

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

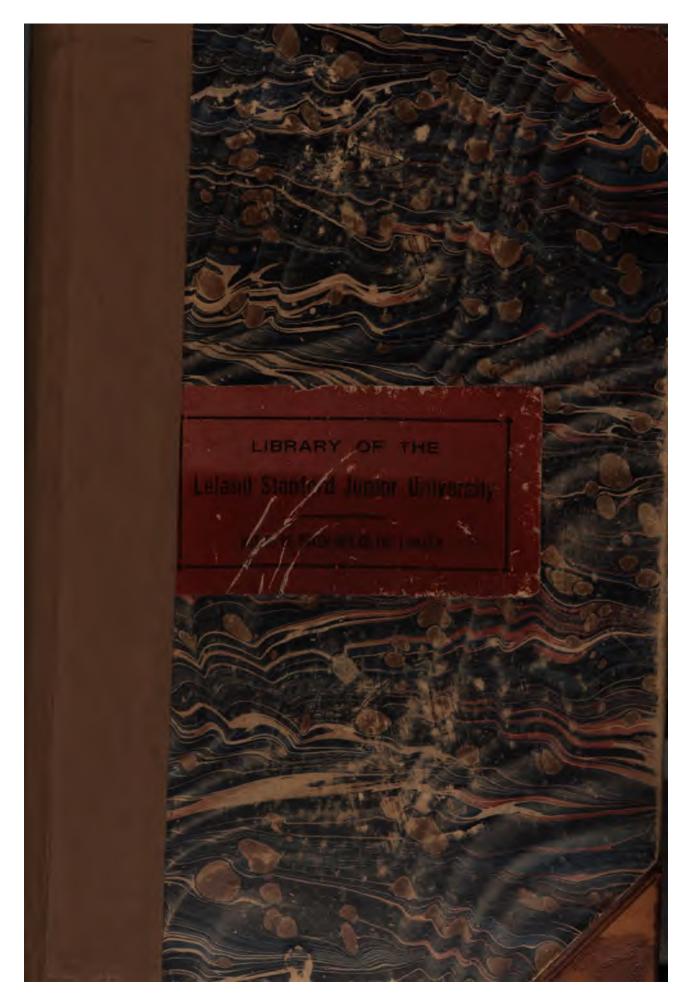

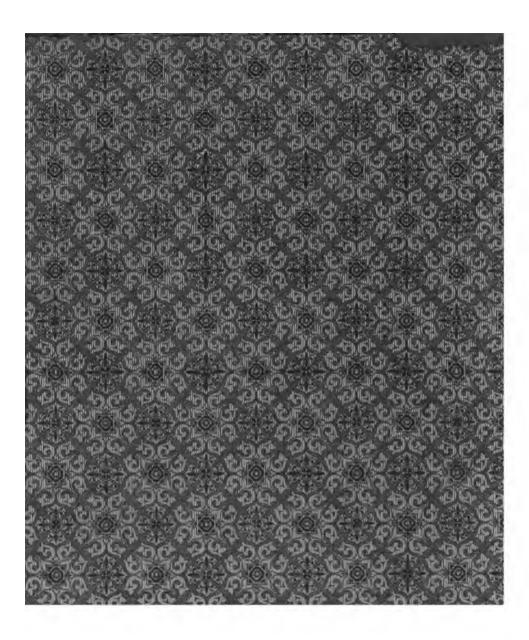

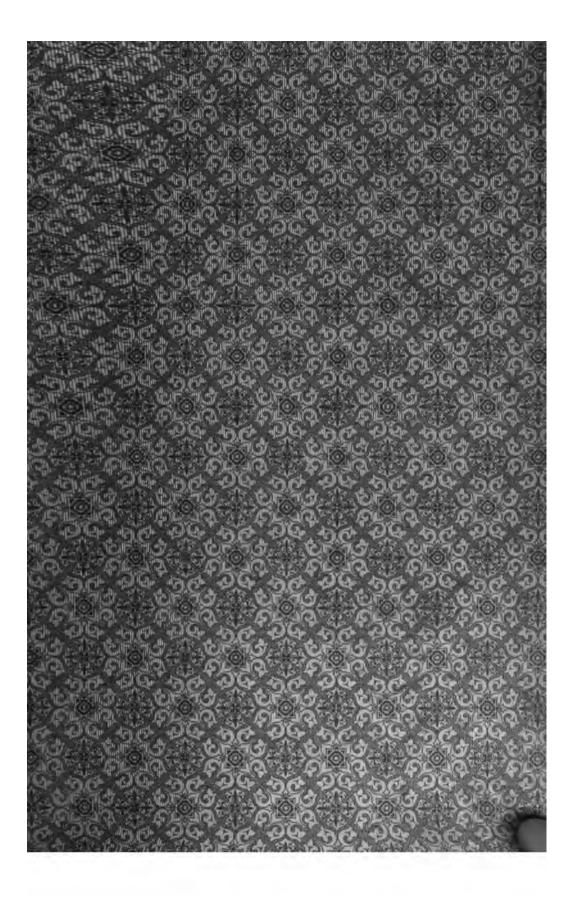





# JACOB STEINER'S GESAMMELTE WERKE.



# JACOB STEINER'S GESAMMELTE WERKE.

HERAUSGEGEBEN AUF VERANLASSUNG DER KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

## ZWEITER BAND.

MIT 23 FIGURENTAFELN.

HERAUSGEGEBEN

. VON

K. WEIERSTRASS.

DRUCK UND VERLAG VON G. REIMER.
1882.



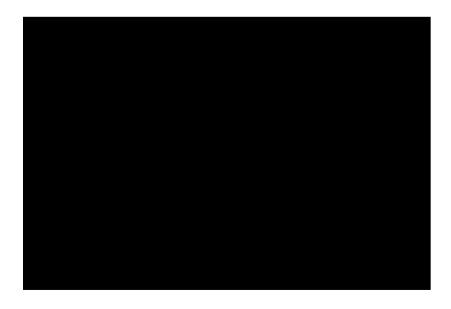

# Vorrede.

Indem ich den zweiten (und letzten) Band der Werke Steiner's dem mathematischen Publikum übergebe, habe ich zunächst zu bemerken, dass die in mehreren, an mich gerichteten Zuschriften ausgesprochene und, wie ich höre, von Vielen getheilte Erwartung, es werde dieser Band eine Reihe interessanter, noch nicht veröffentlichter Mittheilungen aus dem Steiner'schen Nachlasse bringen, auf einer falschen Vorstellung von dem Inhalte dieses Nachlasses beruht. Nach der Auskunft, die der Besitzer desselben, Herr Professor Geiser in Zürich, mir zu geben die Güte hatte, besteht er hauptsächlich aus den Vorarbeiten und den verschiedenen Redactionsentwürfen zu einer Anzahl der bereits veröffentlichten Abhandlungen, und es würde das in demselben enthaltene Material, wenn es nutzbar gemacht werden sollte, einer durchgreifenden Bearbeitung in derselben Weise bedürfen, wie sie denjenigen Stücken, welche den von den Herren Schröter und Geiser herausgegebenen Vorlesungen Steiner's zum Grunde liegen, zutheil geworden Eine Verwerthung des Nachlasses für die von mir im Auftrage der Akademie besorgte neue Ausgabe der Werke Steiner's, welche nur die von diesem selbst veröffentlichten oder im Wesentlichen druckfertig hinterlassenen Arbeiten enthalten

VI Vorrede.

sollte, war also ausgeschlossen. (Vergl. die Vorrede zum ersten Bande von Jacobi's gesammelten Werken.) Nur einige Zusätze, die von Steiner mehreren Abhandlungen nach deren Herausgabe handschriftlich beigefügt und von Herrn Geiser mir mitgetheilt worden sind, konnten in die diesem Bande angehängten "Anmerkungen und Zusätze" aufgenommen werden. Ausserdem habe ich mir erlaubt, eine schon früher nach einer mündlichen Mittheilung Steiner's von mir veröffentlichte Notiz über die seitdem so bekannt gewordene "Steiner'sche Fläche" wieder abdrucken zu lassen, sowie bei dieser Gelegenheit eine nicht uninteressante, auf eine andere Fläche vierten Grades sich beziehende und von Steiner mir vorgelegte Aufgabe mitzutheilen.

Zwei der bedeutendsten Abhandlungen Steiner's, in denen er die Ergebnisse seiner langjährigen Untersuchungen "über Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raum überhaupt", niedergelegt hat, waren bisher nur in französischen Uebersetzungen bekannt. Steiner hatte nämlich diese Arbeiten der Pariser Akademie vorgelegt, und zwar in deutscher Sprache, auf Liouville's, des Berichterstatters, Wunsch aber in dessen Journal die erste Abhandlung in französischer Sprache erscheinen lassen, was

bedeutende Vorzüge besitze. Ich habe es deshalb für geboten erachtet, bei der neuen Ausgabe der in Rede stehenden Abhandlungen den ursprünglichen Steiner'schen Text wieder herzustellen, um so mehr, als das gedachte Manuscript so sorgfältig ausgearbeitet ist, dass es mit Ausahme sehr weniger Stellen ganz unverändert abgedruckt werden konnte.

Sämmtliche Abhandlungen dieses Bandes sind — in ähnlicher Weise, wie es bei denen des ersten Bandes geschehen ist — vor dem Abdrucke theils von Herrn Professor Kiepert (Bogen 1—20), theils von Herrn Dr. Schur (Bogen 21—42), und dann bei der Correctur noch einmal von dem ersteren sorgfältig revidirt worden. Indem ich beiden Herren für die Hülfe, die sie mir geleistet, meinen aufrichtigsten Dank ausspreche, habe ich noch hinzuzufügen, dass von Herrn Kiepert — ohne dessen eifrige Mitwirkung es mir überhaupt unmöglich gewesen wäre, mit der übernommenen Aufgabe in verhältnissmässig kurzer Zeit fertig zu werden — auch sämmtliche zu diesem Bande gehörigen Figuren neu gezeichnet worden sind.

Berlin, 6. März 1882.

Wojorotraco

# Inhaltsverzeichniss des zweiten Bandes.

| 1. | Démonstration géométrique d'un théorème relatif à l'attraction d'une                                                                 | Seite  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | couche ellipsoidique sur un point extérieur. Avec 1 figure (Tabl I).                                                                 | 1- 5   |
| 2. | Ein neuer Satz über die Primzahlen                                                                                                   | 7— 12  |
| 3. | Aufgaben und Lehrsätze. Hierzu Taf. I, Fig. 2                                                                                        | 13— 18 |
| 4. | Einfache Construction der Tangente an die allgemeine Lemniskate.<br>Hierzu Taf II, Fig. 1                                            | 19— 23 |
| 5. | Aufgaben und Lehrsätze. Hierzu Taf. II, Fig. 2 und 3                                                                                 | 25 32  |
| 6. | Aufgaben und Lehrsätze. Hierzu Taf. III, Fig. 1 und 2                                                                                | 33 40  |
| 7. | Aufgaben und Lehrsätze                                                                                                               | 41 50  |
| 8. | Maximum und Minimum des Bogens einer beliebigen Curve im Verhältniss zur zugehörigen Abscisse oder Ordinate. Hierzu Taf. III und IV, |        |
|    | Fig. 3—6                                                                                                                             | 51 61  |
| 9. | Aufgaben und Lehrsätze. Hierzu Taf. V, Fig. 1-5                                                                                      | 63- 74 |
|    |                                                                                                                                      |        |
|    |                                                                                                                                      |        |

|             | , ·                                                                                                                                                                               | Seite     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17.         | Ueber Maximum und Minimum u. s. w. Zweite Abhandlung. Hierzu Taf. XII—XIV, Fig. 1—17                                                                                              | 241—308   |
| 18.         | Ueber einige stereometrische Sätze                                                                                                                                                | 309-320   |
| 19.         | Elementare Lösung einer Aufgabe über das ebene und sphärische Dreieck. Hierzu Taf. XV, Fig. 1—5                                                                                   | 321—326   |
| 20.         | Teoremi relativi alle coniche inscritte e circoscritte. A ció aggiunta la tav. XIV, Fig. 1—3                                                                                      | 327—337   |
| 21.         | Ueber eine Eigenschaft des Krümmungshalbmessers der Kegelschnitte                                                                                                                 | 339-342   |
| 22.         | Lehrsätze und Aufgaben                                                                                                                                                            | 343348    |
| 23.         | Ueber eine Eigenschaft der Leitstrahlen der Kegelschnitte                                                                                                                         | 349—354   |
| 24.         | Geometrische Lehrsätze und Aufgaben                                                                                                                                               | 355-360   |
| 25.         | Ueber Lehrsätze, von welchen die bekannten Sätze über parallele Curven besondere Fälle sind                                                                                       | 361—367   |
| 26.         | Geometrische Lehrsätze                                                                                                                                                            | 369—373   |
| 27.         | Satze über Curven zweiter und dritter Ordnung                                                                                                                                     | 375—380   |
| 28.         | Ueber das dem Kreise umschriebene Viereck. Hierzu Taf. XVII—XIX, Fig. 1—4                                                                                                         | 381—388   |
| 29.         | Elementare Lösung einer geometrischen Aufgabe, und über einige damit in Verbindung stehende Eigenschaften der Kegelschnitte. Hierzu Taf. XX, Fig. 1—4                             | 389420    |
| <b>30</b> . | Ueber das grösste Product der Theile oder Summanden jeder Zahl .                                                                                                                  | 421—424   |
| 31.         | Lehrsätze                                                                                                                                                                         | 425—434   |
| 32.         | Combinatorische Aufgabe                                                                                                                                                           | 435—438   |
| 33.         | Aufgaben und Lehrsätze                                                                                                                                                            | 439—443   |
| 34.         | Ueber einige neue Bestimmungsarten der Curven zweiter Ordnung, nebst daraus folgenden neuen Eigenschaften derselben Curven. Hierzu Taf.  XXI und XXII, Fig. 1—3:                  | 445-468   |
| <b>35</b> . | Allgemeine Betrachtungen über einander doppelt berührende Kegel-                                                                                                                  |           |
|             | schnitte                                                                                                                                                                          | 469—483   |
| 36.         | Aufgaben und Lehrsätze                                                                                                                                                            | 485—492   |
| 37.         | Allgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven                                                                                                                                 | 493—509   |
| 38.         | Ueber solche algebraische Curven, welche einen Mittelpunct haben, und über darauf bezügliche Eigenschaften allgemeiner Curven, sowie über geradlinige Transversalen der letzteren | 511—596   |
| 39.         | Aufgaben und Sätze, bezüglich auf die vorstehende Abhandlung                                                                                                                      | 597—601   |
| <b>4</b> 0. | Eigenschaften der Curven vierten Grades rücksichtlich ihrer Doppeltan-                                                                                                            |           |
|             | genten                                                                                                                                                                            | 603 - 612 |
| 41.         | Aufgaben und Lehrsätze                                                                                                                                                            | 613—620   |
| 42.         | Ueber algebraische Curven und Flächen                                                                                                                                             | 621—637   |

| X   | Inhaltsverzeichniss des zweiten Bandes.                             |                       |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|     | Ueber eine besondere Curve dritter Classe (und vierten Grades)      | Seite 639—647 649—659 |  |
| 44. | Ueber die Flächen dritten Grades                                    | 043003                |  |
| 45. | Vermischte Sätze und Aufgaben                                       | 661—684               |  |
|     | <del></del>                                                         |                       |  |
|     | Nachlass.                                                           |                       |  |
| 46. | Geometrische Betrachtungen und Lehrsätze                            | 687—716               |  |
| 47. | Construction der durch neun gegebene Puncte gehenden Fläche zweiten |                       |  |
|     | Grades                                                              | 717—720               |  |
| 48. | Zwei specielle Flächen vierter Ordnung                              | 721—724               |  |
|     |                                                                     |                       |  |
| 49. | Anmerkungen und Zusätze. Hierzu Taf. XXIII, Fig. 1-5                | 725—743               |  |

.

•

•

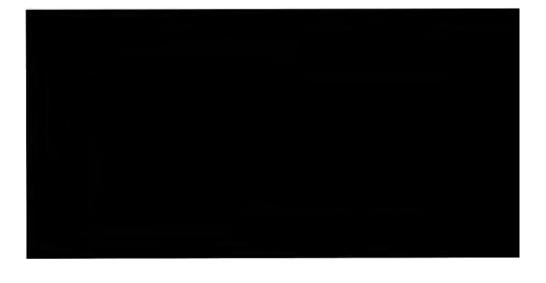

.

.

Démonstration géométrique d'un théorème relatif à l'attraction d'une couche ellipsoïdique sur un point extérieur.

Crelle's Journal Band XII. S. 141-143.

Avec 1 figure (Table I).

Stainer's Werke, IL

1

# Démonstration géométrique d'un théorème relatif à l'attraction d'une couche ellipsoïdique sur un point extérieur.

Le numéro du 12. Oct. 1833 du Journal "l'Institut" contient l'extrait d'un mémoire sur l'attraction d'un ellipsoïde homogène que M. Poisson a lu à l'Académie des sciences de Paris. On y trouve l'énoncé d'un théorème remarquable par sa simplicité et qui consiste en ce "qu'une couche infiniment mince et comprise entre deux ellipsoïdes concentriques, semblables et semblablement placés exerce sur un point extérieur une attraction, dirigée suivant l'axe du cône circonscrit à la couche et ayant pour sommet le point attiré". C'est ce théorème que nous allons démontrer par des considérations géométriques fort simples.

#### Lemme.

"L'ellipse ABCD (Tab. I, fig. 1) étant touchée par les côtés PA, PB de l'angle APB, si l'on divise cet angle en deux parties égales par la droite PQ qui coupe en Q la corde de contact AB, polaire du point P, je dis que PQ formera des angles égaux avec les droites PC, PD qui joignent le point P aux deux extrémités d'une corde quelconque passant par le point Q."

Démonstration. Si l'on mène PR perpendiculairement à PQ, on sait que PR, PA, PQ, PB seront quatre droites harmoniques. Par conséquent les quatre points R, A, Q, B de même que les suivants P, G, Q, F sont harmoniques, et PR est la polaire du point Q; il suit de là que D, Q, C, E sont quatre points harmoniques et par conséquent PD, PQ, PC, PE quatre droites harmoniques, et comme les droites conjuguées PE et PQ sont perpendiculaires entre elles, on en conclut qu'elles doivent

partager en deux parties égales l'angle formé par les droites conjuguées PD, PC de sorte que

DPQ = CPQ

c. q. f. d. \*).

### Théorème.

"L'attraction, exercée par une couche homogène infiniment mince et comprise entre deux ellipsoïdes concentriques, semblables et semblablement placés sur un point extérieur P, est dirigée suivant l'axe du cône qui a son centre au point attiré et qui enveloppe la couche attirante."

Démonstration. Concevons sur la surface extérieure de la couche un élément infiniment petit, et soit C un point de cet élément. Le plan déterminé par ce point et par l'axe du cône circonscrit à la surface extérieure coupera cette surface en une ellipse ACBD qui sera touchée par les deux arêtes PA, PB du cône comprises dans ce plan. Il est évident en même temps que la droite AB est l'intersection du plan en question et de celui qui contient la courbe de contact du cône et de la surface extérieure, et que Q est le point de rencontre de ce dernier plan et de l'axe du cône. Comme l'axe PQ divise en deux parties égales l'angle APB formé par les deux arêtes, comprises dans un même plan avec lui, on conclura en vertu du lemme précédent que les angles CPQ, DPQ sont égaux. Si l'on conçoit maintenant une droite mobile autour du point Q et parcourant le contour de l'élément de surface précédemment nommé, cette droite déterminera dans la couche ellipsoïdique deux éléments de volume situés de part et d'autre du point Q et dont nous allons considérer l'attraction d'abord sur le point intérieur Q et ensuite sur le point extérieur P. Quant à l'attraction exercée par ces éléments sur le point Q, on sait qu'elles sont égales et opposées, et c'est sur la destruction

Il suit d'un autre côté de l'égalité des angles CPQ et DPQ, précédemment établie, qu'on a

$$QC: QD = PC: PD$$

et par conséquent, en comparant:

$$(C):(D)=(PC)^{3}:(PD)^{3},$$

proportion qui prouve que les deux éléments attirent également le point P, et partant que la résultante de ces deux actions est dirigée suivant l'axe PQ. Ce résultat étant applicable a tous les éléments de la couche qui se correspondent deux à deux, le théorème énoncé se trouve rigoureusement établi.

La démonstration précédente fournit en outre le corollaire suivant:

"Un plan quelconque passant par le point Q partage la couche ellipsoïdique en deux parties qui exercent des attractions égales sur le point P."

On peut également tirer des considérations précédentes plusieurs vérités géométriques, dont je me contenterai d'énoncer une seule:

"Si par l'ellipse, intersection de l'ellipsoïde et d'un plan qu'elconque passant par le point Q, l'on conçoit un cône ayant son sommet au point P, l'axe de ce cône coïncidera avec la droite PQ."

Berlin, au mois de Janvier 1834.



# Ein neuer Satz über die Primzahlen.

Crelle's Journal Band XIII. S. 356-360.

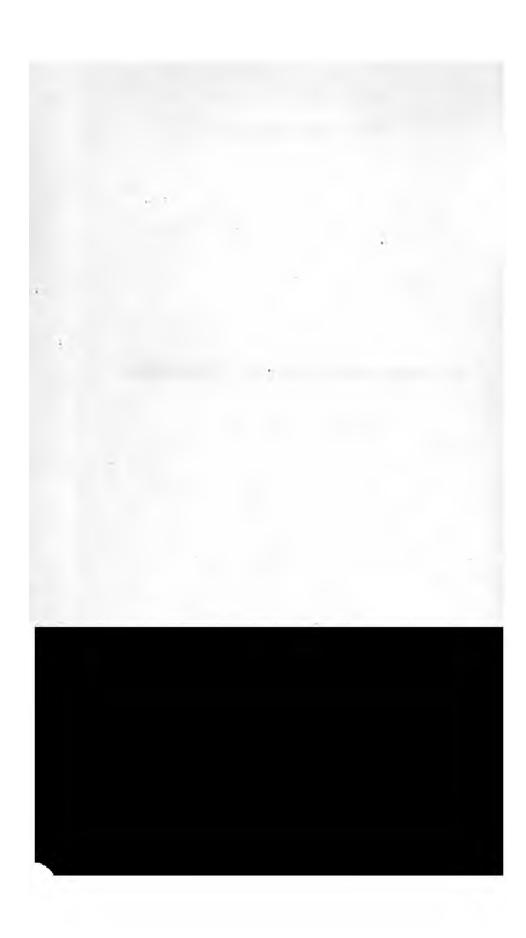

# Ein neuer Satz über die Primzahlen.

1. Der Satz, welcher hier bewiesen werden soll, lautet, wie folgt:
"Hat man irgend eine Primzahl p und p—1 beliebige andere
Zahlen, welche durch p nicht theilbar sind, sondern nach
irgend einer Ordnung die verschiedenen Reste 1, 2, 3,...p—1
geben, oder auch, was im Grunde auf dasselbe hinauskommt,
nach irgend einer Ordnung genommen, diese Reste selbst sind,
combinirt man von diesen Zahlen irgend eine Anzahl n zur
(p—n)<sup>ten</sup> Classe mit Wiederholung aber ohne Versetzung und
multiplicirt die Zahlen jeder Complexion in einander, so ist

Beweis. Wird jeder Theil der identischen Gleichung

$$x = (x-a_1)+a_1$$

die Summe aller dieser Producte immer durch p theilbar, die Zahl n mag sein, von 2 bis p-1 inclusive, welche man will."

mit x multiplicirt, nämlich der Theil links mit x, das erste Glied rechts mit  $(x-a_1)+a_1$ , und das zweite mit  $(x-a_1)+a_1$ , so erhält man nach gehöriger Ordnung

$$x^2 = (x-a_1)(x-a_2)+(a_1+a_2)(x-a_1)+a_1^2$$

Werden die Glieder der letzten Gleichung ähnlicher Weise beziehlich mit

$$x = (x-a_1)+a_1 = (x-a_2)+a_2 = (x-a_1)+a_1$$

multiplicirt, so kommt

$$x^{2} = (x-a_{1})(x-a_{2})(x-a_{3})+(a_{1}+a_{2}+a_{3})(x-a_{1})(x-a_{2}) + (a_{1}^{2}+a_{1}a_{2}+a_{3}^{2})(x-a_{1})+a_{1}^{2}.$$

Gleicherweise gelangt man zu der Gleichung

$$x^{4} = (x-a_{1})(x-a_{2})(x-a_{3})(x-a_{4}) + (a_{1}+a_{2}+a_{3}+a_{4})(x-a_{1})(x-a_{2})(x-a_{3}) + (a_{1}^{2}+a_{1}a_{2}+a_{1}a_{3}+a_{2}^{2}+a_{2}a_{3}+a_{3}^{2})(x-a_{1})(x-a_{2}) + (a_{1}^{3}+a_{1}^{2}a_{2}+a_{1}a_{3}^{2}+a_{3}^{2})(x-a_{1})+a_{1}^{4},$$

und durch Wiederholung desselben Verfahrens zu der allgemeinen Gleichung

oder in einfachen Zeichen

(1)  $x^{p-1} = X_{p-1} + A_1 X_{p-2} + A_2 X_{p-3} + A_3 X_{p-4} + \dots + A_{p-2} X_1 + A_{p-1}$ . Das Gesetz, wonach die Glieder dieser Gleichung gebildet werden, fällt in die Augen. Nämlich der Coefficient  $A_1$  des zweiten Gliedes rechts ist die Summe der Zahlen  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ...  $a_{p-1}$ ; der Coefficient  $A_2$  des dritten Gliedes ist die Summe der Producte, die entstehen, wenn man die p-2 Zahlen  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ...  $a_{p-2}$  mit Wiederholung aber ohne Versetzung zu zweien combinirt und in einander multiplicirt; u. s. w.

Wird nun angenommen, p sei irgend eine Primzahl, und die Zahlen  $a_1, a_2, a_3, \ldots a_{p-1}$  seien nicht durch p theilbar und lassen, durch p dividirt, verschiedene Reste, also, nach irgend einer Ordnung genommen, die Reste 1, 2, 3, ... p-1; und wird ferner auch die willkürliche Zahl x als nicht durch p theilbar vorausgesetzt, so ist, wenn man das letzte Glied rechts auf die linke Seite bringt, die Differenz

$$x^{p-1}-a^{p-1}$$

vermöge des Fermat'schen Satzes durch p theilbar. Giebt man nun dem x für einen Augenblick einen solchen Werth, dass x-a, durch p theilbar wird, so sind alle Glieder rechts, welche x-a, zum Factor haben, durch p theilbar; daher muss auch das nunmehrige letzte Glied

$$A_{p-2}X_1 = (a_1^{p-2} + a_1^{p-3}a_2 + a_1^{p-4}a_2^2 + \cdots + a_n^{p-2})(x-a_1)$$

durch p theilbar sein; und zwar muss es nothwendig der erste Factor dieses Gliedes sein, da vermöge der Voraussetzung der andere,  $x-a_1$ , es nicht sein kann.

Bringt man nun ferner auch dieses letzte Glied  $A_{p-2}X_1$  auf die linke Seite der Gleichung, so ist der erste Theil derselben durch p theilbar; und giebt man sodann dem x einen solchen besondern Werth, dass der Factor  $x-a_1$  durch p theilbar wird, so folgt ähnlicherweise wie vorhin, dass nun auch das gegenwärtige letzte Glied rechts,  $A_{p-3}X_2$  durch p theilbar sein muss, und zwar, da von den zwei Factoren  $x-a_1$ ,  $x-a_2$ 



Producte zu addiren. Dies giebt

$$5^4 + 5^3 \cdot 4 + 5^3 \cdot 3 + 5^3 \cdot 4^2 + 5^2 \cdot 4 \cdot 3 + 5^3 \cdot 3^2 + 5 \cdot 4^3 + 5 \cdot 4 \cdot 3^3 + 5 \cdot 4 \cdot 3^3 + 5 \cdot 4^3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3^3 + 3^4 \cdot 3^4 + 4^3 \cdot 3^$$

$$= 625 + 500 + 375 + 400 + 300 + 225 + 320 + 240 + 180 + 135 + 256 + 192 + 144 + 108 + 81 = 4081 = 583.7,$$

ein Resultat, welches, wie man sieht, dem obigen Satze genügt.

2. Aus dem ersten Gliede rechts in der Gleichung (1), nämlich aus dem Gliede

$$X_{p-1} = (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)\dots(x-a_{p-1}),$$

lassen sich, mit Rücksicht auf den vorstehenden Beweis, leicht zwei andere bekannte Sätze ableiten. Wird nämlich dieses Glied entwickelt, so hat man

$$X_{p-1} = x^{p-1} - (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{p-1}) x^{p-2} + (a_1 a_2 + a_1 a_3 + \dots + a_{p-2} a_{p-1}) x^{p-3} - \dots + a_1 a_2 \dots a_{p-1},$$

oder

 $X_{p-1} = x^{p-1} - \mathfrak{A}_1 x^{p-2} + \mathfrak{A}_2 x^{p-3} - \mathfrak{A}_2 x^{p-4} + \cdots - \mathfrak{A}_{p-2} x + \mathfrak{A}_{p-1},$  wo, wie man sieht, die Coefficienten  $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \mathfrak{A}_3, \ldots \mathfrak{A}_{p-1}$  die einfachen Combinationen ohne Wiederholung und ohne Versetzung der Zahlen  $a_1, a_2, \ldots a_{p-1}$  zur ersten, zweiten, dritten,  $\ldots (p-1)^{\text{ten}}$  Classe vorstellen. Hierdurch lässt sich die Gleichung (1), wie folgt, umändern:

(2) 
$$\begin{cases} (\mathfrak{A}_{1} x^{p-2} - \mathfrak{A}_{2} x^{p-3} + \mathfrak{A}_{3} x^{p-4} - \dots + \mathfrak{A}_{p-2} x) \\ -(A_{1} X_{p-2} + A_{2} X_{p-3} + A_{3} X_{p-4} + \dots + A_{p-2} X_{1}) = \mathfrak{A}_{p-1} + A_{p-1}. \end{cases}$$

Wird nun angenommen, x sei durch p theilbar, oder, was dasselbe bewirkt, es sei x gleich 0, so ist der erste Theil der gegenwärtigen Gleichung durch p theilbar, (weil jedes Glied in der ersten Klammer den Factor x enthält, und die Coefficienten der Glieder in der zweiten Klammer zufolge des obigen Beweises einzeln durch p theilbar sind); daher muss auch der zweite Theil derselben, d. i.

$$\mathfrak{A}_{p-1} + A_{p-1}$$
, oder  $a_1 a_2 a_3 \dots a_{p-1} + a_1^{p-1}$ ,

durch p theilbar sein; und da nach dem Fermat'schen Satze das eine Glied  $a_{r-1}^{p-1}$ , durch p dividirt, den Rest +1 giebt, so muss das andere

$$a_1 a_2 a_2 \dots a_{p-1},$$

durch p dividirt, den Rest p-1 oder -1 geben, oder, in der einfachsten Form, es muss

$$1.2.3.4...(p-1)+1$$

durch p theilbar sein, d. h. "wird dem Product aus allen Zahlen 1, 2, 3, ... (p-1), welche kleiner als eine gegebene Primzahl p sind, 1 zugezählt, so ist die Summe allemal durch p theilbar"; welches der bekannte *Wilson*'sche Satz ist.

Werden ferner alle Glieder, welche in der Gleichung (2) auf der linken Seite in der zweiten Klammer stehen, nämlich die Glieder

$$A_1 X_{p-2} + A_2 X_{p-3} + A_2 X_{p-4} + \cdots + A_{p-2} X_1$$

nach Potenzen von x entwickelt, so erhält man ein Aggregat von der Form

wo die Grössen  $B_1, B_2, \ldots B_{p-2}; C_1, C_2, \ldots; D_1, D_2, \ldots$  u. s. w. kein x enthalten, sondern, vom Zeichen abgesehen, nur bestimmte Combinationen der Zahlen  $a_1, a_2, \ldots a_{p-2}; a_1, a_2, \ldots a_{p-3}; \ldots$ 

Werden diese Werthe in die Gleichung (2)

$$\begin{cases}
(\mathfrak{A}_{1}x^{p-2} - \mathfrak{A}_{2}x^{p-3} + \mathfrak{A}_{3}x^{p-4} - \dots + \mathfrak{A}_{p-2}x) \\
-(A_{1}X_{p-2} + A_{2}X_{p-3} + A_{2}X_{p-4} + \dots + A_{p-2}X_{1}) = \mathfrak{A}_{p-1} + A_{p-1}.
\end{cases}$$

substituirt, und wird bemerkt, dass diese Gleichung für jeden Werth, welchen man dem x beilegen mag, stattfinden muss, so folgt, dass die Coefficienten gleich hoher Potenzen von x einander gleich sein müssen, dass also, absolut genommen,

$$\mathfrak{A}_1 = A_1$$
;  $-\mathfrak{A}_2 = A_1B_1 + A_2$ ;  $\mathfrak{A}_3 = A_1B_2 + A_2C_1 + A_3$ ; ... sein muss. Da nun vermöge des obigen Beweises von den Grössen  $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_{p-2}$  jede, einzeln genommen, durch  $p$  theilbar ist, so folgt aus den letzten Gleichungen, dass auch jede der Grössen

$$\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \mathfrak{A}_3, \mathfrak{A}_4, \ldots \mathfrak{A}_{p-2}$$

durch p theilbar sein muss. Das heisst:

"Hat man eine Primzahl p und p-1 beliebige andere Zahlen  $a_1, a_2, a_3, \ldots a_{p-1}$ , welche nicht durch p theilbar sind und auch nicht gleiche Reste geben, oder welche, in einfachster Form, die Zahlen 1, 2, 3, 4, ... p-1 selbst sind, so ist sowohl die Summe dieser Zahlen  $\mathfrak{A}_1$ , als die Summe ihrer Producte, wenn sie zu 2, oder 3, oder 4, ... oder p-2 ohne Wiederholung und ohne Versetzung combinirt werden, d. i.  $\mathfrak{A}_2$ ,  $\mathfrak{A}_3$ ,  $\mathfrak{A}_4$ , ...  $\mathfrak{A}_{p-2}$  durch p theilbar."

# Aufgaben und Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XIII. S. 361-364.

Hierzu Taf. I Fig. 2.

# Aufgaben und Lehrsätze.

Die Summe aller Brüche von der Form

$$\frac{1}{(2+x)^{2+y}-1}$$
,

wo sowohl für x als für y jede ganze positive Zahl von 0 an gesetzt werden muss, ist gleich 1, jedoch mit der Bedingung, dass jeder Bruch, welcher mehrmals durch diese Form erhalten wird, wie z. B.  $\frac{1}{63}$ , welcher dreimal sich unter dieser Form darstellen lässt, nämlich als

$$\frac{1}{2^6-1}$$
,  $\frac{1}{4^3-1}$ ,  $\frac{1}{8^3-1}$ ,

nur einmal gerechnet wird, was auch durch die Einschränkung erreicht werden kann, dass 2+x keine höhere Potenz (d. i. zweite, dritte, vierte u. s. w.) von irgend einer Zahl sein darf, woraus hervorgeht, dass x nicht 6, 7, 14, 23, 25, 30, 34, 47, 62, 79 u. s. w. sein darf. In Zeichen heisst dies also:

$$1 = \sum_{\frac{1}{(2+x)^{2+y}-1}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{24} + \frac{1}{26} + \frac{1}{31} + \frac{1}{35} + \frac{1}{48} + \frac{1}{63} + \frac{1}{80} + \frac{1}{99} + \frac{1}{120} + \frac{1}{124} + \frac{1}{127} + \cdots$$
 in infin.

2. Die Summe aller negativen Potenzen, von der zweiten an, aller ganzen positiven Zahlen, von 2 an, ist gleich 1, oder in Zeichen:

$$1 = \Sigma(2+x)^{-2} + \Sigma(2+x)^{-3} + \Sigma(2+x)^{-4} + \Sigma(2+x)^{-5} + \cdots$$
 in infin., we unter jedes Summenzeichen für  $x$  alle ganzen positiven Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, ... zu setzen sind.

Hieraus folgt insbesondere der bekannte Satz:

"Dass die negativen zweiten Potenzen aller ganzen positiven Zahlen eine convergirende Reihe bilden."

Ferner folgt daraus, dass, da man bekanntlich die Werthe der einzelnen Summen

$$\Sigma(2+x)^{-2}$$
,  $\Sigma(2+x)^{-4}$ ,  $\Sigma(2+x)^{-6}$ , ...  $\Sigma(2+x)^{-2n}$ 

angeben kann, man auch, wenn gleich nicht die Werthe der einzelnen Summen

$$\Sigma(2+x)^{-3}$$
,  $\Sigma(2+x)^{-5}$ , ...  $\Sigma(2+x)^{-2n+1}$ ,

so doch den Werth der Summe dieser Summen darstellen kann, indem zufolge des vorstehenden Satzes

$$\Sigma(2+x)^{-3} + \Sigma(2+x)^{-5} + \Sigma(2+x)^{-7} + \cdots$$

$$= 1 - [\Sigma(2+x)^{-2} + \Sigma(2+x)^{-4} + \Sigma(2+x)^{-6} + \cdots].$$

3. Durch Verbindung der beiden vorstehenden Sätze 1 und 2 ge- 

langt man zu dem folgenden Satze:

"Die Summe aller Brüche von der Form

$$\frac{1}{(2+x)^{2+y}[(2+x)^{2+y}-1]}$$

ist gleich der Summe aller Brüche (oder negativen Potenzen) von de

$$(2+z)^{-(2+y)}$$

wo für y jede ganze positive Zahl, von 0 an, gesetzt werden muss, für aber nur diejenigen ganzen positiven Zahlen, für welche die Summe 2+ keine (höhere) Potenz von irgend einer Zahl wird (wie oben Lehrsatz 1) für z dagegen alle diejenigen ganzen positiven Zahlen, welche für x ausgeschlossen sind, so dass also die Summe 2+z allemal irgend eine höheren Potenz sein muss. Unter diesen Bedingungen ist also

$$\sum_{\substack{(2+x)^{-(2+y)}\\(2+x)^{2+y}-1}} = \Sigma(2+z)^{-(2+y)},$$

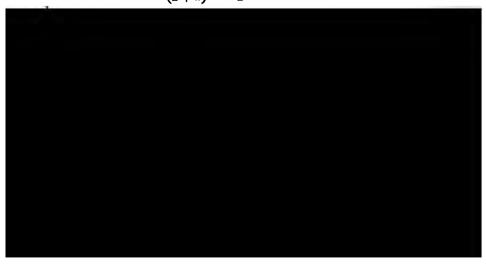

sei im Allgemeinen die folgenden zwei Bedingungen stattfinden:

$$a^{x-1}\sin(ca) = b^{x-1}\sin(bc)$$

und \* (β)

$$a^{x-1}\sin(ab) = c^{x-1}\sin(bc).$$

Dieser Satz umfasst insbesondere zwei bekannte Sätze\*), die man erhält,

1) x gleich 2 setzt, oder wenn die Summe der Quadrate  $a^2+b^2+c^2$  ein Minimum sein soll. Für diesen Fall ist P der Schwerpunct des Dreiecks ABC, und man hat als Bedingungen

$$a\sin(ca) = b\sin(bc)$$

und

$$a\sin(ab) = c\sin(bc);$$

2) wenn man x gleich 1 setzt, oder wenn die Summe der drei Abstände a+b+c ein Minimum, also P der Punct der kleinsten Entfernung von den drei festen Puncten A, B, C sein soll. Für diesen Fall reduciren sich die obigen Bedingungen auf

$$\sin(ab) = \sin(ca) = \sin(bc)$$
,

oder auch

$$(ab) = (ca) = (bc).$$

- 5. Wenn man bei dem vorigen Satze (4) dem Exponenten x alle möglichen Werthe giebt, oder wenn man x sich stetig verändern lässt: welches ist alsdann der Ort des Punctes P, und welche eigenthümliche Beziehung hat dieser Ort zu den drei festen Puncten A, B, C?
- 6. Für beliebige Puncte eines Kegelschnittes lässt sich der Krümmungshalbnesser auf folgende sehr einfache Weise construiren.

Es sei z. B. eine Ellipse ABC (Taf. I, Fig. 2) gegeben, man soll den Krümnungshalbmesser für irgend einen Punct C finden.

Man ziehe eine Axe AB der Ellipse (gleichviel welche), lege in dem Puncte C die Tangente CD, die von der Axe in D begrenzt wird, und erichte auf derselben in C die Normale CM. Mit der Tangente CD beschreibe man um C einen Kreis, welcher die Axe AB zum zweiten Male in E schneidet, ziehe die Gerade CE, welche der Ellipse zum zweiten Male in F begegnet, errichte auf der Sehne CF in ihrer Mitte G die Senkrechte GM, so wird diese die Normale CM im Krümmungsmittelpuncte M schneiden, so dass MC der verlangte Krümmungshalbmesser ist.

٠

<sup>\*)</sup> Andererseits ist er ein besonderer Fall eines mehrfach allgemeineren Satzes, welchen ich bei einer anderen Gelegenheit beweisen werde.

Bemerkung zu dem Aufsatze No. 14 in Band XIII des Crelle'schen Journals. Das hier gefundene Resultat: "dass die geordneten Verbindungen mit Wiederholungen aus geordneten Verbindungen ohne Wiederholungen abgeleitet werden können," findet sich auch in der "Analysis" von Schweins, vom Jahre 1820, und besonders klar und umfassend hat dieser nämliche ausgezeichnete Combinatoriker denselben Gegenstand in seiner neueren Schrift "Grössenlehre, systematisch bearbeitet", Leipzig, bei Leop. Voss, 1833, behandelt.



# Einfache Construction der Tangente an die allgemeine Lemniscate.

Crelle's Journal Band XIV. S. 80-82.

Hierzu Taf. Il Fig. 1.

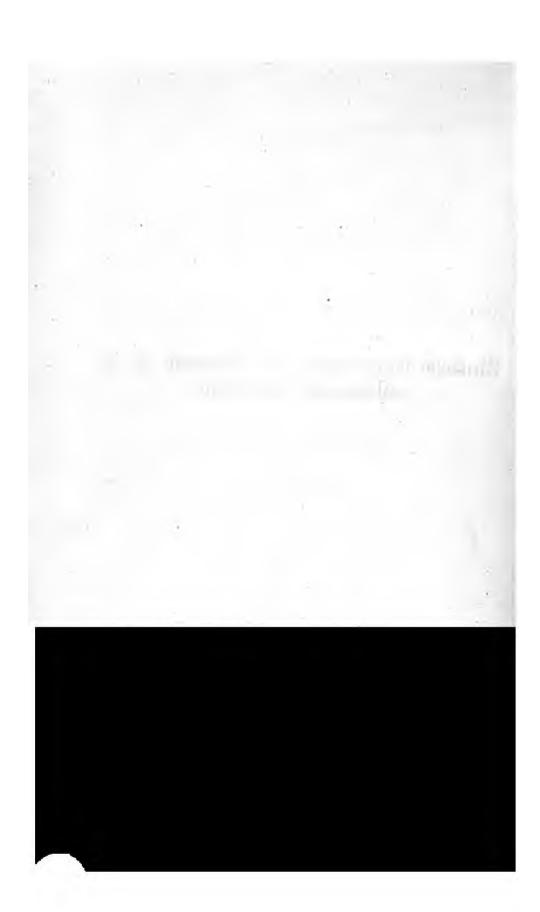

# Einfache Construction der Tangente an die allgemeine Lemniscate.

1. Da in neuerer Zeit die Lemniscate bei gewissen physikalischen Untersuchungen mehrfach in Betracht gekommen ist, so halte ich es nicht für unnütz, nachstehende einfache Construction ihrer Tangente in einem beliebigen Puncte hier mitzutheilen.

Eine charakteristische Bestimmung der allgemeinen Lemniscate ist bekanntlich folgende:

"Wenn die Grundlinie AB (Taf. II, Fig. 1) eines Dreiecks der Grösse und Lage nach und das Rechteck unter den beiden anderen Seiten AC, BC der Grösse nach gegeben ist, so ist der Ort der Spitze C eine Lemniscate." Oder umgekehrt:

"In der Hauptaxe einer Lemniscate giebt es allemal zwei Grundpuncte A, B, welche die Eigenschaft haben, dass, wenn man aus denselben nach irgend einem Puncte C des Umfanges Strahlen zieht, das Rechteck unter je zwei solchen Leitstrahlen AC, BC. einen constanten Inhalt hat."

Aus dieser Bestimmung folgt unmittelbar, dass die in Rede stehende Curve einen Mittelpunct hat, der in der Mitte zwischen den zwei Grundpuncten A, B liegt, und dass die Curve auf einen endlichen Raum beschränkt ist. Angenommen, es seien D, E die Endpuncte oder Scheitel der Hauptaxe. Man setze 1) die Hauptaxe

$$DE = 2d$$
, also  $d = MD = ME$ ,

2) den Abstand der Grundpuncte von einander

$$AB = 2c$$
, also  $c = MA = MB$ ,

und 3) den constanten Inhalt des Rechtecks unter je zwei zusammengehörigen Leitstrahlen AC, BC, oder a, b, gleich  $h^2$ , so ist

$$h^2 = ab = (d+c)(d-c) = d^2-c^2$$

und die drei verschiedenen Gestalten, welche die Curve im Allgemeinen haben kann, lassen sich durch folgende Bedingungen bestimmen:

- a) wenn  $h^2 > c^2$ , dann ist die Curve in allen ihren Theilen zu—sammenhängend und hat im Allgemeinen in den Scheitelnsteiner zweiten Axe eine Einsenkung;
- β) wenn  $h^2 = c^2$ , dann schneidet sich die Curve in ihrem Mittel—puncte M, so dass also dieser Punct ein Doppelpunct der Curvesist, und zwar ist er für jeden Zweig ein sogenannter Wendungspunct; die beiden Tangenten in diesem Puncte sind auf einander senkrecht, und die Curve wird durch ihn in zwei geschlossene, congruente Theile getheilt, welche in Scheitelwinkeln jener Tangenten liegen;
- $\gamma$ ) wenn  $h^2 < c^2$ , so besteht die Curve aus zwei isolirten, congruenten Theilen, wovon jeder sich dem Auge als eine geschlossene Curve darstellt, und wovon der eine den Grundpunct A, der andere den Grundpunct B umschliesst.

Häufig wird die Curve nur unter der Form (β) "Lemniscate" genannt").

2. Mit Rücksicht auf die vorgenannte charakteristische Eigenschaft der allgemeinen Lemniscate gelangt man nun durch folgende Betrachtung zur Construction ihrer Tangente in einem beliebigen Puncte.

Zieht man nach den Endpuncten C,  $C_1$  eines beliebigen Bogens der Curve die Leitstrahlen a und b,  $a_1$  und  $b_1$ , so ist nach dem Vorhergehenden (1)

$$ab = a_1 b_1 = h^3$$

und daraus folgt

$$a:a_1=b_1:b.$$

Zieht man ferner die Secante  $CC_1$  und hälftet in dem Dreieck  $CAC_1$  den Winkel an der Spitze A mittelst der Geraden  $AA_1$ , so wie dessen Nebenwinkel mittelst der Geraden  $AA_2$ , hälftet man ebenso in dem Drei-

leicht folgt, dass

$$CA_1 = C_1B_1$$

und

$$CA_2 = C_1B_2$$

Da die Geraden  $AA_1$  und  $AA_2$ , weil sie Nebenwinkel hälften, zu einander rechtwinklig sind, und aus dem gleichen Grunde die Geraden  $BB_1$  und  $BB_2$  auf einander senkrecht stehen; und da ferner, wenn man die Secante  $CC_1$  so bewegt, dass ihre Durchschnitte C,  $C_1$  mit der Curve einander immer näher rücken, z. B. wenn man sie um C sich drehen lässt, bis endlich  $C_1$  mit C zusammenfällt, in welchem Falle die Secante in eine Tangente übergeht, und die Geraden  $AA_1$ ,  $BB_1$  sich beziehlich mit den festen Strahlen AC, BC vereinigen, so wird die Tangente in irgend einem Puncte C der Curve durch folgendes einfache Verfahren gefunden.

"Man ziehe die beiden Leitstrahlen AC, BC nach dem gegebenen Puncte C, errichte auf denselben in den Grundpuncten A, B die Perpendikel  $AA_2$ ,  $BB_2$ , und ziehe zwischen diesen diejenige Gerade  $A_1CB_2$ , welche durch jenen Punct C gehälftet wird, so dass

$$CA_2 = CB_2$$

so ist diese Gerade die verlangte Tangente." Berlin; im December 1834.

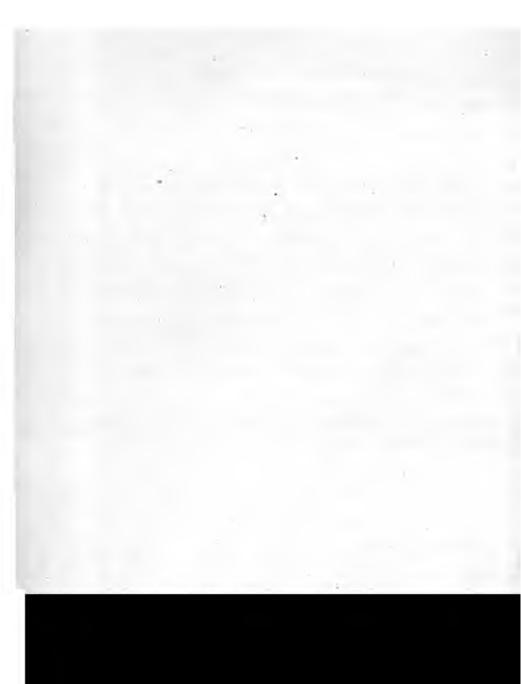



Crelle's Journal Band XIV. S. 88-92.

Hierzu Taf. II Fig. 2 und 3.

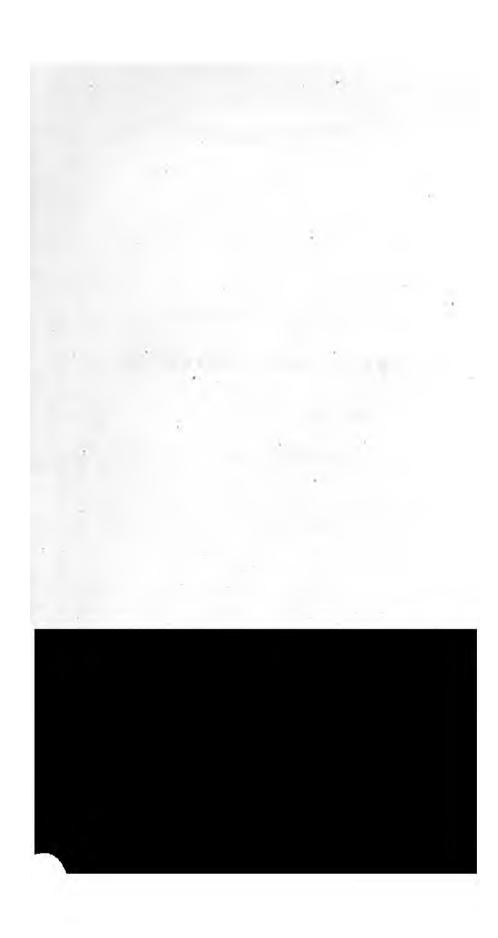

- 1. Lehrsatz. Bestimmt man in der Hauptaxe DE (Taf. II Fig. 2) einer gewöhnlichen Lemniscate\*) denjenigen Punct F oder G, welcher zu den Scheiteln dieser Axe D, E und dem einen oder anderen Grundpuncte A oder B der vierte, dem letzteren zugeordnete, harmonische Punct ist, und fällt man aus diesem Puncte auf irgend einen reellen Durchmesser der Curve, d. i. auf irgend eine Gerade HK, welche durch den Mittelpunct M der Curve geht und dieselbe ausserdem in zwei Puncten L, N schneidet, ein Perpendikel FH oder GK, so ist das Rechteck unter den Abständen des Fusspunctes dieses Perpendikels von den Endpuncten jenes Durchmessers, also das Rechteck HL. HN oder KN. KL, für alle Durchmesser von constantem Inhalt, und zwar ist dieser Inhalt gleich dem Quadrat der halben Hauptaxe, d. i. gleich  $MD^2$ , und somit gleich dem Flächeninhalte der Curve (wenn die von ihr eingeschlossenen Räume beide positiv genommen werden).
- 2. Fällt man aus einem willkürlichen Puncte p in der Ebene irgend einer gegebenen Curve A Lothe auf die Tangenten der letzteren, so liegen ihre Fusspuncte in irgend einer anderen bestimmten Curve B, und es ist die Frage:
  - a) wie lässt sich der Flächeninhalt der Curve B, und
  - b) wie ihre Länge ausdrücken, wenn die Curve A und die Lage des Punctes p gegeben ist? und ferner:
  - c) welche Lage muss der Punct p in Bezug auf die Curve A haben, damit der Flächeninhalt, oder
  - d) damit die Länge der Curve B ein Minimum wird? und endlich:
  - e) welches ist der Ort des Punctes p, wenn der Inhalt oder die Länge von B gegeben ist?

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die vorhergehende Abhandlung über die allgemeine Lemniscate  $(1, \beta)$  S. 22.

- 3. Angenommen es sei die gegebene Curve A (2) geschlossen un überall convex, und man lasse sie auf einer festen Geraden G rollen, b sie sich ganz umgedreht hat, so wird jeder mit ihr fest verbunden gedachte Punct p (er liege in, innerhalb oder ausserhalb A), irgend eir Curve beschreiben, welche, wenn die Lage des beschreibenden Puncta am Ende seiner Bewegung  $p_1$  heisst, durch  $pp_1$  bezeichnet werden mat Heissen ferner die Puncte, in welchen die feste Gerade G von der rollen den Curve A anfänglich und am Ende der Bewegung berührt wird, g un  $g_1$ , und zieht man die Geraden pg,  $p_1g_1$ , so entsteht ein gemischtlinige Viereck  $pgg_1$   $p_1$   $p_2$ , von dessen drei geradlinigen Seiten zwei, nämlich  $p_1$  und  $p_1g_1$ , gleich und parallel sind, und die dritte  $gg_1$  dem Umfange de Curve  $pg_1$  gleich ist. (Die vierte Seite ist nämlich die genannte Curve  $pp_1$  Nun kann gefragt werden:
  - a) wie lässt sich der Inhalt des Vierecks pgg, p, p, und
  - b) wie die Länge der Curve  $pp_1$  ausdrücken, wenn die rollend Curve A nebst der Lage des beschreibenden Punctes p in Bezug auf dieselbe gegeben ist? und ferner:
  - c) welche Lage muss der Punct p (in Bezug auf A) haben, dam der Inhalt des Vierecks, oder
  - d) damit die Länge der Curve  $pp_1$  ein Minimum wird? un endlich:
  - e) welches ist der Ort des Punctes p, wenn der Inhalt des Vie ecks pgg, p, p, oder die Länge der Curve pp<sub>1</sub> gegeben ist?

Dieselben Fragen sind zu stellen, wenn die Curve A (statt auf de Geraden G) auf einem gegebenen festen Kreise oder auf irgend einanderen gegebenen festen Curve rollt.

Wenn bei dieser und bei der vorigen Aufgabe (2) eine und dieselt Curve A und der nämliche Punct p zugleich betrachtet werden, welche merkwürdige Verhältniss findet dann zwischen den Flächeninhalten der Curve B und des Vierecks nag n. n. statt und welches zwischen der

- 5. Wenn von zwei Kreis-Segmenten (von verschiedenen Kreisen) die Grundlinien (oder Sehnen) einzeln gegeben sind, und wenn entweder 1) die Summe ihrer Bogen, oder β) die Summe ihrer Flächeninhalte gegeben ist, so soll das Verhältniss der Radien der beiden Kreise, oder das Verhältniss der Bogen, oder das Verhältniss der Inhalte der Segmente gefunden werden, welches stattfinden muss, damit im Falle (α) die Summe der Inhalte der Segmente ein Maximum, oder im Falle (β) die Summe der Bogen ein Minimum wird.
  - 6. Wenn die Grundflächen zweier dreiseitigen Pyramiden der Form und Grösse nach gegeben sind, und wenn ferner entweder  $\alpha$ ) die Summe ihrer übrigen sechs Flächen, oder  $\beta$ ) die Summe ihrer Körperinhalte gegeben ist, so ist die Frage: wie müssen sich ihre Oberflächen, oder wie ihre Körperinhalte zu einander verhalten, damit im ersten Falle ( $\alpha$ ) die Summe ihrer Körperinhalte ein Maximum, oder im anderen Falle ( $\beta$ ) die Summe ihrer Oberflächen (also auch ihrer 6 Seitenflächen) ein Minimum sei?

Dieselben Fragen bei 4, 5, 6, ... n-seitigen Pyramiden; desgleichen bei Kegeln, wenn z. B. die gegebenen Grundflächen Kreise sind.

- 7. Wenn die Grundflächen (oder Grundkreise) zweier Kugel-Segmente einzeln gegeben sind, und wenn entweder α) die Summe ihrer Oberflächen, oder β) die Summe ihrer Körperinhalte gegeben ist, so ist die Frage: wie müssen sich die Radien der zugehörigen Kugeln, oder wie müssen sich die Oberflächen, oder die Körperinhalte der Segmente zu einander verhalten, damit im Falle (α) die Summe der Körperinhalte ein Maximum, oder im Falle (β) die Summe der Oberflächen ein Minimum sei?
- 8. Sind zwei gegenüberstehende Kanten einer dreiseitigen Pyramide der Grösse nach gegeben und liegen sie in zwei gegebenen festen Geraden A, A<sub>1</sub>, so ist bekanntlich der Körperinhalt der Pyramide constant, man mag jene Kanten auf diesen festen Geraden annehmen, wo man will. "Dagegen ist die Oberfläche der Pyramide ein Minimum, wenn man die Kanten so annimmt, dass die Gerade, welche ihre Mitten verbindet, auf beiden senkrecht steht."
- 9. Wenn im Raume irgend drei unbegrenzte feste Geraden, wovon teine zwei in einer Ebene liegen, gegeben sind, so soll erstens unter allen Dreiecken, deren Ecken beziehlich in den drei Geraden liegen, dasjenige gefunden werden, a) dessen Umfang, oder b) dessen Flächeninhalt, oder c) dessen umschriebener Kreis ein Minimum ist\*); oder es soll

<sup>\*)</sup> Das verlangte Dreieck mit dem kleinsten Umfange hat nothwendigerweise die Eigenschaft, dass die Geraden, welche seine Winkel hälften, beziehlich auf den drei gegebenen festen Geraden senkrecht stehen.

zweitens unter allen Kugeln, welche die drei Geraden berühren, die kleinste gefunden werden.

- 10. Sind die Grundlinien dreier Dreiecke im Raume der Grösse und Lage nach gegeben, und sollen ihre Spitzen in irgend einem Puncte vereinigt sein, so soll diejenige Lage dieses Punctes gefunden werden, für welche die Summe der Flächeninhalte der drei Dreiecke ein Minimum ist. Wenn ferner die drei Grundlinien der Grösse nach gegeben sind, und wenn sie respective in irgend drei der Lage nach gegebenen unbegrenzten Geraden im Raume liegen sollen, so soll ihre Lage in diesen, so wie die Lage ihrer gemeinschaftlichen Spitze gefunden werden, für welche die Summe ihrer Flächeninhalte ein Minimum wird.
- 11. Wenn irgend eine Curve C von doppelter Krümmung gegeben ist, und man zieht aus einem beliebigen Puncte P im Raume nach allen Puncten derselben gerade Linien, so erfüllen diese irgend eine kegelförmige krumme Fläche F. Es soll derjenige Punct P gefunden werden, für welchen die Fläche F ein Minimum wird.

Diese Aufgabe wird einfacher, wenn statt der Curve C irgend ein geradliniges schiefes Vieleck (Viereck, Fünfeck u. s. w.) im Raume gegeben ist.

12. Wenn die Seiten (oder ihre Verlängerungen) eines beliebigen gleichseitigen n-Ecks in der Ebene beziehlich durch irgend n gegebene Puncte gehen, so soll der Ort seiner Ecken, einzeln genommen, gefunden werden\*). — Giebt es unter den verschiedenen n-Ecken im Allgemeinen ein solches, welches die Eigenschaft hat, dass, wenn man in den gegebenen n Puncten auf seinen Seiten Lothe errichtet, diese einander in irgend einem und demselben Puncte treffen?

Die nämlichen Fragen finden statt, wenn die Seiten des n-Ecks, anstatt gleich zu sein, irgend ein gegebenes Verhältniss zu einander haben sollen, z. B. sich verhalten sollen, wie irgend n gegebene Grössen.



Kreises geht, als der bewegliche Endpunct B des Bogens seine Peripherie durchläuft, oder zu dem festen Endpuncte A zurückkehrt, dass sie daselbst (in M) den festen Durchmesser AME ebenso oft berührt, und dass sie ausserdem bei jedem späteren Umlaufe des Punctes B eine Schleife beschreibt, die sich immer mehr zusammenzieht, so dass jede Schleife die darauf folgende einschliesst. Ferner bemerkt man leicht die Eigenschaft, dass jede Tangente BC der barycentrischen Cürve durch den beweglichen Endpunct B des jedesmaligen Bogens AB geht, welcher den Berührungspunct C der Tangente zum Schwerpunct hat.

Dieselbe Frage ist allgemein zu stellen, wo statt des Kreises irgend eine Curve gegeben ist.

Auch kann die Frage umgekehrt werden, d. h. es kann zu einer gegebenen barycentrischen Curve die ihr zugehörige Curve gesucht werden. Wenn z. B. die barycentrische Curve ein Kreis ist: welches ist dann die zugehörige Curve? Oder wenn ferner die Tangente BC zum Bogen AC ein constantes Verhältniss haben soll, etwa wie 2:3: welches ist alsdann die gegebene Curve ADBE?

15. Es finden ähnliche Fragen statt, wie bei der vorigen Aufgabe (14), wenn man den Schwerpunct des Segmentes (anstatt des Bogens) ADB berücksichtigt; wobei nämlich ebenfalls der Punct A fest bleibt und der andere B sich in der gegebenen Curve fortbewegt. — Ferner finden gleiche Fragen in Rücksicht auf den Schwerpunct eines veränderlichen Sectors AMB statt, wenn nämlich M irgend ein fester Pol (nicht nothwendig der Mittelpunct der gegebenen Curve, welche beliebig ist), und wenn der eine Schenkel MA des Sectors fest ist, dagegen der andere MB sich um den Pol M dreht\*). Uebrigens lässt sich die gegenwärtige Aufgabe auf die vorige (14) zurückführen, oder sie fällt im Grunde ganz mit ihr zusammen.

Es darf wohl kaum erwähnt werden, dass ähnliche Fragen über krumme Flächen, so wie über Linien von doppelter Krümmung aufzustellen sind.

16. In der Elementargeometrie wird gelehrt, unter welchen Bedingungen ein n-Eck in der Ebene bestimmt sei, welche und wie viele von seinen Elementen, Seiten und Winkeln, gegeben sein müssen, damit die übrigen dadurch bestimmt sind.

Es käme nun darauf an, zu untersuchen, unter welchen Bedingungen ein schiefes n-Eck im Raume bestimmt sei, d. h., welche und wie viele von seinen 3n Elementen oder Stücken (nämlich n Seiten, n Winkeln und n Flächenwinkeln) gegeben sein müssen, damit alle fehlenden dadurch be-

<sup>\*)</sup> Es ist leicht zu sehen, dass der bewegliche Schenkel MB des Sectors (oder im ersten Falle die Sehne AB des Segments) von derjenigen Tangente, welche die barycentrische Curve in dem Schwerpunct des jedesmaligen Sectors berührt, in einem constanten Verhältniss geschnitten wird, dass nämlich der dem festen Puncte M (oder A) anliegende Abschnitt sich zum anderen verhält, wie 2:1.

stimmt sind. — Wenn z. B. im Allgemeinen nur 6 Stücke fehlen dürfen so würde folgen, dass ein schiefes n-Eck nur bis zum Sechsecke durch bloss zwei Arten von Elementen, z. B. bloss durch Seiten und Winkel bestimmt ist, und dass dagegen zur Bestimmung der folgenden schiefer Vielecke, vom Siebenecke an, nothwendig dreierlei Elemente erforderlich sind. Durch nur zweierlei Elemente, etwa durch Seiten und Winkel, is unter anderen z. B. das schiefe Viereck bestimmt, wenn die vier Seiten und zwei an einer Seite liegende Winkel gegeben sind; das schiefe Fünfeck, wenn alle 5 Seiten und 4 Winkel, und das schiefe Sechseck, wenn alle Seiten und alle Winkel gegeben sind.

Das Wort "bestimmt" ist hier in der allgemeineren Bedeutung z nehmen, dass es nämlich nicht unendlich viele, sondern nur irgend eine be stimmte Zahl von verschiedenen Vielecken mit den gegebenen Elementegiebt. In den Fällen, wo mehr als ein Vieleck möglich ist, müsse der Aufgabe, damit auf die Congruenz zweier, aus den nämlichen ggebenen Stücken gebildeten Vielecke zu schliessen sei, noch Nebenbedingungen hinzugefügt werden, ebenso wie bei einigen Fällen der Congruene ebener Vielecke.

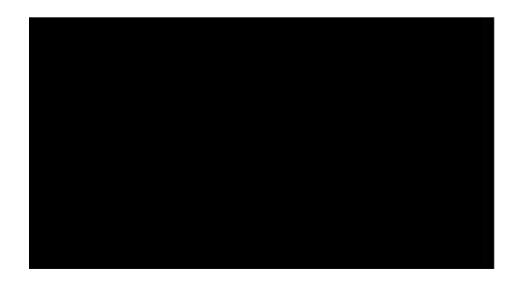

Crelle's Journal Band XV. S. 373-378.

Hierzu Taf. III Fig. 1 und 2.

Steiner's Worke. Il.

3



1. Sind n beliebige Ebenen A, B, C, D,  $\ldots$  gegeben (z. B. die Ebenen, in welchen die Seitenflächen irgend eines Polyëders liegen), und legt man durch irgend einen festen Punct K eine willkürliche Ebene P, nennt die Winkel, welche diese mit ihnen bildet, beziehlich  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\ldots$  and multiplicirt die Cosinus dieser Winkel beziehlich mit beliebigen gegebenen Grössen a, b, c, d,  $\ldots$ , so wird die Summe dieser Producte irgend einen bestimmten Werth S haben, so dass

$$a\cos\alpha + b\cos\beta + c\cos\gamma + d\cos\delta + \cdots = S$$

ist Soll nun die Ebene P um den festen Punct K sich so bewegen, dass (wenn auch die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... sich ändern) die Summe S constant bleibt, so berührt sie stets irgend einen geraden Kegel K (zweiten Grades), dessen Axe Q fest ist, d. h. die unzähligen Kegel K, welche auf diese Weise entstehen, wenn man die beschreibende Ebene in immer anderer ursprünglicher Lage annimmt, wobei sich zugleich der Werth S ändert, haben eine gemeinschaftliche Axe Q. Die Grenzen der Kegelschaar sind einerseits die Axe Q, wo der Erzeugungswinkel des Kegels gleich O ist, und andererseits diejenige Ebene R, welche im Puncte K auf der Axe Q senkrecht steht, und wo der Erzeugungswinkel gleich  $\frac{1}{2}\pi$  ist. In diesen Grenzen erreicht der Werth S sein Minimum und Maximum. (Die Ebene R ist demnach einzig in ihrer Art, indem ihr allein ein bestimmter Werth  $S_1$  entspricht; andererseits entspricht allen Ebenen, welche durch die Axe Q gehen, gemeinschaftlich ein eigenthümlicher Werth  $S_2$ , und diese zwei Werthe sind also unter allen der kleinste und der grösste, oder die Grenzen von S

Nimmt man statt K irgend einen anderen festen Punct  $K_1$  an, so sind latürlicherweise die neuen Grenzen Q und R den vorigen parallel, d. i.

$$Q_1 \parallel Q$$
 und  $R_1 \parallel R$ .

2. Wenn in der Ebene irgend ein Netz von geradlinigen convexen Vielecken gegeben ist, dessen Grenze selbst ein convexes Vieleck ist, so

soll gezeigt werden, ob allemal ein analoges Netz möglich sei, welches i der Zahl, Gattung und Zusammenfügung der Vielecke mit jenem überein stimmt, aber die Eigenschaft hat, dass sich um jedes Vieleck insbesonder ein Kreis beschreiben lässt.

Es seien AB (Taf. III Fig. 1) die grosse Axe, C, D die Brenn puncte und M der Mittelpunct einer Ellipse. Wird die Axe durch irgen einen Punct X, der zwischen den Brennpuncten liegt, in zwei Abschnitt AX, BX getheilt, und beschreibt man mit denselben beziehlich um die Brennpuncte C, D Kreise, so schneiden sich diese bekanntlich in zwe Puncten a, b der Ellipse; und beschreibt man umgekehrt mit AX, BI beziehlich aus D, C Kreise, so schneiden sich auch diese in zwei Puncter  $\alpha$ ,  $\beta$ , die in der Ellipse liegen, und es sind sowohl  $\alpha$  und  $\alpha$ , als b und  $\beta$ Endpuncte eines Durchmessers derselben; und zwar sind die Durchmesse  $a\alpha$ ,  $b\beta$  einander gleich und bilden mit der Axe AB gleiche Winkel Gleicherweise entsprechen jedem anderen Puncte Y der Axe, der zwischer C und D liegt, in der Ellipse vier bestimmte Puncte  $a_1, b_1, \alpha_2, \beta_3$ , ode zwei einander gleiche und gegen die Axe AB gleich geneigte Durch messer  $a_1 \alpha_1$ ,  $b_1 \beta_1$ . Verlangt man nun zu wissen, welche Lage zwei Punct X, Y in der Axe haben müssen, damit die ihnen entsprechenden Durch messer einander gegenseitig zugeordnet sind, d. h. damit sowohl aa und  $a_1 \alpha_1$ , als  $b\beta$  und  $b_1 \beta_1$  conjugirte Durchmesser der Ellipse sind, so wire man finden, dass sie nach einem bestimmten Gesetze von einander ab hängig sind, welches durch folgende Construction übersichtlich und kla sich darstellt. Ueber dem halben Abstande der Brennpuncte von ein ander, z. B. über MD, beschreibe man einen Halbkreis MED, nehme is demselben einen beliebigen Punct E, ziehe die Sehnen ME, DE und trag diese vom Mittelpuncte M aus in entgegengesetzter Richtung auf der Ax ab, z. B.

ME = MX und DE = MY,

so werden die Puncte X V allemal der verlangten Redingung genügel

puncte F, G der abgetragenen Strecken (EF = EG = MA) allemal in demjenigen Durchmesser der Hyperbel, welcher dem Durchmesser ME zugeordnet ist. Oder: Bewegt sich ein gleichschenkliges Dreieck FEG, dessen Schenkel FE, GE der Grösse nach constant sind, so, dass seine drei Seiten FE, FG, GE, oder deren Verlängerungen, stets beziehlich durch drei feste Puncte C, M, D einer Geraden gehen, von denen der eine M, um welchen die Grundlinie FG sich dreht, in der Mitte zwischen den zwei anderen C, D liegt, so beschreibt seine Spitze E eine Hyperbel, welche M zum Mittelpunct und C, D zu Brennpuncten hat, deren halbe Hauptaxe (MA) den constanten Schenkeln des Dreiecks gleich ist, und von welcher endlich der Strahl ME stets der zu der Grundlinie MGF conjugirte Durchmesser ist.

Wie lautet der analoge Satz für die Ellipse?

Auch bei den sphärischen Kegelschnitten findet ein analoger Satz statt, der nur in Hinsicht der conjugirten Durchmesser (ME, MGF) von den Sätzen in der Ebene abweicht.

5. Zwei Seiten ac, bc eines beliebigen gegebenen Dreiecks acb beziehlich durch zwei Puncte x, y so zu theilen, dass

$$ax:cy = \dot{ac}:bc$$

(wo dann immer auch

$$cx:by=ac:bc,$$

und also der untere Abschnitt der einen Seite sich zum oberen der anderen verhält, wie jene Seite zu dieser), und dass zugleich die Gerade xy, welche die Theilungspuncte verbindet, ein Minimum ist. (Diese Aufgabe ist geometrisch zu lösen.)

6. "Sind von zwei beliebigen geradlinigen ebenen Vielecken, einem N-Eck und einem  $N_1$ -Eck, die Grundlinien a,  $a_1$  nebst der Summe ihrer Umfänge  $U+U_1$  gegeben, so ist die Summe ihrer Flächeninhalte  $F+F_1$  dann am grössten, wenn 1) jedes Vieleck einem Kreise eingeschrieben ist; wenn 2) die anbestimmten Seiten in jedem, für sich betrachtet, einander gleich sind, so dass also diese Seiten in jedem Vieleck von einem Kreise berührt werden können; und wenn endlich 3) diese beiden, zum Theil eingeschriebenen Kreise einander gleich sind." Und umgekehrt: "Sind die Grundlinien a,  $a_1$  nebst der Summe der Inhalte  $F+F_1$  gegeben, so ist die Summe der Umfänge  $U+U_1$  ein Minimum, wenn die Vielecke den nämlichen drei genannten Bedingungen genügen."

Dieser allgemeine Satz findet natürlicherweise auch für den Fall statt, wo die beiden Vielecke von gleicher Gattung sind, d. h., wo die Seitenzahl N gleich  $N_i$  ist.

#### Wird insbesondere

$$N = N_1 = 3$$

angenommen, so entspricht der Satz derjenigen Aufgabe (4), welche is im XIV. Bd. S. 89 von *Crelle*'s Journal vorlegte\*), von der aber bis jetz wie es scheint, noch keine befriedigende Lösung eingegangen ist.

Der vorstehende Satz hat unter anderen auch die zwei nachstehende Sätze zur Folge.

- 7. "Sind die geraden Grundlinien a,  $a_1$  nebst der Summ der Umfänge  $U+U_1$  zweier beliebigen Figuren A,  $A_1$  (deren B grenzung nämlich, ausser jenen Grundlinien, ganz beliebig, gerad-, krumr oder gemischtlinig sein darf) gegeben, so ist die Summe ihre Flächeninhalte  $F+F_1$  dann am grössten, wenn beide Figure Segmente gleicher Kreise sind." Und umgekehrt: "Sind die Grundlinien a,  $a_1$  nebst der Summe der Flächeninhalte gegeben, sist unter der nämlichen Bedingung die Summe der Umfäng beider Figuren ein Minimum."
- 8. I. "Sind die Grundlinien  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ... und die Summ der Umfänge  $U_1+U_2+U_3+\cdots$  beliebig vieler ebenen geradlinige Vielecke  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$ , ... gegeben, so ist die Summe ihrer Flächei inhalte  $F_1+F_2+F_3+\cdots$  ein Maximum, wenn 1) jedes Vielec einem Kreise eingeschrieben ist; wenn 2) die unbestimmte Seiten eines jeden unter sich gleich sind, und somit (vermöge von einem Kreise berührt werden; und wenn 3) alle diese zu Theil eingeschriebenen Kreise einander gleich sind." Und ur gekehrt: "Wenn die Grundlinien der Vielecke nebst der Summ ihrer Inhalte gegeben sind, so ist unter den nämlichen drei B dingungen die Summe ihrer Umfänge ein Minimum."
- II. "Sind die geradlinigen Grundlinien  $a_1, a_2, a_3, \ldots$  ur die Summe der Umfänge  $U_1+U_2+U_3+\cdots$  beliebiger Figuren A

belohnt; und blieben sie auch in Rücksicht anderer Sätze vor der Hand noch fruchtlos, so bin ich doch der Meinung, dass es in den meisten Fällen gelingen werde, ein günstiges Resultat zu erhalten; damit wird dann zugleich der Vortheil verbunden sein, dass das wahre Wesen der Sätze mehr aufgeklärt, d. h. ihr Ursprung oder die nothwendige Bedingmg ihrer Existenz nachgewiesen wird, welches Alles bei der anderen Methode weder gefordert, noch in derselben Einfachheit erlangt werden kann. Freilich wird die letztere Methode jeden aufgestellten Satz sofort such leicht beweisen, sobald man nämlich sieht, worauf es eigentlich ankommt, welche Grössen in Rechnung zu bringen sind u. s. w. Aber dieses ist unstreitig weniger wichtig als jenes, nämlich den Satz aus seinen primitiven Gründen auf die einfachste Art herzuleiten und dadurch seinen natürlichen Zusammenhang mit anderen Sätzen, oder die Abhängigkeit der Sätze von einander nachzuweisen. Zudem giebt es viele Sätze, die ausschliesslich nur durch geometrische Betrachtungen und als Folgen einer stufenweisen Entwickelung sich mit gehöriger Eleganz beweisen lassen. So z. B. ergab es sich, dass die vorstehenden Sätze (6, 7 und 8) im Grunde nur auf dem einfachen Elementarsatze beruhen: "Dass unter den Sehnen eines Kreises der Durchmesser die grösste sei", wiewohl sie beim ersten Anblick viel schwieriger zu sein scheinen, und besonders, als Aufgaben gestellt, noch eher zu verwickelten Rechnungen Anlass geben könnten, aus denen die einfache Bedingung, welche die Sätze enthalten, schwer zu erkennen sein dürfte. Jetzt mögen sie leichter n beweisen sein.

Da meine Untersuchungen über die oben genannten Gegenstände sich zu sehr ausdehnten und mich theilweise auf Hindernisse führten, deren Ueberwindung mir noch nicht gelungen ist, so habe ich mich entschlossen, vorerst nur einen Abschnitt, welcher insbesondere das "Isoperimetrische" (in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume) enthalten wird, ausmarbeiten und demnächst in einer kleinen Schrift bekannt zu machen. Die genannten Sätze sind dem Inhalte dieser Schrift entnommen, wo sie auf die angedeutete Art bewiesen werden. Gleicherweise werden in derselben durch ebenso elementare, als der Natur des Gegenstandes angemessene, geometrische Betrachtungen mehrere andere interessante Sätze bewiesen werden, welche jeder anderen Betrachtungsweise, wie es wenigstens nach den bisherigen Leistungen den Anschein hat, weniger leicht zugänglich sein möchten. Dahin rechne ich, — ausser den obigen Sätzen and denen, welche den Aufgaben im XIV. Bande von Crelle's Journal (8.88, Aufg. 2 a, c, e; 3 a, c, e; 6, 7)\*) entsprechen — namentlich die Sätze über regelmässige sphärische Figuren, indem bis jetzt, so viel mir

<sup>\*)</sup> Cf. Band II. S. 27-29 dieser Ausgabe.

bekannt, noch auf keine Weise die Frage erledigt ist, ob bei diesen Figuren, wenn sie gleichen Umfang haben, diejenige, welche mehr Seiten hat, auch grösseren Inhalt habe, wie solches bei den regelmässigen Figuren in der Ebene der Fall ist; ja nicht einmal für das sphärische Dreicck und Viereck ist diese Frage entschieden. In der genannten Schrift wird die Frage allgemein, und ich darf wohl sagen, auf die einfachste Art beantwortet, was ohne Zweifel auch jeder Unparteiische zugestehen wird. Uebrigens sind die in Rede stehenden sphärischen Sätze, nebst den neuen Beweisen der analogen Sätze in der Ebene, der Gegenstand einer am 7. Dec. v. J. in der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.



Crelle's Journal Band XVI. S. 86 - 94.



Die nachstehenden Sätze stehen zum Theil, wie man bemerken wird, den drei letzten, die in der vorhergehenden Abhandlung von mir geen worden, in eigenthümlicher Beziehung. Was in der dortigen Antkung gesagt worden, gilt daher zugleich auch für einige der hier folden Sätze.

- 1. Wenn ein Winkel und der Umfang eines ebenen oder sphärischen Ecks gegeben sind, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn  $\alpha$ ) alle übrigen nkel einander gleich und wenn es  $\beta$ ) einem Kreise umschrieben ist.
- 2. Ist von zwei beliebigen Vielecken, einem n-Eck und einem  $n_1$ -Eck, i jedem ein Winkel  $\alpha$ ,  $\alpha_1$ , und ist die Summe ihrer Umfänge  $U+U_1$ ; eben, so ist die Summe ihrer Flächeninhalte  $F+F_1$  dann ein Minimaximorum, wenn jedes Vieleck, für sich betrachtet, den Bedinigen  $(\alpha, \beta)$  des vorigen Satzes (1) genügt, und wenn die ihnen eingeriebenen Kreise einander gleich sind. (Das heisst: Wird die gegebene imme  $U+U_1$  auf alle möglichen Arten unter die Umfänge U,  $U_1$  vertheilt, ist für jeden Fall insbesondere die Summe der Flächeninhalte  $F+F_1$  grössten, wenn jedes Vieleck den Bedingungen des Satzes (1) genügt; in nun ist unter allen diesen grössten Summen diejenige die kleinste in imm Maximorum), welche stattfindet, wenn die den Vielecken einschriebenen Kreise einander gleich sind.)

Dieser Satz gilt gleicherweise für drei, vier, fünf, ... Vielecke.

- 3. Sind von einem ebenen oder sphärischen n-Eck die Summe von -1 Seiten und die dazwischen liegenden n-2 Winkel (einzeln) gegeben, ist sein Inhalt dann am grössten, wenn die übrigen zwei Winkel einter gleich, und wenn jene n-1 Seiten von einem Kreise berührt werts dessen Mittelpunct in der  $n^{\text{ten}}$  Seite liegt.
- 4. I. Wenn von einem ebenen oder sphärischen Vierecke zwei nkel, eine Seite und die Summe der drei übrigen Seiten gegeben sind, so dabei vier Fälle zu unterscheiden, nämlich 1) die gegebenen Winkel zen an der gegebenen Seite, oder 2) keiner liegt an derselben, oder sie stehen einander gegenüber, oder endlich 4) sie liegen beide an einer ite, die der gegebenen anliegt. Es ist die Frage, unter welcher Bedin-

gung der Inhalt des Vierecks in jedem der vier Fälle, für sich betrachtet, ein Maximum oder Minimum sei. Für den ersten Fall (1) findet dies z. B. statt, wenn die nicht gegebenen zwei Winkel einander gleich sind; und zwar findet dabei ein Maximum oder Minimum statt, je nachdem die Summe der gegebenen zwei Winkel grösser oder kleiner als  $\pi$  (2 Rechte); ist sie gerade gleich  $\pi$ , so ist die Aufgabe unbestimmt, d. h. alle Vierecke haben gleichen Inhalt.

- II. Die analoge Aufgabe, wenn ein Winkel, zwei Seiten und die Summe der zwei übrigen Seiten gegeben sind.
- 5. Heissen die Seiten eines ebenen oder sphärischen Dreiecks a, b, c, die ihnen gegenüberstehenden Winkel beziehlich  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , und bezeichnet man den Inhalt des Dreiecks durch  $\triangle$ , den Umfang durch u, die Summe der Seiten a, b durch s und die Summe der Winkel s,  $\beta$  durch s, so finden für diese verschiedenen Grössen, in Hinsicht auf Maximum und Minimum, unter anderen folgende Sätze statt (von denen aber einige nur für das sphärische Dreieck gelten):

| . 1      | Gegeben.        | Maximum. | Minimum. | Bedingung.                               |
|----------|-----------------|----------|----------|------------------------------------------|
| 1.       | u, c            | Δ, γ     |          | a = b.                                   |
| 2.       | u               | Δ        |          | a = b = c.                               |
| 3.       | Δ, γ            |          | и, с     | $a = b$ , oder $\alpha = \beta$ .        |
| 4.<br>5. | Δ               | )        | u        | a=b=c.                                   |
| 5.       | a, b            | Δ        | •        | $\gamma = \alpha + \beta$ .              |
| 6.       | α, β            | 1        | u        | $c+\pi = a+b.$                           |
| 7.<br>8. | 8               | Δ        | 100      | $a = b$ und $\gamma = \alpha + \beta$ .  |
| 8.       | σ               |          | u        | $\alpha = \beta$ und $c + \pi = a + b$ . |
| 9.       | $\Delta$ , c    | γ        | o, u, s  | a=b.                                     |
| 10.      | υ, γ            | s, △, σ  | c        | $\alpha = \beta$ .                       |
| 11.      | $\triangle$ , s |          | γ, u, c  | a = b.                                   |
| 10       |                 |          |          | - 0                                      |

- "Wenn ein Winkel ( $\alpha$ ) eines ebenen oder sphärischen Dreiecks und die Summe s zweier Seiten (a, b), wovon die eine dem Winkel gegenüberliegt, gegeben sind, so ist sein Flächeninhalt ( $\Delta$ ) dann am grössten, wenn der Winkel ( $\gamma$ ), welcher der dritten Seite gegenübersteht, doppelt so gross ist, als der andere nicht gegebene Winkel ( $\beta$ )."
- 6. I. "Die unbegrenzten Schenkel eines gegebenen Winkels mit einer beliebigen krummen Linie so zu verbinden, dass die dadurch entstehende Figur bei gegebenem Umfange den grössten Inhalt, oder bei gegebenem Inhalte den kleinsten Umfang habe. Welche Form muss die genannte Linie haben, und welche Lage gegen die Schenkel des Winkels?"
  - II. Die analoge sphärische Aufgabe.
- III. Die analoge Aufgabe im Raume, wenn z. B. (statt jenes Winkels) ein gerader Kegel gegeben ist, von welchem ein Stück (dem Scheitel anliegend) abgeschnitten werden soll, das bei gegebener Oberfläche den grössten Körperinhalt hat.
- 7. Unter allen sphärischen Dreiecken, welche irgend einem gegebenen sphärischen Dreiecke eingeschrieben sind, hat dasjenige den kleinsten Umfang, dessen Ecken in den Fusspuncten der (sphärischen) Perpendikel liegen, welche aus den Spitzen des gegebenen Dreiecks auf die gegenüberstehenden Seiten herabgelassen werden. (Beim ebenen Dreieck findet bekanntlich ein gleichlautender Satz statt.)
- 8. Unter allen sphärischen Dreiecken, welche irgend einem gegebenen sphärischen Dreiecke umschrieben sind, hat dasjenige den grössten Inhalt, dessen Seiten auf die Quadranten fallen, welche zwischen den Seiten des gegebenen Dreiecks und den ihnen gegenüberliegenden Ecken sich ziehen lassen.
- 9. Unter allen sphärischen Vierecken, welche einem gegebenen sphärischen Vierecke um- oder eingeschrieben sind, die besondere Eigenschaft desjenigen anzugeben, dessen Inhalt ein Maximum, oder dessen Umfang ein Minimum ist.
- 10. Unter allen dreiseitigen Pyramiden, welche einer gegebenen dreiseitigen Pyramide eingeschrieben sind, diejenige zu bestimmen, deren Oberfläche ein Minimum ist. (Desgleichen bei anderen Polyedern.)
- 11. I. Unter allen Kreissectoren (verschiedener Kreise aber) von gleichem Umfange, denjenigen zu finden, der so beschaffen ist, dass der ihm eingeschriebene Kreis (der die beiden Radien und den Bogen berührt) ein Maximum, oder der ihm umschriebene Kreis ein Minimum ist.
  - II. Desgleichen die analoge sphärische Aufgabe.
- 12. Unter allen Kugelsectoren (d. i. ein gerader Kegel, dessen Grundfläche ein Theil der aus seinem Scheitel beschriebenen Kugelfläche ist)

von gleicher Oberfläche denjenigen anzugeben, in welchen sich die grösste, oder um welchen sich die kleinste Kugel beschreiben lässt.

- 13. I. Unter allen sphärischen Kreissectoren auf der nämlichen Kugelfläche und von gegebenem Umfange hat derjenige den grössten Flächeninhalt, dessen Centriwinkel (den die zwei sphärischen Radien am Pol des Kreises bilden) gleich  $\frac{4}{\pi}$  Rechte, und zwar ist dieser grösste Inhalt dem Quadrat der Sehne gleich, welche einem der beiden sphärischen Radien, die den Sector bilden, zugehört (d. i. diejenige Gerade, welche die Endpuncte eines der genannten Radien innerhalb der Kugel mit einander verbindet).
- II. Wenn der Umfang des Sectors gegeben ist, die Kugel aber nicht, so soll diese so bestimmt werden. dass der Inhalt des Sectors ein Maximum Maximorum wird.
- 14. I. Unter den verschiedenen Geraden, welche die Fläche eines gegebenen Dreiecks in zwei gleiche Theile theilen, die kleinste oder grösste anzugeben. Desgleichen, wenn sich die Theile verhalten wie n:m.
- II. Desgleichen, wenn statt des Dreiecks irgend ein Vieleck, oder irgend eine ebene geschlossene Curve gegeben ist.
  - III. Desgleichen bei den Figuren auf der Kugelfläche.
- 15. I. Unter allen Ebenen, welche den Körperraum einer gegebenen dreiseitigen Pyramide in zwei gleiche Theile theilen (oder im Verhältniss n:m) diejenige anzugeben, bei welcher die Durchschnittsfigur den kleinsten oder grössten Inhalt oder Umfang hat.
- II. Desgleichen, wenn statt der genannten Pyramide irgend ein anderer Körper, von ebenen oder krummen Flächen begrenzt, gegeben ist.
- 16. I. Wird eine unbegrenzte prismatische (oder cylindrische) Säule von beliebigen Ebenen, die nicht mit den Kanten derselben parallel sind geschnitten, so liegen die Schwerpuncte der Flächen der Durchschnittsfiguren alle in einer bestimmten Geraden A, welche den Kanten der Säule parallel ist. Diese Gerade A soll die parveentrische Axe" der Säule

Product aus der einen (oder anderen) Grundfläche B oder C in das aus dem Schwerpuncte (c oder b) der anderen auf sie gefällte Perpendikel." (Daher folgt auch, dass der Inhalt jeder Grundfläche oder jeder ebenen Durchschnitts-Figur um so kleiner ist, je mehr der Neigungswinkel, den sie mit der barycentrischen Axe bildet, sich dem Rechten nähert; dass also jener ein Minimum wird, wenn letzterer diese Grenze erreicht.)

IV. "Sind von einem beliebigen Prisma (oder Cylinder) die eine Grundfläche (B), die Lage der Seitenflächen, oder die Richtung der Längen-Kanten und der Körperinhalt gegeben, so ist die Grösse und Lage der anderen Grundfläche (C) zwar unbestimmt, aber in allen ihren unzähligen verschiedenen Lagen geht sie stets durch einen und denselben bestimmten Punct (c), welcher zugleich ihr Schwerpunct ist und in der barycentrischen Aze des Prismas liegt."

In den besseren Lehrbüchern der Stereometrie wird ein Satz bewiesen, welcher der einfachste Fall des vorstehenden Satzes (III) ist; nur wird er unter einem anderen Gesichtspuncte aufgefasst, nämlich es wird gezeigt: "dass der Inhalt des schief abgeschnittenen dreiseitigen Prismas gleich sei dem Producte aus der einen Grundfläche in ein Drittheil der Summe der drei Perpendikel, welche aus den Ecken der anderen Grundfläche auf jene herabgelassen werden." Durch den obigen Satz wird der eigentliche Grund dieses Ausdrucks aufgeklärt, nämlich er ist durch die besondere Eigenschaft des Dreiecks bedingt, dass der Schwerpunct seiner Fläche mit dem Schwerpunct seiner drei Eckpuncte zusammenfällt, denn diese Eigenschaft hat zur Folge, dass die Summe der vorgenannten drei Perpendikel gerade dreimal so gross ist, als das aus dem Schwerpuncte der zweiten Grundfäche auf die erste gefällte Perpendikel.

17. I. Wenn der Körperwinkel an der Spitze einer beliebigen Pyramide (oder eines Kegels) nebst dem Körperinhalte derselben gegeben ist, so kann zwar ihre Grundfläche der Grösse und Lage nach sich unendlichfach verändern, aber sie ist dabei dem Gesetz unterworfen: "dass sie in allen ihren verschiedenen Lagen eine bestimmte krumme Fläche berührt, und dass der Berührungspunct zugleich ihr Schwerpunct ist." Der Körperwinkel (oder Kegel) ist ein "Asymptoten-Körperwinkel" der krummen Fläche.

II. Es sollen die Gleichung und die Eigenschaften der genannten krummen Fläche gefunden werden \*).

<sup>\*)</sup> Ist der gegebene Körperwinkel insbesondere dreikantig, und werden seine Kanten n Coordinaten-Axen angenommen, so hat die Gleichung der in Frage stehenden Fläche



Aus der angegebenen Eigenschaft (I) folgt weiter:

- III. "Dass unter allen Pyramiden (oder Kegeln) von gleichem Inhalt und gemeinschaftlichem Körperwinkel an der Spitze, diejenige die kleinste Grundfläche hat, bei welcher das Perpendikel aus der Spitze auf die Grundfläche den Schwerpunct der letzteren trifft."
- IV. "Und dass unter allen Pyramiden (oder Kegeln) vom gleich grossen Grundflächen und gemeinschaftlichem Körper-winkel an der Spitze diejenige den grössten Körperinhalt hat, welche die nämliche Eigenschaft (III) besitzt."
- 18. I. Wenn ein beliebiger Körper der Form und Grösse nach gegeben ist: von welcher krummen Fläche werden dann die gesammten Ebenen, die von demselben gleich grosse Segmente abschneiden, berührt? und in welchem Puncte wird jede Ebene, als Grundfläche des Segments betrachtet, von derselben berührt? (Ist z. B. die Oberfläche des gegebenen Körpers vom zweiten Grade, so ist die gesuchte Fläche ihr ähnlich, mit ihr concentrisch, und die Grundfläche des Segments wird in ihrem Schwerpuncte berührt.)
- II. Dieselben Fragen, wenn nicht das Segment, sondern die Grundfläche constanten Inhalt haben soll.
- 19. Es giebt drei Polyeder, wovon jedes entweder fünf Seitenflächen oder fünf Ecken hat, nämlich 1) die vierseitige Pyramide (hat fünf Ecken und fünf Flächen), 2) die abgestumpfte dreiseitige Pyramide (oder das Prisma) und 3) die sechsflächige Doppelpyramide (diese ist von sechs Dreiecken begrenzt und hat fünf Ecken). Angenommen diese drei Körper haben gleich grosse Oberflächen, und jeder sei so construirt, dass sein Inhalt ein Maximum ist, so wird, wenn man die Inhalte nach der Reihe durch a, b, c bezeichnet,

$$a:b=b:c$$
, oder  $b^2=ac$ , wobei  $c>b>a$ ;

und umgekehrt: haben die Körper gleichen Inhalt, und ist jeder so beschaffen, dass seine Oberfläche ein Minimum ist, so hat man, wenn diese Oberflächen durch α, β, γ bezeichnet werden,

- 20. Welche Relationen finden nach Analogie des vorigen Satzes (19) bei den verschiedenen Körpern statt, welche sechs Ecken oder sechs Flächen haben? Oder wenn die 7 verschiedenen sechsflächigen Körper gleich grosse Oberflächen haben, und wenn jeder so beschaffen ist, dass er den grössten Inhalt hat: in welcher Ordnung folgen dann diese Maxima ihrer Grösse nach auf einander? welches ist z. B. das kleinste? Und welches Verhältniss haben unter diesen Umständen die Inhalte der einzelnen Seitenflächen jedes Körpers, für sich betrachtet, zu einander?
- 21. "Wenn die Netzform eines Polyëders (d. h. die Anzahl, Gattung und Aufeinanderfolge seiner Seitenflächen) so wie seine Oberfläche (Summe aller Seitenflächen) gegeben ist: unter welchen Bedingungen ist dann sein Körperinhalt ein Maximum?"
- 22. "Wenn die Grundfläche einer vierseitigen Pyramide der Form und Grösse nach, und wenn die Summe der Seitenflächen gegeben ist, so soll die Bedingung gefunden werden, unter welcher der Inhalt der Pyramide ein Maximum wird."

Dieselbe Aufgabe in Rücksicht auf Pyramiden von beliebig vielen Seitenflächen.

Die Lösung dieser Aufgabe ist meines Wissens nur für den besonderen Fall bekannt, wo die Grundfläche der Pyramide einem Kreise umschrieben ist. Für den gegenwärtigen allgemeinen Fall ist die Lösung weniger leicht und einfach.

- 23. Wenn die Grundfläche einer beliebigen Pyramide der Form und Grösse nach nebst dem Körperinhalte derselben gegeben ist, so soll die Bedingung gefunden werden, unter welcher entweder 1) der Inhalt des Körperwinkels an der Spitze (d. i. die Summe seiner Flächenwinkel), oder 2) die Summe der Kantenwinkel an der Spitze, oder 3) die Summe der Körperwinkel an der Grundfläche ein Maximum wird.
- 24. Wenn von einer beliebigen Pyramide der Körperwinkel an der Spitze (der Form und Grösse nach) nebst dem Körperinhalte gegeben ist, so soll die Bedingung angegeben werden, unter welcher entweder 1) der Urnfang der Grundfläche, oder 2) die Summe der Seitenflächen, oder 3) die ganze Oberfläche, oder 4) die Summe der Kanten, etc. ein Minimum wird.
- 25. Wenn die Grundfläche einer beliebigen Pyramide (oder eines Kegels) der Form und Art nach (d. h. sie ist einer gegebenen Figur ähnlich) und wenn die Oberfläche derselben gegeben ist: unter welchen Bedingungen ist dann ihr Körperinhalt ein Maximum?

Wenn insbesondere die Grundfläche ein Kreis, oder ein dem Kreise Engeschriebenes Vieleck ist, so ist bekanntlich der Inhalt der Pyramide in Maximum, wenn die Summe der Seitenflächen dreimal so gross als die Grundfläche ist.

26. Wenn die Grundfläche einer Pyramide der Form und Grösse nach, und wenn die Summe der an der Spitze liegenden Kanten gegeben ist, so ist ihr Inhalt dann ein Maximum, wenn jede durch die Spitze der Grundfläche parallel gezogene Gerade mit jenen Kanten solche Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... bildet, für welche stets die Gleichung

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma + \cdots = 0$$

stattfindet.

27. "Wenn die Grundfläche einer abgestumpften dreiseitigen Pyramide der Form und Grösse nach, und wenn die Summe der vier übrigen Flächen gegeben ist: unter welcher Bedingung ist dann ihr Inhalt ein Maximum?"

Dieselbe Aufgabe für andere Pyramiden, oder für den abgestumpften Kegel, dessen gegebene Grundfläche ein Kreis ist.

28. "Besteht die Oberfläche eines Körpers aus zwei Theilen: aus einer der Form und Grösse nach gegebenen ebenen Figur A (als Grundfläche angesehen) und aus einer nur der Grösse nach gegebenen Fläche B, so soll man die Form der letzteren für den Fall finden, wo der Inhalt des Körpers ein Maximum wird."

Dieselbe Aufgabe für irgend einen besonderen Fall, z. B. wenn die gegebene Grundfläche A ein Dreieck, Viereck, etc. oder ein regelmässiges Vieleck, oder ein Kreissegment, oder eine Ellipse ist. (Ist A ein Kreis, so ist B ein Segment der Kugelfläche.)

Oder dieselbe Aufgabe allgemeiner, wo A eine beliebige (nicht ebene) gegebene Fläche, und wo ihre Grenze, die sie mit B gemein hat, irgend ein (gegebenes) schiefes Vieleck, oder irgend eine Curve von doppelter Krümmung ist.

29. Wenn die Grundlinie eines Dreiecks, so wie ihre Lage gegen eine in derselben Ebene liegende Gerade A, nebst der Summe der Schenkel

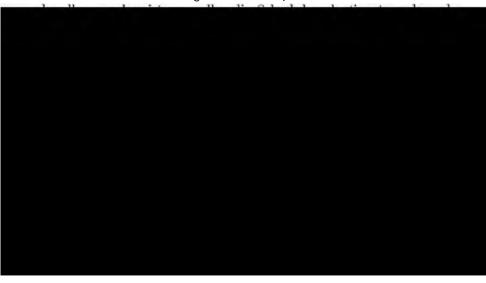

## Maximum und Minimum des Bogens einer beliebigen Curve im Verhältniss zur zugehörigen Abscisse oder Ordinate.

Crelle's Journal Band XVII. S. 83-91.

(Auszug aus einer am 23. Januar 1837 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)

Hierzu Taf. III und IV Fig. 3-6.



## Maximum und Minimum des Bogens einer beliebigen Curve im Verhältniss zur zugehörigen Abscisse oder Ordinate.

 Die nachstehenden Resultate gründen sich auf den folgenden Fundamentalsatz.

"Wenn die Ordinate y in irgend einem Puncte C einer beliebigen algebraischen oder transcendenten Curve BGCH (Taf. III Fig. 3) auf der zugehörigen Tangente ECF nicht normal steht, sondern auf der concaven Seite der Curve einerseits einen stumpfen Winkel  $(yt_1)$  gleich  $\alpha$ , und andererseits einen spitzen Winkel  $(yt_2)$  gleich  $\beta$  mit derselben bildet, so schneidet die im stumpfen Winkel zunächst folgende Ordinate  $y_1$  von der Curve ein kleineres Element CG gleich  $b_1$  ab als von der Tangente CE gleich  $t_1$ , dagegen ist bei der im spitzen Winkel zunächst folgenden Ordinate  $y_2$  das Curven-Element CH gleich  $b_3$  grösser als das der Tangente CF gleich  $t_2$ , also ist

$$b_1 < t_1$$
 und  $b_2 > t_2$ ."\*)

Die Richtigkeit des einen Theiles dieses Satzes, nämlich dass der Bogen CH im spitzen Winkel  $\beta$  grösser ist als die Tangente CF, oder  $b_2 > t_2$ , liegt klar vor Augen. Denn zieht man die Sehne CH, so ist sie, weil  $\alpha_1$  gleich  $\alpha$  ein stumpfer Winkel ist, die grösste Seite im Dreieck CHF, also CH > CF, und da offenbar

Bogen 
$$b_2$$
 > Sehne  $CH$ ,

so ist folglich um so mehr

$$b_2 > CF$$
 oder  $b_2 > t_2$ .

<sup>\*)</sup> Man vergleiche unter anderen die kleine Schrift von Crelle "Ueber die Anwendung der Rechnung mit veränderlichen Grössen auf Geometrie und Mechanik, Berlin, bei Maurer 1816", wo ein Satz, der mit dem gegenwärtigen nahe übereinkommt, ausführlich erörtert und begründet wird.

Was den anderen Theil des Satzes betrifft, so ist zunächst zu bemerken, dass, wenn die Curve in der Nähe des Punctes C nach G hin keinen singulären Punct hat, dann die Tangente von C bis G ihre Richtung in gleichem Sinne und zwar stetig ändert, so dass der anfänglich stumpfe Winkel  $\alpha$ , welchen die Tangente CE mit der Ordinate y bildet stetig abnimmt; da aber diese Abnahme nur allmälig geschieht, so muss es nothwendig immer nahe bei C solche Puncte G geben, wo die zugehörige Tangente GL und Ordinate  $y_1$  nach derselben Seite einen Winkel  $\gamma$  einschliessen, welcher kleiner als  $\alpha$  und grösser (oder nicht kleiner) als  $\beta$  ist; dann aber ist in dem Dreiecke GKE Winkel

$$\gamma_1 > \beta_1$$

weil  $\gamma_1$  gleich  $\gamma$  und  $\beta_1$  gleich  $\beta$ , daher weiter Seite

und da zufolge des Archimedischen Grundsatzes

$$CK+GK>b_1$$

so ist folglich um so mehr

$$CK+KE>b_1$$

das ist

$$t_1 > b_1$$

was im Satze behauptet wird.

- 2. Der vorstehende Satz verliert unter anderen namentlich in folgenden drei Fällen seine Gültigkeit: 1) wenn y die Normale im Puncte ist; 2) wenn C ein Wendungspunct, oder 3) ein Rückkehrpunct der Curve ist, oder einem solchen Puncte unendlich nahe liegt.
- 3. Durch Hülfe des obigen Satzes (1) ist die folgende Aufgabe leicht zu lösen:

zu lösen:
"Die besondere Eigenschaft desjenigen Punctes C einer be-

Bogens hin, also etwa

$$CD = BC = s$$

fällt, so wird der Punct C im Allgemeinen der Aufgabe genügen. Denn unter diesen Umständen hat man, vermöge der Parallelität der Ordinaten y,  $y_1$ ,  $y_2$  und ihrer Axe Y

$$x:DC = x_1:DE$$

>**⊲**er

$$x:s=x_1:s-t_1,$$

and ist nun z. B. der Winkel  $(yt_1)$ , das ist yCD, spitz und  $y_1$  nahe an  $y_2$ , dann  $t_1 < b_1$  (1), so hat man

$$x: s < x_1: s - b_1$$

Oder

$$(1) x: s < x_1: s_1,$$

wenn nämlich der Bogen BG gleich s— $b_1$  gleich  $s_1$  gesetzt wird. Ebenso hat man

$$x:DC = x_2:DF$$

oder

$$x:s = x_{\mathfrak{q}}: s + t_{\mathfrak{q}},$$

und daher, da  $t_2 > b_2$  (1),

$$x: s < x_2: s + b_2$$

oder

$$(II) x: s < x_2: s_2,$$

wo s, den Bogen BH bezeichnet.

Demnach ist in der That unter den vorausgesetzten Umständen die Abscisse x des Punctes C im Verhältniss zum zugehörigen Bogen s (gleich BC) kleiner als zunächst vor oder nach diesem Puncte, nämlich kleiner als  $x_1:s_1$  (I) und auch kleiner als  $x_2:s_2$  (II), folglich ist x:s ein Minimum (oder s:x ein Maximum). Das charakteristische Merkmal dieses Minimums besteht darin, dass das Ende des Bogens s, in Rücksicht der beiden Winkel  $(yt_1)$ ,  $(yt_2)$ , welche die Ordinate auf der concaven Seite der Curve mit der Tangente bildet, in demjenigen Winkel  $(yt_1)$  liegt, welcher spitz ist. Findet nämlich das Umgekehrte statt, d. h. ist der Winkel, in welchem das Ende des Bogens s liegt, stumpf, wie etwa bei dem Puncte  $C_1$ , wo gleichfalls die Tangente  $C_1D_1$  gleich dem Bogen  $BC_1$  gleich s, und der Winkel  $(yt_1)$  stumpf sein soll, so folgt auf dieselbe Weise, wie vorhin, dass jetzt, wenn die Abscisse für einen Augenblick durch z bezeichnet wird,

$$z: s > z_1: s_1,$$

und

$$(II) z: s > z_s: s_s;$$

dass also in diesem Falle das Verhältniss der Aberisse zum zugehörigen Bogen, das ist 2:4, ein Maximum (oder umgekehrt 2:2 ein Minimum) ist.

Dass unter ganz ähnlichen Umständen die Ordinate y im Verhältniss zum zugehörigen Bogen s ein Minimum oder Maximum wird, ist einleuchtend und zwar durch den vorstehenden Beweis zugleich dargethan, wosen man nämlich die Namen der Coordinaten-Axen X. Y vertauscht.

- 4. Aus der vorstehenden Betrachtung (3) schliesst man zunächst folgende allgemeine Sätze:
- a. Wird irgend eine Curve BOLL.... auf beliebige Coordinaten-Axen X, Y bezogen, und betrachtet man einen veränderlichen Bogen BC gleich is derselben, der von irgend einem festen Puncte B anfängt, so ist dieser Bogen im Verhältniss zu der Abscisse x (oder Ordinate v) seines beweglichen Endpunctes C unter anderen im Allgemeinen ein Maximum oder Minimum, wenn die Tangente in dem letzteren Puncte C, nach der Seite des Bogens hin und bis an die Axe Y (oder X) genommen, gerade dem zugehörigen Bogen gleich ist: und zwar findet ein Maximum oder Minimum statt, je nachdem der Winkel, welchen die Ordinate v (oder Abscisse x) in dem genannten Endpuncte mit der Tangente (nach derselben Seite hin) bildet, beziehlich spitz oder stumpf ist. Oder mit anderen Worten und anschaulicher:
- b. "Wird die gegebene Curve von dem Puncte B an, von welchem der Bogen anfängt, abgewickelt, so entspricht jedem Puncte D,  $D_1$ ,  $D_2$ , ... (oder d,  $d_1$ ,  $d_2$ , ...), in welchem die Evolvente  $BDD_1$  die Axe Y (oder X) schneidet, auf der gegebenen Curve ein solcher Punct C, C, C, ... (oder C, C, C, ...), dessen Abscisse (oder Ordinate) im Verhältniss zum zugehörigen Bogen ein Maximum oder Minimum ist. Ist die gegebene Curve ins-

Eigenschaften heben aber einander auf, so dass dem vereinigten Puncte  $(CC_1)$  keine von beiden zukommen kann, vielmehr besitzt er die Eigenschaft, dass die zugehörige Ordinate y zugleich die Normale ist. Wenn dagegen die gegebene Curve  $BCC_1$  die Axe Y (oder X) berührt, so ist der Berührungspunct zugleich einer der genannten Puncte C,  $C_1$ , ... (oder c,  $c_1$ , ...), und zwar ein solcher, für welchen x:s ein Minimum wird, und im Falle die gegebene Curve endlich und geschlossen ist (b), fallen unendlich viele solche Puncte mit jenem Berührungspuncte zusammen."

Sieht man die Curve  $BDD_1$ ... als gegeben an, so folgt durch Umkehrung:

- d. "Wird eine beliebige Curve  $BDD_1$ ... auf irgend ein Coordinaten-System YX bezogen, so sind diejenigen Puncte in ihr  $(D, D_1, D_2, \ldots)$  oder  $d, d_1, d_2, \ldots)$ , deren zugehöriger Krümmungshalbmesser  $(DC, D_1C_1, D_2C_2, \ldots)$  im Verhältniss zu der Abscisse x oder Ordinate y des Krümmungsmittelpunctes  $(C, C_1, C_2, \ldots)$  ein Maximum oder Minimum sind, unmittelbar gegeben, nämlich sie sind die Puncte, in welchen die Curve beziehlich von der Ordinaten-Axe (Y) oder Abscissen-Axe (X) geschnitten wird."
- 5. Aus den vorstehenden Sätzen (4) lassen sich nun weiter unter anderen nachstehende besondere Sätze folgern:

Wird angenommen, die Coordinaten-Axen Y, X seien zu einander rechtwinklig, und irgend eine endliche, geschlossene, überall convexe Curve  $A \in BCA$  (Taf. IV Fig. 5) sei in Bezug auf die Axe Y symmetrisch und werde von ihr in den Puncten A, B geschnitten, so dass also jede Sehne  $C \in C_1 \in \{1, \ldots, \infty\}$  welche der Axe X parallel ist, von der Axe Y gehälftet wird, und dass die Tangenten in A, B der Axe X parallel sind, so wird, wenn man den Bogen S von S anfangen lässt, der Punct S in dem Falle, wo die Tangente S dem Bogen S gleich ist, der erste sein, dessen Abscisse S gleich S im Verhältniss zum zugehörigen Bogen S gleich S ein Maximum wird (4). Dann ist aber auch zugleich vermöge der Symmetrie die Abscisse S im Verhältniss zum Bogen S ein Maximum, und folglich ist sofort die Sehne S im Verhältniss zur Summe beider Bogen

$$ACC + ACC = u + CBC$$

wo u den Umfang der Curve bezeichnet, ein Maximum. Gleicherweise folgt, dass, wenn bei der Sehne  $C_1\mathfrak{E}_1$  die Tangenten

 $C_1D_1+\mathfrak{C}_1D_1=\operatorname{Bog.} A\mathfrak{C}CAC_1+AC\mathfrak{C}A\mathfrak{C}_1=2u+C_1A\mathfrak{C}_1=s_2,$  dann das Verhältniss  $C_1\mathfrak{C}_1:s_2$  ein Maximum ist. Ebenso wird das Ver-

hältniss  $C\mathfrak{C}: s_{2n-1}$  oder  $C_1\mathfrak{C}_1: s_{2n}$  ein Maximum, wenn die Sehne  $C\mathfrak{C}$  oder  $C_1\mathfrak{C}_1$  so beschaffen ist, dass

$$CD + CD = (2n-1)u + CBC = s_{2n-1}$$

oder

$$C_1D_1+\mathfrak{C}_1D_1=2nu+C_1A\mathfrak{C}_1=\mathfrak{s}_{2n},$$

wo n irgend eine ganze positive Zahl (1, 2, 3, ...) bezeichnet. Aehnliche Resultate erhält man, wenn die Theile des Bogens s von B, statt von A, anfangen. Also:

a. Wenn eine geschlossene convexe Curve  $A \otimes BCA$  in Bezug auf irgend eine Axe Y senkrecht symmetrisch ist, so ist jede zur Axe senkrechte Sehne  $C \otimes C_1 \otimes C_1$  im Verhältniss zum zugehörigen Bogen s ein Maximum, wenn dieser Bogen der Summe der Tangenten in seinen Endpuncten, von da bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitte D,  $D_1$  genommen  $(CD + \otimes D, C_1D_1 + \otimes_1D_1)$ , gleich ist; und zwar ist dabei der Bogen jedesmal grösser als der Umfang u der Curve, nämlich er besteht aus dem einfachen Bogenstück  $(CB \otimes C_1A \otimes C_1)$ , welches nach der Seite hin, wo die Tangenten sich treffen, über der Sehne liegt, und ausserdem aus n-mal dem Umfange u, wo n irgend eine ganze positive Zahl (die mindestens gleich 1 ist) bezeichnet."

Fügt man zu den obigen Annahmen noch die hinzu, dass die Axe X die Curve in A berühren soll, und denkt sich sofort den Punct C so beschaffen, dass Tangente Cd gleich Bogen AC, so ist die Ordinate y gleich AE dieses Punctes im Verhältniss zum Bogen AC ein Maximum (4), und weil vermöge der Symmetrie

$$A \mathfrak{C} = AC$$
 und  $\mathfrak{Cb} = Cd$ ,

so ist zugleich auch AE:AC ein Maximum und folglich auch AE:AC+AC oder AE:CAC ein Maximum, d. h. "sodann ist die Höhe AE gleich y

Verhältniss ein Maximum, so wie, wenn allgemein  $Cd+\mathfrak{Gb}=(2n-1)u+CA\mathfrak{G}$ 

ist. Also:

- 6. Wenn die gegebene Curve ACB & A insbesondere ein Kreis ist, so folgen, wenn man bemerkt, dass alle Kreise einander ähnlich sind, aus den vorstehenden Sätzen (5) unmittelbar die folgenden:
- a. "Unter allen Kreissegmenten (von verschiedenen Kreisen, aber) von gleich langem Bogen, ist bei demjenigen die Sehne (CE) im Verhältniss zum Bogen (s) ein Maximum, bei welchem die Summe der Tangenten in den Endpuncten des Bogens, von da bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitt (D oder  $D_1$ ) genommen, dem Bogen gleich ist; dieser Zustand tritt bei unendlich vielen Kreisen ein, aber jedesmal ist der Bogen s grösser als der Umfang u des Kreises, nämlich er besteht aus nu und aus dem kleineren Bogenstück (CBE oder  $C_1AE_1$ ) über der Schne (CE oder  $C_1E_1$ ); auch werden die Maxima der Reihe nach, wenn n gleich 1, 2, 3, 4, ... ist, immer kleiner."
- b. "Unter allen Kreissegmenten von gleich langem Bogen hat dasjenige die grösste Höhe AE gleich y, bei welchem die Tangenten (Cd, Cb) in den Endpuncten des Bogens von derjenigen in der Mitte A desselben ein Stück db (gleich Cd+Cb) begrenzen, welches dem Bogen gleich ist; dieser Zustand kann bei unendlich vielen Kreisen eintreten, aber nur das erste Mal ist der Bogen CAC kleiner als der zugehörige Kreis; bei jedem späteren Male besteht er aus nu und aus dem grösseren Bogenstück (CAC) über der Sehne, won nach einander die Werthe 1. 2, 3, 4, ... hat; dabei werden die verschiedenen Maxima der Reihe nach immer kleiner."

7. Man denke sich die Schaar von Kreisen (d. i. alle möglichen), welche die Axe X (Taf. IV Fig. 6) in demselben festen Puncte A berühren und deren Mittelpuncte M, m, M, m, ... auf einerlei Seite von X in der Axe Y liegen, nehme auf allen Kreisen, von A an und nach gleicher Richtung, Bogen AD, AC, Ac, ... von derselben gegebenen Länge s, so dass

$$AD = AC = Ac = \cdots = s$$

so werden die Endpuncte D, C, c, ... der Bogen in irgend einer bestimmten Curve  $DCcAc_1C_1...$  liegen. Die Gerade AD ist nämlich in dem Falle als Bogen anzusehen, wo der Kreis unendlich gross wird und mit der Axe X zusammenfällt. Die Curve fängt also von D an, geht von da, indem der erzeugende Kreis kleiner wird, aber sein Umfang u noch stets grösser als s ist, über C, c nach A, wo sie die Axe X berührt, und wo der Umfang u des zugehörigen Kreises gerade gleich s wird. Von A kehrt die Curve zurück, bildet die Schleife Ac, C, C, c, A, für welche s zwischen u und 2u liegt, berührt dann abermals die Axe X in A, wenn s gerade gleich 2u ist, u. s. w., nämlich die Curve enthält unendlich viele Schleifen, die sich immer enger zusammenziehen, so dass jede die nachfolgende umschliesst, und ebenso oft berührt sie die Axe X in A, wo jedesmal s gerade ein Vielfaches von u wird. Fragt man nun nach der Eigenschaft derjenigen Puncte der in Betracht stehenden Curve, für welche die Ordinate y oder die Abscisse x ein Maximum wird, so geben die obigen Sätze (6) unmittelbar folgende Antwort:

a. "Die Abscisse x wird in allen denjenigen Puncten D, c,  $c_1$ ,  $c_2$ , ... ein Maximum, wo die Normale des zugehörigen Erzeugungskreises durch den festen Punct D geht, oder wo die Tangente (z. B. cd) des Kreises (m) bis an die Axe Y genommen, dem constanten Kreisbogen s (oder AD) gleich ist."



scheinbar andere Bedingung bestimmt wird, und welche daselbst "barycentrische Curve" genannt worden. Beschreibt man nämlich mit dem Radius AD gleich s aus A den Kreis DGE und lässt in diesem von dem festen Puncte D an nach G, E hin einen Bogen stetig wachsen, so ist der Ort seines Schwerpunctes die oben beschriebene Curve  $DCcAc_1C_1...$  Denn angenommen, die Sehnen DE und AC irgend zweier Bogen DGE und AFC gleich AD gleich s stehen auf einander rechtwinklig, so liegt der Schwerpunct des Bogens DGE in AC, und dann sind die Kreissegmente DGED und AFCA einander ähnlich (weil DA nach der obigen Construction den Bogen AFC in A berührt), so dass man hat

DGE:DE=AFC:AC,

oder

DGE:DE = AD:AC

woraus folgt, dass C der Schwerpunct des Bogens DGE ist.

Nun hat die Curve DCcA... nach Angabe des citirten Satzes die Eigenschaft, dass für jeden Punct C derselben EC die zugehörige Tangente ist; wobei dann ferner EC gleich DC und Winkel  $\alpha$  gleich  $\alpha_1$ ,  $\gamma$  gleich  $\gamma_1$ . Daraus folgen die vorstehenden Sätze leicht. Denn in dem Falle, wo die Ordinate y irgend eines Punctes C ein Maximum werden soll, muss die Tangente EC der Axe X parallel sein; alsdann aber ist  $\beta$  gleich  $\alpha_1$ , daher auch  $\beta$  gleich  $\alpha$  und daher weiter DA gleich DC (weil DE auf AC senkrecht), folglich ist auch DC Tangente des Kreises AFC, weil DA es ist. Ebenso muss, wenn die Abscisse x irgend eines Punctes c ein Maximum werden soll, die zugehörige Tangente cx der Axe Y parallel sein; alsdann ist  $\epsilon$  gleich  $\delta_1$ , und da stets  $\delta$  gleich  $\delta_1$ , so ist also  $\epsilon$  gleich  $\delta$ , daher c gleich c mithin c der Mittelpunct des entsprechenden Erzeugungskreises und folglich, vermöge der Congruenz der Dreiecke c und c maximum überein.



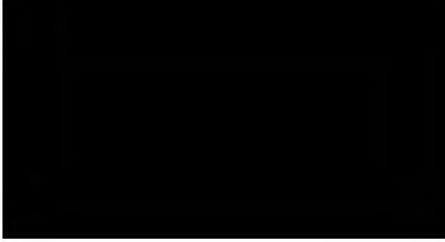

### Aufgaben und Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XVIII. S. 278 — 280 und 369 — 375.

Hierzu Taf. V Fig. 1-5.





### Aufgaben und Lehrsätze.

Ist C irgend eine ebene geschlossene und überall convexe Curve in fester Lage, und rollt ein gegebener Kreis K in der nämlichen Ebene auf der convexen Seite derselben, so beschreibt jeder mit dem Kreise fest verbunden gedachte Punct P irgend eine Curve V, welche, wenn K immer fortrollt, beliebig oft um C herumläuft, entweder nach einem oder nach mehreren Umläufen in sich zurückkehrt, sich schliesst, oder nie in sich zurückkehrt (oder nur nach unendlich vielen Umläufen), je nachdem nämlich die Umfänge von K und C beziehlich commensurabel oder incommensurabel sind. Für den ersten Fall, welcher hier allein betrachtet werden soll, sei

Umfang K: Umfang C = k : c,

wo k und c beliebige ganze Zahlen, jedoch relative Primzahlen sind; alsdann wird nach k Umläufen jede Curve V in sich zurückkehren. Nur die vom Mittelpuncte p des Kreises K beschriebene Curve v macht hierbei <sup>eine</sup> Ausnahme, indem sie nämlich schon nach dem ersten Umlaufe in  $^{
m sich}$  zurückkehrt und dann diesen geschlossenen Theil von ihr k-mal wiederholt, bis sich die anderen Curven V schliessen. Der zwischen einer  $^{
m solchen}$  geschlossenen Curve V und der Basis C liegende Flächenraum soll ebenfalls durch V bezeichnet und Inhalt der Curve V genannt werden. Dabei sind jedoch, wenn k>1 und mithin mehrere (k) Umläuse stattfinden, gewisse Theile der Ebene mehrfach zu nehmen und zu jenem Inhalte zu rechnen; so ist namentlich der Inhalt der Curve v gleich dem k-mal genommenen Raume, welcher zwischen dem einfachen Bogen derselben, der beim ersten Umlaufe beschrieben wird, und der Basis C liegt. Bezeichnet man ferner den Radius des Kreises K durch r und den Abstand des Punctes P vom Mittelpuncte p desselben durch a, so finden unter anderen nachstehende Sätze und Gleichungen statt:

1. "Die von dem Mittelpuncte p des Kreises K beschriebene 'urve v hat unter allen den kleinsten Inhalt und zwar ist

5

Steiner's Werke. II.

derselbe

$$v = (2c+k)\pi r^2,$$

d. h. (2c+k)-mal so gross als die Fläche des rollenden Kreises.

 "Puncte P, welche gleich weit vom Mittelpuncte p des Kreises entfernt sind, beschreiben Curven V von gleichem Inhalte, und auch umgekehrt; und zwar ist

$$V = (2c+k)\pi r^2 + (c+k)\pi a^2 = v + (c+k)\pi a^2$$
,

d. h. der Inhalt jeder solchen Curve ist um die (c+k)-fache Fläche desjenigen Kreises, welcher mit dem rollenden concentrisch ist und durch den erzeugenden Punct P geht, grösser als der Inhalt der vom Mittelpuncte p beschriebenen Curve v. Liegt insbesondere der Punct P in der Kreislinie K, so dass a gleich r, so ist

$$V = (3c + 2k)\pi r^2$$
."

3. "Die von dem Mittelpuncte p beschriebene Curve v ist unter allen die kürzeste und zwar ist ihre Länge

$$(v) = (c+k)2\pi r,$$

d. h. (c+k)-mal so gross als der Umfang des rollenden Kreises." \*)
Die vorstehenden drei Sätze verlieren nur in dem ganz speciellen
Falle ihre Gültigkeit, wo

$$k = c = 1$$
,

d. h. wo der Kreis K und die Basis C gleichen Umfang haben, denn in diesem Falle sind sie nur unter gewissen Bedingungen wahr, wie z. B. wenn die Curve C einen Mittelpunct hat. Dagegen finden aber andere Sätze statt, wovon der folgende einer der einfachsten ist:

4. "Rollt ein Kreis K um irgend eine geschlossene convexe Curve C von gleichem Umfange, bis er in seine anfängliche Lage zurückkehrt, so ist die Summe S der Inhalte der

cken eines regelmässigen n-Ecks sind), beschrieben werden, onstant, die Curve C mag sein, welche man will, nämlich die umme ist allemal der 5n-fachen Kreisfläche K gleich, d. i.

$$S = 5n\pi r^2$$

Es kann noch bemerkt werden, dass im Allgemeinen analoge Sätze tattfinden, wenn der Kreis K auf der inneren concaven Seite der Basis  $\Gamma$  rollt, und dass man zum Theil die entsprechenden Gleichungen unmittelbar erhält, wenn in den obigen -k statt +k gesetzt wird.

Wenn insbesondere die Basis C ein Kreis ist, so reduciren sich die Sätze zum Theil auf bekannte Sätze über die Epicycloiden und Hypocycloiden.

Dagegen finden auch allgemeinere Sätze statt, wie z. B. die folgenden: 5. "Wenn K kein Kreis, sondern irgend eine geschlossene convexe Curve ist, die einen Mittelpunct p hat, und wenn bei denselben übrigen Voraussetzungen, wie oben, k eine gerade Zahl ist, so ist gleichfalls sowohl der Inhalt als der Umfang der vom Mittelpuncte p beschriebenen Curve v ein Minimum, und für den Inhalt der von irgend einem anderen Puncte P beschriebenen Curve V hat man, wie oben (2)

$$V = v + (c+k)\pi a^2;$$

wobei a, wie früher, den Abstand des Punctes P vom Mittelpuncte p bezeichnet. Hier kehrt die Curve v nicht mehr früher als die übrigen V, also ebenfalls erst nach k Umläufen in sich zurück.

6. "Ist die rollende Curve K beschaffen, wie vorhin (5), hat dagegen die Basis C auch einen Mittelpunct und sind die Zahlen k und c beide ungerade (aber immerhin relative Primzahlen), so repräsentirt die von dem Mittelpuncte p erzeugte Curve v ebenfalls, in Rücksicht des Inhaltes sowohl als des Umfanges, ein Minimum, und für den Inhalt der von irgendeinem Puncte P beschriebenen Curve V hat man denselben Ausdruck, wie vorhin (5)." — Dieser Satz gilt auch für den besonderen Fall, wo

$$k = c = 1$$
.

7. Sind die Curven K, C beschaffen, wie beim letzten Satze (6), so wird die vom Mittelpuncte p der rollenden Curve K beschriebene Curve v grösseren oder kleineren Inhalt haben, je nachdem diejenigen Puncte, in welchen K und C anfänglich einander berühren, gewählt werden. Daher kann gefragt werden: "In welchen Puncten müssen K und C anfänglich einander berühren, damit der Inhalt (oder Umfang) der Curve v (für sich betrachtet) ein Maximum oder Minimum wird?" Offenbar wird damit zugleich auch der Inhalt der irgend einem

anderen bestimmten Puncte P entsprechenden Curve V beziehlich ein Maximum oder Minimum.

Ein einfaches Beispiel dieser Aufgabe wäre, wenn K und C Ellipsen von gleichem Umfange sind, oder noch beschränkter, wenn sie gleiche Ellipsen sind.

Ferner kann gefragt werden: wenn K und C gleichen Umfang haben und einander in beliebigen Puncten berühren, und wenn sodann das eine Mal K auf C und das andere Mal C auf K rollt, wie sich dann die von ihren Mittelpuncten beschriebenen Curven in Rücksicht des Inhaltes oder Umfanges zu einander verhalten? und ob namentlich, wenn der von dem einen Mittelpuncte beschriebenen Curve ein Maximum oder Minimum zukommt, dann auch die andere eine gleiche Eigenschaft habe?

8. "Sind K und C gleiche Ellipsen und berühren sie einander, während K auf C rollt, stets in entsprechenden oder homologen Puncten, so ist.

$$v = 2\pi(\alpha^2+\beta^2)-\pi\alpha\beta$$
 und  $V = 2\pi(\alpha^2+\beta^2+\alpha^2)-\pi\alpha\beta$ ,

wo  $\alpha$ ,  $\beta$  die halben Axen der Ellipse sind, und v, V und a die ihnen oben zugeschriebene Bedeutung haben. Oder bezeichnet man die von den Curven v, V allein eingeschlossenen ganzen Räume durch  $v_1$ ,  $V_1$ , so ist

$$v_1 = 2\pi(\alpha^2 + \beta^2)$$
 und  $V_1 = 2\pi(\alpha^2 + \beta^2 + \alpha^2)$ .

9. Wenn von zwei beliebigen (algebraischen oder transcendenten) Curven AB, AB (Taf. V Fig. 1) in derselben Ebene die erste auf der anderen, die als fest betrachtet wird, rollt, bis etwa der Punct B mit B zusammentrifft, wo also die Bogen AB und AB von irgend einer bestimmten, gleichen Länge sind, aber keiner einen singulären Punct enthalten soll, so beschreibt jeder mit der rollenden Curve fest verbunden gedachte Punct P irgend ein gemischtliniges Viereck  $APP_1BA$ , welches von zwei Geraden PB, PB, die den Punct am Anfange und am False

derselben gerade um einen Sector des zugehörigen Kreises, dessen Centriwinkel der Summe der zwei Winkel a, a gleich ist, grösser als jenes kleinste Viereck. Oder wird der Abstand eines beliebigen Punctes P von dem Puncte p durch r bezeichnet, so ist allgemein

$$F = f + \frac{1}{2}r^{2}(a + a).^{\alpha}$$

Dieser Satz gestattet zahlreiche Folgerungen. Ist der eigenthümliche Punct p gefunden, so können sofort z.B. auch unter allen Puncten, welche in der rollenden Curve selbst liegen, diejenigen bestimmt werden, deren entsprechende Vierecke ein (relatives) Maximum oder Minimum sind; denn dieselben müssen offenbar in den Fusspuncten der aus p auf die Curve gefällten Normalen liegen. Die vorhergehenden Sätze sind theilweise besondere Fälle dieses Satzes; und ein sehr specieller Fall desselben führt zur Quadratur der verschiedenen Cykloiden.

"Welche charakteristische Eigenschaft hat aber der merkwürdige Punct p in Beziehung auf die gegebenen Curven AB, 239? wie wird er durch diese bestimmt?"

10. "Ist AB (Taf. V Fig. 2) ein beliebiger Bogen irgend einer ebenen Curve, der jedoch keinen singulären Punct enthält, und bewegt sich die veränderliche Tangente AC oder AD längs desselben unter der Bedingung, dass sie stets dem Leitstrahle AP gleich ist, welcher den jedesmaligen Berührungspunct mit irgend einem festen Pole P in der Ebene der Curve verbindet, so beschreibt die Tangente ein gemischtliniges Viereck  $ACC_1BA$  oder  $ADD_1BA$ , dessen Inhalt F grösser oder kleiner ist, je nachdem der Pol P gewählt wird; jedoch haben jedesmal die beiden Vierecke  $ACC_1B$ ,  $ADD_1B$  unter sich gleichen Inhalt. Es giebt allemal einen bestimmten Pol p, welchem das kleinste Viereck  $Acc_1B$  gleich f entspricht. Auch findet die Gleichung statt

$$F = f + \frac{1}{2}r^2a,$$

wo r den Abstand des Poles P von p und a den Winkel zwischen den Normalen in den Endpuncten A, B des gegebenen Bogens AB bezeichnet."

Der Satz findet auf gleiche Weise statt, wenn die Tangente (AC) zu dem entsprechenden Leitstrahle (AP) ein gegebenes oder constantes Verhältniss haben soll, und zwar bleibt der eigenthümliche Polp der nämliche.

Von dem vorstehenden Satze mögen folgende specielle Fälle hier erwähnt werden:

a) Es sei die gegebene Curve eine Ellipse; ihre halben Axen seien  $\alpha$ ,  $\beta$ ; der Bogen AB sei ihr ganzer Umfang, so dass B und A zusammen-

fallen, a gleich  $2\pi$  wird, und die von dem Endpuncte C oder c der Tangente beschriebene Curve  $CC_1$ , oder  $cc_1$ , sich schliesst und in sich zurückkehrt; der von dieser Curve umschlossene ganze Raum heisse  $F_1$  oder  $f_1$  (er besteht aus dem obigen Viereck F und dem Inhalte der Ellipse); so fällt der eigenthümliche Punct p mit dem Mittelpuncte der Ellipse zusammen, und es ist

$$f_1 = (\alpha^2 + \beta^2)\pi,$$
  
 $F_1 = f_1 + r^2\pi = (\alpha^2 + \beta^2 + r^2)\pi;$ 

das heisst: "der Inhalt  $(f_1)$  der dem Mittelpuncte p der Ellipse entsprechenden Curve  $cc_1$  ist gleich der Summe der zwei Kreisflächen, welche die Axen der Ellipse zu Durchmessern haben; und "der Inhalt  $F_1$  der einem beliebigen Puncte P entsprechenden Curve  $(CC_1)$  ist so gross als drei Kreisflächen, welche beziehlich die halben Axen der Ellipse und den Abstand ihres Mittelpunctes von jenem Puncte zu Radien haben."

Liegt der Pol P insbesondere in der Kreislinie, welche mit der Ellipse concentrisch ist und durch die Brennpuncte derselben geht, so ist

$$F_1 = 2\alpha^2\pi$$

d. h. "der Inhalt der ihm entsprechenden Curve CC, ist gerade doppelt so gross als die Kreisfläche, welche die grosse Axe der Ellipse zum Durchmesser hat."

 $\beta$ ) Geht die Ellipse in einen Kreis über, so dass  $\beta$  gleich  $\alpha$ , so hat man

$$f_1 = 2\alpha^2\pi$$
, und  $F_1 = 2\alpha^2\pi + r^2\pi$ .

Liegt der Pol P in der Kreislinie selbst, so ist

$$F_1 = 3\alpha^2\pi$$

d. h. der Inhalt der ihm entsprechenden Curve ist dreimal so gross als die Kreisfläche.

11. "Sind AB, AB (Taf. V Fig. 3) gleich lange Bogen zweier

tung genommen wird, nämlich AD statt AC. Es giebt allemal einen bestimmten Pol p, welchem das kleinste Viereck  $Acc_1B$  gleich f entspricht. Auch findet die Relation statt

$$F=f+\frac{1}{2}r^2a,$$

wo a der Winkel zwischen den Normalen in den Endpuncten des gegebenen Bogens  $\mathfrak{AB}$  und r gleich Pp ist."

12. Fällt man aus einem beliebigen Puncte P in der Ebene irgend einer geschlossenen convexen Curve C, die keinen singulären Punct enthält (eines sogenannten Ovales), Perpendikel auf alle Tangenten derselben, so liegen die Fusspuncte in irgend einer neuen, in sich zurückkehrenden Curve, die allemal irgend einen bestimmten endlichen Inhalt gleich F haben wird, und welche "Fusspuncten-Curve" des Punctes P in Bezug auf die gegebene Curve C heissen mag.

"Sind in einer Ebene n beliebige Curven  $C_1, C_2, \ldots C_n$  von der eben genannten Art in beliebiger Lage gegeben, so giebt es allemal einen bestimmten Punct p, der die Eigenschaft besitzt, dass die Summe der Inhalte der ihm entsprechenden Fusspuncten-Curven,  $f_1+f_2+\cdots+f_n$  gleich s, ein Minimum ist. Für irgend einen anderen Punct (wenn die Summe der Inhalte der ihm entsprechenden Fusspuncten-Curven, d. i.  $F_1+F_2+\cdots+F_n$ , durch S und sein Abstand von p durch r bezeichnet wird), hat man

$$S = s + \frac{1}{4}nr^2\pi$$
.

13. "Unter allen Fusspuncten-Curven, in Bezug auf eine gegebene Hyperbel, hat diejenige ihres Mittelpunctes p den kleinsten Inhalt gleich f." Diese Fusspuncten-Curve IKLM (Taf. V Fig. 4) hat ungefähr gleiche Form wie die Lemniscate, in welche sie in der That übergeht, wenn die Hyperbel gleichseitig ist; der Punct p ist ein Durchschnittspunct und zugleich ein zweifacher Wendungspunct derselben. Es seien A, B die Brennpuncte und C, D die Scheitel der Hauptaxe der Hyperbel. Ueber den Durchmessern Ap, pB und CD beschreibe man Kreise, so entstehen zwei krummlinige Dreiecke pEF, pGH, oder x,  $x_1$ , deren Summe gerade dem Inhalte f der Curve IKLM gleich ist, so dass

$$x + x_1 = 2x = f,$$

und auch, da die beiden Schleifen der Curve einander gleich sind,

$$x = IM = KL = \frac{1}{2}f$$
.

Auch ist jeder Sector der Curve, aus ihrem Mittelpuncte p genommen, einem bestimmten correspondirenden Abschnitte von einem der beiden Dreiecke x, x, gleich.

Der Inhalt F der Fusspuncten-Curve eines beliebigen Punctes P (Taf. V Fig. 5), in Bezug auf die Hyperbel, kann (wenn er im gehörigen Sinne

genommen wird) unter anderem, wie folgt, dargestellt werden. Es seien RV, SU die Asymptoten der Hyperbel. Ueber Pp als Durchmesser sei der Kreis NPO und mit Pp um p der Kreis QPT beschrieben; ferner sei QT die Tangente des ersten Kreises im Puncte p, so entstehen die zwei Paar Räume p und p0, p1, deren Grenzen sichtbar sind (nämlich sie sind gemischtlinige Dreiecke und Vierecke). Nun ist entweder

(I) 
$$F = f + 2y + 2z = 2(x+y+z)$$
, oder

(II) 
$$F = 2x + 2y_1 + 2z_1$$

je nachdem nämlich P in einem äusseren oder inneren (wirklichen) Asymptoten-Winkel liegt, d. h. je nachdem beziehlich die Hyperbel in den Winkeln  $Rp\ U$  und  $Sp\ V$ , oder RpS und  $Up\ V$  liegt. Es sind besondere Fälle möglich, wo die Form der Räume  $y,\ z,\ y_1,\ z_1$  etwas modificirt wird.

"Soll der Inhalt F der Fusspuncten-Curve constant sein, so ist der Ort des Punctes P eine Ellipse, deren Axen auf die Axen der Hyperbel fallen, so dass beide concentrisch sind, und zwar fällt die grosse Axe der Ellipse auf die zweite Axe der Hyperbel. Alle Orts-Ellipsen, welche auf diese Weise stattfinden, wenn der Inhalt F der Fusspuncten-Curve grösser oder kleiner angenommen wird, sind einander ähnlich; also ist das Verhältniss ihrer halben Axen  $a_1$ ,  $b_1$  constant, und zwar ist

 $a_1:b_1=2ab^2+f:2aa^2-f=a(a^2+b^2)+ab:a(a^2+b^2)-ab,$  wo a,b die halben Axen der Hyperbel (beide reell genommen) sind, und wo a der Winkel ist, welchen die zweite Axe (b) der Hyperbel mit einer Asymptote bildet, oder a gleich arc  $\left(\tan \frac{a}{b}\right)^a$ 

Ist die Hyperbel gleichseitig, so hat man

$$a_1:b_1=\pi+2:\pi-2.$$

zeichnet man denselben durch F, den Abstand des Brennpunctes B der Parabel vom Scheitel A derselben durch a und die Entfernung des Punctes P von B durch 2x, so ist

$$F = x(2a \mp x)\pi,$$

wo das untere Zeichen (+) zu nehmen ist, wenn P innerhalb der Parabel, und zwar jenseits B liegt. Liegt P diesseits B, und namentlich ausserhalb der Parabel, so schneidet sich die Fusspuncten-Curve in P selbst und bildet eine Schleife, deren Fläche gleich S in dem Raume F mit inbegriffen, jedoch als negativ genommen ist; d. h. in diesem Falle ist F die Differenz zwischen dem Raume T, der von der Asymptote und den beiden Armen der Curve, welche von P aus nach entgegengesetzten Richtungen neben jener ins Unendliche fortlaufen, eingeschlossen wird, und der genannten Schleife S; so dass also

$$F = T - S = x(2a - x)\pi$$
.

Die Räume S und T lassen sich aber auch einzeln angeben; nämlich es ist

$$S = (x+a)\sqrt{a(2x-a)} - x(2a-x)2a,$$
  

$$T = (x+a)\sqrt{a(2x-a)} + x(2a-x)(\pi-2a),$$

und mithin ist der ganze, von der Curve und Asymptote begrenzte Raum R, wenn beide Theile absolut genommen werden,

$$R = 2(x+a)\sqrt{a(2x-a)} + x(2a-x)(\pi-4a),$$

wo a gleich arc 
$$\left(\tan x = \sqrt{\frac{2x}{a} - 1}\right)$$
.

Wenn insbesondere x gleich a, also P in der Leitlinie der Parabel liegt, so ist a gleich  $\frac{1}{4}\pi$  und die vier Formeln reduciren sich auf folgende:

$$F = \pi a^2;$$
  $R = 4a^2;$   $S = 2a^2 - \frac{1}{2}\pi a^2;$   $T = 2a^2 + \frac{1}{2}\pi a^2.$ 

Wenn ferner x gleich 2a (also PB oder 2x dem Parameter der Parabel gleich ist), so ist  $\alpha$  gleich  $\frac{1}{2}\pi$  und die Formeln sind

$$F \doteq 0;$$
  $R = 6a^2\sqrt{3};$   $S = T = 3a^2\sqrt{3}.$ 

Wird der Punct P in der Ebene der Parabel beliebig angenommen, so hat die ihm zugehörige Fusspuncten-Curve immer eine zur Axe der-Parabel senkrechte Asymptote, deren Abstand von P constant ist.

"Welche Ausdrücke erhält man in diesem Falle für die Flächenräume F, S, T? und welches ist der Ort des Punctes P, wenn einer dieser Räume constant sein soll?"

15. "Wenn eine gegebene Ellipse E auf irgend einer geschlossenen convexen Curve C von gleichem Umfange, die kei-

nen singulären Punct, aber einen Mittelpunct hat, rollt, bis sie wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückkehrt, so beschreibt ihr Brennpunct B irgend eine in sich zurückkehrende Curve [B], deren Länge constant ist, d. h. die Basis C mag unter den vorausgesetzten Bedingungen sein, welche man will, und in welchen Puncten die Curven E und C einander anfänglich berühren mögen — die Curve [B] hat immer dieselbe bestimmte Länge; nämlich sie ist allemal dem Umfange des Kreises gleich, welcher die grosse Axe gleich 2a der Ellipse zum Radius hat; also ist stets

 $[B] = 4a\pi$ ."

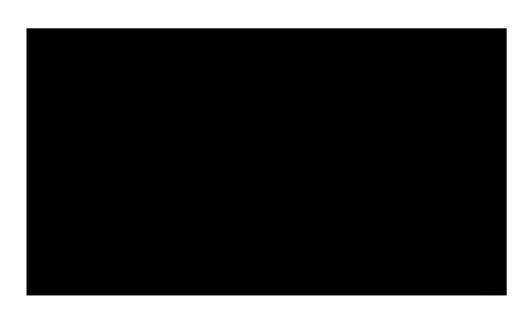

# Einfache Beweise der isoperimetrischen Hauptsätze.

Crelle's Journal Band XVIII. S. 281 - 296.

(Auszug aus einer am 1. December 1836 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)

Hierzu Taf. VI Fig. 1-5.

## Einfache Beweise der isoperimetrischen Hauptsätze.

Die Relationen zwischen dem Umfange und Inhalte der Figuren in Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume geben zu einer Menge von gen über Maximum und Minimum Anlass, deren leichte und klare ntwortung sich fast durchweg auf die Eigenschaften des Kreises, des iden Kegels oder Cylinders und der Kugel stützt. Lhuilier hat dieses etz (namentlich für die Figuren in der Ebene und im Raume) zuerst annt und in seinem Werke "De relatione mutua capacitatis et termium figurarum etc. Varsaviae, 1782" ziemlich deutlich ausgesprochen. es, was vor ihm auf elementarem Wege hierin geleistet worden ist, hat mit grosser Umsicht zusammengefasst und mit Scharfsinn verbessert erweitert. Leider scheint sein Werk öfter citirt, als die darin herrende Methode richtig verstanden oder gehörig gewürdigt und befolgt den zu sein; denn alle seine Nachfolger sind mehr oder minder von ier einfachen natürlichen Betrachtungsweise abgewichen, - abgesehen on, dass sie sich auch auf eine viel geringere Zahl von Aufgaben und zen beschränkten, — wodurch aber auch in gleichem Maasse die schöne fachheit der Beweise, der innige Zusammenhang der Sätze zusammt 1er inneren Begründung verschwand. Die rein geometrische Betrachtung indess weit davon entfernt, die ihr, als einer unbequemen und unzuglichen, vielfältig wiederfahrene Missachtung zu verdienen; vielmehr cht gerade sie es möglich, die Eigenschaften, auf die es hierbei haupthlich ankommt, auf eine höchst einfache und zugleich elegante Weise zustellen, und zeigt überdies jeder anderen Methode den Weg, auf chem sie sich ohne grosse Schwierigkeit des Gegenstandes bemächtigen me.

Das eigentliche Wesen des hier zu befolgenden Ganges besteht darin, is nach den primitiven Ursachen und Umständen geforscht wird, welche Maximum oder Minimum bewirken. Es zeigt sich hierbei, dass aus

wenigen einfachen Fundamentalsätzen leicht gewisse Hauptsätze folgen, aus denen sodann alle übrigen gleichsam wie blosse Zusätze sich stufenweise entwickeln lassen. Auf diese Weise giebt sich ein eigenthümlicher Zusammenhang zwischen allen denjenigen Figuren kund, welchen die Eigenschaft eines Maximums oder Minimums zukommt; es tritt nämlich klar hervor, dass dieselben nur verschiedene Theile derjenigen Figuren sind, auf welche sich die Hauptsätze beziehen, und dass die nämlichen Gründe, auf denen die letzteren beruhen, auch in jenen zusammengesetzteren, anscheinend schwierigeren Sätzen fortwirken.

Bei den von mir angestellten Versuchen, die genannten Gegenstände rein synthetisch zu behandeln, stellte es sich heraus, dass die drei Gattungen von Figuren, ebene, sphärische und körperliche, nicht gleichförmige Beweise gestatten, vielmehr die sphärischen ein ganz anderes Verfahren erheischen, als die körperlichen, während die ebenen beide Beweisarten zulassen. Hier wird, als eine kleine Probe, nur diejenige gegeben, welche für die Figuren in der Ebene und im Raume auf analoge Weise stattfindet.

#### Von den ebenen Figuren.

§ 1. Fundamentalsatz. "Unter allen Dreiecken über gleichen Grundlinien" und von gleicher Höhe (oder gleichem Inhalte) hat das gleichschenklige die kleinste Schenkelsumme; und auch umgekehrt." Oder mit anderen Worten:

"Jedes ungleichschenklige Dreieck ABC (Taf. VI Fig. 1) lässt sich in ein anderes (gleichschenkliges) abc von gleichem Inhalte und gleicher Grundlinie (AB gleich ab) verwandeln, welches kleinere Schenkelsumme hat und in Bezug auf eine bestimmte Axe X, die durch die Spitze c und die Mitte m der



haben, und welches in Bezug auf eine Axe X, die durch die Mitten (m, h) der parallelen Seiten geht und auf diesen senkrecht steht, symmetrisch ist."

Wie leicht zu sehen, folgt dieser Satz unmittelbar aus dem vorhergehenden (§ 1). Denn ist DE < AB, so sind die Paralleltrapeze ADEB, adeb immer als Theile zweier Dreiecke ACB, acb anzusehen, von welchen sie mittelst der Geraden De abgeschnitten sind; und da vermöge der Parallelität der drei Geraden Aa, De und Cc die Seiten der Paralleltrapeze, nämlich AD und BE, ad und be, von den zugehörigen Seiten der Dreiecke AC und BC, ac und bc proportionale Theile sind, so muss folglich, wenn ac+bc < AC+BC, auch ad+be < AD+BE sein. — Wenn insbesondere die gegebenen Grundlinien einander gleich sind, also AB gleich DE, dann ist ADEB ein Parallelogramm, adeb ein Rechteck, und der Satz bleibt offenbar auch für diesen Fall gültig.

- § 3. Mittelst der beiden vorstehenden Sätze kann nun jedes beliebige convexe Vieleck V in ein anderes Vieleck  $V_1$  von gleichem Inhalte verwandelt werden, welches kleineren Umfang hat und in Bezug auf irgend eine Axe X symmetrisch ist. Dies mag durch folgende Beispiele anschaulich gemacht werden.
- I. Es sei ein Dreieck ABC (Taf. VI Fig. 2) gegeben. Aus den Ecken desselben fälle man auf die beliebig angenommene Axe X Perpendikel Aa, Be, Cc, trage das Stück BD des einen Perpendikels Be, welches innerhalb des Dreiecks liegt, symmetrisch auf die Axe X, so dass

$$eb = ed$$
 und  $bd = BD$ ,

so hat man das symmetrische Viereck abcd, welches mit dem gegebenen Dreieck gleichen Inhalt aber kleineren Umfang hat. Denn vermöge der Construction und zufolge § 1 ist

$$\triangle BAD = \triangle bad$$

aber im Allgemeinen ab+ad < AB+AD; ebenso

$$\triangle BCD = \triangle bcd$$

und cb+cd < CB+CD; mithin ist der Inhalt des Dreiecks ABC gleich dem Inhalt von abcd, aber ab+bc+cd+da < AB+BC+CA.

II. Durch eine neue Axe Y, welche zu der vorigen X senkrecht ist, wird das erhaltene Viereck abcd auf gleiche Weise in ein anderes Viereck ab $\gamma\delta$  verwandelt, welches bei gleichem Inhalte wiederum kleineren Umfang hat als jenes, und welches in Rücksicht beider Axen symmetrisch, mithin gleichseitig oder eine Raute ist und den gegenseitigen Durchschnitt der Axen, nämlich  $\mu$ , zum Mittelpuncte hat. Also wird mittelst zweier nach einander folgenden und zu einander senkrechten Axen X, Y jedes beliebige Dreieck ABC in eine Raute  $\alpha\beta\gamma\delta$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandelt. Es kann aber auch mittelst der ersten Axe X allein

das Dreieck ABC in eine Raute verwandelt werden; denn wenn z.B. der Inhalt desselben durch das Perpendikel Be gehälftet wird, so dass

$$\triangle BAD = \triangle BCD$$

so ist abcd eine Raute.

III. Es sei ferner das gegebene Vieleck V etwa ein Sechseck ABCDEF (Taf. VI Fig. 3), so wird dasselbe durch ein gleiches Verfahren mittelst der Axe X in ein symmetrisches Zehneck  $abf_1ce_1dec_1fb_1$  verwandelt, welches vermöge der correspondirenden Dreiecke und Paralleltrapeze, zufolge § 1 und § 2, gleichen Inhalt aber kleineren Umfang hat als jenes. — Es ist klar, dass durch eine neue, zu X senkrechte Axe Y das eben erhaltene Zehneck im Allgemeinen in ein 16-Eck verwandelt wird, welches bei gleichem Inhalte abermals kleineren Umfang hat, und welches in Rücksicht beider Axen X, Y symmetrisch ist, also deren Durchschnitt zum Mittelpuncte hat.

IV. Gleicherweise wird jedes gegebene Vieleck V von irgend einer Anzahl n Seiten mittelst einer ersten Axe  $X_1$  in ein symmetrisches Vieleck  $V_1$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandelt, welches, im Allgemeinen und höchstens, 2n-2 Seiten hat; ferner mittelst einer zweiten beliebigen Axe  $X_2$  in ein symmetrisches Vieleck  $V_2$  von höchstens 2(2n-2)-2 Seiten; und fährt man so fort, so gelangt man mittelst der  $x^{\text{ten}}$  willkürlichen Axe  $X_2$  zu einem symmetrischen Vieleck  $V_2$  von höchstens  $2^x(n-2)+2$  Seiten, welches bei gleichem Inhalte kleineren Umfang hat als jedes der vorhergehenden. — Wenn insbesondere die zweite Aze  $X_2$  zu der ersten  $X_1$  senkrecht ist, so hat das Vieleck  $V_2$  einen Mittelpunct M und zwei zu einander rechtwinklige Symmetral-Axen ( $X_2$  und  $X_1$ ), aber höchstens nur 2(2n-4) Seiten, und alsdann hat auch jedes folgende Vieleck  $V_3$ ,  $V_4$ , ...  $V_2$  einen Mittelpunct M und zwei zu einander senkrechte Symmetral-Axen, man mag die späteren Axen  $X_2$ ,  $X_4$ , ...  $X_2$  annehmen, wie man will, was leicht zu sehen ist.

8.4 Diese Reiepiele zeigen dass durch Wiederholung desselben

ittelst einer zweiten, zu  $X_1$  senkrechten Axe  $X_2$  zu einer Curve  $V_2$  von bermals kleinerem Umfange, aber demselben Inhalte, welche zwei zu inander senkrechte Symmetral-Axen X, X, und daher einen Mittelpunct M hat. Durch fernere beliebig gewählte Axen  $X_2$ ,  $X_4$ , ... entstehen aeue Curven V2, V4, ..., welche bei gleichem Inhalte nach der Reihe immer kleineren Umfang haben, und wovon jede einen Mittelpunct und irgend zwei zu einander rechtwinklige Symmetral-Axen hat; auch nähern sich dadurch die Durchmesser der Curve offenbar immer mehr der Gleichheit, d. h. der Unterschied zwischen dem kleinsten und grössten Durchmesser wird immer kleiner, indem durch die Verwandlung, wie auch die neue Axe gewählt werden mag (nur nicht dem grössten oder kleinsten Durchmesser parallel), der grösste Durchmesser verkleinert und der kleinste vergrössert wird, wie leicht zu sehen. Durch zweckmässige Wahl der neuen Axen können jedoch die Durchmesser rascher der Gleichheit näher gebracht werden\*).

Demnach kann jede geschlossene convexe Figur V, mag sie von geraden oder krummen, oder geraden und krummen Linien begrenzt sein, mit Beibehaltung ihres Inhaltes, so lange verwandelt und dadurch ihr Umfang verkleinert werden, als dieselbe nach irgend einer Richtung keine Symmetral-Hätte aber die Figur nach jeder beliebigen Richtung eine Symmetral-Axe, oder würde dieser Zustand nach einigen Verwandlungen herbeigeführt, so bliebe sofort bei allen folgenden Verwandlungen der Umfang sowohl als der Inhalt constant, oder vielmehr, es fände keine eigentliche Verwandlung mehr statt, sondern die neue Figur  $(V_1)$  würde stets mit der alten (V) congruent sein. Eine solche Figur aber, die nach allen Richtungen Symmetral-Axen hat, muss nothwendig einen Mittelpunct M haben, in welchem sich alle Axen schneiden; denn derselbe wird nach dem Obigen schon durch irgend zwei zu einander senkrechte Axen bedingt. Femer müssen alle Axen oder Durchmesser der Figur einander gleich sein.  $\mathbf{D}_{\mathrm{enn}}$  sind z.B.  $X_{i}$ ,  $X_{i}$  (Taf. VI Fig. 4) zwei beliebige Axen derselben und X diejenige dritte, welche mit jenen gleiche Winkel bildet, (also α gleich  $\beta$ ), so muss dem Endpuncte A der Axe  $X_i$  in Bezug auf die Axe  $oldsymbol{\mathcal{X}}$  ein solcher Punct C entsprechen, welcher sowohl im Umfange der Figur V, als in der Axe X, liegt, folglich muss C der Endpunct der Axe

<sup>\*)</sup> So z. B. kann auf diese Weise eine gegebene Ellipse V mittelst einer einzigen ixe X in einen Kreis  $V_1$  verwandelt werden, dessen Durchmesser alle einander gleich sind, and welcher unzählige Paare zu einander rechtwinklige Symmetral-Axen hat. Nämlich sind a, b die halben Axen der Ellipse, so construire man die Gerade r gleich Vab, trage dieselbe als Halbmesser in die Ellipse ein und nehme sofort X zu diesem Halbmesser senkrecht an, so wird die neue Figur  $V_1$  ein Kreis sein. Da r nach zwei verschiedenen Richtungen sich als Halbmesser in die Ellipse eintragen lässt, so kann auch die Axe X in zwei verschiedenen Richtungen der Forderung genügen.

 $X_2$  sein; daher sind ferner die halben Axen MA, MC und mithin auch die ganzen AB, CD einander gleich. Demzufolge giebt es nur eine einzige solche Figur, welche nach jeder Richtung eine Symmetral-Axe hat, und dieselbe ist der Kreis.

§ 5. Aus der vorstehenden Betrachtung schliesst man unter anderen den folgenden

Hauptsatz.

"Unter allen Figuren von gleichem Inhalte hat der Kreis den kleinsten Umfang;" und umgekehrt: "unter allen Figuren von

gleichem Umfange hat der Kreis den grössten Inhalt."

Denn man denke sich diejenige Figur V, welche bei irgend einem bestimmten Inhalte den möglichst kleinsten Umfang habe, so muss dieselbe nach allen Richtungen symmetrisch sein. Denn wäre sie es nach irgend einer Richtung nicht, so liesse sie sich mittelst einer nach dieser Richtung gezogenen Axe X in eine andere Figur  $V_1$  verwandeln, welche denselben Inhalt, aber kleineren Umfang hätte; dann aber würde eine dritte Figur  $V_1$  welche der zweiten  $V_1$  ähnlich und mit der ersten V gleichen Umfang hätte, offenbar grösseren Inhalt haben als die zweite, also  $V' > V_1$  und also auch V' > V, was der Annahme widerspräche; daher muss V nach allen Richtungen symmetrisch und folglich der Kreis sein.

Der umgekehrte Satz folgt nach bekannter Art indirect aus dem ersten.

§ 6. Aus dem vorstehenden Hauptsatze lassen sich, wie schon Eingangs erwähnt worden, eine sehr grosse Reihe von Aufgaben und Sätzen über Maximum und Minimum, welche bei ebenen Figuren unter mannigfaltigen Bedingungen stattfinden, meist fast unmittelbar beantworten und als blosse Zusätze herleiten, was ich bei einer anderen Gelegenheit ausführlich nachweisen werde. Uebrigens kann der Hauptsatz unter anderen noch auf zwei Arten einfach bewiesen werden, wovon die eine Art, ausser

- I. Wenn  $\alpha:\pi$  commensurabel, etwa gleich 1:m, wo m irgend eine ganze Zahl ist (wäre  $\alpha:\pi$  gleich n:m, und n ebenfalls eine ganze Zahl >1, so würden, in Bezug auf alle Axen, X und Y nicht unmittelbar auf einander folgen, sondern es lägen n-1 andere Axen zwischen ihnen), so hat die Figur V im Ganzen m Symmetral-Axen, die sich in demselben Puncte M schneiden, und deren Abschnitte nach der Reihe um den Punct M herum genommen, abwechselnd einander gleich sind. Der Umfang der Figur besteht aus 2m gleichen Theilen, nämlich zwischen den nach gleicher Seite hin liegenden Endpuncten je zweier unmittelbar auf einander folgenden Axen liegt ein solcher Umfangstheil; diese Theile bleiben unbestimmt, M0, M1, einer derselben kann willkürlich angenommen werden, kann eine beliebige Linie oder Curve sein, und dann sind alle anderen durch ihn bestimmt. Im übrigen sind dabei noch zwei Fälle zu unterscheiden, ob m gerade oder ungerade ist.
- 1) Wenn m gerade, so ist M Mittelpunct der Figur V, und die m Axen sind abwechselnd einander gleich.
- 2) Ist *m* ungerade, so sind alle Axen einander gleich, die Abschnitte aber, in welche sie durch den gemeinschaftlichen Durchschnittspunct *M* getheilt werden, sind nach ihrer Aufeinanderfolge abwechselnd einander gleich.
- II. Wenn α:π incommensurabel, so hat die Figur V unendlich viele Symmetral-Axen, so dass nothwendig nach jeder beliebigen Richtung eine solche stattfindet, woraus man'schliesst, dass in diesem Falle die Figur nur der Kreis sein kann.

### Von den Körpern.

§ 8. Fundamentalsatz. Wenn von einer dreiseitigen Pyramide die eine Kante, die daran liegenden zwei Seitenflächen, so wie deren Flächenwinkel der Grösse nach gegeben sind, so ist die Summe der beiden übrigen Seitenflächen dann ein Minimum, wenn dieselben zu jeder der ersteren, für sich betrachtet, unter gleichen Winkeln geneigt, und mithin einander gleich (congruent) sind. Oder mit anderen Worten:

"Eine beliebige dreiseitige Pyramide ABCD (Taf. VI Fig. 5) lässt sich in eine andere abcd mit einer gleichen Kante (ab gleich AB), gleich grossen daran liegenden Seitenflächen und gleichem anliegenden Flächenwinkel verwandeln, in welcher die Summe der beiden übrigen Seitenflächen kleiner ist als in jener, und welche eine Symmetral-Ebene hat, die nämlich die genannte Kante ab hälftet, auf ihr senkrecht steht und durch die zwei übrigen Ecken der Pyramide geht."

Beweis. Man bezeichne die unbegrenzte Gerade, in welcher die gegebene Kante AB liegt, durch P und denke sich durch die Ecken C, D die unbegrenzten Geraden Q, R parallel mit P, so können die Kante AB und die Ecken C, D beziehlich in diesen Geraden P, Q, R angenommen werden, wo man will, die Pyramide wird immer alle gegebenen Elemente enthalten und stets denselben Inhalt haben.

In P sei ab gleich AB und m sei die Mitte von ab, also ma gleich mb. Die Ebene X, welche in m auf P senkrecht steht, treffe die zwei anderen Geraden Q und R, zu welchen sie gleichfalls senkrecht ist, in c und d, so wird die Pyramide abcd alle gegebenen Elemente enthalten und nach der Behauptung des Satzes die Eigenschaft haben, dass die Summe der zwei Seitenflächen acd+bcd ein Minimum ist. Aus der Construction folgt (da nämlich die Dreiecke acd, bcd einander gleich sind, und ihre Ebenen mit der Ebene X gleiche Winkel bilden), dass die in den Puncten a, b auf den Flächen acd, bcd errichteten Perpendikel ax, bx einander in einem Puncte x treffen müssen, der in der Ebene X liegt, und dass

$$ax = bx = r$$

ist. Betrachtet man die vier Pyramiden, welche den Punct & zur gemeinschaftlichen Spitze und die vier Seitenflächen der Pyramide abcd beziehlich zu Grundflächen haben, so kann die letztere, wie man sieht, durch jene, wie folgt, ausgedrückt werden:

$$abcd = xacd + xbcd - xabc - xabd$$
.

Hält man die Kante ab fest, lässt dagegen die Ecken c, d in den zugehörigen festen Geraden Q, R beliebig rücken, bezeichnet sie in der neuen Lage durch  $c_1$ ,  $d_1$ , so hat die neue Pyramide  $abc_1d_1$  alle gegebenen Elemente, und es muss gezeigt werden, dass die Flächensumme

$$ac_1d_1+bc_1d_1 > acd+bcd.$$

Da gleicherweise, wie vorhin,

machen, bezeichne man die Höhen der Pyramiden  $xac_1d_1$ ,  $xbc_1d_1$ , da dieselben kleiner als r sind, durch r-u, r-v, so hat man nach der letzten Gleichung

$$(r-u)ac,d,+(r-v)bc,d,=r.acd+r.bcd,$$

daraus

$$r(ac_1d_1+bc_1d_1-acd-bcd) = u.ac_1d_1+v.bc_1d_1$$

und folglich

$$ac, d, +bc, d, > acd+bcd,$$

was die Wahrheit des obigen Satzes bestätigt.

§ 9. Ist die Grundfläche einer vierseitigen Pyramide DAEFB (Taf. VI Fig. 5) ein Paralleltrapez AEFB, dessen parallele Seiten AB, EF der Grösse nach gegeben sind, und sollen diese Seiten und die Spitze D der Pyramide beziehlich in drei festen parallelen Geraden P, S und R liegen, so bleibt der Inhalt der Pyramide constant, man mag die Elemente AB, EF, D in den festen Geraden P, S, R annehmen, wo man will; hingegen ist die Summe der beiden Seitenflächen, ADE+BDF, welche die nicht gegebenen Seiten (AE, BF) der Grundfläche zu Grundlinien haben, dann ein Minimum, wenn die Pyramide daefb eine Symmetral-Ebene X hat, d. h. wenn die Ebene, welche durch die Spitze d der Pyramide und durch die Mitten m, m, der gegebenen parallelen Kanten ab, ef geht, auf diesen Kanten senkrecht steht.

Dieser Satz folgt, wie der blosse Anblick der Figur zeigt, leicht aus dem vorhergehenden Satze. Denn die gegenwärtige vierseitige Pyramide DAEFB kann im Allgemeinen als ein bestimmter constanter Theil von der vorigen dreiseitigen Pyramide DABC angesehen werden, wobei dann die Summe der beiden Seitenflächen ADE + BDF, deren Minimum hier bestimmt werden soll, ebenfalls zu der Summe der Seitenflächen, ADC+BDC, welche dort betrachtet worden, ein bestimmtes constantes Verhältniss hat, so dass also beide Summen zugleich, und zwar unter der nämlichen Bedingung, ihr Minimum erreichen.

§ 10. Sind die parallelen Kanten AB, EF, GH eines schiefabgeschnittenen dreiseitigen Prismas AEGHFB (Taf. VI Fig. 5) der Grösse nach gegeben, und sollen dieselben beziehlich in drei festen Geraden P, S, T liegen, so bleibt der Inhalt des Prismas constant, man mag die Kanten in den festen Geraden annehmen, wo man will, hingegen ist die Summe der beiden Grundflächen, AGE+BHF, dann ein Minimum, wenn das Prisma, wie etwa aeghfb, eine Symmetral-Ebene X hat, d. h. wenn die Ebene, welche durch die Mitten m,  $m_1$ ,  $m_2$ , der gegebenen parallelen Kanten ab, ef, gh geht, auf diesen senkrecht steht,

Auch dieser Satz folgt, wie leicht zu sehen, ähnlicherweise wie der vorige fast unmittelbar aus dem obigen Fundamentalsatze (§ 8). — Wenn insbesondere von den drei gegebenen Kanten irgend zwei, oder alle drei einander gleich sind, so folgt aus anderen Gründen leicht, dass auch für diesen Fall der Satz unter den nämlichen Bedingungen stattfindet. Gleiches gilt von dem vorhergehenden Satze (§ 9), wenn die beiden gegebenen Kanten einander gleich sind.

Anmerkung. Es kann noch bemerkt werden, dass auch für das n-seitige schief abgeschnittene Prisma, wenn dessen parallele Kanten gegeben sind und in festen Geraden liegen sollen, der Satz auf analoge Weise stattfindet, nämlich: dass die Summe der beiden Grundflächen dann ein Minimum ist, wenn die Ebene, welche durch die Mitten jener Kanten geht, auf denselben senkrecht steht und mithin eine Symmetral-Ebene des Prismas ist. Denn auch hier bleibt der Inhalt des Prismas constant, wenn die gegebenen Kanten in den festen Geraden verrückt werden; jedoch ist durch die Lage je dreier Kanten die Lage aller übrigen bestimmt. Man schliesst daraus weiter, dass der Satz auch für einen beliebigen Cylinder gültig sei, wenn nämlich in irgend drei Geraden, welche in der Cylinderfläche liegen (etwa P, S, T), drei Kanten (AB, EF, GH) des Cylinders gegeben sind.

§ 11. Mittelst der vorstehenden drei Hülfssätze (§ 8—10) lässt sich jeder beliebige gegebene convexe Körper K unter Beibehaltung seines Inhaltes in einen anderen Körper  $K_1$  verwandeln, welcher kleinere Oberfläche hat, und welcher in Bezug auf irgend eine Ebene X symmetrisch ist. Die Verwandlung geschieht auf ganz analoge Weise, wie oben bei den ebenen Figuren (§ 3), nur kann sie nicht ebenso bequem durch Zeichnung veranschaulicht werden. Daher begnüge ich mich, das Verfahren durch folgende Beschreibung anzudeuten.

Es sei z. B. irgend ein convexes Polyëder K gegeben. Aus den Ecken desselben fälle man auf eine beliebig gewählte Ebene X Perpendikel, durch

elches mit dem gegebenen K gleichen Inhalt, aber offenbar kleinere berfläche hat als dieses, indem nämlich seine Oberfläche die Summe ner veränderlichen Seitenflächen gerade für den besonderen Fall repräentirt, wo von den letzteren zufolge der obigen Sätze die Summe je weier zusammengehörigen ihr Minimum erreicht. Das neue Polyëder K at demnach eine Symmetral-Ebene X und nothwendigerweise im Allgeieinen mehr Ecken und mehr Seitenflächen als das gegebene Polyëder K. ie Vermehrung der Ecken und Seitenflächen hängt nämlich, wie man emerken wird, von denjenigen Perpendikeln ab, welche durch das Innere es Polyëders K gehen, die also ausser einer Ecke auch noch irgend eine eitenfläche desselben treffen; durch jedes solche Perpendikel nimmt die ahl der Ecken um eine Einheit zu, und zwar auch in dem Falle, wo as Perpendikel eine Kante trifft, oder in einer Seitenfläche liegt; geht ber das Perpendikel insbesondere durch zwei Ecken, oder geht es nicht lurch das Innere des Polyëders K, sondern nur durch eine Ecke desselben, o bewirkt es keine Vermehrung der Ecken. Die Zahl der Seitenflächen rermehrt sich rascher, nämlich durch jedes Perpendikel, welches eine Seitenfläche des Polyëders K trifft, kann sie um zwei oder mehr Einheiten sunehmen.

Auf gleiche Weise kann nun ferner das Polyëder  $K_1$  mittelst einer neuen beliebigen Ebene Y in ein anderes Polyëder  $K_2$  verwandelt werden, welches bei gleichem Inhalte abermals kleinere Oberfläche, dagegen mehr Ecken und mehr Seitenflächen hat, und welches in Bezug auf die Ebene Y symmetrisch ist. Ebenso lässt sich dieses neue Polyëder  $K_2$  wiederum verwandeln, wobei der Inhalt constant bleibt, dagegen die Oberfläche sich verkleinert, die Zahl der Ecken und Seitenflächen aber sich vermehrt, und wo das neu entstandene Polyëder  $K_2$  gleichfalls eine Symmetral-Ebene hat; u. s. w.

Wird insbesondere die zweite Hülfs-Ebene Y zu der ersten X senkrecht angenommen, und wird die Durchschnittslinie beider Ebenen durch z bezeichnet, so ist das (dritte) Polyëder K, in Bezug auf beide Ebenen X, Y zugleich symmetrisch, so dass z eine Symmetral-Axe desselben ist, d. h. dass jede zu z senkrechte Gerade ab, welche der Oberfläche des Polyëders in irgend einem Puncte a begegnet, dieselbe noch in einem anderen Puncte b trifft, und die Strecke ab durch die Axe z gehälftet wird. Durch eine dritte Ebene Z, welche zu den beiden vorigen, oder zu der Axe z, senkrecht ist, erhält man ein neues Polyëder K, welches in Bezug auf jede der drei Ebenen X, Y, Z symmetrisch ist, deren Durchschnittslinien z, y, x zu Symmetral-Axen, so wie deren gemeinschaftlichen Durchschnittspunct M zum Mittelpunct hat. Wird nun das Polyëder K, mittelst beliebiger Ebenen weiter verwandelt, so hat es sofort stets einen Mittelpunct M, so wie irgend drei zu einander senkrechte Symmetral-Ebenen,

die sich in demselben schneiden, und drei Symmetral-Axen, welche die Durchschnittslinien dieser Ebenen sind.

Da durch wiederholtes Verwandeln das Polyëder so viele Seitenflächen und Ecken erhalten kann, als man will, die Oberfläche aber stets schwindet, so müssen nothwendig die einzelnen Seitenflächen zuletzt sehr klein werden, so dass die Oberfläche sich irgend einer krummen Fläche nähert und endlich einer solchen sehr nahe, oder wie man sagt, unendlich nahe kommt. Wird in gleichem Sinne eine beliebige convexe krumme Oberfläche als aus unendlich kleinen ebenen Theilchen bestehend angesehen, so lässt sich der Körper, der von derselben umschlossen wird, offenbar auf die nämliche Weise in einen anderen, symmetrischen Körper von kleinerer Oberfläche verwandeln.

Mag demnach die Oberfläche eines gegebenen convexen Körpers K beschaffen sein, wie man will, aus ebenen Flächen, oder aus einer einzigen krummen, oder aus ebenen und krummen Flächen bestehen, so lässt sich derselbe nach obiger Art so lange verwandeln und dadurch, unter Beibehaltung des Inhaltes, seine Oberfläche verkleinern, als er nicht nach allen Richtungen Symmetral-Ebenen hat. Wenn aber der Körper nach einigen Verwandlungen diesen Zustand erreicht, wo er nach jeder beliebigen Richtung eine Symmetral-Ebene hat \*), oder wenn er sich schon Anfangs in diesem Zustande befindet, so hört die Verwandlung auf, nämlich so bleibt die Oberfläche sowohl als der Inhalt, mithin der Körper selbst constant. Ein solcher Körper aber, welcher nach allen Richtungen Symmetral-Ebenen (und somit auch Symmetral-Axen) hat, besitzt nothwendigerweise einen Mittelpunct, und es müssen alle seine Durchmesser einander gleich sein, woraus folgt, dass es nur einen einzigen solchen Körper geben kann, und dass dieser die Kugel ist.

<sup>\*)</sup> Z. B. ein beliebiges Ellipsoïd K kann durch zwei nach einander folgende Verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_2$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_2$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_2$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_2$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_2$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_2$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_3$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_3$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_3$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_3$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_3$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht, nämlich in eine Kugel  $K_3$  verwandlungen in den bezeichneten Zustand gebracht.

§ 12. Aus der vorstehenden Betrachtung schliesst man zunächst folgenden Hauptsatz.

"Unter allen Körpern von gleichem Inhalte hat die Kugel die kleinste Oberfläche;" und umgekehrt: "unter allen Körpern von gleicher Oberfläche hat die Kugel den grössten Inhalt."

Der Beweis dieses Satzes ist deutlich in dem Vorhergehenden enthalten, bedarf also keiner Wiederholung, die indessen auf analoge Weise geschehen könnte, wie bei dem obigen Hauptsatze (§ 5).

- § 13. Aehnlicherweise, wie soeben auf Körper im Allgemeinen (§ 12), kann auch auf solche Körper insbesondere geschlossen werden, welche zwischen bestimmten gegebenen Grenzen sich befinden, oder sonstigen Bedingungen unterworfen sind, wie z. B. auf prismatische oder pyramidalische Körper von gleicher Höhe und gleichem Inhalte oder gleicher Summe der Seitenflächen. Für diese genannten Körper tritt in Hinsicht der obigen Verwandlung (§ 11) die Beschränkung ein, dass die Hülfs-Ebenen X, Y, ... sämmtlich zu der Grundfläche des Körpers senkrecht sein müssen; ausserdem aber können sie beliebige Richtung haben. Bei den prismatischen Körpern kann jedoch eine einzige besondere Hülfs-Ebene mit den beiden Grundflächen parallel sein, und zwar ist es diejenige, die von den beiden letzteren gleich weit entfernt ist. Für die beiden Arten von Körpern ergeben sich aus der obigen Betrachtung, wie man leicht bemerken wird, folgende zwei Sätze:
- I. "Unter allen prismatischen Körpern von gleicher Höhe und gleichem Inhalte hat der gerade Cylinder die kleinste Seitenfläche." Und umgekehrt: "Unter allen prismatischen Körpern von gleicher Höhe und gleicher Seitenfläche hat der gerade Cylinder den grössten Inhalt."
- II. "Der gerade Kegel besitzt die doppelte Eigenschaft, dass er unter allen pyramidalischen Körpern von gleicher Höhe,

halben Axen  $a_1$ ,  $a_1$  gemein hat, trage in diese Ellipse wiederum die Gerade r als Halbmesser ein, nehme die Hülfs-Ebene darauf senkrecht an und verwandle mittelst derselben  $K_1$ , so wird der neue Körper  $K_2$  eine Kugel sein, die der obigen Forderung genügt. — Die Richtigkeit dieser Angaben ist leicht zu bestätigen.

Wenn demnach ein gegebenes Ellipsoïd  $K_1$  insbesondere so beschaffen ist, dass das Quadrat der mittleren Axe gleich dem Rechteck der beiden übrigen Axen, oder  $b_1^2$  gleich  $a_1c_1$ , so kann dasselbe mittelst einer einzigen, gehörig gewählten Ebene Y in eine Kugel verwandelt werden.

Um den Spielraum der verschiedenen Richtungen, nach welchen die Gerade r sich als Halbmesser in das beliebige Ellipsoïd K eintragen lässt, anzuschauen, denke man sich die mit dem letzteren concentrische Kugelfläche, welche r zum Radius hat; die beiden Oberflächen werden einander in einer Curve von doppelter Krümmung schneiden, durch welche zugleich eine mit jenen concentrische Kegelfläche zweiten Grades geht — und diese ist, wie man sieht, der Ort des Halbmessers r.

bei gleichem Inhalte die kleinste Seitenfläche, und bei gleicher Seitenfläche den grössten Inhalt hat."

§ 14. In Rücksicht auf die obige Betrachtung (§ 11) ist hier ähnlicherweise, wie in § 7, die folgende Frage zu stellen:

"Welche Gestalt kann ein Körper K möglicherweise haben, wenn er zwei oder drei beliebige gegebene Symmetral-Ebenen hat, und wenn die Durchschnittslinie jeder dieser Ebenen mit der Oberfläche des Körpers von jeder beliebigen Geraden in nicht mehr als zwei Puncten getroffen wird?"

I. Hat der Körper K zwei Symmetral-Ebenen X, Y, die einen gegebenen Winkel α einschliessen, und ist erstens α:π commensurabel, etwa gleich 1:m, so finden im Ganzen m Symmetral-Ebenen statt, die sich in einer und derselben Geraden z schneiden; die Durchschnitts-Figuren in diesen m Ebenen, so wie die Theile, in welche dieselben durch die Gerade z getheilt werden, sind auf entsprechende Weise einander gleich, wie bei der obigen Figur V (§ 7, I) die m Axen und deren Abschnitte. Die Oberfläche des Körpers besteht aus 2m Theilen, wovon jeder durch zwei unmittelbar auf einander folgende Symmetral-Ebenen begrenzt wird: sie sind abwechselnd einander gleich, so dass sie in zwei Abtheilungen zerfallen, deren jede m Theile umfasst, welche unter sich gleich sind; ausserdem sind die zu der einen Abtheilung gehörigen Theile denen der anderen symmetrisch gleich. Im übrigen bleiben diese Theile unbestimmt, sie können beliebige Flächen zwischen jenen angegebenen Grenzen sein. Ist zweitens  $\alpha:\pi$  incommensurabel, so hat der Körper K unendlich viele Symmetral-Ebenen, die sich in einer einzigen Geraden z schneiden; alle Durchschnitts-Figuren dieser Ebenen mit der Oberfläche des Körpers sind einander gleich und jede wird durch die Gerade z in zwei gleiche Theile getheilt, so dass also die Oberfläche offenbar durch Umdrehung irgend einer Curve um die Axe z erzeugt wird; diese Curve aber bleibt his auf die vorausgesetzte Eigenschaft dass sie von irgend einer Geraden

weise genommen mit dazu gehören, nach dem Vorigen (I, 1) bestimmt werden, im Allgemeinen irgend zwei Paare sich befinden (wo nämlich die zwei Ebenen jedes Paares verschiedenen Systemen angehören), die sich unter Winkeln schneiden, welche mit  $\pi$  incommensurabel sind, so dass also wiederum der Körper eine Kugel sein muss. Nur wenige einzelne Fälle scheinen hierbei eine Ausnahme zu machen, wie namentlich die zwei, wo von den gegebenen drei Winkeln  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 1) irgend zwei Rechte sind, und 2) wo jeder derselben gleich  $\frac{1}{2}\pi$ , oder, was bei näherer Ansicht auf dasselbe hinauskommt, wo der eine gleich  $\frac{1}{2}\pi$  und jeder der beiden übrigen gleich  $\frac{1}{2}\pi$ . Also:

Wenn der Körper K drei beliebige Symmetral-Ebenen hat, die einander in drei Geraden schneiden, so ist er im Allgemeinen eine Kugel.

----

.

## ber den Punct der kleinsten Entfernung.

Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin a. d. J. 1837, S. 144.

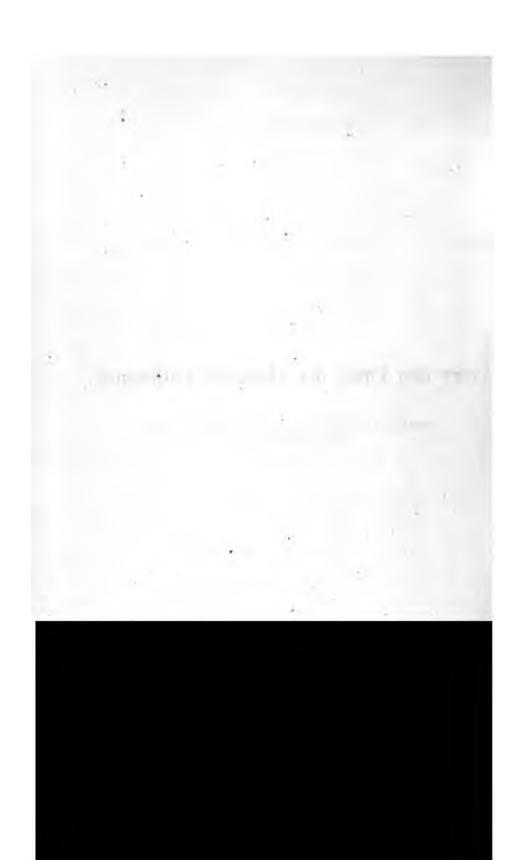

## Ueber den Punct der kleinsten Entfernung.

(Bericht über einen am 13. November 1837 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vortrag.)

Durch leichte geometrische Betrachtungen wird die charakteristische Eigenschaft desjenigen Punctes gefunden und bewiesen, für den die Summe seiner Abstände von beliebig gegebenen Puncten ein Minimum ist, d. h. kleiner ist als die Summe der Entfernungen jedes anderen, ihm nahe liegenden Punctes, und welcher demgemäss "Punct kleinster Entfernung von Jenen Puncten" heisst. Die Betrachtung gründet sich auf bekannte polygonometrische und polyëdrometrische Sätze und umfasst alle Fälle, die gegebenen Puncte mögen liegen, wo man will, in derselben Ebene oder beliebig im Raume. Ebenso wird als besonderer Fall unter allen Puncten, lie in irgend einer gegebenen Linie oder Fläche liegen, derjenige bestimmt, relcher in Bezug auf die gegebenen Puncte die kleinste Summe der Ent-Inungen hat, oder ein relativer Punct kleinster Entfernung ist. uch wird ähnlicherweise die Eigenschaft desjenigen Punctes gefunden, ir welchen, wenn man seine Abstände von den gegebenen Puncten mit egebenen Coefficienten multiplicirt, die Summe der Producte ein Minimum t; was übrigens der allgemeine Fall ist, indem er den vorigen zugleich mfasst. Ferner wird noch durch ein anderes elementares Verfahren der-<sup>ini</sup>ge Punct bestimmt, für welchen, wenn man die n<sup>ten</sup> Potenzen seiner Abstände von den gegebenen Puncten mit gegebenen Coefficienten multiclicirt, die Summe der Producte ein Minimum ist, welcher Fall wiederum die beiden vorigen umfasst und von dem Verfasser bereits bei einer anderen Gelegenheit angedeutet worden ist (Crelle's Journal Bd. XIII. S. 362)\*).

<sup>\*)</sup> Bd. II. S. 16 dieser Ausgabe.

\* . . .

4

# ✓ on dem Krümmungs - Schwerpuncte ebener Curven.

Crelle's Journal Band XXI. S. 33-63 und 101-133.

(Auszug aus einer am 5. April 1838 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)

Hierzu Taf. VII und VIII Fig. 1-11.



## Von dem Krümmungs - Schwerpuncte ebener Curven.

Bei Untersuchungen über Maximum und Minimum in Rücksicht geometrischer Gegenstände wurde ich auf nachstehende Aufgaben geführt:

- a) "Wenn aus einem beliebigen Puncte P in der Ebene einer gegebenen und stetig convexen Curve  $\mathfrak B$  auf alle Tangenten der letzteren Perpendikel gefällt werden, so liegen die Fusspuncte in irgend einer Curve V; denjenigen Punct S zu finden, dessen Fusspuncten-Curve v den kleinsten Inhalt hat."
- b) "Wenn die gegebene Curve  $\mathfrak B$  in ihrer Ebene auf einer festen Geraden G so lange rollt, bis sie sich ganz umgedreht hat, so beschreibt jeder mit ihr verbundene Punct P irgend eine Curve W; denjenigen Punct S anzugeben, welcher die Curve w vom kleinsten Inhalte beschreibt." Und
- c) "Die analoge Frage, wenn die Curve B auf einer festen Curve II so lange rollt, bis ihr ganzer Umfang die letztere berührt hat."

Es zeigte sich, dass den beiden ersteren Aufgaben ein und derselbe bestimmte Punct S genügt, und dass überhaupt das Gesetz stattfindet: dass für irgend einen Punct P die Curve W allemal gerade doppelt so grossen Inhalt hat als die Curve V." Jener ausgezeichnete Punct S aber, welcher die Curven (v und w) vom kleinsten Inhalte erzeugt, hat in Bezug auf die gegebene Curve B die merkwürdige Eigenschaft: "dass er ihr Schwerpunct ist, wenn die Gewichte ihrer einzelnen Puncte (die sie in unendlich kleine gleiche Klemente theilen) sich verhalten, wie die respectiven Krümmungen, oder wie die umgekehrten Werthe der zugehörigen Krümmungsradien." Deshalb ist der Punct S "Krümmungs-Schwerpunct" der Curve B genannt worden. Von ihm und von dem Inhalte der ihm entsprechenden Curve v oder w hängt der Inhalt der jedem an-

deren Puncte P entsprechenden Curve V oder W ab, und zwar nach dem Gesetz: "dass Puncten, welche gleich weit von S entfernt sind. Curven von gleichem Inhalte entsprechen; und dass die Inhalts-Zunahme dem Quadrate jener Entfernung proportional ist."

Bei der dritten Aufgabe (c) ist zwar derjenige Punct S, welcher die Curve w vom kleinsten Inhalte beschreibt, im Allgemeinen von dem vorigen (S) verschieden, indessen hängt er doch wesentlich von diesem ab, und seine Eigenschaft ist der des letzteren ganz analog.

Ist die gegebene Curve B nicht geschlossen, oder wird nur ein beliebiger Bogen AB derselben berücksichtigt, so dass nur auf die Tangenten dieses Bogens Perpendikel gefällt werden, oder nur dieser Bogen auf der Basis rollt, so giebt es gleichwohl einen bestimmten Punct R, welchem die kleinste Figur v oder w entspricht, und derselbe hängt wesentlich von dem dem Bogen AB entsprechenden Puncte S oder S ab (ausserdem noch von der Sehne AB und bestimmten Winkeln). Auch ist dann ebenso der Inhalt der jedem anderen Puncte P entsprechenden Figur V oder W von dem Abstande des Punctes P von R abhängig, nämlich die Inhalts-Zunahme V-v oder W-w ist allemal gleich dem Quadrate dieses Abstandes, multiplicirt in einen constanten Coefficienten. Dadurch wird die Quadratur aller solchen Curven V oder W auf die von v oder w zurückgeführt. Wiewohl man sich vielfach mit dergleichen Curven beschäftigt hat, so findet doch meines Wissens dieses einfache Gesetz sich nirgends aufgestellt. Trotzdem ist der Beweis desselben, so wie der zuvor angedeuteten Sätze, keineswegs schwierig, sondern es kam vielmehr nur auf das Auffinden der Sätze selbst an\*). Jetzt werden sie sich auf verschiedene Arten leicht beweisen lassen. Hier geschieht es auf geometrischem Wege, durch bloss elementare Betrachtungen, und zwar ohne Voraussetzung der erforderlichen, anderweitig bekannten Hülfssätze. Nämlich die Betrachtung nimmt der Hauptsache nach folgenden Gang.

Zuerst werden aus einem einfachen Fundamentalsatze die wesent-

llich klein werden lässt. Wird nun weiter das Vieleck B auf einer ten Geraden rollend fortbewegt und dabei die von den mit ihm verbunten Puncten beschriebenen Figuren W berücksichtigt, so zeigt sich, dass ih hierbei die Hauptresultate sich gleicherweise auf die Eigenschaft des awerpunctes gründen, und dass dieselben bestehen bleiben, wenn das lende Vieleck in eine Curve B übergeht. Endlich lässt man das Vielz auf einem festen Vielecke U rollen, wobei sich wiederum analoge sultate ergeben, die auch fortbestehen, wenn die Vielecke in Curven B d U übergehen. In diesem letzten Falle gelangt man zu den allgeinsten Resultaten (§ 34); sie umfassen gewissermassen alle vorhergehenn und gestatten ausserdem noch zahlreiche andere specielle Folgerungen 35); auch folgt daraus unmittelbar die Quadratur vieler Curven, wie B. der verschiedenen Arten Cykloiden, des Raumes zwischen parallelen rven, u. s. w.

Beiläufig bemerke ich noch, dass der gegenwärtigen Untersuchung ne andere zur Seite steht, welche sich mit den folgenden Aufgaben und m. was unmittelbar damit zusammenhängt, beschäftigt, nämlich:

- $\alpha$ ) In der Ebene einer gegebenen Curve  $\mathfrak V$  denjenigen Punct M zu stimmen, dessen Fusspuncten-Curve v in Rücksicht auf jene unter allen e kürzeste ist?
- $\beta$ ) Wenn in der Ebene eine gegebene Curve  $\mathfrak B$  auf einer festen eraden G rollt, denjenigen mit ihr verbundenen Punct M anzugeben, elcher die kürzeste Curve w beschreibt? Und
  - 7) Dasselbe, wenn die Curve B auf einer festen Curve U rollt?

Auch hier findet sich: "dass ein und derselbe Punct M den eiden ersteren Aufgaben zugleich genügt"; oder noch mehr, es idet sich das allgemeine Gesetz: "dass die irgend einem Puncte P itsprechende Fusspuncten-Curve  $V(\alpha)$  gerade ebenso lang ist, s die von ihm beim Rollen ( $\beta$ ) beschriebene Curve W." Dies hrt zur Vergleichung der Länge vieler, anscheinend sehr verschiedener urvenpaare und gewährt dadurch einige interessante Sätze.

Für alle drei Aufgaben lässt sich die charakteristische Eigenschaft zu Punctes M auf geometrischem Wege angeben.

Durch diese Untersuchung gelangt man auch unmittelbar zur Rectifition einer bestimmten Reihe von Curven.

<sup>\*)</sup> Zu diesem Gange der Betrachtung gaben die beiden speciellen Sätze von serret, Sturm und Lhuilier den ersten Anlass, welche in Bd. I. S. 51 des Crelle'schen urnals (cf. Bd. I. S. 15 dieser Ausgabe) sich angeführt finden, und welche zunächst n daselbst (so wie Bd. II. S. 265 desselben Journals, cf. Bd. I. S. 141 dieser Ausgabe) wiesenen allgemeinen Satz zur Folge hatten, als dessen weitere Entwickelung die vorgende Abhandlung zum Theil anzusehen ist.

## Vom Puncte der mittleren Entfernung.

## · § 1.

Fundamentalsatz. "Zieht man aus drei beliebigen Pun A, M, B (Taf. VII Fig. 1) einer Geraden AB drei parallele Stra

$$AC = a$$
,  $MN = m$ ,  $BD = b$ 

in beliebiger Richtung nach einer anderen Geraden X, so wenn man AM gleich  $b_1$  und BM gleich  $a_1$  setzt,

(1) 
$$aa_1 + bb_1 = (a_1 + b_1)m.$$

Denn zieht man die Gerade BC, welche MN in E schneidet, swegen der parallelen Strahlen

$$ME: a = a_1: a_1+b_1 \text{ und } NE: b = b_1: a_1+b_1,$$

woraus, da

$$ME + EN = MN = m$$

ist, jene Gleichung (1) folgt.

Hierbei ist noch zu bemerken:

a) Der Satz findet statt, mögen die Puncte A, M, B auf ders oder auf verschiedenen Seiten der Geraden X liegen. Nur sind im teren Falle Strahlen, die auf verschiedenen Seiten von X liegen, als gegengesetzt, die einen als positiv, die anderen als negativ zu betrac Dieser Gegensatz kann entweder in der Gleichung (1) durch die Ze + und — angezeigt, oder unmittelbar in der Figur berücksichtigt we Hier soll fortan dieses Letztere geschehen, und also auch im Falle Fig. 2 auf Taf. VII statt der Gleichung

$$bb_1-aa_1=(a_1+b_1)m,$$

die jenen Zeichen entspräche, ebenfalls die obige Gleichung (1) geschr

% folgt aus jener Gleichung (1)

(4) 
$$\alpha a + \beta b = (\alpha + \beta) m.$$

Werden daher die Puncte A und B als fest, und die Grössen  $\alpha$  und  $\beta$  als ihnen zugeordnet gegebene positive Coefficienten betrachtet, so ergeben sich aus der Gleichung (4) nachfolgende Sätze:

- a) Sind in einer Ebene zwei feste Puncte A und B nebst zugehörigen Coefficienten  $\alpha$  und  $\beta$  gegeben, und sind  $\alpha$  und b die Abstände der beiden Puncte von einer beliebigen Geraden X, so ist die Summe  $\alpha\alpha + \beta b$  stets gleich dem Producte  $(\alpha + \beta)m$  aus der Summe  $\alpha + \beta$  der Coefficienten in den Abstand m eines dritten bestimmten Punctes M von jener Geraden X. Dieser dritte Punct M liegt in der Geraden, die A und B verbindet, und theilt sie in Abschnitte, die sich umgekehrt verhalten wie die ihren Endpuncten zugeordneten Coefficienten (3).
  - b) Soll die Summe  $aa + \beta b$  einer Constanten K gleich sein, so dass

(5) 
$$\alpha a + \beta b = (\alpha + \beta)m = K,$$

so ist auch das Perpendikel m constant, so dass der Ort seines Fusspunctes N eine Kreislinie ist, welche M zum Centrum und die Gerade X in allen ihren Lagen zur Tangente hat.

c) Ist insbesondere K gleich O, also

$$\alpha a + \beta b = 0,$$

so geht die Gerade X, weil m gleich 0 wird, in allen ihren Lagen durch den Punct M.

"Sind in einer Ebene irgend n beliebige Puncte  $A, B, C, D, \ldots$  nebst zugehörigen (positiven) Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \ldots$  gegeben, so giebt es immer einen anderen bestimmten Punct S von der Beschaffenheit, dass, wenn aus jenen Puncten sowohl als aus ihm Perpendikel  $a, b, c, d, \ldots$  s auf jede beliebige Gerade X gefällt werden, dann jedesmal folgende Gleichung besteht:

(7) 
$$\alpha a + \beta b + \gamma c + \delta d + \cdots = (\alpha + \beta + \gamma + \delta + \cdots) s.$$

Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich leicht durch wiederholte Anwendung des obigen Satzes (§ 2, a), nämlich, wie folgt:

Es seien zunächst nur drei Puncte A, B, C gegeben. In der Geraden AB construire man den Punct M, für welchen

$$AM:BM=\beta:\alpha$$

ist, so kann in Rücksicht jeder Geraden X stets gesetzt werden  $\alpha a + \beta b = (\alpha + \beta) m$ .

Nun suche man in der Geraden MC den Punct N, für welchen

$$MN: CN = \gamma: (\alpha + \beta),$$

so ist in Rücksicht jeder Geraden X

$$(\alpha+\beta)m+\gamma c=(\alpha+\beta+\gamma)n$$
,

und mithin

$$aa+\beta b+\gamma c=(a+\beta+\gamma)n$$
,

was unserem Satze gemäss ist, indem der Punct N und das aus ihm auf die Gerade X gefällte Perpendikel n beziehlich die Stelle von S und avertreten.

Wäre nun noch ein vierter Punct D gegeben, so suche man in der Geraden ND den Punct P, für welchen

$$NP:DP=\delta:(\alpha+\beta+\gamma).$$

Dann hat man für jede Gerade X

$$(\alpha+\beta+\gamma)n+\delta d = (\alpha+\beta+\gamma+\delta)p$$

und folglich

$$\alpha a + \beta b + \gamma c + \delta d = (\alpha + \beta + \gamma + \delta)p$$

was wiederum dem Satze gemäss ist, indem P und p die Stelle von S und s einnehmen.

Es ist klar, dass man ähnlicherweise zur Bestätigung des Satzes gelangt, wenn 5, 6, ... n Puncte gegeben sind, und dass durch dieses Verfahren nicht nur die Existenz des eigenthümlichen Punctes S erwiesen, sondern derselbe auch zugleich gefunden wird.

#### § 4.

Vermöge der eben bewiesenen Eigenschaft heisst der Punct S "Punct der mittleren Entfernung" in Rücksicht auf die gegebenen Puncte  $A, B, C, \ldots$  und deren Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  Er ist, wie man sieht,

und mithin s gleich  $s_1$  sein. Daher müsste die Gerade  $SS_1$  mit jeder beliebigen Geraden X parallel sein, was offenbar unmöglich ist. Also: "Ein gegebenes System von Puncten  $A, B, C, \ldots$  und zugehörigen Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  hat nur einen einzigen Punct der mittleren Entfernung, oder nur einen einzigen Schwerpunct S."

Daher gelangt man durch die obige Construction (§ 3), man mag nun die gegebenen Puncte in dieser oder jener beliebigen Reihenfolge combiniren, stets zu demselben Puncte S. Hieraus ergiebt sich unmittelbar eine Reihe von Sätzen über die geradlinigen Vielecke (welche durch die jedesmaligen gegebenen Puncte bestimmt werden). Diese Sätze sollen an einem anderen Orte ausführlich entwickelt werden.

## **§** 5.

Soll die Summe der Producte aus den Perpendikeln in die respectiven Coefficienten einen gegebenen oder constanten Werth K haben, soll also

(8) 
$$\alpha a + \beta b + \gamma c + \delta d + \cdots = (\alpha + \beta + \gamma + \delta \dots) s = K$$

sein, so ist der Ort der Geraden X eine Kreislinie; die S zum Mittelpuncte hat. Der Radius s dieses Kreises ändert sich zugleich mit der Summe K, und wird im directen Verhältniss mit ihr kleiner und grösser.

Ist insbesondere K gleich 0, also

(9) 
$$aa + \beta b + \gamma c + \cdots = (\alpha + \beta + \gamma \dots) s = 0,$$

so ist auch s gleich 0, d. h. die Gerade X geht stets durch den Schwerpunct S; und umgekehrt, geht die Gerade X durch S, so ist jene Summe K stets gleich 0.

Aus diesem besonderen Falle ergeben sich weiter nachstehende Folgerungen.

Zieht man aus dem Puncte S Strahlen  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  nach den Puncten  $A, B, C, \ldots$  und bezeichnet die Winkel, welche diese Strahlen mit einer durch S gehenden Geraden X, nach einerlei Richtung genommen, bilden, mit  $a, b, c, \ldots$ , so hat man

(10) 
$$a = a_1 \sin a$$
,  $b = b_1 \sin b$ ,  $c = c_1 \sin c$ , ...;

und werden diese Werthe der Perpendikel  $a, b, c, \ldots$  in die vorige Gleichung (9) gesetzt, so erhält man folgende neue Gleichung

(11) 
$$\alpha a_1 \sin \alpha + \beta b_1 \sin \beta + \gamma c_1 \sin c + \cdots = 0,$$

welche, in Worten ausgedrückt, heisst:

"Der Schwerpunct S eines Systems von Puncten A, B, C, ... mit den zugehörigen Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, ...$  hat die Eigenschaft,

dass, wenn man die aus ihm nach jenen Puncten gezogenen Strahlen  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  mit den Sinus der Winkel  $a, b, c, \ldots$ , die sie mit irgend einer durch S gehenden Geraden X bilden, und mit den zugehörigen Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  multiplicirt, die Summe aller dieser Producte beständig gleich O ist."

Der Satz gilt auch, wenn statt der Sinus der Winkel a, b, c, ... die Cosinus derselben genommen werden; was aus der Betrachtung zweier unter sich senkrechten Geraden X klar hervorgeht. Man hat also auch

(12) 
$$\alpha a_1 \cos a + \beta b_1 \cos b + \gamma c_1 \cos c + \cdots = 0.$$

Dieser Satz hat bekanntlich auch eine statische Bedeutung. Wenn in den Richtungen von  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  Kräfte auf den Punct S wirken, die den Producten  $aa_1, \beta b_1, \gamma c_1, \ldots$  proportional sind, so herrscht Gleichgewicht.

Zieht man ferner aus irgend einem Puncte P der durch S gehenden Geraden X Strahlen  $a, b, c, \ldots$  nach den Puncten  $A, B, C, \ldots$  (die oben durch  $a, b, c, \ldots$  bezeichneten Perpendikel kommen hier nicht in Betracht), so hat man, wenn PS gleich s gesetzt wird,

(13) 
$$\begin{cases} a^3 = a_1^3 + s^2 - 2a_1 s \cos a, \\ b^3 = b_1^2 + s^2 - 2b_1 s \cos b, \\ c^3 = c_1^2 + s^3 - 2c_1 s \cos c, \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{cases}$$

woraus durch Multiplication mit den respectiven Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... und nachherige Addition entsteht

(14) 
$$\begin{cases} \alpha a^3 + \beta b^3 + \gamma c^3 + \cdots = \alpha a_1^3 + \beta b_1^3 + \gamma c_1^3 + \cdots + (\alpha + \beta + \gamma + \cdots) s^3 \\ -2s(\alpha a_1 \cos \alpha + \beta b_1 \cos b + \gamma c_1 \cos c + \cdots), \end{cases}$$

und mithin zufolge der Gleichung (12)



'ein anderer P, so ist die ihm entsprechende Summe  $\Sigma(\alpha a^2)$  um das  $(\alpha+\beta+\gamma...)$ -fache Quadrat seines Abstandes s vom Schwerpuncte S grösser als jenes Minimum  $\Sigma(\alpha a_1^2)$ ."

b) "Soll die genannte Summe der Producte  $\Sigma(\alpha a^2)$  constant, etwa gleich  $\Sigma$  sein, so dass

$$\Sigma(\alpha a_1^2) + s^2 \Sigma(\alpha) = \Sigma,$$

so ist der Ort des Punctes P eine Kreislinie, welche allemal S zum Mittelpuncte und s zum Radius hat." Und umgekehrt: "Puncten, welche gleichweit vom Schwerpuncte S abstehen, entsprechen gleiche Summen." Und ferner: "die Summe  $\Sigma$  und der Radius s ändern sich gleichzeitig und nehmen zugleich zu oder ab."

Hiernach hat der Punct S die dritte wesentliche Eigenschaft: dass er der Punct kleinster Quadrate der Entfernungen ist in Rücksicht der gegebenen Puncte und Coefficienten\*).

Lässt man den willkürlichen Punct P mit einem der gegebenen n Puncte A, B, C, ..., z. B. mit A zusammenfallen, so ist

$$a = 0, b = AB, c = AC, d = AD, ..., s = a_1 = AS,$$

und die obige Gleichung (16) wird für diesen Fall

(I) 
$$\beta(AB)^2 + \gamma(AC)^2 + \delta(AD)^2 + \cdots = \sum_{\alpha} (\alpha a^2_{\alpha}) + a^2_{\alpha} \sum_{\alpha} (\alpha).$$

Für jeden der gegebenen n Puncte findet eine analoge Gleichung statt. Wird jede dieser Gleichungen mit dem dem jedesmaligen Puncte  $A, B, C, \ldots$  zugehörigen Coefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  multiplicirt, und werden sodann alle Gleichungen addirt, so kommt

(II) 
$$\Sigma[\alpha\beta(AB)^2] = \Sigma(\alpha)\Sigma(\alpha\alpha^2),$$

d. h. "wird das Quadrat jeder der  $\frac{1}{2}n(n-1)$  Geraden, welche die gegebenen n Puncte paarweise verbinden, in die dem jedesmaligen Punctepaare zugehörigen Coefficienten multiplicirt, so ist die Summe aller dieser Producte  $\Sigma[\alpha\beta(AB)^2]$  gleich einem Producte, dessen einer Factor die Summe der Coefficienten  $\Sigma(\alpha)$  und der andere die Summe der Producte  $\Sigma(\alpha\alpha_1^2)$  aus den Quadraten der Abstände der gegebenen Puncte von ihrem Schwerpuncte S in die respectiven Coefficienten ist."

Wird die Gleichung (II) mit der obigen (16) verbunden und die Grösse  $\Sigma(\alpha a_1^2)$  fortgeschafft, so erhält man

(III) 
$$s\Sigma(\alpha) = \sqrt{\Sigma(\alpha)\Sigma(\alpha\alpha^2) - \Sigma[\alpha\beta(AB)^2]}.$$

Diese Gleichung, durch  $\Sigma(\alpha)$  dividirt, giebt den Abstand s des willkürlichen Punctes P von dem Schwerpuncte S; ein Ausdruck, welchen Lagrange zuerst aufgestellt und auf eigenthümliche (doch nicht einfache) Art bewiesen hat (Mécanique analytique, t. I, première partie, sect. III, no. 20). Denkt man sich nach den Richtungen der Strahlen  $a, b, c, \ldots$  Kräfte  $\alpha a, \beta b, \gamma e, \ldots$  wirkend, so giebt, wie leicht zu sehen, die vorstehende Gleichung (III) die Grösse der Resultante  $s\Sigma(\alpha)$ , und zwar hat sie die Richtung des Strahles s, so dass sie also jedesmal durch den Schwerpunct S geht. Demnach wird sowohl jener Abstand s

<sup>\*)</sup> Aus der obigen Gleichung (16) — welche auf gleiche Weise stattfindet, die gegebenen Puncte A, B, C, ... mögen in einer Ebene oder im Raume beliebig liegen — folgen leicht noch einige andere Relationen; wie z. B. die nachstehenden:

#### **&** 8.

Zu der vorstehenden Reihe von Sätzen kann man auch durch eine andere elementare Entwickelung gelangen, welche sich auf einen ebenso einfachen Fundamentalsatz gründet als die vorige (§ 1). Die Sätze gehen dann in umgekehrter Ordnung aus einander hervor, so dass man zuerst auf die eben ausgesprochenen Resultate (§ 7) geführt wird und sofort aus diesen die ihnen im Obigen vorangehenden Sätze ableiten kann. Für Freunde einfacher geometrischer Betrachtungen möchte eine kurze Andeutung dieser anderen Entwickelungsart nicht uninteressant sein; deshalb Folgendes:

## § 9.

Fundamentalsatz. "Zieht man aus der Spitze P eines beliebigen Dreiecks APB (Taf. VII Fig. 3) nach irgend einem Puncte M der Grundlinie AB die Gerade PM gleich m, bezeichnet die

(IV) 
$$\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2] = n\Sigma(\alpha a_1^2) + \Sigma(\alpha)\Sigma(a_1^2);$$

Aus (II) und (IV) die Grösse  $\Sigma(\alpha a_1^2)$  eliminirt, giebt

$$(V) \qquad \qquad \Sigma(a_1^2)(\Sigma(\alpha))^2 = \Sigma(\alpha)\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2] - n\Sigma[\alpha\beta(AB)^2],$$



als diese Resultante  $s\Sigma(\alpha)$  gefunden, sobald die Abstände der \* Puncte A, B, C, ... von einander und von dem Puncte P, nebst den zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... gegeben sind.

Für jeden der n Puncte A, B, C, ... findet eine Gleichung von der Form (1) statt. Werden diese n Gleichungen addirt, so erhält man

d. h. "wird das Quadrat des Abstandes je zweier der gegebenen \*\* Puncte A, B, C, ... mit der Summe der den beiden Puncten zugehörigen Coefficienten multiplicirt, so ist die Summe der Producte  $\Sigma[(\alpha+\beta)(AB)^2]$  gleich der \*\*n-fachen Summe der Producte aus den Quadraten der Abstände  $(a_1, b_1, c_1, \ldots)$  der gegebenen Puncte von ihrem Schwerpuncte S in die zugehörigen Coefficienten  $n\Sigma(\alpha a_1^2)$ , mehr dem Producte aus der Summe der Coefficienten in die Summe der letztgenannten Quadrate  $\Sigma(\alpha)\Sigma(a_1^2)$ ."

Abschnitte AM und BM der Grundlinie beziehlich durch  $b_1$  und  $a_1$  und die Schenkel AP und BP durch a und b, so ist immer

(17) 
$$a_1a^2+b_1b^2=(a_1+b_1)m^2+(a_1+b_1)a_1b_1.$$

Denn zufolge einer trigonometrischen Grundgleichung hat man, wenn  $\varphi$  den Winkel AMP bezeichnet

(18) 
$$\cos\varphi = \frac{m^2 + b_1^2 - a^2}{2mb_1} = -\frac{m^2 + a_1^2 - b^2}{2ma_1},$$

woraus leicht jene Gleichung (17) folgt. Der Beweis kann übrigens auch geometrisch durch den sogenannten verallgemeinerten pythagoräischen Lehrsatz ebenso einfach geführt werden.

Setzt man

$$a_1:b_1=\alpha:\beta,$$

wo  $\alpha$  und  $\beta$  beliebige gleichartige Grössen oder Zahlen sind, so lässt sich dadurch die obige Gleichung (17) in folgende verwandeln:

(20) 
$$aa^{3} + \beta b^{2} = (\alpha + \beta)m^{3} + (\alpha + \beta)a, b,$$

woraus man unter anderen nachstehende Sätze schliesst:

- a) "Sind in einer Ebene zwei feste Puncte A und B nebst zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$  gegeben, und werden die Quadrate ihrer Abstände a, b von einem beliebigen Puncte P mit den respectiven Coefficienten multiplicirt, so ist die Summe der Producte  $\alpha a^2 + \beta b^2$  stets um die Constante  $(\alpha + \beta)a_1b_1$  grösser als das Product  $(\alpha + \beta)m^2$ , dessen einer Factor die Summe  $\alpha + \beta$  der Coefficienten und der andere das Quadrat des Abstandes m des Punctes P von einem dritten, festen Puncte M ist. Dieser dritte bestimmte Punct M liegt auf der Geraden, welche A und B verbindet und theilt sie in Abschnitte, die sich umgekehrt verhalten wie die ihren Endpuncten zugehörigen Coefficienten" (19).
- b) Sind die Puncte A und B nebst den Coefficienten  $\alpha$  und  $\beta$  gegeben, und soll die Summe  $\alpha a^2 + \beta b^2$  constant, etwa gleich K sein, so ist auch m constant und mithin der Ort des Punctes P eine Kreislinie, deren Mittelpunct M ist. Umgekehrt entsprechen Puncten P, die gleich weit von M abstehen, gleiche Summen  $\alpha a^2 + \beta b^2$ . Auch nehmen diese Summe und der Radius m des Kreises gleichzeitig zu und ab, so dass also
- c) Die Summe  $aa^2 + \beta b^2$  ein Minimum, gleich  $ab_1^2 + \beta a_1^2$  wird, wenn m gleich 0 ist, d. h. wenn der Punct P auf den festen Punct M fällt.

## § 11.

a) "Ist in einer Ebene irgend eine Anzahl beliebiger Puncte A, B, C, ... nebst zugehörigen Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... gegeben, so giebt es einen anderen bestimmten Punct S von der Beschaffenheit, dass, wenn man aus jedem beliebigen Puncte P Strahlen  $\alpha$ , b, c, ... s nach allen Puncten zieht, immer

(21) 
$$\alpha a^2 + \beta b^2 + \gamma c^2 + \cdots = (\alpha + \beta + \gamma + \cdots) s^2 + K$$
 ist, wo  $K$  eine constante, aber von den gegebenen Elementen abhängige Grösse bezeichnet."

Der Beweis dieses Satzes ist dem des entsprechenden Satzes in § 3 analog. Er beruht nämlich bloss auf wiederholter Anwendung des vorigen Satzes (§ 10). Denn, seien zunächst nur drei Puncte A, B, C gegeben, so hat man in Rücksicht der Puncte A und B

$$aa^2 + \beta b^2 = (\alpha + \beta)m^2 + (\alpha + \beta)a_1b_1 = (\alpha + \beta)m^2 + (\alpha + \beta)AM.BM$$
, und ferner in Rücksicht der Puncte  $M$  und  $C$ , denen die Coefficienten  $\alpha + \beta$  und  $\gamma$  zugehören,

$$(\alpha+\beta)m^2+\gamma c^2=(\alpha+\beta+\gamma)n^2+(\alpha+\beta+\gamma)MN.CN;$$
 woraus durch Verbindung beider Gleichungen folgt:

$$aa^2+\beta b^2+\gamma c^2=(\alpha+\beta+\gamma)n^2+(\alpha+\beta+\gamma)MN.CN+(\alpha+\beta)AM.BM$$
, was dem Satze gemäss ist, da die zwei letzten Glieder rechts constant sind. Der Punct  $N$  nämlich liegt auf der Geraden  $MC$  und theilt sie in Abschnitte  $MN$  und  $CN$ , die sich verhalten wie  $\gamma$  zu  $\alpha+\beta$ , gerade ebenso wie in § 3;  $n$  ist der Strahl, der  $N$  mit dem beliebigen Puncte  $P$  verbindet.

Gleicherweise gelangt man zum Beweise des Satzes für vier, fünf, ... Runcte.

Aus dem vorstehenden Satze ergeben sich ferner folgende Sätze:



wo  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  die Strahlen sind, welche S mit den gegebenen Puncten  $A, B, C, \ldots$  verbinden (§ 6), und wodurch die Constante K auf eine zweite Art bestimmt wird."

## § 12.

Wie man sieht, sind wir auf diesem zweiten Wege zu denselben Sätzen gelangt, welche sich in § 7 finden. Die diesen letzteren vorangehenden Sätze kann man nun, wie schon in § 8 erwähnt worden, umgekehrt aus den vorstehenden leicht erhalten.

Ferner lassen sich aus der gegenwärtigen Betrachtung unmittelbar eine grosse Reihe von Sätzen über die geradlinigen Vielecke und den Kreis entwickeln, welche von den früher erwähnten (§ 4) verschieden sind, ihnen jedoch zum Theil, als in gewissem Sinne entsprechend, an die Seite gesetzt werden können. Diese Sätze sind wegen ihrer Einfachheit und ihres innigen Zusammenhanges unter sich besonders geeignet, beim Unterrichte das Interesse der Schüler zu erwecken und dieselben zur Selbstthätigkeit anzuregen; wovon mich frühere Erfahrungen überzeugt haben. Ich werde dieselben an geeignetem Orte abhandeln; hier liegen sie ausser unserem eigentlichen Zwecke. Aber auch ein grosser Theil der in dieser Abhandlung enthaltenen Sätze lassen sich ohne Schwierigkeit dem Schulpensum einverleiben, und zwar um so leichter, wenn sie mit den hier übergegangenen Sätzen, so wie mit denjenigen, welche bei den nachfolgenden Betrachtungen, als von unserem nächsten Zwecke abliegend, unberücksichtigt bleiben müssen, im Zusammenhange vorgetragen werden.

In Bezug auf die obigen Sätze (§ 11 oder 7) kann noch Folgendes bemerkt werden:

Sind die Summen der Producte  $\alpha a^2 + \beta b^2 + \gamma c^2 + \cdots$  für zwei gegebene Puncte P und  $P_1$  bekannt, sind sie z. B.  $\Sigma$  und  $\Sigma_1$ , so hat man vermöge Gl. (22) in § 11

$$\Sigma \rightarrow \Sigma_1 = (\alpha + \beta + \gamma + \cdots)(s^2 - s_1^2),$$

oder

(24) 
$$s^{2}-s_{1}^{2}=\frac{\Sigma-\Sigma_{1}}{\alpha+\beta+\gamma+\cdots},$$

wo s und  $s_1$  die Strahlen sind, welche die gegebenen Puncte P und  $P_1$  mit dem Schwerpuncte S verbinden. Diese Strahlen s und  $s_1$  werden durch die Gleichung (24) nicht bestimmt. Sieht man sie aber als veränderlich an, als Strahlen, welche die Puncte P und  $P_1$  mit irgend einem Puncte  $S_1$  verbinden, so ist, da der Ausdruck rechts in Gl. (24) constant oder gegeben ist, der Ort des Punctes  $S_1$  eine leicht zu construirende Gerade,

welche auf der Geraden  $PP_1$  senkrecht steht und durch den Schwerpunct S geht. Kennt man daher noch von einem dritten gegebenen Puncte  $P_1$  (welcher jedoch nicht in der Geraden  $PP_1$  liegen darf) die ihm entsprechende Summe  $\Sigma_2$ , so ist der Schwerpunct S bestimmt und leicht zu finden. Nämlich er muss dann in noch zwei Geraden liegen, welche mittelst der Gleichungen

$$s^{2}-s_{2}^{2}=\frac{\Sigma-\Sigma_{2}}{\alpha+\beta+\gamma+\cdots}\quad\text{and}\quad s_{1}^{2}-s_{2}^{2}=\frac{\Sigma_{1}-\Sigma_{2}}{\alpha+\beta+\gamma+\cdots}$$

gefunden werden. Der gemeinsame Durchschnitt dieser beiden Geraden mit der ersten (24) ist der verlangte Schwerpunct S.

Ferner mag noch erwähnt werden, dass, wenn statt der Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ..., welche einem gegebenen Systeme von Puncten A, B, C, ... angehören, andere genommen werden,  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ , ..., die sich unter einander so verhalten wie jene ersten, der Schwerpunct S des Systems für beide Fälle derselbe ist. Denn alsdann lassen sich die neuen Coefficienten  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ , ... immer durch  $\alpha$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha$ , ... ausdrücken, wo  $\alpha$  irgend eine bestimmte Zahlengrösse bezeichnet.

## Von den Fusspuncten-Vielecken und Fusspuncten-Curven.

A. Von den Fusspuncten-Vielecken.

§ 14.

Erklärung. Fällt man auf alle Seiten eines gegebenen Vielecks 38 aus einem in seiner Ebene liegenden Puncte P Perpendikel und verbindet deren Fusspuncte der Reihe nach paarweise durch Gerade, so entsteht ein neues Vieleck V, welches dem gegebenen eingeschrieben und mit demselben von gleicher Gattung ist. Dieses neue Vieleck V soll fortan "Fusspuncten-Vieleck des Punctes P in Bezug auf das gegebene

ändert, deren Mittelpunct aber stets ein und derselbe feste Punct S ist. Dieser Punct S ist nämlich der Schwerpunct der Ecken des gegebenen Vielecks B, insofern jeder derselben der Sinus des doppelten Nebenwinkels von dem an ihr liegenden Winkel des gegebenen Vielecks B als Coefficient zugeordnet wird."

Es sei etwa ABCD (Taf. VII Fig. 4) das gegebene Vieleck  $\mathfrak{B}$ , und aus einem beliebigen Puncte P seien auf die Seiten desselben die Perpendikel  $PA_1$ ,  $PB_1$ ,  $PC_1$ ,  $PD_1$  gefällt, so ist  $A_1B_1C_1D_1$  das dem Puncte P entsprechende veränderliche Fusspuncten-Vieleck V. Bezeichnen wir ferner durch a, b, c, d die veränderlichen Strahlen PA, PB, PC, PD, welche von dem Puncte P nach den Ecken des gegebenen Vielecks  $\mathfrak{B}$  gehen, und durch A, B, C, D die Nebenwinkel der diesen Ecken anliegenden Winkel DAB, ABC, BCD, CDA, so hat man vermöge der constanten (und theils rechten) Winkel der Vierecke  $AD_1PA_1$ ,  $BA_1PB_1$ , ... zwischen dem Inhalte dieser Vierecke und dem der entsprechenden Dreiecke  $D_1PA_1$ ;  $A_1PB_1$ , ... folgende Gleichungen:

(25) 
$$\begin{cases} 2D_{1}PA_{1}-AD_{1}PA_{1} = \frac{1}{4}a^{2}\sin 2A, \\ 2A_{1}PB_{1}-BA_{1}PB_{1} = \frac{1}{4}b^{2}\sin 2B, \\ 2B_{1}PC_{1}-CB_{1}PC_{1} = \frac{1}{4}c^{2}\sin 2C, \\ 2C_{1}PD_{1}-DC_{1}PD_{1} = \frac{1}{4}d^{2}\sin 2D. \end{cases}$$

Nun machen aber die in diesen Gleichungen enthaltenen Dreiecke zusammen das Vieleck  $A_1B_1C_1D_1$ , und die vorkommenden Vierecke zusammen das Vieleck ABCD aus; also folgt durch Addition derselben:

(26) 
$$2A_1B_1C_1D_1-ABCD_1 = \frac{1}{4}(a^2\sin 2A+b^2\sin 2B+c^2\sin 2C+d^2\sin 2D)$$
.

Es ist klar, dass man allemal eine ähnliche Gleichung erhält, so viele Seiten auch immer das gegebene Vieleck B haben mag. Daher ist allgemein, wenn B den Inhalt des gegebenen und V den Inhalt des Fusspuncten-Vielecks bezeichnet,

(27) 
$$4(2V-\Re) = a^3 \sin 2A + b^3 \sin 2B + c^3 \sin 2C + \dots = \Sigma(a^3 \sin 2A).$$

Durch diese Gleichung wird die Richtigkeit des Satzes vollständig dargethan. Denn soll der Punct P so gewählt sein, dass der Inhalt V seines Fusspuncten-Vielecks eine gegebene constante Grösse sei, so ist auch die Differenz  $(2V-\mathfrak{B})$  constant; und dann stimmt die Gleichung (27) ganz mit der früheren (Gl. (22) in § 11, oder Gl. (16) in § 7) überein, indem die bekannten Grössen  $\sin 2A$ ,  $\sin 2B$ , ... die Stelle der früheren Coefficienten  $\alpha$ ,  $\beta$ , ... vertreten. Deshalb muss auch im gegenwärtigen Falle der Ort des Punctes P eine Kreislinie sein, welche den im Satze beschriebenen Schwerpunct S zum Mittelpuncte hat.

Um den aufgestellten Satz ausführlicher zu erörtern, werde die letzte Gleichung (27) nach dem Muster der Gleichung (16) in § 7 umgewandelt; dadurch erhält man

(28) 
$$\begin{cases} 4(2V - \mathfrak{B}) = a_1^2 \sin 2A + b_1^2 \sin 2B + c_1^2 \sin 2C + \cdots \\ + s^2 (\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C + \cdots) \\ = \Sigma (a_1^2 \sin 2A) + s^2 \Sigma (\sin 2A), \end{cases}$$

wo nämlich  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  und s die Strahlen sind, welche den beschiebenen Schwerpunct S mit den Ecken  $A, B, C, \ldots$  und mit dem beliebige Puncte P verbinden.

Bezeichnet man also mit v den Inhalt desjenigen Fusspuncten-Viewecks, welches dem Schwerpuncte S selbst entspricht, so ist für diese Fall s gleich O, und mithin

$$(29) 4(2v-\mathfrak{Y}) = \Sigma(a_1^2 \sin 2A).$$

Zieht man diese Gleichung von der vorhergehenden (28) ab, so erhält mannte erhalt mann

(30) 
$$4(V-v) = \frac{1}{2}s^2 \Sigma(\sin 2A).$$

Hieraus sieht man: "dass die Inhalts-Zunahme des Fusspuncten Vielecks V mit dem Quadrate des Abstandes s des zugehörige Punctes P vom Schwerpuncte S in gleichem Verhältnisse wächs oder schwindet." Ferner folgt daraus:

"Dass im Allgemeinen unter allen Fusspuncten-Vieleckerdasjenige v, welches dem Schwerpuncte S entspricht, entweder ein Minimum oder ein Maximum des Inhalts hat, je nachdem beziehlich die constante Grösse  $\Sigma(\sin 2A)$  positiv oder negativ ist."

Ob aber diese Grösse  $\Sigma(\sin 2A)$  positiv oder negativ sei, hängt von folgenden Umständen ab. Nämlich: 1) sind die Winkel  $A, B, C, \ldots$  alle spitz sei ist die Grösse effenber positiv und deut findet also für des Eusse

Für spätere Untersuchungen ist es zweckmässig, die Bedeutung des Ausdruckes

(31) 
$$\frac{1}{4}s^2\Sigma(\sin 2A) = \frac{1}{4}s^2\sin 2A + \frac{1}{4}s^2\sin 2B + \frac{1}{4}s^2\sin 2C + \cdots$$

welcher die vierfache Differenz zwischen den Inhalten der Fusspuncten-Vielecke eines beliebigen Punctes P und des Punctes S repräsentirt (30), näher anzugeben. Wir beschränken uns hierbei auf den bestimmten Fall, wo das gegebene Vieleck S convex ist, und wo überdies die Nebenwinkel A, B, C, ... seiner sämmtlichen Winkel spitz, also S(sin S(sin S) positiv ist. In diesem Falle ist bekanntlich die Summe der Nebenwinkel S(sin S), ... gleich S(sin S), und daher

(32) 
$$2A + 2B + 2C + 2D + \cdots = 4\pi.$$

Wird bemerkt, dass  $\frac{1}{2}s^2\sin 2A$  der Flächen-Inhalt eines gleichschenkligen Dreiecks ist, dessen Schenkel gleich s sind, und dessen Winkel an der Spitze gleich 2A ist, so folgt, dass die Grösse  $\frac{1}{2}s^2\Sigma(\sin 2A)$  in Gl. (31) als die Inhaltssumme von n gleichschenkligen Dreiecken anzusehen ist, deren Schenkel alle gleich s, und deren Winkel an der Spitze beziehlich 2A, 2B, 2C, ... sind. Man denke sich ein Vieleck U von der Beschaffenheit, dass es einem Kreise vom Radius s eingeschrieben ist, in demselben zwei Umläufe macht\*), und dass die über seinen Seiten  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$ , ... stehenden Centriwinkel jenen Winkeln 2A, 2B, 2C, ... beziehlich gleich (und zusammen gleich  $4\pi$ ) sind, so ist der Inhalt dieses Vielecks offenbar die Summe der genannten Dreiecke; denn jenes wird durch die nach seinen Ecken gehenden Radien in der That in diese zerlegt. Also ist

$$\frac{1}{2}s^2\Sigma(\sin 2A)=U,$$

und daher (30)

$$4(V-v)=U,$$

oder

$$(34) V = v+1.U.$$

Somit hat man für den gegenwärtigen Fall folgenden Satz:

"Ist in Rücksicht eines gegebenen Vielecks  $\mathfrak L$  der Inhalt des dem Schwerpuncte S entsprechenden Fusspuncten-Vielecks v bekannt, so kann der Inhalt jedes Fusspuncten-Vielecks V, welches einem beliebigen, von S um die Entfernung s'abstehenden Puncte P entspricht, dadurch gefunden werden, dass man zu jenem Inhalte v den vierten Theil des Inhalts eines anderen

<sup>\*)</sup> Leser, welche mit solchen Vielecken nicht vertraut sind, können sich einen Begriff davon machen, wenn sie z.B. in einem beliebigen Fünfecke im Kreise die fünf Diagonalen in einem Zuge ziehen; denn diese sind sofort die Seiten eines Fünfecks von zwei Umläufen.

bestimmten Vielecks U addirt. Dieses andere Vieleck U ist einem Kreise vom Radius s eingeschrieben, macht in demselben zwei Umläufe, und über seinen Seiten stehen Centriwinkel, die den doppelten Nebenwinkeln der Winkel des gegebenen Vielecks  $\mathfrak B$  gleich sind."

## § 18.

Anmerkung. Auch hier müssen zahlreiche specielle Sätze übergangen werden, welche sich unmittelbar aus dem Vorstehenden ableiten liessen. Nur folgende im Eingange erwähnte Sätze von Querret, Sturm und Lhuilier über das beliebige Dreieck und das regelmässige Vieleck (n-Eck) mögen hier Platz finden.

- 1. Bei einem beliebigen Dreieck & (ABC) kann leicht direct nachgewiesen werden, dass der Mittelpunct des ihm umschriebenen Kreises zugleich der Schwerpunct S der Ecken ist, wenn diesen die Sinus der doppelten Nebenwinkel als Coefficienten zugeordnet sind. Dasselbe kann aber auch aus dem obigen Satze (§ 17) geschlossen werden. Denn fällt der Punct P mit einer der Ecken des Dreiecks zusammen, so wird der Inhalt des Fusspuncten-Dreiecks jedesmal gleich 0; daher liegen die drei Ecken in einem Ortskreise, dessen Mittelpunct der genannte Schwerpunct S sein muss. Ferner schliesst man hieraus den bekannten Satz: "dass, wenn aus irgend einem Puncte des dem Dreiecke umschriebenen Kreises Perpendikel auf die drei Seiten des Dreiecks gefällt werden, dann die Fusspuncte dieser Perpendikel allemal in einer Geraden liegen. Es muss nämlich wieder der Inhalt des Fusspuncten-Dreiecks gleich 0 sein.
- 2. Der citirte Satz über jedes regelmässige Vieleck  $\mathfrak B$  folgt gleichfalls sehr leicht. Nämlich einmal daraus, dass alle Winkel des Vielecks und also auch alle Coefficienten  $\sin 2A$ ,  $\sin 2B$ ,  $\sin 2C$ , ... unter sich gleich sind, mithin der Mittelpunct des Vielecks zugleich der ihm zugehörige

ncte S, so hat man folgende Gleichungen (§ 17 und § 13):

(35) 
$$\begin{cases} V - V_1 = \frac{1}{8} (s^2 - s_1^2) \Sigma(\sin 2A), \\ V - V_2 = \frac{1}{8} (s^2 - s_2^2) \Sigma(\sin 2A), \\ V_1 - V_2 = \frac{1}{8} (s_1^2 - s_2^2) \Sigma(\sin 2A). \end{cases}$$

Sicht man s,  $s_1$ ,  $s_2$  als veränderlich an, dagegen V,  $V_1$ ,  $V_2$  und  $\Sigma(\sin 2A)$  als constant oder die Puncte P,  $P_1$ ,  $P_2$  als fest, so werden durch diese Gleichungen drei Gerade  $X_2$ ,  $X_1$ , X bestimmt, welche auf den Seiten des Dreiecks  $PP_1P_2$  senkrecht stehen und sich im Schwerpuncte S gegenseitig schneiden (§ 13). Durch je zwei derselben wird also im Allgemeinen der Schwerpunct S gefunden.

#### B. Von den Fusspuncten-Curven.

#### **§** 20.

Das der vorigen Betrachtung zu Grunde liegende Vieleck 23 kann man n der Vorstellung sich so verändern lassen, dass es immer mehr sich rgend einer Curve nähert und endlich in diese übergeht. Lässt man nämich die Seitenzahl des Vielecks immer mehr zunehmen, jede einzelne eite aber zugleich schwinden, so nähert sich das Vieleck, wenn die Seitenthl sehr gross und jede Seite sehr klein geworden ist, offenbar irgend per Curve; und wird die Seitenzahl unendlich gross und jede Seite undlich klein (wie man zu sagen pflegt), so kann schlechthin das Vieleck eine Curve angesehen werden. Ebenso kann man umgekehrt jede gepene Curve B als ein Vieleck von unendlich vielen Seiten betrachten, alle unendlich klein sind. Dabei ist klar, dass die verlängerten Seiten Vielecks in die Tangenten der Curve übergehen, und dass die oben rachteten Nebenwinkel A, B, C, ... bei der Curve unendlich klein eden, indem sie nämlich hier die äusseren Winkel sind, unter welchen 1 die zunächst auf einander folgenden Tangenten der Curve gegenseitig neiden, oder, wenn man sich kurz fassen will, als die Winkel angeen werden können, welche die einzelnen Tangenten in ihren Berührungsicten mit der Curve selbst bilden. Ferner ist klar, dass beim Ueberig des Vielecks B in eine Curve, auch das irgend einem Puncte P zuörige Fusspuncten-Vieleck V in eine Curve übergeht, welche daher icherweise: "Fusspuncten-Curve des Punctes P in Bezug auf gegebene Curve B" heissen soll. Sie ist nämlich der Ort der Fussicte aller aus dem Puncte P auf die Tangenten der Curve 2 gefällten pendikel. Dass diese Fusspuncte in der That eine continuirliche Curve len, erhellt auch unmittelbar aus der Anschauung. Denn wenn ein hter Winkel sich so bewegt, dass, während der eine Schenkel als Tante an der Curve & fortschreitet, der andere beständig durch den festen

Punct P geht, so beschreibt sein Scheitel eine Curve, nämlich die genannte Fusspuncten-Curve V.

Da auf diese Weise die Vielecke  $\mathfrak B$  und V in die Curven  $\mathfrak B$  und V übergehen, so müssen nothwendig die oben über jene aufgestellten Sätze auch für diese ihre Gültigkeit behalten. Daher kann z. B. unmittelbar geschlossen werden: a) dass es für jede geschlossene und convexe Curve  $\mathfrak B$  einen Punct S geben muss, dessen Fusspuncten-Curve v in Bezug auf jene unter allen den kleinsten Inhalt hat, und dass allen um einen gleichen Abstand s von S entfernten Puncten P Fusspuncten-Curven V von gleichem Inhalt entsprechen, und auch umgekehrt; b) dass unter den genannten Grössen ( $\mathfrak B$ , v, s, V etc.) auch die obigen Gleichungen (§ 16 und § 17) bestehen; c) dass ferner, wenn die gegebene Curve  $\mathfrak B$  einen Mittelpunct besitzt, derselbe auch zugleich jener eigenthümliche Punct S sein muss (§ 18, 2) u. s. w.

Aus diesen angedeuteten Sätzen liessen sich nun z.B. in Bezug auf den Kreis und die Ellipse unmittelbar eine Reihe von Sätzen ableiten. Denn da man in Bezug auf den Kreis die Fusspuncten-Curve v seines Mittelpunctes S, und bei der Ellipse die Fusspuncten-Curve V ihres Brennpunctes P, so wie dessen Abstand s vom Mittelpunct S kennt, so kann für beide leicht der Inhalt der Fusspuncten-Curve jedes beliebigen Punctes P gefunden werden. Auf diese Sätze werden wir später zurückkommen. Zunächst aber ist die Eigenschaft des Punctes S bei allgemeinen Curven bestimmter anzugeben und dessen Beziehung zu der Curve selbst genaner zu erforschen.

## § 21.

Da die Bestimmung des Punctes S beim Vielecke B von den Sinus der doppelten Nebenwinkel 2A, 2B, 2C, ... abhängt, diese Winkel aber bei der Curve B unendlich klein, ihre Sinus mithin unbrauchbar werden, so kommt es darauf an, zu erforschen, welche andere bestimmte Grössen

und bezeichne durch h die halbe Seite des Vielecks, so dass

$$h = AA_1 = AB_1 = BC_1 = \cdots$$

so hat man z. B. vermöge des Vierecks  $AA_1RB_1$ , in welchem  $RA_1$  gleich  $RB_1$  gleich  $\alpha_1$  und die Winkel bei  $A_1$  und  $B_1$  rechte sind, folgende Gleichung:

(36) 
$$\sin(2A) = 4 \frac{ha_1(a_1^2 - h^2)}{a^4} = 4 \frac{h}{a} \left( \frac{a_1^3}{a^3} - \frac{h^2a_1}{a^3} \right)$$

Ebenso ist

$$\sin 2B = 4 \frac{h}{\beta} \left( \frac{\beta_1^3}{\beta^3} - \frac{h^2 \beta_1}{\beta^3} \right),$$
  
$$\sin 2C = 4 \frac{h}{\gamma} \left( \frac{\gamma_1^3}{\gamma^3} - \frac{h^2 \gamma_1}{\gamma^3} \right),$$

und daher ist z. B.

$$(37) \qquad \frac{\sin(2A)}{\sin(2C)} = \frac{\gamma}{\alpha} \left( \frac{\alpha_1^3}{\alpha^3} - \frac{h^2 \alpha_1}{\alpha^3} \right) : \left( \frac{\gamma_1^3}{\gamma^3} - \frac{h^2 \gamma_1}{\gamma^3} \right).$$

Es kommt nun darauf an, den Werth dieses Verhältnisses (37) für den Fall zu bestimmen, wo das Vieleck  $\mathfrak B$  in eine Curve übergegangen ist. Da, um zu diesem Falle zu gelangen, die halbe Seite h immer kleiner und zuletzt unendlich klein werden muss, so nähern sich  $\alpha_1$  und  $\alpha$ ,  $\gamma_1$  und  $\gamma$  immer mehr der Gleichheit, bis zuletzt schlechterdings  $\alpha_1$  gleich  $\alpha$  und  $\gamma_1$  gleich  $\gamma$  zu setzen ist. Dann wird aber zugleich

$$\alpha_1^3:\alpha^3=1, \quad \gamma_1^3:\gamma^3=1$$

und, weil h gegen a und y unendlich klein ist,

$$\frac{h^2\alpha_1}{\alpha^3}=0 \quad \text{und} \quad \frac{h^2\gamma_1}{\gamma^3}=0.$$

Demnach hat man als Grenzwerth des Verhältnisses (37), oder für die Curve B:

(38) 
$$\sin(2A):\sin(2C) = \gamma: \alpha = \frac{1}{\alpha}: \frac{1}{\gamma}.$$

In diesem Falle aber sind die Strahlen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... die Krümmungsradien der Curve  $\mathfrak B$  in den Puncten A, B, C, ..., was aus der Construction erhellt. Denn es ist z. B. R der Mittelpunct und  $\alpha$  der Radius eines Kreises, der durch drei auf einander folgende Ecken Z, A, B des Vielecks  $\mathfrak B$  geht, und welcher beim Uebergang des Vielecks in die Curve zum Krümmungskreise dieser letzteren im Puncte A wird. Somit sind wir zu folgendem Resultate gelangt (38):

"Die Sinus der doppelten Winkel 2A, 2B, 2C, ..., welche die Tangenten einer Curve B in ihren Berührungspuncten mit der Curve selbst bilden (oder unter welchen sich die auf einander folgenden Tangenten schneiden), verhalten sich umgekehrt wie die Krümmungsradien α, β, γ, ..., oder direct wie die Krümmungen der Curve in den betreffenden Berührungspuncten."

Dieses Resultat kann auch aus folgender Betrachtung abgeleitet werden. Da der durch A bezeichnete Winkel (Nebenwinkel von ZAB) dem Winkel  $A_1RB_1$  gleich und dieser durch den Strahl RA gleich  $\alpha$  gehälftet ist, so hat man

$$\sin A = 2\sin(\frac{1}{2}A).\cos(\frac{1}{2}A) = 2\frac{h\alpha_1}{\alpha^2},$$

und ebenso

$$\sin B \,=\, 2\,\frac{\hbar\beta_1}{\beta^2}\,, \quad \sin C \,=\, 2\,\frac{\hbar\gamma_1}{\gamma^2}\,, \quad \ldots \label{eq:Barrier}$$

Daher ist z. B.

$$\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{\gamma}{\alpha} \cdot \frac{\alpha_1 \gamma}{\alpha \gamma_1},$$

und für den Fall, wo das Vieleck in eine Curve übergeht, also  $\alpha_i$  gleich  $\alpha$  und  $\gamma_i$  gleich  $\gamma$  wird, erhält man

(39) 
$$\sin A : \sin C = \gamma : \alpha = \frac{1}{\alpha} : \frac{1}{\gamma}.$$

Hiermit sind wir zu dem zweiten Resultate gelangt: "dass auch die Sinus der einfachen Winkel, welche die Tangenten in ihren Berührungspuncten mit der Curve B bilden, sich verhalten wie die diesen Puncten zugehörigen Krümmungen der Curve."

Dieses Resultat steht mit dem vorigen (38) nicht im Widerspruche; vielmehr wird das eine durch das andere bestätigt. Denn weil

$$\sin(2A)$$
:  $\sin(2C) = \sin A \cos A$ :  $\sin C \cos C$ ,

für sehr kleine oder unendlich kleine Winkel A und C aber schlechthin gesetzt werden darf

Durch das obige Resultat sind wir nunmehr in den Stand gesetzt, bei er Curve  $\mathfrak B$  den Punct S vermittelst gewisser anschaulichen und endnen Grössen zu bestimmen. Nämlich es können zur Bestimmung von Stt der unendlich kleinen Coefficienten  $\sin 2A$ ,  $\sin 2B$ ,  $\sin 2C$ , ... die nen proportionalen umgekehrten Werthe

$$\frac{1}{\alpha}$$
,  $\frac{1}{\beta}$ ,  $\frac{1}{\gamma}$ , ...

er respectiven Krümmungshalbmesser  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... der Curve  $\mathfrak B$  genommen erden. Hiernach steht der bestimmte Punct S in folgender Bezieung zu der Curve  $\mathfrak B$ . "Er ist ihr Schwerpunct, wenn sie in endlich kleine gleiche Elemente getheilt und in den Theingspuncten mit Gewichten belastet gedacht wird, welche sich gekehrt verhalten wie die zugehörigen Krümmungshalbsser, oder direct wie die zugehörigen Krümmungen." Aus sem Grunde soll der Punct S künftig "Krümmungs-Schwerpunct" Curve  $\mathfrak B$  genannt werden.

Es wird hiermit wiederum augenscheinlich (§ 20), dass, wenn die tree B einen Mittelpunct hat, dann ihr Krümmungs-Schwerpunct S mit esem zusammenfallen muss.

Dass die früher über das Vieleck & aufgestellten Gleichungen und tze auch für den Grenzfall, wo dasselbe in eine Curve & übergeht, noch ltig sein müssen, ist einleuchtend und früher schon erwähnt worden 20). Daher hat man auch für die Curve, in den nämlichen Zeichen 1 im nämlichen Sinne verstanden, unmittelbar, den Gleichungen (27), 3) und (34) entsprechend, folgende Gleichungen

$$4(2V - \mathfrak{P}) = \Sigma(a^3 \sin 2A),$$

$$4(2V-\mathfrak{Y}) = \Sigma(a^2 \sin 2A) + s^2 \Sigma(\sin 2A),$$

$$4(V-v) = \frac{1}{2}s^2\Sigma(\sin 2A) = U.$$

ese Gleichungen, in Worten ausgesprochen, enthalten zunächst folgende ze:

a) "Soll in Rücksicht einer gegebenen geschlossenen und erall convexen Curve B der Inhalt der irgend einem verderlichen Puncte P entsprechenden Fusspuncten-Curve V connt bleiben, so ist der Ort des Punctes P eine bestimmte eislinie, deren Radius s mit jenem Inhalte V zugleich grösser er kleiner wird, deren Mittelpunct aber immer ein und derbe feste Punct, nämlich der Krümmungs-Schwerpunct S der gebenen Curve B ist." Und umgekehrt: "Beschreibt man aus

dem Krümmungs-Schwerpuncte S der gegebenen Curve B irgend einen Kreis, so entsprechen allen auf dieser Kreislinie liegenden Puncten P Fusspuncten-Curven V von gleichem Inhalte."

b) "Unter allen Fusspuncten-Curven V einer gegebenen geschlossenen und überall convexen Curve B hat diejenige den kleinsten Inhalt v, welche dem Krümmungs-Schwerpuncte 8 der Curve B entspricht."

Um die Inhalts-Zunahme genauer angeben zu können, welche die einem Puncte P entsprechende Fusspuncten-Curve V erfährt, wenn er sich vom Krümmungs-Schwerpuncte S entfernt, muss die Grösse  $\frac{1}{4}s^2\Sigma(\sin 2A)$  oder das Vieleck U näher bestimmt werden. Da dieses Vieleck U nach dem Früheren (§ 17) einem Kreise eingeschrieben ist, der s zum Radius hat, da es in demselben zwei Umläufe macht, und da die Centriwinkel 2A, 2B, 2C, ..., welche seinen Seiten A, B, C, ... gegenüberstehen, in dem gegenwärtigen Falle (für die Curve B) alle unendlich klein sind, so folgt, dass in diesem Falle auch die Seiten A, B, C, ... alle unendlich klein sind, und dass daher der Umfang des Vielecks mit demjenigen des Kreises zusammenfällt, aber diesen zweimal umfasst. Somit besteht auch der Inhalt des Vielecks U aus der zweifachen Kreisfläche, oder es ist

(45)  $U = \frac{1}{2}s^2\Sigma(\sin 2A) = 2\pi s^2$  und  $\Sigma(\sin 2A) = 4\pi$ ; daher hat man statt der Gleichungen (43) und (44) folgende:

(46) 
$$4(2V - \mathfrak{B}) = \Sigma(a_1^2 \sin 2A) + 4\pi s^2,$$

$$(47) V = v + \frac{1}{2}\pi s^2.$$

Aus dieser letzten Gleichung (47) schliesst man folgende Sätze:

c) "In Rücksicht der gegebenen geschlossenen und convexen Curve B ist der Inhalt V der Fusspuncten-Curve eines beliebigen Punctes P immer so gross wie der Inhalt v der dem Krümmungs-Schwerpuncte S entsprechenden Fusspuncten-Curve, vermehrt um die halbe Kreisfläche, welche den Abstand PS

benen Puncte P, P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, die nicht in einer Geraden liegen, so ist dadurch der Krümmungs-Schwerpunct S der gegebenen Curve B, sowie der Inhalt v seiner Füsspuncten-Curve bestimmt und leicht zu finden."

Denn zu diesem Behufe hat man nach § 19 und nach Gl. (47) folgende drei Gleichungen:

(48) 
$$\begin{cases} V - V_1 = \frac{1}{2}\pi(s^2 - s_1^2), \\ V - V_2 = \frac{1}{2}\pi(s^2 - s_2^2), \\ V_1 - V_2 = \frac{1}{2}\pi(s_1^2 - s_2^2), \end{cases}$$

wodurch drei Gerade  $X_2$ ,  $X_1$ , X bestimmt werden, deren gemeinschaftlicher Durchschnitt der gesuchte Krümmungs-Schwerpunct S ist.

## Besondere Fälle.

Ist insbesondere die gegebene Curve ein Kreis oder eine Ellipse, so lässt sich in Folge der vorstehenden Sätze leicht der Inhalt V der Fusspuncten-Curve jedes beliebigen Punctes P angeben. Nämlich, wie folgt:

### A. Wenn die gegebene Curve B ein Kreis ist.

Es ist klar und bereits oben erwähnt worden ( $\S$  22), dass der Krümmungs-Schwerpunct S des Kreises mit seinem Mittelpuncte zusammenfällt. Daher fällt auch die Fusspuncten-Curve des Punctes S mit dem Kreise selbst zusammen, und ihr Inhalt ist gleich der Kreisfläche. Wird also der Radius des gegebenen Kreises  $\mathfrak B$  mit r bezeichnet, so hat man

(49) 
$$v = \pi r^2$$
 und weiter nach Gl. (47)

(50) 
$$V = \pi r^2 + \frac{1}{2}\pi s^2,$$

d. h. "der Inhalt der Fusspuncten-Curve V irgend eines Punctes P in Bezug auf den gegebenen Kreis  $\mathfrak B$  ist gleich der Summe dieser Kreisfläche und der halben Kreisfläche  $\frac{1}{2}\pi s^2$ , welche den Abstand s des Punctes P vom Mittelpuncte S des gegebenen Kreises zum Radius hat."

Ueber die Form und sonstigen Eigenschaften dieser Fusspuncten-Curve V mag Folgendes angegeben werden, was leicht wahrzunehmen ist.

Die Curve V berührt den Kreis  $\mathfrak B$  in den beiden Endpuncten des durch P gehenden Durchmessers, welchen sie zur Symmetralaxe hat, liegt sonst ganz ausserhalb  $\mathfrak B$ , ist auf einen endlichen Raum beschränkt und kehrt in sich zurück. Sie ist vom vierten Grade, und P ist ein singulärer Punct derselben, nämlich  $\alpha$ ) ein reeller oder  $\beta$ ) ein imaginärer Doppelpunct, je nachdem beziehlich P ausserhalb oder innerhalb des Kreises  $\mathfrak B$  liegt,

oder endlich  $\gamma$ ) ein Rückkehrpunct, wenn P auf der Kreislinie  $\mathfrak B$  selbst liegt. Im Falle  $\alpha$ ) schneidet sich die Curve in P, und die beiden Tangenten, die von P aus an den Kreis  $\mathfrak B$  gelegt werden können, sind die Normalen der Curve V im Puncte P, so dass sie den Winkel bestimmen, unter welchem die Curve sich in P schneidet. Ist  $s^2$  gleich  $2r^2$ , so ist dieser Winkel ein rechter. Die Curve bildet ferner zwei Blätter oder Schleifen, von denen die eine die andere nebst dem Kreise  $\mathfrak B$  umschliesst. Der Inhalt der Curve besteht aus demjenigen beider Schleifen, so dass also der von der kleineren Schleife eingeschlossene Raum hierbei zweimal in Betracht kommt. Ist  $s^2$  gleich  $2r^2$ , so ist der Inhalt der Curve gleich  $2\pi r^2$ .

In Rücksicht aller drei Fälle sind die verschiedenen Curven V, wie sich später zeigen wird (§ 36), identisch mit den verschiedenen Epicykloïden, welche entstehen, wenn ein Kreis vom Radius  $\frac{1}{4}r$  auf einem ihm gleichen Kreise rollt. So ist namentlich im Falle  $\gamma$ ), wo P in der Kreislinie liegt, d. h. wo s gleich r ist, die Curve V die sogenannte Cardioïde, und ihr Inhalt ist

(51) 
$$V = \frac{3}{2}\pi r^2 = 6\pi (\frac{1}{2}r)^2$$

d. h. "anderthalbmal so gross als die gegebene Kreisfläche  $\mathfrak{B}$ ," oder sechsmal so gross als die Kreisfläche, deren Radius gleich  $\frac{1}{4}r$  ist, was mit dem bekannten Ausdrucke für die Cardioïde übereinstimmt. Von den beiden mondförmigen Räumen, welche in diesem Falle zwischen den Umfängen  $\mathfrak{B}$  und V liegen, ist jeder gleich  $\frac{1}{4}\pi r^2$ , d. i. ein Viertheil der Kreisfläche  $\mathfrak{B}$ . Ebenso kommen im Falle  $\beta$ ) zwischen  $\mathfrak{B}$  und V zwei mondförmige Räume vor, von denen jeder gleich  $\frac{1}{4}\pi s^2$  ist.

B. Wenn die gegebene Curve B eine Ellipse ist.

Auch bei der Ellipse fällt offenbar der Krümmungs-Schwerpunct S

Nun kann ferner der Inhalt jeder anderen Fusspuncten-Curve für die Ellipse gefunden werden. Nämlich für die Fusspuncten-Curve v des Mittelpunctes S, der um  $s_1$  gleich  $\sqrt{a^2-b^2}$  vom Brennpuncte  $P_1$  absteht, hat man nach § 23, Gl. (47)

(53) 
$$v = V_1 - \frac{1}{2}\pi s_1^2 = \frac{1}{2}\pi(a^2 + b^2) = \pi g^2,$$

das heisst:

"Der Inhalt der dem Mittelpuncte S der Ellipse B entsprechenden Fusspuncten-Curve v ist halb so gross als die Summe der beiden Kreisflächen, welche die Axen (2a, 2b) der Ellipse zu Durchmessern haben; oder er ist gleich derjenigen Kreisfläche, welche einen der beiden gleichen conjugirten Durchmesser (2g) der Ellipse zum Durchmesser hat."

Die Curve v berührt die Ellipse  $\mathfrak B$  in den vier Scheiteln der Axen; ausserdem liegt sie ganz ausserhalb derselben, so dass zwischen beiden Curven vier mondförmige Räume entstehen, welche nothwendig einander gleich sind. Der Inhalt eines jeden sei gleich m, so hat man, da der Inhalt der Ellipse gleich  $\pi ab$  ist,

(54) 
$$4m = \frac{1}{2}\pi(a^2 + b^2) - \pi ab = \frac{1}{2}\pi(a - b)^2$$

und

$$m = \frac{1}{8}\pi(a-b)^2,$$

d. h. "die Summe der vier Möndchen ist gleich der halben Kreisfläche, welche die Differenz beider Axen der Ellipse zum Durchmesser hat, und jedes einzelne derselben ist dem achten Theile dieser Kreisfläche gleich."

Für den Inhalt V der Fusspuncten-Curve jedes beliebigen Punctes P in Bezug auf die Ellipse ergiebt sich nun aus den Gl. (47) und (53) der folgende Ausdruck:

(55) 
$$V = \frac{1}{2}\pi(a^2 + b^2 + s^2),$$

d. h. ., der Inhalt V der Fusspuncten-Curve eines beliebigen Punctes P in Bezug auf eine gegebene Ellipse B ist gleich der halben Summe dreier Kreisflächen, welche die halben Axen der Ellipse und den Abstand s des Punctes P vom Mittelpuncte S der Ellipse zu Radien haben."

Diese allgemeine Fusspuncten-Curve V der Ellipse  $\mathfrak B$  hat analoge Form und Eigenschaften mit der Fusspuncten-Curve des Kreises (A), so weit nämlich die Verschiedenheit der Ellipse und des Kreises eine solche Analogie gestatten. Z. B. die Curve V ist auf einen endlichen Raum beschränkt, in sich zurückkehrend und liegt ausserhalb der Ellipse. Sie berührt jedoch diese im Allgemeinen und höchstens in vier Puncten. Liegt der Punct P ausserhalb der Ellipse  $\mathfrak B$ , so ist er ein reeller Doppel- oder

Durchschnittspunct der Curve V; die aus ihm an die Ellipse  $\mathfrak B$  gezogenen Tangenten sind zugleich in ihm die Normalen der Curve V und bestimmen daher den Winkel, unter welchem sie sich schneidet. Der Inhalt der Curve V besteht hierbei aus der Summe der Räume oder Blätter, welche die beiden von ihr gebildeten Schleifen umschliessen. Soll insbesondere die Curve im Puncte P sich unter einem rechten Winkel schneiden, so ist der Ort' des Punctes P derjenige Kreis, welcher zugleich der Ort des Scheitels eines rechten Winkels ist, dessen Schenkel die Ellipse berühren; also ein mit der Ellipse concentrischer Kreis, dessen Radius S gleich V a $^2$  + B $^2$  ist. Daher ist in diesem Falle der Inhalt der Curve V constant, nämlich nach Gl. (55)

(56) 
$$V = \pi s^2 = \pi (a^2 + b^2),$$

d. h. "er ist gleich der Summe beider Kreisflächen, welche die Axen der Ellipse zu Durchmessern haben, oder gleich der Fläche des zugehörigen Ortskreises." Liegt ferner der Punct P innerhalb der Ellipse  $\mathfrak{B}$ , so ist von der Curve V nur noch eine Schleife vorhanden, welche die Ellipse  $\mathfrak{B}$  umschliesst, so dass zwischen beiden Curven, je nach der Anzahl ihrer Berührungspuncte, vier, drei oder zwei mondförmige Räume entstehen, deren Summe M jedesmal genau bestimmt ist. Nämlich es ist

(57) 
$$M = \frac{1}{2}\pi(a-b)^2 + \frac{1}{2}\pi s^2,$$

worin auch das besondere obige Beispiel (54) als der Fall inbegriffen ist, wo s gleich O wird.

Die sämmtlichen Curven V, welche hier als Fusspuncten-Curven der Ellipse erscheinen, können auch auf ähnliche Art wie die Epicykloïden erzeugt werden, indem man eine Ellipse auf einer ihr gleichen rollen lässt; was sich unten zeigen wird (§ 36).

Anmerkung. Beiläufig mag noch Folgendes bemerkt werden. Wird

## § 25.

## Ausgedehntere Sätze.

Die über das Fusspuncten-Vieleck V und über die Fusspuncten-Curve aufgestellten Sätze führen, wenn sie auf mehrere gegebene Figuren zuleich angewandt werden, zu zusammengesetzteren Sätzen.

Es seien z. B. in einer Ebene irgend eine Anzahl n beliebiger und eliebig liegender Curven  $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3, \ldots \mathfrak{B}_n$  gegeben (alle jedoch gechlossen und überall convex § 23); ihre Krümmungs-Schwerpuncte seien  $S_1, S_2, S_3, \ldots S_n$  und der Punct mittlerer Entfernung dieser n Puncte seisse S. Ferner mögen  $v_1, v_2, v_3, \ldots v_n$  die Inhalte der Fusspuncten-Curven dieses Punctes S, so wie  $V_1, V_2, \ldots V_n$  die Inhalte der Fusspuncten-Curven eines beliebigen, von S um s abstehenden Punctes P in Bezug auf die gegebenen Curven  $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots \mathfrak{B}_n$  bezeichnen. Dann folgt aus dem Bisherigen (§ 7 und § 23 Gl. (47)) nachstehende Gleichung:

(59) 
$$V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n + n(\frac{1}{2}\pi s^2),$$
where

(60) 
$$\Sigma(V_1) = \Sigma(v_1) + n_{\frac{1}{2}}\pi s^2,$$

l. h. a) "Sind in einer Ebene n beliebige und beliebig liegende, geschlossene und überall convexe Curven  $\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{B}_2$ ,  $\mathfrak{B}_2$ ,  $\ldots$   $\mathfrak{B}_n$  gegeben, so ist der Ort aller Puncte P, für welche die Summe der Fusspuncten-Curven  $V_1$ ,  $V_2$ , ...  $V_n$  constant sein soll, jedesnal ein Kreis, dessen Radius s mit jener Summe zugleich wächst oder schwindet, dessen Mittelpunct aber immer ein und lerselbe feste Punct, nämlich der Schwerpunct S der (mit gleichen Coefficienten behafteten) Krümmungs-Schwerpuncte  $S_1$ ,  $S_2$ , ...  $S_n$  der gegebenen Curven  $\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{B}_2$ , ...  $\mathfrak{B}_n$  ist." Und ferner:

b) "Die diesem Schwerpuncte S entsprechende Summe  $\Sigma(v_1)$  ler Fusspuncten-Curven ist unter allen die kleinste und wird von der irgend einem anderen Puncte P zugehörigen Summe  $\Sigma(V_1)$  n-mal um die halbe Kreisfläche übertroffen, welche den Abstand s des Punctes P von S zum Radius hat."

In ähnlicher Weise hat man, wenn statt der Curven n beliebige convexe Vielecke  $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots \mathfrak{B}_n$  gegeben sind,

(61) 
$$V_1+V_2+\cdots+V_n=v_1+v_2+\cdots+v_n+U_1+U_2+\cdots+U_n$$
, so die Vielecke  $U_1,\ U_2,\ \ldots\ U_n$  nach der Art, wie oben (§ 17) das Vielck  $U_1$ , alle demselben Kreise vom Radius  $s$  eingeschrieben sind, so dass

(62) 
$$U_1 + U_2 + \dots + U_n = \frac{1}{2} s^2 [\Sigma(\sin 2A_1) + \Sigma(\sin 2A_2) + \dots + \Sigma(\sin 2A_n)].$$

Ebenso finden analoge Formeln statt, wenn die gegebenen Figuren  $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots \mathfrak{B}_n$  theils Vielecke, theils Curven sind.

## Von Figuren, die durch rollende Bewegung erzeugt werden.

A. Wenn eine gegebene Figur B auf einer festen Geraden G rollt.

§ 26.

Rollt ein beliebiges convexes Vieleck B., z. B. das Fünfeck ABCDE (Taf. VII Fig. 6) auf einer festen Geraden G, bis es sich ganz umgedreht hat, - wobei seine Seiten alle nach und neben einander auf die Gerade G zu liegen kommen, und das Vieleck zuletzt wieder auf derselben Seite steht wie anfangs, so dass also die Strecke AA, seinem Umfange gleich ist, - so beschreibt jeder mit dem Vielecke fest verbunden gedachte Punct P eine Linie PP, P, P, P, die aus so vielen Kreisbogen zusammengesetzt ist, als das Vieleck Seiten hat. Und zwar haben diese Kreisbogen  $PP_1$ ,  $P_1P_2$ ,  $P_2P_3$ ,  $P_3P_4$ ,  $P_4P_5$  die Puncte A,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$ ,  $E_1$ , in welchen die Ecken A, B, C, D, E des Vielecks B auf die Gerade G treffen, zu Mittelpuncten, die Strahlen a, b, c, d, e, welche den Punct P mit den Ecken A, B, C, D, E des Vielecks verbinden, zu Radien, und zu Centriwinkeln die Nebenwinkel A, B, C, D, E der an diesen Ecken gelegenen Winkel des Vielecks. Die Linie PP,P,P,P,P, und die drei Geraden AP, AA, und A,P, begrenzen eine Figur APP,P,P,P,P,A, welche als aus folgenden Theilen zusammengesetzt betrachtet werden kann: 1) Aus einer Reihe von Dreiecken  $AP_1B_1$ ,  $B_1P_2C_1$ , ...  $E_iP_sA_i$ , welche beziehlich den Dreiecken APB, BPC, ... EPA gleich sind, in die das gegebene Vieleck 2 durch die Strahlen a, b, ... e zerfällt wird, so dass die Inhaltssumme jener Dreiecke dem Inhalte dieses Vielecks gleich ist; und 2) aus einer gleichen Anzahl von Kreissectoren, deren Mittelpuncte, Radien und Centriwinkel bereits näher angegeben worden sind. Diese Figur APP, Pa... P. A., soll fortan , von dem Puncte P

Bemerkt man, dass nach § 17, Gl. (32)

(65) 
$$\Sigma(A) = A + B + C + \dots = 2\pi,$$

so folgt aus Gl. (64)

(66) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{3}\Sigma(a_1^2A) + \pi s^2,$$

und daher für den Inhalt w der von dem Puncte S beschriebenen Figur, für welchen s gleich O ist,

$$(67) w = \mathfrak{B} + \frac{1}{4} \Sigma(a_1^2 A),$$

woraus in Verbindung mit (66) endlich folgt:

$$(68) W = w + \pi s^2.$$

Aus allen diesen Formeln zusammen ergeben sich folgende Sätze:

- a) "Rollt ein beliebiges convexes Vieleck  $\mathfrak B$  in einer Ebene auf einer festen Geraden G, bis es sich ganz umgedreht hat, so giebt es einen eigenthümlichen Punct S, der unter allen mit dem Vieleck fest verbundenen Puncten P die dem Inhalte nach kleinste Figur w beschreibt. Dieser ausgezeichnete Punct S ist ler Schwerpunct der Ecken des gegebenen Vielecks  $\mathfrak B$ , wenn lenselben die respectiven Nebenwinkel des Vielecks als Coefficienten zugeordnet werden."
- b) "Jeder andere Punct P beschreibt eine Figur, deren Innalt W gerade um diejenige Kreisfläche, welche den Abstand s les Punctes P von S zum Radius hat, grösser ist als der Inhalt ener kleinsten Figur w;" so dass also:
- c) "Alle Puncte P, welche in einer Kreislinie liegen, die S zum Mittelpuncte hat, Figuren W von gleichem Inhalte beschreiben"; und auch umgekehrt: "Alle Puncte P, welche Figuren W von gleichem Inhalte beschreiben, liegen in einem Kreise, dessen Mittelpunct der Schwerpunct S ist."

Dass bei einem regelmässigen Vieleck  $\mathfrak B$  der hier in Rede stehende Schwerpunct S mit dem Mittelpuncte des Vielecks zusammenfallen muss, ist einleuchtend. Auch in anderen besonderen Fällen lässt sich dieser Schwerpunct S leicht angeben, oder geometrisch construiren, wie z. B. namentlich in dem Falle, wo die Nebenwinkel des Vielecks  $\mathfrak B$  unter einander commensurabel sind. Beim Dreieck, Viereck etc. ergeben sich in dieser Hinsicht einige interessante specielle Sätze.

#### § 27.

Der Inhalt der Figur W kann unter Beibehaltung seiner Bestandtheile auch in anderer Form oder durch eine andere Figur B dargestellt werden, wobei es nicht nöthig ist, das Vieleck B auf der Geraden G rollen zu

lassen. Nämlich die in der Figur W vorkommenden Kreissectoren (Taf. VII Fig. 6) können unmittelbar an das Vieleck  $\mathfrak B$  angeschlossen und zwar in seinen Nebenwinkeln  $A, B, C, \ldots$  beschrieben werden, wie z. B. in Fig. 7 auf Taf. VII, wo die Kreisbogen  $\mathfrak A \mathfrak A_1, \, \mathfrak B \mathfrak B_1, \, \mathfrak C \mathfrak C_1, \ldots$  aus den Ecken  $A, B, C, \ldots$  mit den Radien  $a, b, e, \ldots$  beschrieben sind. Auf diese Weise hat offenbar die Figur  $\mathfrak A \mathfrak A_1 \mathfrak B \mathfrak B_1 \mathfrak C \mathfrak C_1 \mathfrak D \mathfrak D_1 \mathfrak C \mathfrak C_1$  gleich  $\mathfrak B$  gleichen Inhalt mit jener Figur W, welche der Punct P beim Rollen des Vielecks  $\mathfrak B$  auf der Geraden G (Taf. VII Fig. 6) beschreibt. Da die Kreissectoren sich auf zwei verschiedene Arten so an das Vieleck  $\mathfrak B$  antragen lassen, dass sie alle nach einer Richtung um dasselbe herumliegen (je nachdem man die Nebenwinkel des Vielecks durch Verlängerung der Seiten nach der einen oder der anderen Richtung hin entstehen lässt), so giebt es auf diese Weise zwei verschiedene Figuren  $\mathfrak B$  und  $\mathfrak B_1$ , die aber nothwendig gleichen Inhalt haben.

Hiernach ist klar, dass die oben (§ 26) für die Figuren W und w entwickelten Formeln und Sätze auf gleiche Weise auch für die Figuren B und w stattfinden müssen, wo nämlich w dem Schwerpuncte S entspricht und mit w gleichen Inhalt hat. Daher hat man

(69) 
$$\mathfrak{B} - \mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 - \mathfrak{B} = \frac{1}{2} \Sigma(a_1^2 A) + \pi s^2,$$

(70) 
$$\mathfrak{w} - \mathfrak{B} = \mathfrak{w}_1 - \mathfrak{B} = \frac{1}{2} \Sigma(a_1^2 A),$$

$$\mathfrak{B} - \mathfrak{w} = \mathfrak{W}_1 - \mathfrak{w}_1 = \pi s^2,$$

und daraus folgende Sätze:

a) "Zieht man aus den Ecken A, B, C, ... eines beliebigen convexen Vielecks B nach irgend einem in seiner Ebene liegenden Puncte P Strahlen a, b, c, ... und beschreibt mit diesen als Radien in den respectiven Nebenwinkeln A, B, C, ... des Vielecks B Kreissectoren, so ist die Inhaltssumme (B-B) dieser Kreissectoren dann ein Minimum (m-B), wenn der Punct P mit demienigen Puncte S zusammenfällt welcher der

Lässt man das bisher betrachtete Vieleck  $\mathfrak{B}$  in eine Curve  $\mathfrak{B}$  überhen, wie oben in § 20, so müssen die aufgestellten Gleichungen und tze (§ 26 und § 27) auch für diesen Grenzfall noch stattfinden. Die rigen zugleich betrachteten Figuren W und  $\mathfrak{B}$  erhalten aber dadurch enfalls andere Formen, so wie der beschriebene Schwerpunct S eine chakteristische Eigenschaft. Nämlich es treten folgende Aenderungen ein:

- 1) Rollt die geschlossene und convexe Curve  $\mathfrak{B}$  auf der Geraden G af. VII Fig. 6), so ist die von jedem (mit der Curve  $\mathfrak{B}$  fest verbundenen) uncte P beschriebene Linie  $PP_1 \dots P_n$ , die früher aus Kreisbogen zummengesetzt war, nun irgend eine bestimmte Curve  $PP_n$  (oder besteht is unendlich vielen unendlich kleinen Kreisbogen). Die von dem Puncte beschriebene Figur W ist das von der Curve  $PP_n$  und den drei Geraden P,  $P_nA_1$  und  $AA_1$  eingeschlossene Viereck  $APP_nA_1$ , wo, wie früher, e beiden ersten Geraden AP und  $A_1P_n$  gleich und parallel sind, und e dritte  $AA_1$  dem Umfange der rollenden Curve  $\mathfrak{B}$  gleich ist.
- 2) Nach der in § 27 beschriebenen und in Fig. 7 auf Taf. VII darestellten Construction der Figur 28 folgt leicht, dass für den gegenwärtigen all ihr Umfang in irgend eine bestimmte Curve B übergeht. Denn da ir diesen Fall die Nebenwinkel und die Seiten des Vielecks 23 alle unadlich klein werden, und die letzteren in die Tangenten der Curve B bergehen, so werden also auch die Kreisbogen AA, BB, CC, ... sorohl als die Strecken A,B, B,C, C,D, ... alle unendlich klein; daher aŭssen je drei auf einander folgende Puncte, wie z. B. A, A, und B mendlich nahe bei einander liegen, so dass also die genannte Curve 28 chlechthin als Ort der Puncte A, B, E, ... angesehen werden kann. Das heisst, wird auf jeder Tangente AM der gegebenen Curve B der hrem Berührungspuncte A entsprechende Strahl AP gleich a abgetragen, wird also AM gleich a genommen, so ist der Ort des Endpunctes A der Tanzente irgend eine bestimmte Curve 23, welche die früher betrachtete Figur 🔀 repräsentirt. Der Strahl a kann aber von dem Berührungspuncte A aus nach zwei entgegengesetzten Richtungen hin auf der Tangente AM abgetragen werden. Daher entstehen durch das angegebene Verfahren zwei Figuren 233 und 233, welche zwar im Allgemeinen der Form nach von inander verschieden, aber stets von gleichem Inhalte sind, so dass immer

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{W}_{\cdot \cdot}$$

3) Da der eigenthümliche Punct S beim Vieleck B durch dessen Nebenwinkel A, B, C, ... bestimmt wird (§ 26), diese Winkel aber bei ler Curve B, — wo sie unendlich klein sind — sich verhalten, wie lie respectiven Krümmungen dieser Curve, oder wie die umgekehrten Werthe der respectiven Krümmungshalbmesser (§ 21), so folgt: "dass im

gegenwärtigen Falle der eigenthümliche Punct S der nämliche ist, welcher oben (§ 22) Krümmungs-Schwerpunct der Curve 7 genannt wurde."

Wenngleich hier die Winkel A, B, C, ... einzeln alle unendick klein werden, so bleibt doch offenbar ihre Summe die nämliche, wie früher (§ 26, Gl. (65)), also  $\Sigma(A)$  gleich  $2\pi$ ; und auch der Ausdruck  $\frac{1}{2}s^2\Sigma(A)$  behält seinen früheren Werth gleich  $\pi s^2$ . Demnach finden für die ebeschriebenen Figuren  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{B}$ , W ganz dieselben Gleichungen statt, wie oben (§ 26 und § 27), nämlich

$$(72) W = \mathfrak{B} = \mathfrak{D} + \frac{1}{4} \Sigma(a^2 A),$$

(73) 
$$W = \mathfrak{B} = \mathfrak{B} + \frac{1}{4} \Sigma(a_1^2 A) + \pi s^2,$$

(74) 
$$w = w = \mathfrak{B} + \frac{1}{4} \Sigma(a_1^2 A),$$

(75) 
$$W = \mathfrak{B} = w + \pi s^2 = w + \pi s^2$$
,

$$\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \quad \text{und} \quad \mathfrak{w} = \mathfrak{w}_1,$$

(77) 
$$(\mathfrak{B} - \mathfrak{B}) = (\mathfrak{B}_1 - \mathfrak{B}) = (\mathfrak{w} - \mathfrak{B}) + \pi s^2 = (\mathfrak{w}_1 - \mathfrak{B}) + \pi s^2$$

Die Vergleichung dieser Formeln mit denjenigen in § 23 — insofen für alle dieselbe Curve & zu Grunde gelegt und bemerkt wird, dass frunendlich kleine Winkel

$$\sin 2A = 2\sin A = 2A,$$

also

$$\Sigma(a^2\sin 2A) = 2\Sigma(a^2A)$$

ist, — führt zu folgendem interessanten Resultate:

(78) 
$$W = \mathfrak{B} = 2V \text{ and } \mathfrak{w} = w = 2v.$$

Aus allen diesen Formeln ergeben sich folgende Sätze:

a) "Rollt eine beliebige geschlossene und überall convexe Curve B in ihrer Ebene auf einer festen Geraden G, bis sie sich ganz umgedreht hat, so beschreibt jeder mit ihr fest verbunden geschte Punct P eine Figur W (gemischtliniges Viereck), deren

nach allen Puncten A, B, C, ... der Curve gezogen, und wird aus jedem Puncte der zugehörige Strahl auf die anliegende Tangente der Curve (nach einerlei Richtung) abgetragen, so bilden die Endpuncte A, B, C, ... der Tangenten eine geschlossene Curve 28. Unter allen Curven 28, die auf solche Weise entstehen können, hat diejenige den kleinsten Inhalt m. welche dem Krümmungs-Schwerpuncte S der gegebenen Curve entspricht. Für jeden anderen Punct P hat die entstehende Curve einen Inhalt 28, der jenes Minimum w um diejenige Kreisfläche  $\pi s^2$  übertrifft, weche den Abstand s des Punctes P vom Schwerpuncte S zum Radius hat. Also entsprechen Puncten P. die in einem um S (als Mittelpunct) gezogenen Kreise liegen, Curven 28 von gleichem Inhalte;" und auch umgekehrt. Ferner: "Je nachdem die Strahlen a, b, c, ... in der einen oder der anderen Richtung auf die Tangenten der Curve B abgetragen werden, entstehen für den nämlichen Punct P(S) zwei verschiedene Curven B und B, (w und w,), welche aber gleichen Inhalt haben (76)." Und weiter: "Die Räume (B-B), (B,-B), welche die Curven B und BB, B und BB, zwischen sich abschliessen, sind für jeden Punct P einander gleich und bleiben für alle Puncte P, die in gleicher Entfernung s vom Krümmungs-Schwerpuncte S liegen, constant. Diese Räume haben den kleinsten Inhalt  $(m-\mathfrak{B}, m-\mathfrak{B})$ , wenn sie dem Puncte S entsprechen; für jeden anderen Punct P sind sie um die Kreisfläche ms2, welche den Abstand PS gleich s zum Radius hat, grösser als jenes Minimum (w-B) (77)".

c) "Betrachtet man dieselbe Curve Bund denselben Punct Pin Rücksicht auf die beiden vorigen Sätze a) und b), so hat die vom Puncte Pnach dem Satze a) beschriebene Figur W mit der ihm im Sinne des Satzes b) entsprechenden Figur Boder Bustets gleichen Inhalt, so dass immer

$$W=\mathfrak{W}=\mathfrak{W},$$
"

#### Und ferner:

- d) "Jede von den beiden Figuren W oder  $\mathfrak{B}$  hat gerade doppelt so grossen Inhalt als die demselben Puncte P in Bezug auf dieselbe gegebene Curve  $\mathfrak{B}$  entsprechende Fusspuncten-Curve V (78)." Oder ausführlicher:
- a) "Rollt die gegebene Curve B auf einer festen Geraden G, so beschreibt jeder mit ihr fest verbunden gedachte Punct P eine Figur W, deren Inhalt gerade doppelt so gross ist als derjenige der Fusspuncten-Curve V, die dem nämlichen Puncte P in Bezug auf die nämliche gegebene Curve B entspricht"; und:

β) "Bewegt sich ein veränderliches gleichschenkliges Dreeck PAN unter der Bedingung, dass seine Spitze A die gegebene Curve B durchläuft, und dass der eine Schenkel M diese Curve B stets in jener Spitze A tangirt, während die dem Schenkel AN gegenüberliegende Ecke in einem und demselben Puncte P fest bleibt, so beschreiben die dritte Ecke N des Dreiecks und der Fusspunct A, des aus der festen Ecke P auf den Schenkel AN gefällten Perpendikels zwei Curven B und V, von denen die erste B jedesmal doppelt so grossen Inhalt hat als die zweite V."

# § 29.

# Besondere Fälle .-

Die vorstehenden allgemeinen Resultate, — bei welchen die gegebene Curve B, mit Ausnahme der Bedingung, dass sie geschlossen und überall convex ist, eine ganz beliebige, ihre Gleichung z. B. algebraisch oder transcendent sein kann, und bei welchen ebenso die Gleichungen der erzeugten Curven V, W, B und B, nicht in Betracht kommen, die, wie leicht mermessen, sowohl von der Gleichung der gegebenen Curve B, als auch unter sich sehr verschieden sein können, — umfassen unter anderen folgende sehr specielle Sätze:

#### a. Wenn die gegebene Curve B ein Kreis ist.

Rollt der Kreis  $\mathfrak{B}$ , dessen Radius gleich r, auf der festen Geraden G, so beschreibt jeder mit ihm verbundene Punct P eine gewöhnliche Cykloide W, — eine gemeine, gestreckte oder verkürzte, je nachdem beziehlich P auf der Kreislinie, innerhalb oder ausserhalb derselben liegt, — und zufolge § 28, Gl. (78) und § 24, Gl. (50) ist

 $(79) W = 2\pi r^2 + \pi s^2$ 

Wenn ferner s gleich 0, also wenn P mit dem Mittelpuncte S des ses  $\mathfrak B$  zusammenfällt, so ist

$$w=2\pi r^2,$$

auch daraus erhellt, dass in diesem Falle w ein Rechteck ist, dessen en beziehlich dem Radius r und dem Umfange  $2\pi r$  des Erzeugungsses  $\mathfrak B$  gleich sind.

Diesen drei Fällen entsprechend hat man (§ 28)

$$\mathfrak{B} = 2\pi r^3 + \pi s^2,$$

$$\mathfrak{B}^{1}=3\pi r^{2},$$

$$\mathfrak{A}) \quad \mathfrak{w} = 2\pi r^2,$$

. "den nämlichen Inhalt, wie die dem Puncte Pentsprechende doide W, hat diejenige Curve B, welche der Ort des Endetes A aller Tangenten AA des Erzeugungskreises B ist, in auf jeder derselben der aus ihrem Berührungspuncte A h dem festen Pole P gehende Strahl PA gleich a abgetragen d."

Die Curve w ist hier ein mit dem gegebenen Kreise  $\mathfrak B$  concentrischer s, dessen Radius gleich  $r\sqrt{2}$  wird, was leicht zu sehen ist.

Auch der Inhalt der Ringe, die zwischen der Curve 28 und dem se B liegen, lässt sich hier genau angeben, nämlich er ist

5) 
$$\mathfrak{B}-\mathfrak{B}=\pi r^2+\pi s^2$$
;  $\mathfrak{B}^1-\mathfrak{B}=2\pi r^2$ ;  $\mathfrak{w}-\mathfrak{V}=\pi r^2$ .

weiten Falle  $\mathfrak{B}^1$ — $\mathfrak{B}$ , findet kein eigentlicher Ring statt, sondern ein lförmiger Raum (Mond), dessen Spitzen jedoch im Puncte P an einr stossen.

Anmerkung. Bei der verkürzten Cykloide entsteht, wenn z. B. der P in dem durch den anfänglichen Berührungspunct A gehenden hmesser des Kreises  $\mathfrak B$  und oberhalb dieses letzteren und der Basis G wie in Fig. 8 auf Taf. VIII, eine Schleife  $QQ_1$ , indem die Cykloide uncte Q sich selbst schneidet. Alsdann besteht ihr Inhalt, d. i. W, len zwei Räumen

$$APQP_1A_1A+QRQ_1TQ$$

aus den drei Stücken

$$APRA + A, TP, A, +RQ, TR.$$

In allen analogen Fällen, die Curve B mag sein, welche man will, er Inhalt der Figur W auf gleiche Weise zu bestimmen.

Zieht man die Gerade  $PP_1$ , welche die Cykloide in den Puncten P  $P_1$  berührt, so entsteht der Arbelos  $PQP_1P$ , dessen Inhalt mit dem chleife  $QRQ_1TQ$  immer einen leicht angeblichen Unterschied macht. ich dieser Unterschied ist stets demjenigen zwischen dem Rechtecke

APP, A, A und der Figur W gleich. Oder wird

$$BP = x$$
, also  $s = r + x$ 

gesetzt, so ist

Arbelos 
$$(PQP_1P)$$
—Schleife  $(QRQ_1TQ)$  =  $APP_1A_1A$ — $W$   
=  $\pi(2rs-s^2)$  =  $\pi(r^2-x^2)$ ,

d. h. "der Unterschied zwischen dem Inhalt des Arbelos  $PQP_1$  und dem der Schleife  $QQ_1$  ist auch gleich dem Unterschiede zwischen der Fläche des rollenden Kreises und der Fläche desjenigen Kreises, dessen Radius x gleich s-r ist."

Ist also x gleich r, d. h. s gleich 2r, so ist auch

$$PQP_{1} = QRQ_{1}TQ_{2}$$

oder: der Arbelos hat gerade gleichen Inhalt mit der Schleife.

β. Wenn die gegebene Curve B eine Ellipse ist.

Aus § 28, Gl. (78) und § 24, Gl. (55) folgt  
(86) 
$$W = \pi(a^2+b^2+s^2);$$

d. h. "rollt eine Ellipse  $\mathfrak B$  in ihrer Ebene auf der festen Geraden G, bis sie sich ganz umgedreht hat, so beschreibt jeder mit ihr fest verbundene Punct P eine Figur W, deren Inhalt gleich ist der Summe dreier Kreisflächen, welche beziehlich die halben Axen a und b der Ellipse und den Abstand s des Punctes P von ihrem Mittelpuncte S zu Radien haben."

Liegt insbesondere der beschreibende Punct  $P^i$  in der mit der Ellipse concentrischen und durch ihre Brennpuncte gehenden Kreislinie, ist also  $s^2$  gleich  $a^2$ — $b^2$ , so ist

(87) 
$$W^1 = 2\pi a^2$$
;

d. h. "der Inhalt der von dem Puncte  $P^i$  beschriebenen Figur  $W^i$  ist gerade doppelt so gross als die Kreisfläche, welche die

der Ellipse B liegenden Räume oder Ringe hat man

(89) 
$$\begin{cases} \mathfrak{B} - \mathfrak{B} = \pi(a^3 + b^3 - ab + s^3), \\ \mathfrak{B}^1 - \mathfrak{B} = a\pi(2a - b), \\ \mathfrak{w} - \mathfrak{B} = \pi(a^3 + b^3 - ab). \end{cases}$$

B. Wenn eine Figur B auf einer anderen festen Figur U rollt.

Wenn in einer Ebene ein beliebiges convexes Vieleck  $\mathfrak{B}$ , z. B. ABCD (Taf. VIII Fig. 9) auf der Aussenseite eines anderen festen convexen Vielecks  $\mathfrak{U}$  gleich  $\mathfrak{D}_1\mathfrak{ABGDA}_1$  (welches auch bloss eine aus Geraden zusammengesetzte gebrochene Linie sein kann), mit welchem es nach der Reihe gleiche Seiten hat, so lange rollt (wobei je ein Paar gleiche Seiten auf einander zu liegen kommen), bis es wieder mit der nämlichen Seite (DA), wie anfangs, auf der Basis  $\mathfrak{U}$  aufliegt, z. B. bis es in die Lage von  $A_1B_1C_1D_1$  (gleich ABCD) gelangt, so beschreibt jeder mit dem rollenden Vielecke  $\mathfrak{B}$  fest verbundene Punct P irgend eine Figur

$$W = PP_1P_2P_2P_3\mathfrak{A}_1\mathfrak{DCBAP}_1$$

welche (wie oben in § 26) aus so vielen Dreiecken und aus so vielen Kreissectoren zusammengesetzt ist, als das rollende Vieleck  $\mathfrak B$  Ecken hat. Die Dreiecke sind beziehlich denen gleich, in welche das Vieleck  $\mathfrak B$  durch die aus seinen Ecken A, B, C, D nach dem Puncte P gezogenen Strahlen a, b, c, d zerlegt wird; also ist ihre Summe gleich dem Inhalte dieses Vielecks  $\mathfrak B$ . Die Kreissectoren haben beziehlich die nämlichen Strahlen a, b, c, d zu Radien, die Ecken  $\mathfrak A$ ,  $\mathfrak B$ ,  $\mathfrak C$ ,  $\mathfrak D$  des Vielecks  $\mathfrak A$  zu Mittelpuncten, und zu Centriwinkeln die Summen der entsprechenden Nebenwinkel beider Vielecke  $\mathfrak B$  und  $\mathfrak A$ . Werden also, wie früher, die Nebenwinkel des Vielecks  $\mathfrak B$  durch A, B, C, ..., diejenigen des Vielecks  $\mathfrak A$  durch  $\mathfrak A$ ,  $\mathfrak B$ ,  $\mathfrak C$ , ..., diejenigen des Gesagten

(90) 
$$\begin{cases} W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2}a^{2}(A + \mathfrak{A}) + \frac{1}{2}b^{2}(B + \mathfrak{B}) + \frac{1}{2}c^{2}(C + \mathfrak{G}) + \cdots \\ = \mathfrak{B} + \frac{1}{2}\Sigma[a^{2}(A + \mathfrak{A})]. \end{cases}$$

Aus der Uebereinstimmung dieser Gleichung mit jener obigen in § 26, Gl. (63) erkennt man sogleich, dass auch für die gegenwärtige Betrachtung analoge Gesetze stattfinden, wie dort. Nämlich: wird der Schwerpunct der Ecken  $A, B, C, \ldots$  des Vielecks  $\mathfrak{B}$ , wenn denselben die Coefficienten  $(A+\mathfrak{A}), (B+\mathfrak{B}), (C+\mathfrak{G}), \ldots$  zugeordnet sind, durch  $\mathfrak{S}$ , und werden seine Abstände von den Ecken  $A, B, C, \ldots$  des Vielecks  $\mathfrak{B}$  und von dem Puncte P beziehlich durch  $a_1, b_1, c_1, \ldots$  und  $\mathfrak{S}$  bezeichnet, so lässt sich die vorstehende Gleichung (90) in folgende verwandeln (§ 7 und § 26):

(91) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a_1^2 (A + \mathfrak{A})] + \frac{1}{2} \mathfrak{S}^2 \Sigma (A + \mathfrak{A}),$$

oder, da nach § 26, Gl. (65)

$$\Sigma(A) = 2\pi$$

ist, so hat man, wenn

$$\mathfrak{A} + \mathfrak{B} + \mathfrak{C} + \cdots = \mathfrak{q}$$

gesetzt wird,

(92) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{4} \Sigma [a_1^3 (A + \mathfrak{A})] + \frac{1}{4} \mathfrak{S}^2 (2\pi + \mathfrak{q}),$$

wobei q in der Figur 9 dem Winkel MDR gleich ist, unter welchem die auf die erste und die letzte Seite (D<sub>1</sub>A und DA<sub>1</sub>) von U errichteten Pependikel MD und ND sich schneiden.

Für die von dem Schwerpuncte S beschriebene Figur w hat man demnach

(93) 
$$w = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a_1^2 (A + \mathfrak{A})],$$

und daher folgt weiter

(94) 
$$W = w + \frac{1}{2} \hat{s}^2 (2\pi + q).$$

Diese Gleichung enthält folgenden Satz:

"Wenn in einer Ebene ein beliebiges convexes. Vielecks auf der Aussenseite eines beliebigen festen convexen Vielecks u, mit dem es respective gleiche Seiten hat, so lange rollt, bis es wieder mit der anfänglichen Seite auf demselben aufliegt, so beschreibt jeder mit ihm fest verbundene Punct P eine Figur W, deren Inhalt ein Minimum gleich w wird, wenn der beschreibende Punct P mit dem Schwerpuncte S der Ecken des Vielecks Z zusammenfällt, insofern denselben die Summen der entsprechenden Nebenwinkel beider Vielecke Z und U als Coefficienten zugehören. Alle Puncte P, welche gleichweit von diesem Schwerpuncte S abstehen, beschreiben Figuren W von gleichem Inhalte", und auch umgekehrt; "und zwar ist für jeden Punct P der Inhalt W gerade um denienigen Kreissector.

ht. Nimmt man alsdann in der Geraden  $SS_1$  denjenigen Punct  $\mathfrak{S}$ , der so theilt, dass

$$S\mathfrak{S}: S_{\bullet}\mathfrak{S} = \mathfrak{q}: 2\pi,$$

ist derselbe offenbar der verlangte Schwerpunct S. — Sind insbesondere Nebenwinkel eines jeden Vielecks unter sich gleich, so fallen die drei acte S,  $S_1$  und  $\mathfrak S$  zusammen. Dasselbe kann aber auch unter anderen lingungen eintreffen.

Ferner kann der Inhalt der Figur W unter anderer Form, nämlich ch zwei Figuren 28 und 3 dargestellt werden. Denn wird der obige sdruck für W, wie folgt, zerlegt (90):

$$\mathcal{W} = \mathfrak{B} + \frac{1}{2}\Sigma(a^2A) + \frac{1}{2}\Sigma(a^2\mathfrak{A}) = \mathfrak{B} + \mathfrak{T},$$

einzeln gesetzt

$$\mathfrak{B} + \frac{1}{4}\Sigma(a^2A) = \mathfrak{B}; \quad \mathfrak{Z}(a^2\mathfrak{A}) = \mathfrak{T},$$

tann man sich unter B die nämliche Figur denken, welche bereits i (§ 27) construirt worden; T aber soll diejenige Figur sein, welche ih die gesammten Kreissectoren gebildet wird, die in den Nebenwinkeln B, C, ... des Vielecks II mit den Strahlen a, b, c, ... als Radien zwar unter der Bedingung beschrieben werden, dass alle Sectoren nach rlei Richtung hin liegen, was wie bei B auf zwei verschiedene Arten ihehen kann.

Ueber den Inhalt der Figur  $\mathfrak B$  sind die wesentlichsten Relationen am unten Orte aufgestellt; nämlich er wird ein Minimum gleich  $\mathfrak w$ , wenn dem Schwerpuncte S entspricht; ausserdem ist für jeden anderen zt P

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{w} + \pi s^2,$$

den Abstand des Punctes P von S bezeichnet.

Wird die Figur  $\mathfrak T$  für sich betrachtet, so folgt in ähnlicher Weise, dass nhalt dann ein Minimum gleich  $\mathfrak t$  wird, wenn sie dem oben genannten verpuncte  $S_1$  entspricht, und dass für jeden anderen Punct P

$$\mathfrak{T} = t + \frac{1}{4} \mathfrak{q} s_1^2$$

wo  $s_i$  gleich  $PS_i$  und q gleich  $\mathfrak{A}+\mathfrak{B}+\mathfrak{C}+\cdots$  (§ 30).

Demnach hat man nach Gl. (96)

00) 
$$W = \mathfrak{B} + \mathfrak{T} = \mathfrak{w} + \pi s^2 + t + \frac{1}{2} q s_1^2$$

Formel (99) enthält folgenden Satz:

"Der Inhalt der Figur T ist dann ein Minimum gleicht, n sie dem Schwerpuncte  $S_1$  entspricht; beliebigen Puncten welche gleichweit vom Schwerpuncte  $S_1$  abstehen, entchen Figuren T von gleichem Inhalte", und auch umgekehrt; l zwar ist der jedesmalige Inhalt gerade um denjenigen ssector grösser als jenes Minimum t, welcher den Abstand s, der Puncte P von S, zum Radius und den constanten Winkel q zum Centriwinkel hat."

## § 32.

Bleiben alle Vorausssetzungen über die Vielecke B und U die nämlichen, wie oben (§ 30), nur dass B, statt auf der Aussenseite, jetzt auf der inneren, concaven Seite von U rollen soll; so sind dabei im Allgemeinen drei Fälle zu unterscheiden, nämlich entweder sind:

- a) Die Nebenwinkel  $A, B, C, \ldots$  des Vielecks  $\mathfrak B$  alle grösser als die ihnen entsprechenden Nebenwinkel  $\mathfrak A, \mathfrak B, \mathfrak C, \ldots$  von  $\mathfrak U$ ; oder:
  - β) die ersteren alle kleiner als die letzteren, oder endlich
- γ) die Nebenwinkel A, B, C, ... von B theils kleiner, theils grösser (oder theils, wenn man will, auch gleich) als die Nebenwinkel A, B, C, ... von U.

Im ersten Fall — der am leichtesten darzustellen ist und am meisten mit dem früheren übereinstimmt, daher hier auch allein berücksichtigt werden soll — beschreibt jeder mit dem Vieleck  $\mathfrak B$  fest verbundene Punct P irgend eine Figur W, welche auf analoge Weise, wie oben, aus Dreiecken, deren Summe gleich  $\mathfrak B$  ist, und aus Kreissectoren besteht, deren Radien  $a, b, c, \ldots$ , deren Centriwinkel dagegen  $A-\mathfrak A$ ,  $B-\mathfrak B$ ,  $C-\mathfrak C$ ,  $\ldots$  sind; so dass also hier

(101) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2}\Sigma[a^2(A - \mathfrak{A})] = \mathfrak{B} + \frac{1}{2}\Sigma(a^2A) - \frac{1}{4}\Sigma(a^2\mathfrak{A}) = \mathfrak{B} - \mathfrak{T},$$

(102) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a_1^2 (A - \mathfrak{A})] + \frac{1}{2} \hat{\mathfrak{S}}^2 (2\pi - \mathfrak{q}),$$

(103) 
$$w = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a_1^2 (A - \mathfrak{A})],$$

(104) 
$$W = w + \frac{1}{2} \hat{\mathfrak{g}}^2 (2\pi - \mathfrak{q}),$$

(105) 
$$\begin{cases} \mathfrak{B} = \mathfrak{w} + \pi s^2, \\ \mathfrak{T} = \mathfrak{t} + \frac{1}{2} \mathfrak{q} s_1^2, \end{cases}$$

(106) 
$$W = \mathfrak{w} + \pi s^2 - t - \frac{1}{2} \mathfrak{q} s_1^2$$
,

wohei ac und die Strahlen a (d i a b c ) sich auf den Punct @

(Taf. VIII Fig. 10), so weit jene auf ihr rollt, stetig convex sein soll, so bleiben die obigen Gleichungen offenbar auch noch für den gegenwärtigen Fall gültig, so dass man also auch für diese Curven unmittelbar hat (§ 30 und § 31)

(107) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a^{2}(A + \mathfrak{A})] = \mathfrak{B} + \mathfrak{T},$$
(108) 
$$W = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a^{2}(A + \mathfrak{A})] + \frac{1}{2} \hat{s}^{2}(2\pi + \mathfrak{q}),$$
(109) 
$$w = \mathfrak{B} + \frac{1}{2} \Sigma [a^{2}(A + \mathfrak{A})],$$
(110) 
$$W = w + \frac{1}{2} \hat{s}^{2}(2\pi + \mathfrak{q}),$$
(111) 
$$\begin{cases} \mathfrak{B} = w + \pi s^{2}, \\ \mathfrak{T} = t + \frac{1}{2} \mathfrak{q} s^{2}_{1}, \end{cases}$$
(112) 
$$W = w + \pi s^{2} + t + \frac{1}{2} \mathfrak{q} s^{2}_{1}.$$

Der Weg jedes mit der Curve  $\mathfrak V$  verbundenen Punctes P — der früher aus einer Reihe Kreisbogen bestand — wird hier irgend eine Curve  $PP_1$ , so dass die von P beschriebene Figur W von zwei gleichen Geraden  $P\mathfrak A$ ,  $P_1\mathfrak A$ , und zwei Curven  $PP_1$ ,  $\mathfrak A\mathfrak A$ , begrenzt wird, wovon die letztere als Basis allen Figuren W gemein und gleich dem Umfange der Curve  $\mathfrak V$  ist.

Der eigenthümliche Punct S. welchem die Figur w vom kleinsten Inhalte entspricht, behält seine frühere Eigenschaft; nämlich er ist der Schwerpunct der Curve B, wenn ihren einzelnen Puncten Coefficienten zugeordnet sind, die sich verhalten wie die Summen der unendlich kleinen Winkel, welche die Curven B und H in den correspondirenden Puncten mit der Tangente bilden, oder wie die Summen der correspondirenden Krümmungen beider Curven (vergl. § 28 und § 30). Oder nach § 31 kann der Punct S, wie folgt, gefunden werden. Nämlich von den zwei Puncten S und  $S_1$ , welche dort zu Hülfe genommen worden, ist hier der erste S der Krümmungs-Schwerpunct der Curve & (§ 22); der andere S, ist Schwerpunct derselben, wenn ihren einzelnen Puncten Coefficienten gegeben werden, die sich umgekehrt verhalten wie die Krümmungsradien der Basis u in den correspondirenden Puncten. Der Punct & ist alsdann der Schwerpunct der Puncte S und S, insofern diesen beziehlich die Coefficienten 2π und q zugeordnet werden, so dass also ⑤, wie früher, durch die Gleichung

$$S\mathfrak{S}:S_{\mathfrak{q}}\mathfrak{S}=\mathfrak{q}:2\pi$$

gefunden wird, wo jetzt q der Winkel ist, unter welchem die Normalen AD, A,D der Basis II in den Endpuncten des von B überrollten Bogens sich schneiden (§ 30).

Die Figur  $\mathfrak{B}$  ist die nämliche, welche bereits in § 28 näher beschrieben worden. Die Figur  $\mathfrak{T}$  entsteht zufolge § 31 dadurch, dass der veränderliche Strahl PA gleich a (d. h. jede Gerade aus dem festen Pole P nach irgend einem Puncte A der Curve  $\mathfrak{B}$ ) auf der Tangente  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  im

correspondirenden Puncte A der Basis II nach constanter Richtung tragen, also AB gleich a genommen wird; wo dann dieses begrenzt der Tangente die Fläche der Figur E gleich BB, A, AB beschreibt, somit von zwei Geraden AB, A,B, und zwei Curven AI, BB, b wird, von welchen die letztere der Ort des Endpunctes der Tange Durch wund t sind die kleinsten Inhalte der Figuren B und E bezidie stattfinden, wenn diese beziehlich den Schwerpuncten S und sprechen. Endlich sind s und  $s_1$  die Entfernungen des Punctes den Schwerpuncten S und  $s_1$ .

Die obigen Gleichungen enthalten hiernach unter anderen den Satz:

"Wenn in einer Ebene eine geschlossene, stetig co Curve B auf einer beliebigen festen, convexen Curve II bis sie wieder mit dem anfänglichen Puncte (A) auf diese liegt, so beschreibt jeder mit ihr verbundene Punct P i eine Figur W, deren Inhalt dann ein Minimum gleich w wenn der beschreibende Punct der oben genannte Schwer S der Curve B ist. Puncte P, welche von diesem Schwerp gleich weit abstehen, beschreiben Figuren W von gle Inhalte", und auch umgekehrt; "und zwar übertrifft dieser jenes Minimum w jedesmal gerade um den Kreissector, w den Abstand & des Punctes P von S zum Radius und der stanten Winkel  $2\pi+q$  zum Centriwinkel hat (110)."

Ueber die Figur  $\mathfrak T$  wird im Folgenden ein allgemeiner Satz stellt werden.

Anmerkung. Rollt die Curve B auf der concaven Seite der B und findet dabei der besondere Umstand statt, dass in je zwei entsp den Puncten beider Curven die erste B grössere Krümmung hat andere 11, so erhält man analoge Gleichungen, wie vorhin, nämlic

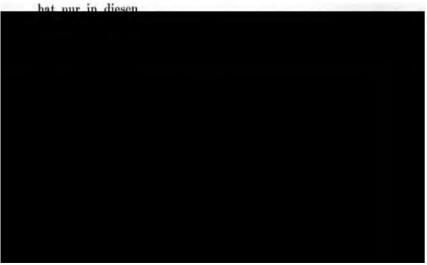

Il ausliege" weglässt und vielmehr annimmt, sie rolle um einen been Bogen, etwa um den Bogen ACB gleich NGB (Taf. VIII Fig. 11), jedoch immer noch die Bedingung festhält, "dass von den beiden 1, dem rollenden AB und dem überrollten festen NB, keiner einen ären Punct habe." Unter diesen Umständen gelangt man in der zu umfassenderen Resultaten und es sind dieselben durch das nämeinfache und anschauliche Versahren zu beweisen, wie die bisn.

lenn ebenso, wie vorhin, folgt auch für den gegenwärtigen Fall, dass in irgend einem mit der rollenden Curve AB (oder  $\mathfrak{B}$ ) verbundenen P beschriebene Figur W gleich  $PP_1\mathfrak{BSAP}$  ihrem Inhalte nach ist der Summe zweier anderen Figuren  $\mathfrak{B}$  gleich  $PA\mathfrak{B}\mathfrak{P}_2BP$  und ch  $\mathfrak{ARP}_1\mathfrak{BSA}$ , welche auf die früher angegebene Weise entstehen und  $\S$  33). Die Figur  $\mathfrak{B}$  besteht aber selbst aus zwei anderen P und P0, von welchen die erste P1 gleich P2 gleich P3 gleich P4 gleich P4 gleich P5 gleich P5 gleich P6 gleich P6 gleich P8 gleich P8 gleich P8 gleich P8 gleich P9 glei

$$W = F + T + \mathfrak{T}.$$

ir die Figuren T und E, jede für sich betrachtet, hat man zunächst, rüheren gemäss, nachstehende Formeln:

- $T = \frac{1}{2}\Sigma(a^2A) = \frac{1}{2}\Sigma(a^2A) + \frac{1}{2}qs^2,$
- $\mathfrak{T} = \frac{1}{2}\Sigma(a^2\mathfrak{A}) = \frac{1}{2}\Sigma(a^2\mathfrak{A}) + \frac{1}{2}\mathfrak{q}s^2,$
- $t = \frac{1}{2}\Sigma(a_1^2A) \text{ und } t = \frac{1}{2}\Sigma(a_1^2\mathfrak{A}),$
- $T = t + \frac{1}{2}qs^2 \quad \text{and} \quad \mathfrak{T} = t + \frac{1}{2}qs^2,$

t und t die kleinsten Werthe von T und  $\mathfrak X$  bezeichnen, welche den, wenn der Pol P beziehlich mit dem Schwerpuncte S oder  $S_1$  nenfällt, d. h. mit dem Krümmungs-Schwerpuncte S des Bogens AB, nit dem Schwerpuncte  $S_1$  desselben Bogens, wofern die Gewichte einzelnen Puncte sich verhalten wie die Krümmungen des Bogens den correspondirenden Puncten. Der Strahl  $a_1$  repräsentirt die Absowohl des Punctes S als des Punctes  $S_1$  von den verschiedenen n des Bogens AB; s und  $s_1$  sind die Entfernungen des Punctes P und  $S_1$ ; und endlich sind q und q die Winkel zwischen den NorAQ und BQ, AQ und BQ in den Endpuncten der Bogen AB, AQ der Geraden  $SS_1$  gleich d nehme man den Punct  $\mathfrak S$  so, dass

$$S\mathfrak{S}:S_1\mathfrak{S}=\mathfrak{q}:q,$$

so  $\mathfrak S$  der Schwerpunct von S und  $S_1$  ist, wenn diesen die Coeffiqund  $\mathfrak q$  zugehören (oder der Schwerpunct des Bogens AB in the der Krümmungs-Summen beider Bogen AB und  $\mathfrak A\mathfrak B$  in ihren chenden Puncten). Wird ferner  $P\mathfrak S$  gleich  $\mathfrak S$  gesetzt, so hat man

für die Summe beider Figuren T und 3

(118) 
$$T + \mathfrak{T} = t + t + \frac{1}{2}qs^2 + \frac{1}{2}qs^2 = t + t + \frac{1}{2}\frac{q\mathfrak{q}}{q+\mathfrak{q}}d^2 + \frac{1}{2}(q+\mathfrak{q})\delta^2$$

(119) 
$$T_1 + \mathfrak{T}_1 = t + t + \frac{1}{2} \frac{q\mathfrak{q}}{q + \mathfrak{q}} d^2,$$

(120) 
$$T + \mathfrak{T} = T_1 + \mathfrak{T}_1 + \frac{1}{2}(q+\mathfrak{q})\hat{\mathfrak{s}}^2$$
,

wo  $T_1$  und  $\mathfrak{T}_1$  die Stelle von T und  $\mathfrak{T}$  in dem Falle vertreten, wenn P in den genannten Schwerpunct  $\mathfrak{S}$  fällt, ein Fall, in welchem, wie man sieht, die Summe  $T+\mathfrak{T}$  ein Minimum wird (120).

Nun kann ferner der Sector F immer als Differenz (oder als Summe) von zwei anderen Figuren angesehen werden, nämlich des Segmentes

$$ACBDA = G$$

und des Dreiecks

$$APB = \frac{1}{2}by$$

dessen gegebene Grundlinie AB gleich b und die veränderliche Höhe PE gleich y ist, so dass also

$$F = G - \frac{1}{2}by$$
.

Hierdurch und vermöge der Gl. (120) geht die Formel (113) in folgende über:

(121) 
$$W = G + T_1 + \mathfrak{T}_1 + \frac{1}{2}(q+q)\mathfrak{s}^2 - \frac{1}{2}by,$$

wo rechts alle Grössen, ausser \$ und y, constant sind. Diese zwei Veränderlichen lassen sich aber durch eine einzige ersetzen. Aus \$ auf die Sehne AB fälle man das Perpendikel \$D gleich p, nehme in der Verlängerung desselben, hinter \$, den Punct R so, dass

(122) 
$$\mathfrak{S}R = \frac{b}{2(q+\mathfrak{q})},$$

so ist, wenn PR gleich r gesetzt wird (durch Hülfe des Perpendikels von P auf  $\mathfrak{S}(D)$ 

•

Wein Minimum gleich w wird, wenn r gleich 0, d. h. wenn P in R fill t. Also ist

$$w = G + T_1 + \mathfrak{T}_1 - \frac{1}{4}b\left(2p + \frac{b}{2(q+\mathfrak{q})}\right),$$

$$W = w + \frac{1}{4}(q+\mathfrak{q})r^2.$$

Die wesentlichsten Sätze aus dieser Betrachtung sind folgende:

- a. "Wenn in einer Ebene ein beliebiger, stetig convexer venbogen AB auf der convexen Seite irgend eines anderen stetig convexen, festen Curvenbogens AB rollt, so beschreibt je der mit der rollenden Curve fest verbundene Punct P irgend eine Figur W, deren Inhalt dann ein Minimum gleich w wird, wenn jener Punct der oben construirte besondere Punct R ist. Puncte P, welche gleich weit von diesem eigenthümlichen Puncte R entfernt sind, also in irgend einer um R beschriebenen Kreislinie liegen, erzeugen gleich grosse Figuren W," und auch umgekehrt; "und zwar ist ihr Inhalt gerade um den Sector des genannten Kreises, dessen Centriwinkel gleich q+q, also constant ist, grösser als jener kleinste Inhalt w (126)."
  - b. 1) "Bewegt sich eine veränderliche Tangente AR an einem stetig convexen Curvenbogen ACB unter der Bedingung, dass sie in jedem Augenblicke dem Strahle PA gleich ist, welcher ihren Berührungspunct (A) mit irgend einem festen Pole P in der Ebene der Curve verbindet, so beschreibt sie irgend eine Figur T, deren Inhalt dann ein Minimum gleich t wird, wenn jener Pol der Krümmungs-Schwerpunct S des gegebenen Bogens ACB ist. Polen P, welche in irgend einer um S beschriebenen Kreislinie liegen, entsprechen Figuren T von gleichem Inhalte, der jedesmal gerade um einen Sector jenes Kreises, welcher den constanten Winkel q zum Centriwinkel hat, grösser ist als jener kleinste t (117)." Und
  - 2) "Ist ausser dem Bogen AB noch irgend ein anderer stetig convexer Bogen ACB von gleicher Länge gegeben, und bewegt sich an demselben die Tangente AB unter der Bedingung, dass sie stets dem Strahle AP gleich ist, welcher den ihrem Berührungspuncte correspondirenden Punct in der Curve AB mit dem festen Pole P verbindet, so beschreibt sie irgend eine Figur X, deren Inhalt ein Minimum gleicht wird, wenn der Pol der oben bestimmte Schwerpunct S<sub>1</sub> des Bogens AB ist; liegt der Pol P in irgend einer um S<sub>1</sub> beschriebenen Kreislinie, so nimmt der Inhalt von X gerade um einen Sector dieses Kreises, dessen Centriwinkel dem constanten Winkel q gleich ist, zu (117)."

3) "Werden für einen und denselben Pol P die beiden Figuren T und  $\mathfrak T$  zugleich betrachtet, so ist ihre Summe  $T+\mathfrak T$  dann ein Minimum gleich  $T_*+\mathfrak T_*$ , wenn der Pol der Schwerpund  $\mathfrak S$  ist (d. h. der Schwerpunct des Bogens AB in Rücksicht der Krümmungs-Summen beider Bogen AB und  $\mathfrak A\mathfrak B$  in den correspondirendet Puncten, oder der Schwerpunct der Puncte S und  $S_*$  in Rücksicht der Coefficienten q und  $\mathfrak q$ ). Liegt aber der Pol P in einer Kreislinie. deren Mittelpunct  $\mathfrak S$  ist, so nimmt die Summe  $T+\mathfrak T$  um einen Sector dieses Kreises zu, dessen Centriwinkel immer gleich  $q+\mathfrak q$  ist (120)."

Anmerkung 1. Die Tangente  $A\mathfrak{P}$  oder  $\mathfrak{AP}$  kann vom Berührungpuncte aus nach zwei entgegengesetzten Richtungen genommen werden, wodurch zugleich zwei verschiedene Figuren T und  $T_1$ , oder  $\mathfrak{T}$  und  $\mathfrak{T}$ entstehen, aber jedesmal haben beide unter sich gleichen Inhalt, so das

immer T gleich T, oder T gleich T, (vergl. § 28).

2. Der letzte Satz (b,3) findet ähnlicherweise statt, wenn ausser dem Bogen ABC noch mehrere andere Bogen AB, AB, AB, ... unter der selben Bedingungen gegeben sind, denen dann ebenfalls Schwerpuncte  $S_2, S_3, \ldots$ , so wie Winkel  $\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots$  und Figuren  $\mathfrak{T}_1, \mathfrak{T}_2, \ldots$  entsprechen. Nämlich ebenso wird alsdann die Summe  $T+\mathfrak{T}+\mathfrak{T}_1+\mathfrak{T}_2+\cdots$  ein Minimum gleich m, wenn der Pol P in den Schwerpunct  $\mathfrak{S}$  der Puncte  $S, S_1, S_2, S_3, \ldots$  fällt, wofern diesen die Coefficienten  $g, \mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots$  zugeordnet sind; und ausserdem hat man für einen beliebigen Pol P, wenn  $P\mathfrak{S}$  gleich r gesetzt wird, die Relation

(127) 
$$T+\mathfrak{T}+\mathfrak{T}_1+\mathfrak{T}_2+\cdots=m+\frac{1}{2}(q+\mathfrak{q}+\mathfrak{q}_1+\mathfrak{q}_2+\cdots)r^2$$

Die Richtigkeit dieser Angaben folgt leicht aus § 7.

3. Soll in Ansehung des obigen Satzes α) unter allen Puncten P<sub>t</sub> die in der rollenden Curve B (wovon ACB nur ein begrenztes Stück ist) selbst liegen, derjenige gefunden werden, welcher die kleinste oder grösste

lässt\*). Dahin gehört unter anderem, dass die Winkel q und q bestimmte Werthe haben (wie z. B. wenn q gleich  $2\pi$  und die Curve  $\mathfrak B$  geschlossen, also die Sehne AB gleich 0 ist, wodurch man zu den Resultaten in § 33 gelangt), dass die eine oder die andere gegebene Curve  $\mathfrak B$  oder  $\mathfrak A$  in eine Gerade übergeht, dass ferner die eine oder die andere, oder dass beide zugleich in bestimmte einfache Curven übergehen, etwa in Kreise, u. s. w.

Von solchen speciellen Sätzen mögen hier noch folgende Platz finden:

I. Wenn die Basis 203 eine Gerade wird und

1) ACB ein beliebiger Curvenbogen bleibt.

In diesem Falle wird q gleich 0,  $\mathfrak{T}$  gleich 0 und  $S_1$  verschwindet oder kommt nicht in Betracht, so dass  $\mathfrak{S}$  mit S zusammenfällt. Daher wird der ausgezeichnete Punct R gefunden, wenn man aus dem Krümmungsschwerpuncte S des rollenden Bogens AB auf die Sehne AB das Perpendikel SD fällt und auf dessen Verlängerung über S hinaus den Punct R nimmt, dass (122)

(128) 
$$RS = \frac{b}{2q}.$$

Die obige Formel (126) reducirt sich hier auf folgende:

$$(129) W = w + \frac{1}{4}qr^2.$$

Das heisst:

"Rollt ein stetig convexer Curvenbogen AB auf einer festen Geraden AB, so beschreibt jeder mit ihm verbundene Punct P irge nd eine Figur W, die am kleinsten wird, nämlich gleich w, wenn jener Punct der vorgenannte Punct R ist. Puncte P, welche in irgend einer um R beschriebenen Kreislinie liegen, erzeugen Figuren W, deren Inhalt gerade um einen dem Centriwinkel q entsprechenden Sector des Kreises grösser als jener kleinste Inhalt w ist."

Anmerkung. Da auch hier, ebenso wie in § 21, die Figur W allernal gerade doppelt so gross ist, als die dem nämlichen Puncte P entsprechende Fusspuncten-Figur V in Bezug auf den gegebenen Bogen AB, was sich gleicherweise zeigen lässt, so ist die Figur V demselben Gesetze unterworfen, wie die Figur W, d. h. "ihr Inhalt wird ein Minimum, gleich v, wenn sie dem ausgezeichneten Puncte R entspricht; für einen beliebigen anderen Punct P ist, wenn PR gleich r gesetzt wird.

(130) 
$$V = v + \frac{1}{4}qr^2,$$

<sup>\*)</sup> Da man sich in älterer und in neuerer Zeit so vielfach mit Betrachtung der durch Rollen erzeugten Curven (Roulettes) beschäftigt hat, so dürfte es wohl auffallend scheinen, dass das obige einfache und allgemeine Gesetz, dem die Quadratur je eines Systems solcher Curven unterworfen ist, so lange verborgen bleiben konnte.

also die Inhalts-Zunahme ist gerade die Hälfte des Kreissectors, der r zum Radius und q zum Centriwinkel hat."

2) Wenn AB insbesondere ein Kreisbogen ist.

Dann wird Q der Mittelpunct des Kreises, also q der Centriwinke über dem Bogen AB, und dann fällt der Krümmungs-Schwerpunct  $\delta$  offenbar mit dem gewöhnlichen Schwerpuncte des Bogens AB zusamme, so dass sein Abstand vom Mittelpunct, wie bekannt

$$QS = \frac{b}{q}.$$

Diese Gerade QS steht auf der Sehne AB gleich b senkrecht; daher liegt auch der ausgezeichnete Punct R in ihr, und seine Entfernung vom Mittelpuncte Q ist nach den Gl. (128) und (131)

$$QR = QS + SR = \frac{3b}{2q},$$

also: "gleich der dreifachen Sehne, dividirt durch den doppelten Centriwinkel." Man erkennt daraus, dass R sowohl innerhalb als joseits des Kreises liegen kann, je nachdem nämlich 3b < 2qa oder 3b > 2qa wenn a der Radius des Kreises ist. Ist

$$3b = 2qa = 2ACB$$
,

also der Bogen gerade anderthalbmal so gross als die Sehne, so fällt k in den Bogen AB selbst und zwar in dessen Mitte.

Da T gleich 0 (1), so ist nach Gl. (113):

$$W = F + T$$

und wenn P im Mittelpuncte Q des Kreises liegt, so ist

$$F = \frac{1}{2}qa^2,$$

und nach Gl. (114)

$$T = \frac{1}{2} q a^2,$$

Asher jet für diesen hesenderen Fall (was auch unmittelber felet de die

Die Figuren W und w sind hier bestimmte Stücke von gewöhnlichen Cykloiden (gestreckte oder verkürzte), nämlich solche Stücke, welche von einem Cykloidenbogen  $PP_1$ , den beiden Normalen in seinen Endpuncten PA und  $P_1B$ , und der zwischen den letzteren liegenden (geradlinigen) Strecke AB der Basis begrenzt werden. Die Formeln (133) und (134) geben die Quadratur dieser Stücke mittelst der gegebenen Elemente.

In dem oben genannten besonderen Falle, wo 3b gleich 2qa ist und R in die Mitte des Bogens AB fällt, besteht die kleinste Figur w aus zwei einander gleichen Sectoren der sogenannten gemeinen Cykloide, und alsdann ist

$$W = \frac{1}{2}q(a^2+r^2).$$

Insbesondere kann auch w gleich 0 werden, nämlich in dem Falle, wo

$$qa:b=3:\sqrt{8},$$
 Gl. (133)

d. h. wo der Bogen ACB sich zur Sehne AB verhält, wie 3 zu  $\sqrt{8}$ . Alsdann ist W gleich  $\frac{1}{4}qr^2$ , und R liegt jenseits des Kreises.

- II. Wenn ACB in eine Gerade übergeht und
  - 1) die Basis AB eine beliebige Curve bleibt.

In diesem Falle ist offenbar

$$T=0$$
,  $G=0$  and  $q=0$ ,

und deshalb verschwindet der Punct S; daher vereinigt sich der Punct  $\mathfrak{S}$  mit  $S_1$ , dieser aber liegt in der Geraden AB selbst, nämlich er ist ihr Schwerpunct, wenn sie so schwer gedacht wird, dass die Gewichte ihrer einzelnen Puncte sich verhalten, wie die Krümmungen der Basis  $\mathfrak{AB}$  in den correspondirenden Puncten. Daher wird ferner der ausgezeichnete Punct R erhalten, wenn man in dem Puncte  $S_1$  auf der Geraden AB gleich b ein Perpendikel errichtet (nach der Basis  $\mathfrak{AB}$  hin) und in demselben R so nimmt, dass (122)

$$S_1 R = \frac{b}{2a} = \beta.$$

Hiernach reduciren sich die obigen Formeln (125) und (126) — da auch p gleich 0, weil  $S_1$  in AB liegt — auf folgende:

(136) 
$$w = t - \frac{1}{4}b \frac{b}{2a} = t - \frac{1}{4}q\beta^2$$

(137) 
$$W = w + \frac{1}{2}qr^2 = t - \frac{1}{8q}b^2 + \frac{1}{2}qr^2 = t + \frac{1}{2}q(r^2 - \beta^2).$$

Also: "Wälzt sich eine Gerade AB (von dem einen Endpuncte A bis zum anderen B) auf irgend einer festen, stetig convexen Curve 203, so beschreibt unter allen mit ihr fest verbundenen Puncten (d. h. die ihre Lage gegen die Gerade AB, während diese sich bewegt, nicht ändern) der besonders bestimmte Punct R die kleinste Fi-

gur w; die von irgend einem anderen Puncte P beschriebene Figur W ist jedesmal um den Kreissector, dessen Radius r gleich PR und dessen Centriwinkel q (gleich dem Winkel zwischen den Normalen in den Endpuncten der Basis AB) grösser als jene."

Für den besonderen Fall, wo r gleich  $\beta$  ist, und somit der Punct P in der mit dem Radius  $\beta$  gleich  $RS_1$  um den Punct R beschriebenen Kreislinie liegt, hat man nach Gl. (137)

$$(138) W_1 = t;$$

und in der That fällt die von dem in dieser Kreislinie liegenden Punde S, beschriebene Figur mit der Figur t zusammen.

Unter allen Puncten, welche in der Geraden AB selbst liegen, beschreibt  $S_1$  die kleinste Figur t; jeder aber beschreibt eine Evolvente der Curve  $\mathfrak{AB}$  (oder vielmehr zwei Bogen derselben, nur der Endpunct A oder B beschreibt bloss einen Bogen), so dass also in diesem Falle die Figur W irgend ein bestimmtes Stück der Evolvente ist (im Allgemeinen zwei Sectoren derselben); zudem fällt W mit der durch  $\mathfrak T$  bezeichneten Figur zusammen (§ 34), und in der That geben die Formeln (117) und (137) für beide den nämlichen Inhalt, indem r,  $\beta$  und s, die Seiten einer rechtwinkligen Dreiecks sind, so dass

$$r^2 - \beta^2 = s_1^2$$

ist.

2) Wenn die Basis AB insbesondere ein Kreisbogen ist, dann liegt S, nothwendig in der Mitte der Geraden AB. Der Radius der Basis sei gleich a; so ist der überrollte Bogen

$$\mathfrak{AB} = \mathfrak{q}\alpha = b,$$

und folglich nach Gl. (135):

$$\beta = \frac{1}{2}\alpha,$$

und nach den Gl. (136) und (137)

(141) 
$$w = \frac{q^3-3}{24a}b^2 = \frac{q^3-3}{24}q\alpha^3 = \frac{q^3-3}{6}q\beta^2$$

(142) 
$$W = \frac{q^3 - 3}{24q}b^3 + \frac{1}{2}qr^3 = \frac{q^3 - 3}{24}qa^3 + \frac{1}{2}qr^3 = \frac{q^3 - 3}{6}q\beta^3 + \frac{1}{2}qr^3$$

Die von dem Puncte R beschriebene kleinste Figur w kann, wie man sieht (141), negativ oder positiv werden; auch wird insbesondere w gleich 0, wenn der Winkel q gleich  $\sqrt{3}$ , oder b gleich  $a\sqrt{3}$ ; alsdann ist die von irgend einem Puncte P beschriebene Figur

$$(143) W = \frac{1}{2}r^2\sqrt{3},$$

d. h. gleich dem doppelten Inhalte des gleichseitigen Dreiecks über dem Abstande des Punctes P von R."

Liegt der Punct P in der rollenden Geraden AB selbst und wird PS, gleich s, gesetzt, so ist

$$r^2 = \beta^2 + s_1^2,$$

und daher hat man nach Gl. (142)

(144) 
$$W = \frac{1}{24}qb^2 + \frac{1}{2}qs_1^2 = \frac{1}{24}q^2\alpha^2 + \frac{1}{2}qs_1^2 = \frac{1}{6}q^2\beta^2 + \frac{1}{2}qs_1^2$$

wo jetzt W ein bestimmtes Stück irgend einer Evolvente des Grundkreises ist, welches von einem Bogen  $PP_1$  derselben, den Normalen  $P\mathfrak{A}$  und  $P_1\mathfrak{B}$  in dessen Endpuncten und dem correspondirenden Bogen  $\mathfrak{AB}$  der Basis begrenzt wird.

Es ist klar, dass auch in anderen Fällen der Schwerpunct  $S_1$  in die Mitte der Geraden AB fallen kann, wie z. B. wenn die Basis  $\mathfrak{AB}$  in Bezug auf eine Axe senkrecht symmetrisch ist, also etwa der Bogen eines Kegelschnittes, in dessen Mitte der Scheitel einer Axe desselben liegt. Von solchen Beispielen mag hier noch das folgende in Betracht kommen, wo nämlich

3) die Basis AB ein ganzer Bogen der gemeinen Cykloide ist.

In diesem Falle wird

$$\mathfrak{q}=\mathfrak{\pi}, \ \ \mathrm{also} \ \ \beta=rac{b}{2\pi},$$

wodurch die Lage des Punctes R (in Rücksicht der rollenden Geraden AB) vollkommen bekannt ist, indem  $S_1$  in der Mitte von AB liegt. Der Radius des Kreises, durch welchen die Cykloide  $\mathfrak{AB}$  erzeugt worden, sei  $\alpha$ , so ist bekanntlich

$$8\alpha = \mathfrak{A}\mathfrak{B} = AB = b = 2\pi\beta.$$

Aus einer anderen allgemein bekannten Eigenschaft der Cykloide folgt leicht, dass der Inhalt der von  $S_1$  beschriebenen Figur

(145) 
$$t = 4\pi\alpha^2 = \frac{1}{15}\pi b^2 = \frac{1}{1}\pi^3\beta^2.$$

Daraus folgt weiter nach den Gl. (136) und (137)

(146) 
$$w = \frac{\pi^2 - 2}{16\pi}b^3 = 4\frac{\pi^2 - 2}{\pi}\alpha^2 = \frac{\pi^2 - 2}{4}\pi\beta^2$$

(147) 
$$W = \frac{\pi^2 - 2}{16\pi} b^2 + \frac{1}{2}\pi r^2 = 4 \frac{\pi^2 - 2}{\pi} \alpha^2 + \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{4}(\pi^2 - 2)\pi\beta^2 + \frac{1}{2}\pi r^2.$$

Für die von dem Endpuncte A oder B beschriebene Figur (die Evolvente der Cykloide  $\mathfrak{AB}$ ), für welche

$$r^2 = \beta^2 + (\frac{1}{2}b)^2 = \frac{\pi^2 + 1}{4\pi^2}b^2$$

hat man

(148) 
$$W = \frac{3}{16}\pi b^2 = 12\pi\alpha^2 = \frac{3}{4}\pi^3\beta^2.$$

III. Wenn ACB ein Kreisbogen und

1) die Basis AB eine beliebige Curve ist.

Hier fällt S in den gewöhnlichen Schwerpunct des Bogens AB; die übrigen wesentlichen Puncte  $S_1$ ,  $\mathfrak S$  und R werden nicht näher bestimmt; allein ohne dieselben genauer zu kennen, kann doch der Inhalt der dem Mittelpuncte Q des Kreises AB entsprechenden Figuren W und  $\mathfrak Z$  gefunden werden. Denn da für diesen Fall in den obigen Formeln (114) und (115) der Strahl a constant, nämlich gleich dem Radius des Kreises AB ist, so wird

$$T = \frac{1}{2}\Sigma(a^2A) = \frac{1}{2}a^2\Sigma(A) = \frac{1}{2}qa^2$$

und

$$\mathfrak{T} = \frac{1}{2}\mathfrak{q}a^2;$$

ferner ist der Sector

$$F = \frac{1}{2}qa^2$$

so dass (113)

(150) 
$$W = \frac{1}{2}(2q+q)a^2.$$

Hiernach hat man folgende zwei Sätze:

rollten Bogen AB und den Winkel zwischen den Normalen in den Endpuncten der Basis AB zusammengenommen, zum Centriwinkel hat (150)." — Die vom Mittelpuncte Q des Kreises beschriebene Curve  $QQ_1$  und die Basis AB heissen "parallele Curven". Die Figur W ist ein Stück des Ringes zwischen denselben, begrenzt durch die gemeinschaftlichen Normalen QA und  $Q_1B$ . Die Länge der Curve  $QQ_1$  ist gleich (q+q)a, was aus einer anderen geometrischen Betrachtung leicht folgt. (Vergl. Abh. von Crelle in Gergonne's Annales de Mathématiques, t. XII.)

2) Wenn die Basis AB auch ein Kreisbogen ist, dann fällt auch  $S_1$  in den gewöhnlichen Schwerpunct des Bogens AB, so dass folglich die drei Puncte S,  $S_1$  und  $\mathfrak S$  in demselben vereinigt sind. Nun liegt der eigenthümliche Punct R in dem durch  $\mathfrak S$  gehenden Durchmesser des Kreises AB, und sein Abstand vom Mittelpuncte P des letzteren ist nach den Gl. (131) und (122)

(151) 
$$\begin{cases} QR = \frac{b}{q} + \frac{b}{2(q+q)} = \frac{3q+2q}{2q+2q} \cdot \frac{b}{q} \\ = \frac{2a+3a}{2a+2a} \cdot \frac{b}{q} = \frac{3+2n}{2(1+n)} \cdot \frac{b}{q} = r_1, \end{cases}$$

wo a der Radius der Basis AB und das Verhältniss der Radien a:a gleich n gesetzt ist (es ist dann auch q:q gleich n).

Da hierdurch der Abstand r, des Mittelpunctes Q von dem Puncte R gegeben ist, und da man auch den Inhalt der von ihm beschriebenen Figur W kennt (150), so wird dadurch der Inhalt der von R beschriebenen kleinsten Figur w gefunden, nämlich nach den Gl. (126) und (150) ist

$$(152) \begin{cases} w = \frac{1}{2}(2q+\mathfrak{q})a^2 - \frac{1}{2}(q+\mathfrak{q})r_1^2 = \frac{1}{2}(2q+\mathfrak{q})a^2 - \frac{1}{8}\frac{(3q+2\mathfrak{q})^2}{q+\mathfrak{q}} \cdot \left(\frac{b}{q}\right)^2 \\ = \frac{1}{2}qa^2 + \frac{1}{2}(q+\mathfrak{q})(a^2-r_1^2) = \frac{1}{2}\frac{a+2\mathfrak{a}}{\mathfrak{a}}qa^2 - \frac{1}{8}\frac{(2a+3\mathfrak{a})^2}{(a+\mathfrak{a})q\mathfrak{a}}b^2 \\ = \frac{1}{2}qa^2 + \frac{1}{2}(1+n)q(a^2-r_1^2) = \frac{1}{2}(2+n)qa^2 - \frac{1}{8}\frac{(3+2n)^2}{(1+n)q}b^2. \end{cases}$$

Nun wird weiter der Inhalt der von einem beliebigen Puncte P beschriebenen Figur W gefunden, sobald man dessen Abstand r von R kennt, nämlich es ist nach Gl. (126)

$$\begin{cases} W = \frac{1}{2}(2q+\mathfrak{q})a^{2} - \frac{1}{2}(q+\mathfrak{q})r^{2} + \frac{1}{2}(q+\mathfrak{q})r^{2} \\ = \frac{1}{2}qa^{2} + \frac{1}{2}(q+\mathfrak{q})(a^{2} - r^{2} + r^{2}) \\ = \frac{1}{2}\frac{a+2\mathfrak{a}}{\mathfrak{a}}qa^{2} - \frac{1}{8}\frac{(2a+3\mathfrak{a})^{2}}{(a+\mathfrak{a})q\mathfrak{a}}b^{2} + \frac{1}{2}\frac{a+\mathfrak{a}}{\mathfrak{a}}qr^{2} \\ = \frac{1}{2}q[(2+n)a^{2} + (1+n)r^{2}] - \frac{1}{8}\frac{(3+2n)^{2}}{(1+n)q}b^{2} \\ = \frac{1}{2}q\Big[(2+n)a^{2} + (1+n)r^{2} - \frac{1}{4}\frac{(3+2n)^{2}}{1+n}\Big(\frac{b}{q}\Big)^{2}\Big], \text{ etc.} \end{cases}$$

Die Figur W ist hier ein bestimmtes Stück irgend einer Epicykloide, dessen Quadratur durch die vorstehende allgemeine Formel gegeben wird. Der Winkel q (so wie q) kann beliebig gross sein, d. h. er kann beliebige Vielfache von  $2\pi$  enthalten, wo dann zugleich auch der Bogen AB ebenso oft den ganzen Kreisumfang umfasst. Ist q gerade ein Vielfaches von  $2\pi$ , so ist allemal die Sehne b gleich 0, und daher auch QR oder  $r_1$  gleich 0, d. h. dann fällt der ausgezeichnete Punct R in den Mittelpunct Q des rollenden Kreises, und aus den Formeln (152) und (153) verschwinden die mit p0 (oder p1) behafteten Glieder. Um dieses Verschwinden in den Formeln selbst anzudeuten, darf nur p2 statt p3 gesetzt werden. — Es sei p3 gleich p2p3, wo p4 eine ganze Zahl ist, so hat man

$$w = m(2+n)\pi a^2; \quad W = m(2+n)\pi a^2 + m(1+n)\pi r^2,$$

und wenn zugleich  $\mathfrak{q}$  gleich  $\mathfrak{m}2\pi$ , wo  $\mathfrak{m}$  ebenfalls eine ganze Zahl, jedoch m und  $\mathfrak{m}$  relative Primzahlen sind, so ist

$$(154) w = (2m+m)\pi a^2,$$

und

(155) 
$$W = (2m + m)\pi a^2 + (m + m)\pi r^2,$$

wobei nämlich die von dem Puncte P beschriebene Curve (Epicykloide) sich schlieset (oder in sich zurückkehrt), und der Kreis  $\mathfrak B$  oder AB gerade m-mal um die Basis  $\mathfrak U$  oder  $\mathfrak A\mathfrak B$  herumrollt.

In Hinsicht der kleinsten Figur w, wofern der Winkel q beliebig ist, wie in Gl. (152), kann noch bemerkt werden, dass ihr Inhalt positiv oder negativ sein kann, und dass dazwischen w gleich 0 wird, wenn

(156) 
$$r_{1}^{2} = \frac{n+2}{n+1}a^{2},$$

oder

(156a) 
$$\left(\frac{b}{q}\right)^2 = 4 \frac{(n+1)(n+2)}{(2n+3)^2} a^2,$$

IV. Wenn jede der beiden Curven B, U geschlossen ist, und die rollende B einen Mittelpunct hat; wenn ferner ihre Umfänge sich verhalten, wie zwei ganze Zahlen v:u, die keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, jedoch v gerade ist; und wenn endlich B so lange rollt, bis sie wieder genau in ihre anfängliche Lage gelangt, d. h. bis wieder die nämlichen Puncte A und A beider Curven sich treffen, was erst nach v Umläufen der B um U eintritt, und wo dann jeder mit V verbundene Punct P in seine ursprüngliche Lage kommt, also die von ihm beschriebene Curve W in sich zurückkehrt, so fällt der eigenthümliche Punct R allemal mit dem Mitelpuncte der rollenden Curve V zusammen.

Nämlich unter diesen Bedingungen vereinigen sich die vier Puncte S,  $S_1$ ,  $\mathfrak S$  und R alle mit dem Mittelpuncte der Curve  $\mathfrak B$ . Denn dass zunächst S in denselben fällt, ergiebt sich daraus, dass der in Betracht kommende Bogen AB bei  $\mathfrak B$  gerade aus dem u-fachen Umfange dieser Curve besteht, folglich der Krümmungs-Schwerpunct S des ganzen Bogens mit dem des einfachen Umfanges der Curve  $\mathfrak B$  zusammenfällt und mithin der Mittelpunct der letzteren ist (§ 22). Zugleich folgt hieraus, dass der Winkel

$$q = u2\pi$$

und da der Endpunct B des Bogens mit dem Anfangspuncte A zusammenfällt, dass die Sehne b gleich 0 ist. Ebenso ist der Winkel

$$q = v2\pi$$

weil der überrollte Bogen 293 aus dem v-fachen Umringe der Basis Ubesteht.

Um zu zeigen, dass auch der Schwerpunct  $S_1$  des Bogens AB, welcher von der Krümmung der Basis  $\mathfrak{AB}$  abhängt, in denselben Mittelpunct fällt, denke man die Curven  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{U}$  von den Anfangspuncten A und  $\mathfrak{A}$  aus beziehlich in v und u gleiche Theile getheilt, so sind diese Theile alle von gleicher Länge. Die Theile von  $\mathfrak{B}$  mögen nach der Reihe, von A anfangend, durch  $\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{B}_2$ ,  $\mathfrak{A}_3$ , ...  $\mathfrak{B}_v$  bezeichnet werden. Sie stehen einander paarweise gegenüber und sind congruent — weil  $\mathfrak{B}$  einen Mittelpunct hat und v gleich 2n eine gerade Zahl ist — so dass also

$$\mathfrak{B}_{1} = \mathfrak{B}_{n+1}, \quad \mathfrak{B}_{2} = \mathfrak{B}_{n+2}, \quad \dots \quad \mathfrak{B}_{n} = \mathfrak{B}_{2n},$$

und dass ferner irgend ein Punct  $X_1$  in  $\mathfrak{B}_1$  und der homologe Punct  $X_{n+1}$  in  $\mathfrak{B}_{n+1}$  allemal die Endpuncte eines Durchmessers der Curve  $\mathfrak{B}$  sind, also ihr Mittelpunct in der Mitte der Geraden  $X_1X_{n+1}$  liegt. Heissen die Theile der Basis  $\mathfrak{U}$ , von  $\mathfrak{A}$  aus nach entsprechender Richtung genommen,

 $\mathfrak{U}_1, \, \mathfrak{U}_2, \, \mathfrak{U}_3, \, \ldots \, \mathfrak{U}_n$ . Jeder dieser Theile wird je einmal von jedem der v Umfangstheile der  $\mathfrak{V}$  — während diese v Umläufe um  $\mathfrak{U}$  macht — überrollt, wovon man sich durch blosses Abzählen leicht überzeugt. In irgend einem Theile von  $\mathfrak{U}$ , etwa in  $\mathfrak{U}_x$ , fixire man einen beliebigen Punct  $\mathfrak{X}$ , so kommt derselbe mit solchen v Puncten  $X_1, \, X_2, \, X_3, \, \ldots \, X_{2n}$  der rollenden Curve  $\mathfrak{V}$  in Berührung, welche auf ihre v Umfangstheile  $\mathfrak{V}_1, \, \mathfrak{V}_2, \, \ldots \, \mathfrak{V}_{2n}$  so vertheilt werden, dass sie die Endpuncte von v Durchmessern der v sind. Daher haben die Gewichte, welche je einem System von solchen v Puncten v Punc

Wenn aber S und  $S_1$  zusammenfallen, so vereinigt sich auch  $\mathfrak S$  mit ihnen; und da ferner die Sehne b gleich 0 ist, so liegt auch R im nämlichen Puncte, so dass also die vier Puncte S,  $S_1$ ,  $\mathfrak S$  und R alle mit dem Mittelpuncte der rollenden Curve  $\mathfrak B$  zusammenfallen.

Werden die oben angezeigten Werthe für die Winkel q und q in die Formel (126) eingesetzt, so hat man für den gegenwärtigen Fall

(159) 
$$W = w + (v+u)\pi r^{2},$$
 das heisst:

"Wird in einer beliebigen Kreislinie, welche mit der rollenden Curve  $\mathfrak B$  denselben Mittelpunct R hat, irgend ein Punct P angenommen, so ist die von ihm beschriebene Figur W allemal gerade um die (v+u)-fache Kreisfläche grösser als die vom Mittelpuncte R beschriebene Figur w."

In Rücksicht der obigen Bedingungen (IV) kann man verschiedene Modificationen eintreten lassen, wobei dann analoge Resultate stattfinden, wie z.B.

wie z. B.

1) "Wenn B insbesondere ein Kreis, dagegen die Zahl

z. beliebig — gerade oder ungerade — nur nicht

und

(161) 
$$W = (2v+u)\pi a^2 + (v+u)\pi r^2,$$

und für den speciellen Fall, wo P in der Kreislinie B selbst liegt,

$$(162) W = (3v + 2u)\pi a^2.$$

In Hinsicht dieser Formeln, sowie in Bezug auf Gl. (159), ist zu bemerken: "dass die nähere Form der Basis II, wofern nur ihr Umfang den geforderten Bedingungen genügt, auf den Inhalt der Figuren W und w keinen Einfluss hat." Ebenso verhält es sich bei einigen früheren Formeln.

2) "Wenn B beschaffen ist wie anfangs (IV), dagegen und auch einen Mittelpunct hat, und wenn die Zahlen vund ubeide ungerade — aber immerhin relative Primzahlen — sind, so findet der Satz sammt der Formel (159) gleicherweise statt."

Denn wenn  $\mathfrak U$  einen Mittelpunct hat, so hat sie in den Endpuncten  $\mathfrak X$ ,  $\mathfrak Y$  jedes Durchmessers gleiche Krümmung; zwei solche Puncte aber treffen mit zwei Reihen Puncten auf  $\mathfrak V$  zusammen, etwa mit  $X_1, X_2, \ldots X_r$  und  $Y_1, Y_2, \ldots Y_r$ , welche paarweise die Endpuncte von Durchmessern der  $\mathfrak V$  sind, nämlich so gepaart, dass je ein Punct X mit irgend einem Puncte Y zusammengehört (weil v und u ungerade sind); daher muss der Schwerpunct dieser zwei Reihen Puncte, wenn sie — vermöge der Krümmungen in  $\mathfrak X$  und  $\mathfrak Y$  — gleiche Gewichte haben, in den Mittelpunct der Curve  $\mathfrak V$  fallen; woraus folgt, dass auch der Schwerpunct  $S_1$  in denselben Mittelpunct fällt.

Dieser Satz findet auch statt, wenn insbesondere

$$v = u = 1$$
.

### § 36.

Zum Schlusse füge ich noch folgende Bemerkungen hinzu:

1) Wenn insbesondere die beiden Curven B und U einander gleich sind (congruent), und wenn sie einander — während B auf U rollt — stets in homologen Puncten berühren, so ist die von irgend einem mit B verbundenen Puncte P beschriebene Curve W allemal der dem homologen Puncte B in Bezug auf die Basis U entsprechenden Fusspuncten-Curve V ähnlich, und zwar haben dieselben den festen Punct B zum (äusseren) Aehnlichkeitspunct und ihre entsprechenden Dimensionen verhalten sich, wie 2:1. Denn die gemeinschaftliche Tangente der Curven B und U in ihrem Berührungspuncte (AU) geht offenbar in jedem Augenblicke durch die Mitte der Geraden BP und steht auf ihr senkrecht, woraus das Behauptete folgt.

Zugleich folgt hieraus, dass die Curve W selbst als Fusspuncten-Curve angesehen werden kann, nämlich des Punctes B in Bezug auf eine Curve U, welche der Curve U ähnlich, mit ihr B zum Aehnlichkeitspunct und zudem doppelt so grosse Dimensionen als diese hat. So z. B. sind also die sämmtlichen Fusspuncten-Curven in Bezug auf einen gegebenen Kreis nichts anderes, als die verschiedenen Epicykloiden, welche entstehen, wenn der rollende Kreis der Basis gleich, und wenn ihr Durchmesser dem Radius jenes Kreises gleich ist. Gleiche Folgerungen ergeben sich für die übrigen Kegelschnitte; woraus verschiedene Sätze hervorgehen, deren nähere Angabe hier übergangen wird\*).

Ueberhaupt finden also hier für die Figuren W die nämlichen Gesetze statt, wie oben für die Fusspuncten-Figuren V (Anm. § 35, I, 1 und § 21); denn immer fällt der Punct  $S_1$  — und somit auch  $\mathfrak S$  — mit dem Krümmungs-Schwerpuncte S zusammen, und der nämliche Punct R, welchem die kleinste Fusspuncten-Figur v entspricht, beschreibt auch die kleinste Figur w.

2) Ist AB Bogen eines Kreises  $\mathfrak{L}$ , dessen Radius gleich a, und  $\mathfrak{AB}$  eine beliebige, stetig convexe Curve, auf deren convexen Seite AB rollt; sind ferner  $P_1, P_2, P_3, \ldots P_n$  irgend ein System von n Puncten in der Ebene des Kreises, die dessen Mittelpunct Q zum Schwerpuncte haben und von ihm beziehlich um  $r_1, r_2, r_3, \ldots r_n$  abstehen, wird

$$r_1^2 + r_2^2 + r_2^2 + \cdots + r_n^2 = s^2$$

gesetzt, und ebenso die Summe der von den n Puncten beschriebenen Figuren  $W_1, W_2, \ldots W_n$  durch S, so wie die Summe der n excentrischen Kreissectoren  $P_1AB, P_2AB, \ldots P_nAB$  durch  $\mathfrak{S}$  bezeichnet, so hat man

(163) 
$$S = \mathfrak{S} + \frac{1}{2}n(q+\mathfrak{q})a^2 + \frac{1}{2}(q+\mathfrak{q})s^2.$$

Liegen die n Puncte  $P_1$ ,  $P_2$ , ... in einer mit  $\mathfrak B$  concentrischen Kreislinie, deren Radius gleich r, so ist



gehen über in

(165) 
$$S = nu\pi a^2 + n(u+v)\pi a^2 + (u+v)\pi s^2,$$

und

(166) 
$$S = n(2u+v)\pi a^2 + n(u+v)\pi r^2.$$

Haben B und II gleichen Umfang, so dass

$$v=u=1$$

so ist beziehlich

$$S = 3n\pi a^2 + 2\pi s^2,$$

und

(168) 
$$S = 3n\pi a^2 + 2n\pi r^2,$$

und wenn r gleich a, also die n Puncte in der Kreislinie  $\mathfrak B$  selbst liegen, so ist

$$S = 5n\pi a^2.$$

Hat die Basis  $\mathfrak U$  einen Mittelpunct, so haben die Figuren  $W_1, W_2, \ldots W_n$  in jedem der zwei letzteren Fälle (168) und (169), unter sich gleichen Inhalt, so dass also für jede einzeln, beziehlich

$$(170) W = 3\pi a^2 + 2\pi r^2,$$

und

$$(171) W = 5\pi a^2.$$

Wie man sieht, sind auch die vorstehenden Formeln von der speciellen Natur der Basis II (ihrer Gleichung etc.) unabhängig (s. § 35, IV, 1).

Mehrere von den in dieser Abhandlung vorgetragenen Sätzen habe ich bereits früher in *Crelle*'s Journal Bd. XVIII. (cf. Bd. II. S. 63—74 dieser Ausgabe) zu beweisen vorgelegt.



# Ueber einige allgemeine Eigenschaften der Curven von doppelter Krümmung.

Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1839, S. 76-80.

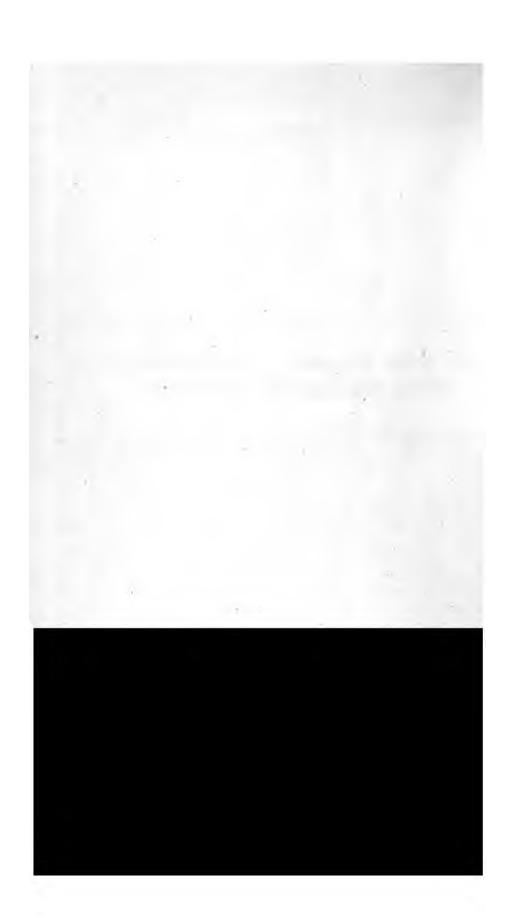

# Ueber einige allgemeine Eigenschaften der Curven von doppelter Krümmung.

(Bericht über eine am 25. April 1839 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gelesene Abhandlung.)

Zuerst wird die charakteristische Eigenschaft der kürzesten Linie auf tgend einer krummen Fläche auf elementare Weise bewiesen; sodann wendet sich die Betrachtung zu dem berühmten Gaussischen Satze über las Dreieck, welches auf einer solchen Fläche durch drei jener Linien gebildet wird. Den Beweis dieses Satzes hat Jacobi (im Crelle'schen Journal Bd. XVI) bereits bedeutend vereinfacht und ihn auf ein anderes <sup>[heorem</sup> zurückgeführt, was der geometrischen Betrachtung anheimfällt. lier wird eine noch weitere Vereinfachung gegeben, wodurch die Beweisründe aus einer fast unmittelbaren geometrischen Anschauung hervorgehen. erner ergeben sich bei dieser Untersuchung zugleich einige Eigenschaften  ${}^{37}$  Curven von doppelter Krümmung. Es sei nämlich C irgend eine Die Normalebenen längs derselben berühren bekanntlich ne abwickelbare krumme Fläche F, die vom Verfasser "Evolutfläche" er Curve C genannt wird; auch berühren jene Ebenen zugleich die notenlinie (arête de rebroussement) K der Fläche F, sowie die Durchchnitte der unmittelbar auf einander folgenden Ebenen die Tangenten  $^{
m ler}$  Curve  $\pmb{K}$ , oder das System von Geraden sind, welche die Fläche  $\pmb{F}$ nthält. Die Knotenlinie K ist der Ort der Mittelpuncte aller Schmieungskugeln der Curve C; letztere hat eine unendliche Menge von Evolten, sie liegen sämmtlich auf der Fläche F, sind kürzeste Linien auf leser, jede ist Knotenlinie einer abwickelbaren Fläche und von diesen  $^{
m l\ddot{a}chen}$  schneiden sich je zwei längs der Curve C überall unter demselben \*\*timmten Winkel. Die Krümmungsmittelpuncte der Curve C liegen in  $^{1\mathrm{er}}$  bestimmten Curve M auf der Fläche F; sie ist eine kürzeste Linie die letztere. Rollt eine Ebene E, ohne zu gleiten, als Tangential-

ebene auf der Fläche F (also eine der vorgenannten Normalebenen), so wird sie stets im nämlichen Puncte P von der Curve C geschnitten, oder so beschreibt ein bestimmter Punct P derselben die Curve C. Auf diese Weise beschreibt jeder Punct der rollenden Ebene E irgend eine Curve C von doppelter Krümmung, und diese Schaar von Curven haben die nämliche Evolutfläche F gemein; dagegen sind die Curven ihrer Krümmungsmittelpuncte (M), so wie ihre Evoluten verschieden. Wird umgekehrt die Ebene E als fest angenommen, und lässt man die Evolutfläche F darauf rollen, wodurch diese auf der Ebene abgewickelt wird, so geht wiederum die Curve C stets durch den nämlichen Punct P der Ebene, so dass man sagen kann, sie reducire sich auf diesen Punct. Dagegen wird die Knotenlinie K in eine andere Curve K, umgebogen, die ihr an Länge gleich und in den correspondirenden Puncten mit ihr gleiche Krümmungshalbmesser hat. Die verschiedenen Evoluten der Curve C wickeln sich auf der festen Ebene in gerade Linien ab, welche sämmtlich durch den Punct P gehen. Die Curve der Krümmungsmittelpuncte M drückt sich mit unveränderter Länge in einer anderen bestimmten Curve M, auf der festen Ebene ab, und zwar ist diese Curve der Ort der Fusspuncte der aus dem Puncte P auf die Tangenten der Curve K, gefällten Perpendikel. Diese Perpendikel selbst sind den ihnen correspondirenden Krümmungsradien der Curve C gleich, sowie die Strahlen, die den Punct P mit den Berührungspuncten der Tangenten verbinden, den Radien der entsprechenden Schmiegungskugeln gleich sind. Ferner ist der Flächenraum zwischen der Curve K, und der Fusspuncten-Curve M, gleich dem entsprechenden Theile der Evolutfläche F zwischen ihrer Knotenlinie K und der Curve der Krümmungsmittelpuncte M; u. s. w. Die Relationen zwischen den verschiedenen Grössen: dem Krümmungshalbmesser der Curve C, dem Radius der Schmiegungskugel, dem Winkel, den beide mit einander bilden. den Bogenelementen der Curven C und K, welche Jacobi im XIV. Bande

ist, auf welcher C liegt. Ein anderer besonderer Fall ist derjenige, wo überhaupt der Radius der Schmiegungskugel der Curve C constant ist. Die beiden Curven C und K haben dann eine bestimmte Reciprocität, jede ist der Ort der Mittelpuncte der Schmiegungskugeln der anderen, sowie zugleich der Ort der Krümmungsmittelpuncte, so dass also auch der Krümmungshalbmesser für beide constant und zwar dem Radius der Schmiegungskugel gleich ist. Wird in diesem Falle die Evolutsläche Fder einen oder anderen Curve auf einer Ebene E abgewickelt, so wird K, ein Kreis, dessen Mittelpunct P und dessen Radius jenem constanten Radius gleich ist. Wenn insbesondere die eine Curve eine Schraubenlinie, cylindrische Spirale, so ist die andere von gleicher Art; die Cylinder, in denen sie liegen, haben dieselbe Axe; die Summe der Steigungswinkel beider Spiralen ist gleich einem Rechten; wenn also der eine Winkel gleich 45°, so ist der andere ihm gleich, und es liegen dann die Spiralen im nämlichen Cylinder, sind symmetrisch gleich, d. h. die eine rechts die andere links um den Cylinder gewunden. Hierauf gründet sich die einfache und strenge Lösung eines in der Technik (bei der Tuchscheermaschine) vorkommenden Problems.

Noch bemerkt der Verfasser beiläufig, dass er bei gelegentlichen Untersuchungen über die Curve vom kürzesten Perimeter zu einem neuen und sehr allgemeinen Satze gelangt ist, nämlich: "Wenn auf irgend einer krummen Oberfläche ein von beliebigen Curvenbogen begrenztes Vieleck gegeben ist, und wenn in dasselbe eine andere Figur von gegebenem Umfange so beschrieben werden soll, dass ihre Grenzlinie an jede Seite jenes Vielecks anstösst, aber über keine hinausreicht, jedoch Strecken mit denselben gemein haben darf, und dass ihr Inhalt ein Maximum sei, so besteht ihre charakteristische Eigenschaft darin, dass 1) sämmtliche Theile ihres Umfanges, die nicht auf die Seiten jenes Vielecks fallen, mit der Curve vom kürzesten Perimeter von gleicher Beschaffenheit sind, so dass, wenn man längs eines solchen Theiles an die gegebene Fläche die berührende abwickelbare Fläche legt, und diese sodann abwickelt, jener Theil in einen Kreisbogen übergeht; dass ferner 2) alle diese Kreisbogen gleiche Radien haben; und dass endlich 3) jede der genannten Vielecksseiten, für sich betrachtet, von den beiden an sie anstossenden Theilen unter gleichen Winkeln geschnitten, oder insbesondere von beiden berührt wird."



# Ueber ein einfaches Princip zum Quadriren verschiedener Curven.

Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1840, S. 46, 47.



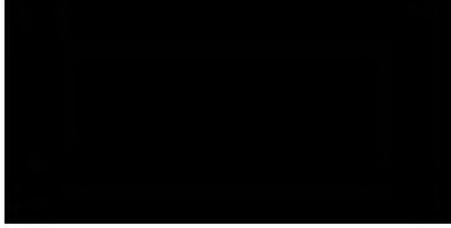

# eber ein einfaches Princip zum Quadriren verschiedener Curven.

Bericht über eine am 17. Februar 1840 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gelesene Abhandlung.)

Durch elementare Betrachtung gelangt man leicht zur Quadratur vieler en, ohne die Gleichung der letzteren zu kennen, sondern wenn nur isse geometrische Bedingungen gegeben sind, durch welche dieselben immt oder erzeugt werden. Das Princip dieser Quadratur beruht auf enden Sätzen:

1) "Bewegen sich in der Ebene ein veränderlicher Strahl a um seinen in Endpunct und eine veränderliche Tangente b längs einer festen, g convexen Curve mit gleicher Winkelgeschwindigkeit und unter der ngung, dass in jedem Augenblicke

$$a=b$$
,

nd die von a und b beschriebenen Flächenräume jedesmal von glei-Grösse."

2) "Bewegen sich drei veränderliche Strahlen a, b, c in einer Ebene ihre festen Endpuncte mit gleicher Winkelgeschwindigkeit und unter Bedingung, dass stets

$$c^2 = a^2 + b^2$$

St der Inhalt der von dem Strahle c beschriebenen Figur (Sector) h der Summe der von a und b beschriebenen Flächenräume."

Aus diesen Sätzen folgt leicht ein zusammengesetzterer Satz, nämlich: Vegen sich beliebig viele veränderliche Strahlen  $a_1, a_2, a_3, \ldots$  um festen Endpuncte und beliebig viele veränderliche Tangenten  $b_1, b_2, \ldots$  längs festen stetig convexen Curven, alle mit gleicher Winkelhwindigkeit, und findet in jedem Augenblicke zwischen den Quadraten Strahlen und Tangenten irgend eine constante Relation statt, wobei

och die Quadrate nur durch Addition und Subtraction mit einander

verbunden sein dürfen, so findet die nämliche Relation auch für die von den Strahlen und Tangenten beschriebenen Flächenräume statt."

Sind die einzelnen Quadrate der Strahlen und Tangenten mit gegebenen Coefficienten multiplicirt, so muss man auch die respectiven Flächenräume mit den letzteren multipliciren.

Es zeigt sich, dass unendlich viele Curven durch geometrische Bedingungen bestimmt und durch die angeführten Sätze unmittelbar quadrirt werden können, ohne dass man nöthig hat, vorerst ihre Gleichung aufzusuchen. Insbesondere gehören dahin, als einfachste Beispiele, die verschiedenen Fusspunct-Curven in Bezug auf die Kegelschnitte, welche bei der Ellipse und Hyperbel vom vierten, bei der Parabel aber nur vom dritten Grade sind. Ferner die sogenannten Tractorien oder Zuglinien; u. s. w. Auch viele in des Verfassers Abhandlung\*) vom 5. April 1838 enthaltene Sätze lassen sich aus dem gegenwärtigen Principe herleiten.

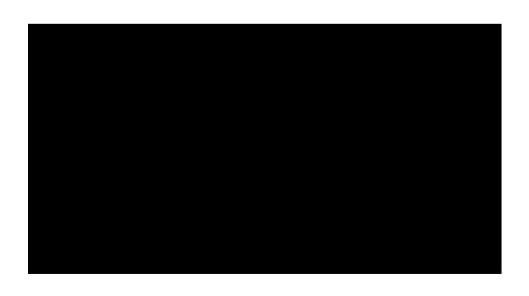

<sup>\*)</sup> Ueber den Krümmungs-Schwerpunct ebener Curven. Cf. Bd. II, S. 97—159 dieser Ausgabe.

# Ueber parallele Flächen.

Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1840, S. 114-118.

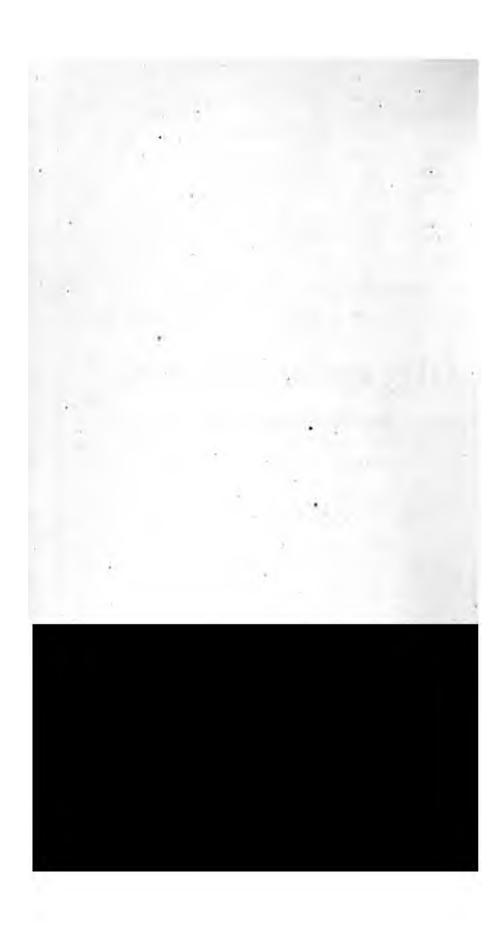

## Ueber parallele Flächen.

ericht über eine am 14. Mai 1840 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gelesene Abhandlung.)

Unter parallelen, ebenen Curven versteht man bekanntlich solche, die rall gleichweit von einander abstehen, oder die gemeinschaftliche Noren haben, oder die Evolventen einer und derselben Curve sind. In scheint zuerst solche Curven angedeutet zu haben; Kästner und Prasse haben sich später mit ihrer Betrachtung beschäftigt. In neuerer hat Crelle zwei wesentliche Sätze über dieselben aufgestellt und been (Annales de Mathém.). Zu diesen zwei Sätzen kann man auch elementarem Wege gelangen. Rollt ein constanter Kreis, dessen Radius h h, auf einer gegebenen Curve A, so beschreibt sein Mittelpunct eine parallele Curve B. Wird nun anfänglich die Curve A als Vieleck nommen, so ergeben sich die genannten zwei Eigenschaften unmittel-

Nämlich es zeigt sich, dass B gleich  $A \pm h \varphi$ , wo  $\varphi$  der Winkel chen den gemeinschaftlichen Normalen in den Endpuncten der Bogen 3 (oder die Totalkrümmung des Bogens A) ist; und dass der von en Bogen und jenen Normalen eingeschlossene Flächenraum gleich (1+B) ist. Der letzte Satz wurde bereits in der Abhandlung vom pril 1838\*) auf diese Art bewiesen.

Bei Curven von doppelter Krümmung kann der Parallelismus durch stanten Abstand im engeren oder weiteren Sinne bestimmt werden: eder durch gerade oder bestimmte krumme Linien. Durch die gene Curve A (von doppelter Krümmung) denke man irgend eine krumme he F und auf dieser alle kürzesten Linien, die zu A rechtwinklig sind, eide von denselben (auf einerlei Seite von A) gleich lange Stücke h h ab, so liegen die Endpuncte in einer Curve B, die auf den nämen kürzesten Linien rechtwinklig ist, und welche der Curve A parallel st (Gauss Disqu. gen. cir. supf. curv.). Ist nun die Fläche F gerad; (d. h. durch Bewegung einer Geraden erzeugt), und ist A zu den

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. II. S. 97-159 dieser Ausgabe.

Geraden rechtwinklig, so sind diese das vorgenannte System von kürzesten Linien, auf denen man die constante Strecke h abzutragen hat, um die mit A parallele Curve B zu erhalten. Und ist ferner die Fläche F insbesondere eine abwickelbare, so ist ihre Knotenlinie eine gemeinsame Evolute der parallelen Curven A und B, und in diesem Falle allein haben letztere die Eigenschaft, dass auch ihre Tangenten in entsprechenden Puncten parallel sind. Für beliebige parallele Curven A und B auf einer abwickelbaren Fläche F findet der obige zweite Satz auf analoge Weise statt, was sogleich folgt, wenn die Fläche auf einer Ebene abgewickelt wird. — Parallele sphärische Curven A, B haben die besondere Eigenschaft, dass sie zugleich in einer abwickelbaren Fläche F liegen und zu ihrem System von Geraden normal sind, so dass also sowohl ihr sphärischer Abstand h, als auch ihr geradliniger Abstand g, constant ist: jener (h) ist ein Bogen des Hauptkreises (kürzeste Linie auf der Kugel) und dieser (q) die zugehörige Sehne. Die Differenz der Curvenbogen A und B lässt sich hier auf zwei verschiedene Arten angeben, den beiden Flächen gemäss, in denen sie liegen. Noch leichter sind die Räume zu finden. welche die Bogen A und B mit ihren Grenznormalen auf beiden Flächen begrenzen; dieselben sind von einander abhängig, nämlich es verhält sich der sphärische Raum zum Raume auf der geradlinigen Fläche F, wie q zu  $\sin h$ .

Zur Bestimmung paralleler, krummer Flächen kann derselbe Begriff dienen, wie bei Curven. Zwei Flächen  $\Lambda$  und B sollen parallel heissen, wenn sie gemeinschaftliche Normalen haben, oder wenn sie überall gleich weit von einander abstehen, etc. Dann folgt umgekehrt: werden von den Normalen der Fläche  $\Lambda$  auf einerlei Seite derselben gleiche Stücke, gleich h, abgeschnitten, so liegen die Endpuncte in einer mit A parallelen Fläche B; oder: rollt eine constante Kugel, deren Radius gleich h, auf der gegebenen Fläche A, so beschreibt ihr Mittelpunct M eine mit A

Cylinderfläche angehört, die  $\gamma$  zur Axe und h zum Radius hat, und der zwischen  $\gamma$  und  $\gamma_1$  befindliche Körperraum ist ein Ausschnitt c des Cylinders. Heisst der an der Kante  $\gamma$  liegende Nebenflächenwinkel  $\varphi$ , so ist

$$\gamma_1 = \gamma h \varphi \quad \text{and} \quad c = \frac{1}{2} \gamma h^2 \varphi.$$

Wird die Summe aller solchen Flächenstücke  $\gamma_1$  durch K und die Summe aller Cylinderausschnitte c durch C bezeichnet, so ist

$$K = h\Sigma(\gamma\varphi)$$
 and  $C = \frac{1}{2}hK = \frac{1}{2}h^2\Sigma(\gamma\varphi)$ .

 $\gamma$ ) So lange die Kugel die nämliche Ecke  $\epsilon$  der polyedrischen Fläche A berührt, beschreibt ihr Mittelpunct ein sphärisches Vieleck  $\epsilon_1$  in der Fläche B, das ebenso viele Seiten hat, als die Ecke  $\epsilon$  Kanten, welche Seiten die an diesen Kanten liegenden Nebenflächenwinkel messen. Der zwischen der Ecke  $\epsilon$  und dem Vielecke  $\epsilon_1$  liegende Raum ist eine sogenannte Kugelpyramide p, deren Inhalt gleich  $\frac{1}{2}h\epsilon_1$ . Die Summe aller sphärischen Vielecke  $\epsilon_1$  heisse E und die Summe der Pyramiden p sei P, so ist

$$E = \Sigma \varepsilon_1$$
 und  $P = \frac{1}{3}h\Sigma \varepsilon_1 = \frac{1}{3}hE$ .

Hiernach hat man für die Fläche B und für den zwischen beiden Flächen A und B liegenden Körperraum I folgende Ausdrücke:

(1) 
$$B = A + h\Sigma(\gamma\varphi) + \Sigma\varepsilon_1 = A + K + E,$$

(2) 
$$I = hA + \frac{1}{2}h^{3}\Sigma(\gamma\varphi) + \frac{1}{3}h\Sigma\varepsilon_{1} = hA + \frac{1}{2}hK + \frac{1}{3}hE;$$

oder, wird irgend eine bestimmte Länge des willkürlichen Abstandes h zur Einheit angenommen, gleich 1 gesetzt, und werden für diesen Fall die Grössen K und E durch k und e bezeichnet, wo dann für jeden anderen Fall K gleich hk und E gleich  $h^2e$  ist, so hat man:

$$(3) B = A + hk + h^2e,$$

(4) 
$$I = hA + \frac{1}{2}h^2k + \frac{1}{3}h^3e = \frac{1}{2}h(A + B - \frac{1}{3}h^3e).$$

Die Constante k ist eine Längen-Grösse, nämlich

$$k = \Sigma(\gamma \varphi),$$

d. h. gleich der Summe der Produkte aus den Kanten des Polyeders A in die anliegenden Nebenflächenwinkel, diese in Zahlen ausgedrückt; wogegen e gleich Sz, eine Zahl ist, nämlich die Summe der Zahlenwerthe der den Ecken z des Polyeders A entsprechenden Polar-Körperwinkel. Da die Grössen k und e bloss von den Krümmungen der Fläche A abhängen, so mögen sie die Krümmungs-Summen derselben heissen, und zwar "k die Summe der Kanten-Krümmung" und "e die Summe der Ecken-Krümmung".

Die obigen Formeln bleiben offenbar bestehen, wenn die polyedrische Fläche A in eine krumme Fläche übergeht. In diesem Falle gelangt man aber zu neuen Ausdrücken für die Grössen B und I, so wie für k und e.

In irgend einem Puncte der gegebenen Fläche A seien die Hauptkrümmungsradien r und r; das Flächenelement sei a. Im correspondirenden

Puncte der mit A parallelen Fläche B heisse das Flächenelement b, so ist

(5) 
$$b = a \left(1 + \frac{h}{r}\right) \left(1 + \frac{h}{r_1}\right) = a + h \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r_1}\right) + h^2 \frac{a}{rr_1}$$

Für die Summe aller Elemente b, oder für die Fläche B, hat man demnach

(6) 
$$B = A + h \Sigma \left( \frac{a}{r} + \frac{a}{r_1} \right) + h^2 \Sigma \frac{a}{rr_1},$$

und für den Körperraum 1:

(7) 
$$I = hA + \frac{1}{2}h^2\Sigma\left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r_1}\right) + \frac{1}{3}h^2\Sigma\frac{a}{rr_1}.$$

Aus den Formeln (3) und (6) folgt:

$$(8) k = \Sigma \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r_1}\right)$$

und

(9) 
$$e = \Sigma \frac{a}{rr_1},$$

woraus erkannt wird, welche Bedeutung die Grössen  $\Sigma\left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r_1}\right)$  und  $\Sigma - \frac{a}{rr_1}$  bei der krummen Fläche A haben. Sie sind zusammen die "Totalkrümmung" der Fläche A. Gauss giebt diesen Namen dem Ausdrucke  $\Sigma - \frac{a}{rr_1}$  allein, welcher aber nur die Summe der Eckenkrümmung e repräsentirt.

Die Grösse e lässt sich im Allgemeinen bestimmen, die Grösse k nicht. In einigen besonderen Fällen kann jedoch k auf e zurückgeführt werden, wie z. B., wenn für alle Puncte der Fläche A die Summe der Krümmungsradien  $r+r_1$  gleich s constant ist, denn alsdann ist

$$k:e=s:h.$$

Ist insbesondere A eine kleinste Fläche, so sind bekanntlich in jedem Puncte derselben die Krümmungsradien einander gleich und entgegengesetzt.



## Ueber Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume überhaupt.

Erste Abhandlung.

Hierzu Taf. IX-XI Fig. 1-19.

Diese und die folgende Abhandlung, welche von Steiner der Pariser Akademie vorgelegt waren (Compt. rend. XII. 1841, p. 479), erscheinen hier zum erstenmale nach dem deutschen Original-Manuscripte gedruckt. In französischer Uebersetzung ist die erste im Liouville'schen Journal (t. VI. p. 105—170) und im Crelle'schen Journal (Bd. XXIV. S. 93—162), die zweite bloss in letzterem (Bd. XXIV. S. 189—250) veröffentlicht worden.

## Ueber Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume überhaupt.

### Erste Abhandlung.

Die Erforschung der Eigenschaften, durch welche bei geometrischen Figuren ein Maximum oder ein Minimum bedingt wird, bietet ungewöhnliche Schwierigkeiten dar, mit deren Ueberwindung man sich bis dahin noch nicht genug beschäftigt zu haben scheint, oder wenigstens nicht mit genügendem Erfolg. Von den zwei Methoden, welche man bei der Behandlungsweise des Gegenstandes zu unterscheiden pflegt, hat man die eine, die synthetische, sehr vernachlässigt und sie überhaupt als eine unzulängliche hintansetzen zu müssen geglaubt, während man in der anderen, der analytischen, alle Vorzüge zu besitzen wähnte. Allein die allgemeinen Vorschriften, welche die Analysis zu diesem Zwecke giebt, führen in vielen Fällen nicht leicht zum Ziele; ja oft scheinen sie gar nicht geeignet, das eigentliche Wesen oder die wahre Ursache des Maximums und Minimums anzugeben, sowie sie in anderen Fällen nur irgend eine, von der primitiven Ursache mehr oder weniger weit entfernte, jedoch von ihr abhängige Eigenschaft anzeigen, nicht aber diese Ursache selbst. Es schien daher zweckmässig, einen anderen Weg der Betrachtung einzuschlagen, oder vielmehr zu jener verlassenen Methode zurückzukehren, und zwar vor Allem nach den Grundursachen zu forschen, durch welche das Maximum und Minimum auf diesem Felde bedingt wird. Wenn sich nun auch für alle zu betrachtenden Gegenstände nicht ein einziges gemeinsames Grundprincip aufstellen lässt, so giebt es doch verschiedene Fundamental-Eigenschaften, aus deren jeder ein System von innig zusammenhängenden Sätzen folgt. Dabei gelangt man zu vielen Sätzen, deren Beweis ausser diesem Zusammenhange oft grosse Schwierigkeiten darbieten möchte, wie z. B. die Sätze 62 und 65 in der nachfolgenden Abhandlung.

Die Fundamental-Eigenschaften sind gleichsam der Keim, aus welchem die Sätze nebst ihrem Zusammenhange als nothwendige Folgen hervorgehen; diese Abhängigkeit aber dürfte wohl als wichtiger angesehen werden, oder grösseres Interesse gewähren, als die einzelnen Sätze selbst.

Die umfassendsten Arbeiten über elementare Behandlung des Maximums und Minimums in der Geometfie verdankt die Wissenschaft Lhuilier\*). Er bediente sich bei seinen Forschungen der synthetischen Methode und behauptete, dass dieselbe hierfür die geeignetste sei. Alles, was seine Vorgänger auf diesem Wege geleistet, von den ersten Anfängen der Griechen bis auf die Fortsetzungen durch R. Simson und Andere, hat er mit Umsicht zusammengesasst, mit Scharfsinn verbessert und beträchtlich erweitert. Leider haben seine Nachfolger diesen natürlichen Gang verlassen: wohl haben sie sein Werk öfter citirt und einzelne Beispiele daraus entlehnt — aber nicht die darin herrschende Methode befolgt. Anstatt jene natürliche Betrachtungsweise zu vervollkommnen, nahm man lieber zu künstlichen Mitteln, zur Rechnung Zuflucht; ja selbst, wo man geometrisch verfuhr, verschmähte man, die von ihm gegebenen einfachen Beweise mit den Sätzen zugleich aufzunehmen (wie z. B. Legendre, M. Hirsch und Andere). Dadurch verschwand aber auch immer mehr die schöne Einfachheit und Eleganz der Beweise, sowie der organische Zusammenhang der Sätze, und die wünschenswerthe Fortentwickelung der ganzen Doctrin gerieth unvermerkt in's Stocken. Verleitet durch den fast mühelosen Mechanismus, womit die Rechnung eine gewisse Klasse von Aufgaben löst, wollten Einige alles diesem bequemen Hülfsmittel überlassen, so dass sie sogar glaubten, von der synthetischen Methode abrathen zu müssen. Allein hierin hat man sich gewiss ebenso sehr geirrt als Lhuilier, wenn er behauptet, dass viele Sätze durch Differentialrechnung gar nicht zu beweisen seien. diesen Untersuchungen sind allerdings die Schwierigkeiten sehr gross und

diesen Untersuchungen sind anertaings die Sonwertgacteur som gross and

ankommt, auf welche Weise der Satz oder die Aufgabe angefasst wird; denn oft stösst man von der einen Seite her auf unüberwindliche Hindernisse, während von einer anderen Seite durch die trivialsten Mittel das Ziel erreicht wird (wie in der nachfolgenden Abhandlung z. B. der Satz 26 über sphärische Polygone). So wie für einzelne Sätze, verhält es sich in dieser Hinsicht auch mit ganzen Systemen von Sätzen. Für mehrere Betrachtungen glaube ich nun wohl so ziemlich die vortheilhafteste Seite aufgefunden zu haben, indem ich nämlich solche Fundamentalsätze auffand, aus denen sich eine grosse Reihe von Sätzen mit Leichtigkeit und Eleganz entwickeln lässt; allein inmitten einer solchen Reihe bieten sich wieder Fragen dar, deren Beantwortung ganz andere, neue Hülfsmittel erheischt. Besonders gross sind aber die Schwierigkeiten bei den Untersuchungen im Raume (in der Stereometrie); dabei haben die beiden Methoden, in Rücksicht des Vorzugs, sich gegenseitig nicht viel vorzuwerfen; denn hier haben beide bis jetzt noch so wenig geleistet, dass man sich kaum eines eigentlichen Anfangs zu erfreuen hat.

Wenn nun auch die synthetische Methode meines Erachtens zur Erforschung und Begründung jener Fundamentalsätze, sowie zu deren nächsten Entwickelung am geeignetsten ist, so dürfte dagegen bei den sich später einstellenden Fragen die Hülfe der Analysis nicht am unrechten Orte sein, um in passenden Fällen den Gegenstand weiter zu verfolgen. Der letzteren muss durch die Forschungen der ersteren vorerst die richtige Grundlage gegeben werden, auf der sie sodann, ihre Kraft entfaltend, mit Erfolg weiter bauen kann; wie dies überhaupt in der Geometrie meist geschah, ohne dass man es immer eingestand.

Von meinen Versuchen über diesen Gegenstand habe ich bereits mehrere Proben bekannt gemacht\*). Die gegenwärtige Abhandlung beschäftigt sich insbesondere mit den Relationen zwischen dem Umfange und Inhalte der Figuren in der Ebene und auf der Kugelfläche; und zwar enthält sie mur die erste von den fünf Entwickelungsarten, nach welchen ich diesen Theil behandelt habe. Diese fünf Beweisarten gelten sämmtlich für die ebenen Figuren; sie unterscheiden sich zwar nur durch den Gang der Betrachtung, welche zum Hauptsatze führt; aber doch bieten sich auf jedem dieser Wege manche Sätze von selbst dar, welche auf den übrigen nur mit Mühe zu beweisen sein dürften. Ausser der Beweisart der gegenwärtigen Abhandlung ist auch die zweite auf die sphärischen Figuren gleichmässig anwendbar; wogegen die Figuren im Raume sich nur nach den drei übrigen Methoden einigermassen analog behandeln lassen.

<sup>&</sup>quot;) Im Journal für Mathem. von Crelle, und in den Schriften der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Auch finden sich in den Berichten derselben Akademie einige noch nicht gedruckte Abhandlungen dem Inhalte nach angezeigt. (Cf. Bd. II. S. 28, S. 75 und S. 165 dieser Ausgabe.)

Die erste Beweisart, welche in dieser Abhandlung allein zur Anwendung kommt, besteht darin, dass aus zwei einfachen Fundamentalsätzen zunächst ein gewisser Hauptsatz gefolgert wird, aus welchem sodann die übrigen Sätze sich entwickeln lassen. Denn es zeigt sich dabei, dass zwischen den Figuren, denen ein Maximum oder ein Minimum zukommt, selbst ein eigenthümlicher Zusammenhang stattfindet, nämlich dass sie gewissermassen nur Theile von derjenigen Figur sind, auf welche sich der Hauptsatz bezieht, und dass die Gründe, auf denen dieser beruht, auch alle jene zusammengesetzten anscheinend schwierigeren Sätze bedingen.

# Erster Abschnitt. Von den ebenen und sphärischen Figuren.

#### Erste Beweisart.

- § 1. Fundamentalsätze für die ebenen Figuren.
- 1. Hülfssatz. Die Spitzen aller gleichschenkligen Dreiecke über derselben Grundlinie liegen in der Geraden, welche die Grundlinie in ihrer Mitte rechtwinklig durchschneidet. Von je zwei solchen Dreiecken hat dasjenige grösseren Inhalt, welches grösseren Umfang hat, und auch umgekehrt.
- 2. Hülfssatz. Die Inhalte beliebiger Dreiecke über derselben Grundlinie verhalten sich wie ihre Höhen. Haben die Dreiecke gleichen Inhalt, und liegen sie auf einerlei Seite, so liegen ihre Spitzen in einer mit der Grundlinie parallelen Geraden.

und nach der Forderung des Satzes sei

$$AC+BC = AD+BD$$
.

Da die Flächen der Dreiecke immer ein Stück AEB gemein haben\*), so ist der Satz bewiesen, wenn gezeigt wird, dass Dreieck

$$AEC > BED$$
.

Da Winkel

$$\alpha = \beta$$
,

so ist  $\beta > \gamma$ , und daher AE > BE. Man nehme

$$EF = EB$$
.

Wird ED von E aus auf EC abgetragen, sei etwa

$$EG = ED$$

so muss der Endpunct G nothwendig zwischen E und C fallen. Denn fiele er in C, so wäre

$$ED = EC$$

und mithin die Dreiecke BED und FEC congruent, daher

$$FC = BD;$$

ferner wäre

$$BC = FD$$
,

und folglich müsste, da nach der Voraussetzung

$$AC+BC = AD+BD$$
,

BD+AF oder FC+AF gleich AC sein, d. i. die Summe zweier Seiten des Dreiecks AFC gleich der dritten, was unmöglich ist. Noch weniger kann aber der Punct G jenseits C, etwa in H fallen, weil sonst aus gleichen Gründen

$$AF+FH+HC = AC$$

sein müsste, d. h. die gebrochene Linie AFHC gleich der Geraden AC. Demnach kann der Endpunct G nur zwischen E und C fallen. Dann aber ist Dreieck

$$FEG = BED$$
,

daher Dreieck AEC > BED, und folglich auch das gleichschenklige Dreieck ACB grösser als das ungleichschenklige ADB.

II. Sind ACB und ADB (Taf. IX Fig. 2) zwei beliebige Dreiecke von gleichem Umfange (also das erste nicht nothwendig gleichschenklig, wie vorhin), und wird angenommen, von ihren vier Winkeln an der Grundlinie sei  $\gamma$  der kleinste, also  $\gamma < \beta$ , so kann ebense, wie vorhin (I), gezeigt werden, dass Dreieck ADB < ACB, d. h. dass das Dreieck mit dem kleinsten Winkel an der Grundlinie kleineren Inhalt hat als das andere.

<sup>\*)</sup> Denn es kann niemals die Spitze des einen Dreiccks innerhalb des anderen liegen (Euklides, Buch I. Satz 21).

Dass ferner ebenfalls Dreieck ADB < ACB, wenn angenommen wird, a soi entweder  $\delta$  der grösste Winkel, oder es sei BD der kleinste oder AD der grösste Schenkel, kann, wie folgt, geschlossen werden. Nämlich mnächst folgt, dass diese drei Bedingungen mit der vorigen Annahme,  $\gamma < \beta$ , zugleich stattfinden. Denn um zu zeigen, dass  $\delta$  der grösste Winkel, d. h. dass  $\delta > \alpha$  sei, wenn  $\gamma < \beta$  ist, darf man nur das Dreieck ADB so umwenden, dass es in die Lage von  $AD_1B$  kommt, wodurch die Winkel  $\gamma$ ,  $\delta$  die Lage von  $\gamma_1$ ,  $\delta_1$  erhalten, so dass also

$$\gamma_i = \gamma \quad \text{und} \quad \delta_i = \delta$$

ist; denn dabei muss nothwendig die Spitze  $D_1$  jenseits der Seite AC fallen, weil  $\beta > \gamma$  und  $\gamma$  gleich  $\gamma_1$  ist, und dann ist offenbar  $\delta_1 > \alpha$  oder  $\delta > \alpha$ . Um weiter darzuthun, dass BD der kleinste und AD der grösste Schenkel sei, behaupte ich, es könne AD weder gleich noch kleiner als AC; also nur AD > AC und daher BC > BD sein. Denn wäre

$$AD = AC$$

so würde auch

$$BC = BD$$
.

und folglich Dreieck ACB congruent ADB sein. Wäre aber AD < AC, so wäre BD > BC, und in Hinsicht der Dreiecke ACD und BCD müsste Winkel ACD < ADC, und zugleich Winkel BCD > BDC sein; was unmöglich ist. Folglich ist

$$AD > AC$$
 und  $BD < BC$ 

Nun folgt in gleicher Weise für die Dreiecke ACB und  $AD_1B$ , dass  $BD_1>BC$  und  $AD_1<AC$ , oder dass also

$$AD > BC$$
 und  $BD < AC$ .

Demnach ist in der That *BD* der kleinste und *AD* der grösste unter allen vier Schenkeln. Nunmehr ergiebt sich leicht durch indirecte Schlüsse, dass umgekehrt jede der drei genannten Bedingungen auch jene erste. 7 < 3.

schenkliges Dreieck  $G_1$ , mit U von gleichem Umfange, so ist  $G_1 > U$  (3) und mithin, da U gleich G ist, auch  $G_1 > G$ , daher weiter:

Umfang 
$$G_1 >$$
Umfang  $G$  (1),

und folglich auch

Umfang 
$$U >$$
 Umfang  $G$ .

5. Unter allen Dreiecken von gleichem Umfange hat das gleichseitige den grössten Inhalt. Und umgekehrt: Unter allen Dreiecken von gleichem Inhalte hat das gleichseitige den kleinsten Umfang.

Beweis I. Dasjenige Dreieck, welches bei gegebenem Umfange den . möglichst grössten Inhalt haben soll, muss über jeder Seite, als Grundlinie angesehen, gleichschenklig sein (3), daher müssen je zwei Seiten, und folglich alle drei Seiten einander gleich sein.

Wenn auch gegen die Richtigkeit und Strenge dieses Beweises nichts einzuwenden ist, so hat er doch in der Beziehung etwas unbefriedigendes, dass, wenn ein gleichseitiges und ein beliebiges ungleichseitiges Dreieck von gleichem Umfange gegeben sind, durch denselben nicht direct gezeigt werden kann, dass ersteres in der That grösseren Inhalt hat als das andere. Um diesem Mangel abzuhelfen, gab Lhuilier einen anderen Beweis, gegründet auf wiederholte Verwandlung des gegebenen ungleichseitigen Dreiecks in gleichschenklige von gleichem Umfange, wodurch man sich durch einen unendlichen Process immer mehr dem gleichseitigen nähert\*). Allein auch dieser Beweis gewährt noch nicht die gewünschte Befriedigung. Durch den hier folgenden Beweis suchte ich der Forderung zu genügen.

Be weis II. Es sei ein beliebiges ungleichseitiges Dreieck U gegeben; über der grössten Seite, als Grundlinie, construire man ein gleichschenkliges G von gleichem Umfange, so ist G > U (3). Das Dreieck G sei

$$u, \frac{1}{2}u, \frac{1}{4}u, \frac{1}{8}u, \dots \frac{1}{2^{\infty}}u.$$

Demnach nähern sich die Dreiecke G,  $G_1$ ,  $G_2$ , ... immer mehr dem gleichseitigen, welches als Grenze oder als letztes Glied ihrer Reihe anzuschen, und dessen Inhalt somit ein Maximum ist.

<sup>\*)</sup> Z. B. es sei irgend ein ungleichseitiges Dreieck U gegeben; man denke sich über seiner Grundlinie ein gleichschenkliges Dreieck G von gleichem Umfange, so ist G > U. Der Unterschied zwischen der Grundlinie und einem Schenkel des Dreiecks G sei gleich u; über einem dieser Schenkel, als Grundlinie angesehen, denke man sich ein neues gleichschenkliges Dreieck  $G_1$  von demselben Umfange, so ist  $G_1 > G$ , und es wird der Unterschied zwischen der Grundlinie und einem Schenkel des Dreiecks  $G_1$  gleich  $\frac{1}{2}u$  sein. Fährt man so fort, so erhält man eine Reihe gleichschenkliger Dreiecke G,  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$ , ... von gleichem Umfange, wovon jedes folgende grösser ist als das vorhergehende, und wobei der Unterschied zwischen der Grundlinie und einem Schenkel immer kleiner wird, und zwar bilden diese Unterschiede die abnehmende geometrische Reihe

ACB (Taf. IX Fig. 3), so ist also die Grundlinie AB grösser und jeder der beiden Schenkel AC, BC ist kleiner als ein Drittel des Umfanges. Das Stück BD der Grundlinie sei ein Drittel des Umfanges; auf der Verlängerung des anliegenden Schenkels BC nehme man den Punct E so, dass das Dreieck DEB mit ACB gleichen Umfang hat, dass also

$$DE + EC = DA + AC$$

ist (weil BC und BD zu beiden Umfängen gehören)\*). Da BC kleiner als ein Drittel des Umfanges, so ist BD > BC, daher Winkel x > y, mithin Winkel ADC > ECD, folglich Dreieck ECD > ADC (3, II), und daher endlich Dreieck

$$DEB > ACB$$
 oder  $DEB > G$ .

Es sei Dreieck DFB gleichseitig, also mit DEB (sowie mit G und U) von gleichem Umfange (weil DB ein Drittel dieses Umfanges ist), so ist Dreieck DFB > DEB (3), also auch DFB > G, und folglich um so mehr

$$DFB > U$$
.

Hiermit ist der Satz ebenso angenfällig als streng bewiesen.

Der umgekehrte Satz ist leicht indirect zu beweisen, wie der vorige (4), oder er kann auch aus diesem gefolgert werden.

#### Zweiter Fundamentalsatz.

6. "Sind zwei Seiten eines Dreiecks gegeben, so hat es dann den grössten Inhalt, wenn dieselben einen rechten Winkel einschliessen."

Beweis. Sieht man die eine gegebene Seite als Grundlinie an, so ist der Inhalt des Dreiecks um so grösser, je grösser die Höhe wird; diese ist aber offenbar am grössten, wenn sie der anderen gegebenen Seite gleich ist, also wenn letztere auf der Grundlinie rechtwinklig steht.



- EB, welche gleichen Inhalt haben; dieser Inhalt wird um so grösser, weiter jene Gerade sich von der Grundlinie entfernt; sie ist aber offenram weitesten entfernt, wenn sie den Kreis in C berührt, wo ihr alsor ein Dreieck ACB entspricht; folglich hat dieses Dreieck unter allen grössten Inhalt und auch die Eigenschaft, dass die gegebenen Seiten B, AC einen rechten Winkel einschliessen.
- 7. Ist die Summe zweier Seiten eines Dreiecks gegeben, hat es dann den grössten Inhalt, wenn dieselben einander eich und zu einander rechtwinklig sind.

Beweis. Wie auch die gegebene Summe unter die zwei Seiten verteilt werden mag, so hat jedesmal das Dreieck den grössten Inhalt, wenn zwischen denselben rechtwinklig ist (6). Daher ist nur noch zu zeigen, ass unter allen diesen rechtwinkligen Dreiecken das gleichschenklige das rösste ist. Ueber der Hypotenuse eines der ungleichschenkligen Dreiecke enke man sich ein gleichschenkliges Dreieck von gleicher Schenkelsumme, o ist dieses grösser als jenes, hingegen aber ist es kleiner als das genannte echtwinklig-gleichschenklige Dreieck, mit dem es gleiche Schenkel hat.

Es folgen hier auch die Zusätze: "Dass das Product aus den zwei abschnitten einer gegebenen Geraden am grössten ist, wenn die Abschnitte inander gleich sind", oder: "Dass unter allen Parallelogrammen mit den ämlichen Seiten das Rechteck das grösste, und dass unter allen Rechtecken von gleichem Umfange das Quadrat das grösste ist."

### § 2. Fundamentalsätze für die sphärischen Figuren.

- 8. Hülfssatz. Die Scheitel aller gleichschenkligen sphärischen Dreiecke über derselben Grundlinie liegen in dem Hauptkreise (grösster Kreis), welcher die Grundlinie in ihrer Mitte rechtwinklig durchschneidet. Von je zweien dieser Dreiecke hat dasjenige den grösseren Inhalt, welches zrösseren Umfang hat, und auch umgekehrt.
- 9. Hülfssatz. Der Inhalt beliebiger sphärischer Dreiecke über derselben Grundlinie ist kleiner oder grösser, je nachdem der Kreis, welcher durch die Spitze des (jedesmaligen) Dreiecks und durch die Gegenpuncte\*) der Endpuncte seiner Grundlinie geht, sich weniger oder mehr von der Grundlinie abneigt (d. h. je nachdem der Winkel zwischen tem Kreise und der Grundlinie kleiner oder grösser ist), so dass also lie Spitzen aller Dreiecke, welche je einen gleichen Inhalt haben, in dem nämlichen Kreise liegen, und auch umgekehrt\*); und dass dann jedes

<sup>\*)</sup> Von den Endpuncten eines Kugel-Durchmessers heisst jeder "der Gegenpunct" les anderen.

Diesen Satz habe ich zuerst in einer Abhandlung, betitelt: "Verwandlung nd Theilung sphärischer Figuren durch Construction" im Crelle'schen

andere Dreieck kleineren oder grösseren Inhalt hat als jene, je nachdem seine Spitze zwischen dem Kreise und der Grundlinie oder jenseits des Kreises liegt.

10. Hülfssatz. Wenn zwei Kreise auf der Kugelfläche einander berühren, so liegt der Berührungspunct mit ihren Polen in einem Hauptkreise; so dass also der Hauptkreis, welcher durch irgend zwei der genannten drei Puncte bestimmt wird, allemal auch durch den dritten geht.

#### Erster Fundamentalsatz.

- 11. I. "Unter allen sphärischen Dreiecken über derselben Grundlinie und von gleichem Umfange hat das gleichschenklige den grössten Inhalt."
- II. "Von je zweien der genannten Dreiecke hat dasjenige den kleineren Inhalt, welches an der Grundlinie den kleinsten oder grössten Winkel, oder welches den kleinsten oder grössten Schenkel hat; und auch umgekehrt."

Journ. für Mathem. Band II. S. 45, März 1827 (Cf. Bd. I. S. 101 dieser Ausgabe) bekanst gemacht. Er diente dieser Abhandlung zur Grundlage und sollte eine nähere Uebereinstimmung der sphärischen und ehenen Geometrie in Betracht der genannten Operationen bewirken. War auch ein Theil des Satzes zuerst von Lexell und später von Legendre bewiesen, so wurde er doch erst durch die wesentliche Ergänzung: "Dass der Kreis, welcher die Spitzen aller Dreiecke von gleichem Inhalte enthält, durch die Gegenpuncte der Endpuncte der Grundlinie geht" zur Anwendung recht bequem gemacht. Für Leser, denen die citirte Abhandlung nicht zu Gebote steht, mag der Beweis des obigen Satzes hier kurz angedeutet werden. Die erforderlichen Figuren lassen sich gemäss der Beschreibung leicht zeichnen.

- Im gleichschenkligen sphärischen Dreiecke sind die Winkel an der Grundlinie einander gleich.
- 2. In jedem sphärischen Vierecke ABCD, das einem Kreise eingeschrieben ist, sind die Summen der gegenüber stehenden Winkel gleich gross, also

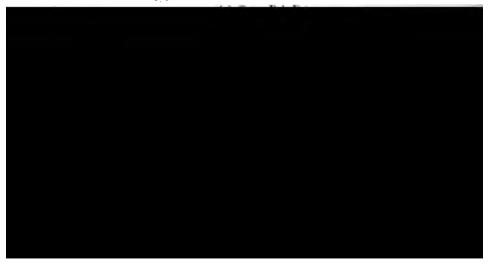

Der Beweis dieses Satzes ist dem Beweise des obigen analogen Satzes (3) ganz ähnlich; nur ist zu bemerken, dass hier die den Dreiecken BED und FEG (Taf. IX Fig. 1) entsprechenden sphärischen Dreiecke nicht congruent, wohl aber symmetrisch gleich sind, wodurch die Schlussfolge nicht gestört wird; (zudem kann man bekanntlich zwei solche Dreiecke immer in congruente Stücke zerschneiden). Diese Bemerkung gilt zugleich für alle folgenden Fälle, wo eine ähnliche Verschiedenheit eintritt.

12. Von allen sphärischen Dreiecken über derselben Grundlinie und von gleichem Inhalte hat das gleichschenklige den kleinsten Umfang.

Der Beweis dieses Satzes ist dem des obigen entsprechenden Satzes (4) ähnlich.

13. Unter allen sphärischen Dreiecken von gleichem Umfange hat das gleichseitige den grössten Inhalt; und unter allen sphärischen Dreiecken von gleichem Inhalte hat das gleichseitige den kleinsten Umfang.

Die Beweise des obigen Satzes (5) finden in ähnlicher Weise für den gegenwärtigen Satz statt.

$$\alpha + A_1 = \pi$$
 und  $\gamma + C_1 = \pi$ .

Da nach (3)  $\alpha + \gamma - B$  constant ist, nämlich gleich  $D - \alpha_1 - \gamma_1$  gleich K, so ist folglich  $A_1 + B + C_1 = 2\pi - K$ ,

d. h. wenn im ersten Dreieck ABC die Differenz  $\alpha + \gamma - B$  constant ist, so ist im anderen  $A_1BC_1$  die Summe der drei Winkel, also auch sein Inhalt constant, und auch umgekehrt. Da nun aber unter dieser Bedingung der Ort der Spitze B ein Kreis P ist, der allemal durch die festen Puncte A, C geht, so ist dadurch die Wahrheit des obigen Satzes dargethan.

Wenn insbesondere die feste Grundlinie AC Durchmesser des Kreises P wird, so ist K gleich 0 (also D gleich  $\alpha_1+\gamma_1$  und B gleich  $\alpha+\gamma$ ), und auch umgekehrt. In diesem Falle ist dann

$$A_1+B+C_1=2\pi,$$

und folglich der Inhalt des Dreiecks  $A_1BC_1$  gleich dem vierten Theile der Kugelfläche. Ein anderer, noch einfacherer Beweis des obigen Satzes ergiebt sich durch stereometrische Betrachtungen.

 $<sup>(\</sup>alpha + \gamma) - B$  bleibt constant, denn sie ist stets der unveränderlichen Differenz  $D - (\alpha_1 + \gamma_1)$  gleich. Also: Ist die Grundlinie AC eines sphärischen Dreiecks ABC der Grösse und Lage nach, und ist die Differenz zwischen der Summe der Winkel an der Grundlinie  $(\alpha + \gamma)$  und dem Winkel an der Spitze (B) gegeben, so ist der Ort der Spitze B ein bestimmter Kreis P, welcher allemal durch die Endpuncte A, C der Grundlinie geht.

<sup>4.</sup> Es seien ferner  $A_1$ ,  $C_1$  die Gegenpuncte der festen Puncte A, C; sie liegen in den über B hinaus verlängerten Schenkeln AB, CB, so dass man zwei Scheitel-Dreiecke ABC und  $A_1BC_1$  hat, die sich gleichzeitig ändern; ihre Winkel an der gemeinschaftlichen Spitze B eind gleich als Scheitelwinkel, und von den Winkeln  $\alpha$  und  $\gamma$ ,  $A_1$  und  $C_1$  an den festen Grundlinien AC,  $A_1C_1$  sind die in dem einen Dreieck beziehlich den Nebenwinkeln von denen in dem anderen Dreieck gleich, so dass

#### Zweiter Fundamentalsatz.

14. "Sind zwei Seiten eines sphärischen Dreiecks gegeben, so hat es dann den grössten Inhalt, wenn der von denselben eingeschlossene Winkel so gross ist als die Summe der beiden übrigen Winkel, oder wenn der umschriebene Kreis die dritte Seite zum Durchmesser hat."

Beweis. Die eine gegebene Seite AC (Taf. IX Fig. 5) sei die Grundlinie und fest, so ist der Ort der Spitze des Dreiecks eine Kreislinie DBE, welche A zum Pol und die andere gegebene Seite AB zum (sphärischen) Radius hat. Seien A1, C1 die Gegenpuncte der festen Puncte A, C. Jeder Kreis durch  $A_1$  und  $C_1$ , wie z. B. der Kreis  $A_1DEC_1$ , ist Ort der Spitzen eines Systems Dreiecke von gleichem Inhalte über der Grundlinie AC (9); schneidet er den festen Kreis A in zwei Puncten D und E, so sind diese die Spitzen zweier Dreiecke ADC und AEC mit den gegebenen Seiten und von gleichem Inhalte, woraus also beiläufig folgt: "Dass unter den gesammten Dreiecken, welche mit den gegebenen zwei Seiten möglich sind, immer zwei und zwei gleichen Inhalt haben." Der Inhalt wird um so grösser, je mehr der Ortskreis A, DEC, sich von der Grundlinie AC abneigt (9); wofern aber dieser Kreis dem festen Kreise A begegnen soll, so entfernt er sich am meisten von der Grundlinie, wenn er denselben nur noch in einem Puncte B berührt; folglich hat das Dreieck ABC unter allen, die mit den gegebenen Seiten möglich sind, den grössten Inhalt. Der Pol F des berührenden Kreises A, BC, liegt in der Verlängerung des Schenkels AB (10). Da

$$FA_1 = FB = FC_1$$

so ist im Dreieck A, BC, Winkel



1 folglich ist G der Pol und BC der Durchmesser des dem Dreieck 3C umschriebenen Kreises, was die weitere Angabe des Satzes bestätigt.

15. Ist die Summe zweier Seiten eines sphärischen Dreiks gegeben, so hat es dann den grössten Inhalt, wenn dielben einander gleich sind und einen Winkel einschliessen, r so gross ist als die Summe der beiden übrigen.

Der Beweis dieses Satzes ist dem des entsprechenden ebenen Satzes ) ganz analog. Auch hier finden analoge Zusätze über sphärische Vierke statt.

## 3. Ausgedehntere Sätze über ebene und sphärische Figuren.

### Allgemeine Vorbemerkung.

- 16. Gleichwie im Vorhergehenden die Sätze über das ebene und härische Dreieck gewissermassen gleichlautend ausgesprochen und ihre weise übereinstimmend geführt werden konnten, ebenso kann es auch t den Sätzen und Beweisen über andere Figuren geschehen. Der Kürze en sollen aber im Folgenden die Sätze für beide Figuren-Arten, ebene sphärische, immer vereinigt ausgesprochen, oder doch, wenn auch die für die ebenen Figuren passenden Benennungen gebraucht werteinigt ausgesprochen gedacht werden. Ich habe mich bemüht, die veise so zu führen, dass sie für die sphärischen Figuren meist gleichnig und möglichst gleichlautend abgefasst werden können. Bei dengen Beweisen, wo ein wesentlicher Unterschied stattfindet, ist derselbe edeutet, zuweilen auch näher erörtert. Um den Grund (Ursprung) ser Unterschiede im Allgemeinen anzuzeigen, mag schon hier auf einige wondere Eigenschaften der sphärischen Figuren, sowie auf eine eigenümliche Beziehung derselben unter sich aufmerksam gemacht werden.
- l. Der Umfang eines convexen, sphärischen Vielecks ist im Allgeeinen kleiner als der Hauptkreis, welchen er zur Grenze hat. Ebenso um der Inhalt (oder die Summe der Winkel) nicht jede beliebige Grösse ben (wenn die Kugel gegeben ist); sondern er hat die halbe Kugelfläche Grenze. Oder, wofern man nach Belieben den einen oder anderen der Theile, in welche die Kugelfläche durch die Grenzlinie des Vielecks hieden wird, als Inhalt des letzteren ansehen wollte, so hätte der Indie ganze Kugelfläche zur Grenze. In diesem Falle aber, wo der Theil als Inhalt angenommen würde, wäre das Vieleck nicht x, sondern concav zu nennen. Gewöhnlich pflegt man den kleitheil als Inhalt zu betrachten. Indessen sind beide Theile von der so abhängig, dass mit dem einen auch zugleich der andere geist, und dass, wenn z. B. der eine unter irgend welchen Bedingungen Maximum wird, dann gleichzeitig der andere ein Minimum sein muss,

und auch umgekehrt. — Was hier von Vielecken gesagt worden, gilt auch von convexen geschlossenen Curven.

II. Die Eigenschaft der Polarfiguren auf der Kugelfläche bewirkt eine bestimmte Dualität und Reciprocität der sphärischen Sätze, so nämlich dass jedem Satze über ein n-Eck, welcher unter gewissen Voraussetzungen in Betreff der Seiten und Winkel, des Umfanges und Inhaltes u. s. w. stattfindet, allemal ein bestimmter anderer Satz, ebenfalls über das n-Eck, entgegensteht, welcher durch jenen bedingt und dadurch aus ihm abgeleitet wird, dass man in Hinsicht der gegebenen Voraussetzungen sowoll als in Rücksicht der daraus geschlossenen Eigenschaften, überall Seite mit Winkel, Umfang mit Inhalt, sowie z. B. Maximum mit Minimum, u. s. w. vertauscht\*). Von diesem Ableitungsgesetz der Sätze von einander werden wir jedoch im Folgenden keinen Gebrauch machen, weil es für die Figuren in der Ebene nicht auf gleiche Weise vorhanden ist. Nur die folgende Eigenschaft, die aus demselben entspringt, mag hier noch angedeutet werden.

Bei je zwei sphärischen reciproken Polarfiguren findet zwischen dem Umfange einer jeden und dem Inhalte der anderen eine bestimmte constante Relation statt, wodurch jede der beiden Grössen sogleich gefunden wird, wenn die andere bekannt ist. Wird nämlich einerseits der vierten Theil des Hauptkreises (Quadrant) und andererseits der achte Theil der Kugelfläche (Octant) zur Einheit angenommen, und werden der Umfang der einen und der Inhalt der anderen Figur beziehlich in solchen Einheiten ausgedrückt, durch (die Zahlen) u und f bezeichnet, so ist allema

$$u+f=4$$

d. h. "je zwei sphärische gegenseitige Polarfiguren haben die Eigenschaft, dass der Umfang (u) einer jeden mit dem Inhalte (f) der anderen gerade vier beträgt."

Aus diesem Gesetz ergeben sich z. B. nachstehende Folgerungen:

"Wenn eine sphärische Curve entweder rectificirbar oder adrirbar ist, alsdann muss ihre Polarcurve beziehlich quairbar oder rectificirbar sein; und wenn jenes nicht stattidet, dann ist auch dieses unmöglich."

Und ferner:

"Wenn man die eine Curve rectificirt oder quadrirt hat, ann kennt man zugleich beziehlich den Inhalt oder den Umang der anderen." U. s. w.

#### Hauptsatz.

17. "Unter allen ebenen (oder sphärischen) Figuren von deichem Umfange hat der Kreis den grössten Inhalt." Und umekehrt: "Unter allen Figuren von gleichem Inhalte hat der reis den kleinsten Umfang."

Beweis. Dass bei gegebenem Umfange unendlich viele Figuren von schiedener Form, sowie von ungleichem Inhalte möglich sind, ist von bst klar. Ebenso ist es einleuchtend, dass der Inhalt (wohl beliebig in, aber) nicht beliebig gross sein kann, indem sich allemal, nach sagabe des gegebenen Umfanges, leicht eine Fläche angeben lässt, die

an Grösse übertrifft. Eine solche Fläche ist z. B. der Kreis, dessen telpunct auf der Umgrenzung liegt, und dessen Radius der Hälfte des benen Umfanges gleich ist. Wenn aber bei demselben gegebenen fange die Figuren ungleichen Inhalt haben können, dieser jedoch nicht big gross sein kann, so muss es nothwendig entweder eine Figuren, die unter allen den grössten Inhalt hat, oder es müssen mehrere, schieden geformte Figuren stattfinden, die diese Eigenschaft gemein den, d. h. welche unter sich gleichen, aber grösseren Inhalt haben als der übrigen. Dabei ist klar: "Dass jede Figur, deren Inhalt ter Beibehaltung des Umfanges sich vergrössern lässt, nicht jenen grössten Figuren gehört." Daraus folgt zunächst, dass de von jenen Figuren, die den möglich grössten Inhalt haben sollen, ohwendig convex sein muss, und dass sie nicht geradlinig sein kann, der wenigstens keine zwei auf einander folgende gerade Seiten haben kann; enn in beiden Fällen liesse sie sich vergrössern, wie leicht zu sehen ist.

Es sei *EFGH* (Taf. IX Fig. 6) eine von den genannten Figuren mit m grössten Inhalte. Zu jedem beliebigen Puncte A in der Grenzlinie ebt es einen bestimmten zugehörigen Punct B, der mit ihm zusammen n Umfang hälftet, so dass in Hinsicht der Länge Linie

$$AEFB = AHGB$$

. Angenommen A und B haben diese Eigenschaft, so muss die Gerade B nothwendig auch die Fläche der Figur in zwei gleich grosse Stücke steiner's Werke. II. 13

theilen; denn wäre das eine, etwa AHGBA, grösser als das andere AEFBA, so könnte letzteres jenem gleich gemacht werden, da beide die Grundlinie AB gemein und somit gleichen Umfang haben; dadurch würde aber der Inhalt der ganzen Figur bei gleichem Umfange vergrössert, was gegen die Voraussetzung wäre; folglich müssen beide Stücke gleich gross sein. Wären sie nun ferner in Form verschieden, so kann man immerhin das eine, z. B. AEFBA, sich so ändern lassen, dass es dem anderen AHGBA symmetrisch gleich wird, so nämlich, dass die gemeinschaftliche Grundlinie AB die Symmetral-Axe ist; denn alsdann wäre die aus beiden Stücken bestehende neue Figur an Umfang und Inhalt der vorigen gleich, und gehörte daher mit zu den grössten Figuren. Nehmen wir also auf einen Augenblick an, es sei AEFBA das umgewandelte, zu AHGBA symmetrische Stück selbst, so folgt, dass das aus irgend einem Puncte D der einen Umfangs-Hälfte AHGB auf die Axe AB gefällte Perpendikel DJ, verlängert, die andere Hälfte AEFB in einem von der Axe gleich weit abstehenden Puncte C trifft, so dass immer

DJ = JC

ist; und weiter folgt, dass die Dreiecke ADB und ACB symmetrisch gleich oder congruent sind. Wären nun in diesen Dreiecken die homologen Winkel bei D und C nicht rechte, so liessen sich ihre Inhalte, unter Beibehaltung der Schenkel DA und DB, CA und CB, gleichzeitig vergrössern (6), während die über den Schenkeln liegenden Segmente der Figur, nämlich AHD, DGB, BFC, CEA, constant blieben, und nur die gemeinschaftliche Grundlinie AB sich änderte; aber dadurch würde dann auch der Inhalt der ganzen Figur vergrössert (nämlich ein Theil von ihr, das Viereck ADBC), ohne dass ihr Umfang seine Grösse änderte, was der Voraussetzung widerspräche; demnach müssen die genannten Winkel bei D und C rechte sein. Und daher muss ferner — da die Puncte A

Anmerkung. I. Was den obigen umgekehrten Satz betrifft, so folgt sein Beweis indirect, gestützt auf den ersten Satz. — Aehnlich verhält es sich mit den meisten später folgenden umgekehrten Sätzen, weshalb ihre Beweise fortan mit Stillschweigen übergangen werden sollen.

In Hinsicht der sphärischen Figuren mag nochmals erinnert werden (16), dass, wenn in einem Beweise auf einen Fundamentalsatz über das ebene Dreieck oder auf andere Sätze verwiesen wird, dann für jene Figuren gewöhnlich der entsprechende Satz über das sphärische Dreieck u. s. w. zu berücksichtigen ist. Wenn also z. B. im vorstehenden Beweise geschlossen wird: "dass in den Dreiecken ADB und ACB die Winkel D und C rechte sein müssen", so schliesst man bei den sphärischen Figuren (14): "dass jeder dieser Winkel der Summe der beiden Winkel an der Grundlinie gleich sein müsse."

18. Der vorstehende Satz (17) bewährt sich in der That dadurch als "Hauptsatz", dass in ihm, gleichsam wie in einem Ganzen, die wesentlichsten Gründe concentrirt sind, welche die meisten Fragen über Maximum und Minimum in Hinsicht des Inhalts, Umfangs, u. s. w. bei ebenen und sphärischen Figuren entscheiden. Und zwar geschieht die Beantwortung dieser Fragen möglichst einfach und unmittelbar, indem nämlich die darüber entscheidenden Sätze durch stufenweise Ableitung aus jenem Hauptsatze folgen, von welchem sie deshalb nur als Theile, oder vielmehr nur als Sätze über einzelne Theile derjenigen Figur, welche der Gegenstand dieses Satzes ist, erscheinen. Denn gleichwie der ganze Kreis die doppelte Eigenschaft besitzt: "dass er unter allen Figuren von gleichem Umfange oder gleichem Inhalt beziehlich den grössten Inhalt oder den kleinsten Umfang hat", ebenso verhält es sich auch mit den einzelnen Theilen oder Stücken von ihm, woraus denn jene Sätze hervorgehen. Dadurch stehen diese Sätze mit dem Hauptsatze in einem solchen Zusammenhange, dass sie wie Zusätze aus ihm folgen, oder dass doch ihre Beweise sehr einfach und meist indirect zu führen sind. Gleichwohl möchten sich viele derselben weniger leicht und einfach behandeln lassen, wenn man sie ausser diesem natürlichen Zusammenhange, einzeln und auf anderem Wege beweisen wollte; es ist dies auch vielleicht der Grund, warum dieselben, meines Wissens, bisher noch nicht aufgestellt und bewiesen worden sind.

Um aber die abzuleitenden Sätze leichter aussprechen und sicherer behandeln zu können, wäre es zweckmässig, für die verschiedenen Theile oder Stücke, in welche die Kreisfläche sammt dem sie umgebenden übrigen Raume der Ebene durch Sehnen, Secanten und Tangenten zerschnitten werden, bestimmte Benennungen festzusetzen, sowie einige darauf bezügliche Hülfssätze voranzustellen. Allein da die vollständige Erörterung dieser Gegenstände hier zu viel Raum einnehmen würde, so soll nur Einiges davon kurz angedeutet werden.

13\*

Sowie man nämlich gewissen Stücken der Kreisfläche die Name: "Segment" und "Sector" gegeben hat, ebenso müsste auch jedem aderen Flächenstück, welches z. B.

- u) von mehreren Sehnen und den dazwischen liegenden Boges;
   oder
- b) von mehreren umschriebenen Winkeln und den dazwischer liegenden Bogen; oder
- c) von Sehnen und umschriebenen Winkeln nebst den dazwischer befindlichen Bogen; u. s. w.

begrenzt wird, ein eigenthümlicher Namen beigelegt werden. Ich wille dazu beziehlich folgende:

- a) "Kreisstück zwischen n Sehnen";
- b) "Kreisstück zwischen m umschriebenen Winkeln";
- c) "Kreisstück zwischen n Sehnen und m umschriebenen Winkeln"; u. s. w.

Sodann müsste ferner untersucht werden: unter welchen Bedingungen jedes dieser Kreisstücke bestimmt sei; wenn gewisse Elemente desselben gegebesind, welchen Spielraum und welche Grenzen dann die übrigen haben; u.s. Diese Untersuchung kann auf geometrischem Wege dadurch gescheht dass man den Kreis (oder andere Elemente) sich stetig ändern lässt, wohman dann durch unmittelbare Anschauung sich von der Möglichkeit wisser Zustände und Eigenschaften überzeugt, welche die oben genannte Hülfssätze enthalten. Im Folgenden werden wir also diese Hülfssätze ohne Weiteres voraussetzen, sowie man schon einen Theil derselben gewöhnlich anzunehmen pflegt, als z. B. "dass, wenn die Seiten eines Vielecks geben sind, dann ein Kreis möglich sei, in welchen es eingeschriebes werden kann".

Zur Erläuterung des Gesagten möge hier das einfachste Kreisstücks das Segment, auf die angezeigte Weise betrachtet werden.



Bogen. Die Zu- oder Abnahme des grösseren Bogens  $\beta$  ist grösser Ab- oder Zunahme des kleineren  $\alpha$ , und ebenso verhält es sich n zugehörigen Segmenten. — Erreicht der Kreis sein Minimum, sein Durchmesser, so ist

 $\alpha = \beta$ 

 $a\alpha = a\beta;$ 

agegen der Kreis unendlich gross, so geht der Bogen  $\alpha$  in seine in die Sehne a über, sowie das Segment  $a\alpha$  seinen Grenzwerth 0, wogegen  $\beta$  und  $a\beta$  unendlich gross werden. Also: während der sich so viel wie möglich ändert, durchlaufen die Bogen  $\alpha$  und  $\beta$  ten alle möglichen Grössen von  $\alpha$  bis  $\infty$ , und die Inhalte der te  $a\alpha$  und  $a\beta$  alle Grössen von 0 bis  $\infty$ . Man schliesst ferner:

Wenn von den vier Grössen: 1. der Kreis K, 2. die Sehne  $\alpha$ , Bogen  $\alpha$  oder  $\beta$ , 4. der Inhalt des Segments  $\alpha\alpha$  oder  $\alpha\beta$ , irgend geben sind, alsdann sind die jedesmaligen beiden übrigen einfach bsolut) bestimmt; ausgenommen ist der Fall, wo der Bogen und alt gegeben sind, wobei im Allgemeinen zwei, verschiedene Segnöglich sind, das eine spitz-, das andere stumpfwinklig, was sich weigen wird (33). Die gegebenen Grössen dürfen jedoch in Rückrangezeigten Grenzen (3) einander nicht widersprechen.

#### Folgerungen aus dem Hauptsatze.

Besteht die Grenze einer Figur aus einer beliebig laneraden G und einer nach Form willkürlichen Linie L,
it entweder die Länge der Linie L oder der Inhalt geso ist beziehlich der Inhalt am grössten oder die Linie
kleinsten, wenn die Figur ein Halbkreis ist.
weis. Jede im Satze inbegriffene Figur kann als die eine Hälfte
mmetrischen Figur angesehen werden, welche die Gerade G zur
ral-Axe hat, und deren Umfang, aus 2L bestehend, gegeben ist.
der Inhalt der Hälfte mit dem der ganzen Figur gleichzeitig ein
m werden muss, so folgt also aus No. 17 die Richtigkeit des

).

er gegenwärtige Satz kann auch für sich bewiesen und dann umgekehrt der z (17) aus ihm gefolgert werden, und zwar lässt sich der Beweis sehr kurz wenn man weniger streng und allgemein als bei diesem verfahren will, nämn man voraussetzt, dass es eine grösste Figur geben müsse; denn alsdann folgt ass dieselbe nur der Halbkreis sein kann, weil jede andere Figur sich verlässt, wie AEFBA (Taf. IX Fig. 6) (wo AB die beliebige Gerade G und AEFB eine Linie L vorstellt), wenn nicht für jeden Punct C in der Linie AEFB tel ACB ein rechter ist.

Insbesondere folgt aus dem vorstehenden Satze: "Dass unter allen Kreissegmenten von gleich langem Bogen oder von gleichen Inhalte der Halbkreis beziehlich den grössten Inhalt oder den kürzesten Bogen hat."

20. Von allen Figuren, die von einer gegebenen Geradens und einer willkürlich geformten Linie L begrenzt werden, hat das Kreissegment bei gleicher Länge der Linie L den grösste Inhalt und bei gleichem Inhalte die kürzeste Linie L.

Be we is. Die Linie L habe irgend welche Form und begrenze mit der Geraden a eine Figur aL. Immer ist über a ein Kreissegment amöglich, dessen Bogen a gleich L (18), und zwar mögen a und L auf gleicher Seite von a liegen. Man denke sich den ganzen Kreis und neum den anderen Bogen  $\beta$ , so ist der von  $a+\beta$  begrenzte Kreis grösser als übe von  $L+\beta$  begrenzte Figur (17), also

 $a\alpha + a\beta > aL + a\beta$ ,

folglich

aa > aL.

Anmerkung. Aus dem vorstehenden Satze entnimmt man die Begemeine Regel, welche zum Behuse späterer Sätze wohl zu beachten ist nämlich:

Dass bei jeder Figur, deren Inhalt unter irgend welcheiselbedingungen ein Maximum sein soll, jeder Theil des Umfanges, welcher zwischen irgend zwei festen Puncten beliebige Form haben kann, allemal ein Kreisbogen sein muss.

21. Von allen Figuren, deren Grenzlinie aus zwei gegebenen Geraden a, b und aus einer oder zwei willkürlichen Linien l, l, bestehen soll, hat das Kreisstück zwischen den Geraden, als Sehnen genommen (18), bei gleicher Summe der Linien l+L gleich L den grössten Inhalt und bei gleichem Inhalte die

22. Ist statt der einzelnen Geraden a, b wie im vorigen Satze (21), deren Summe s gleich a+b gegeben, so wird unter denselben übrigen Bedingungen der Inhalt des Kreisstücks ein Maximum Maximorum, oder die Summe L der Linien l, l<sub>1</sub> ein Minimum Minimorum, wenn die Geraden einander gleich sind, wenn also

$$a = b = \frac{1}{4}s$$
.

Beweis. Man nehme a und b beliebig ungleich an und denke das Kreisstück zwischen ihnen, aber so, dass sie einen Endpunct C gemein haben (wobei also etwa  $l_1$  gleich 0 und l gleich L ist); verbinde ihre anderen Endpuncte A, B durch die Sehne AB, wodurch die Figur in ein Segment AlB und in ein Dreieck ACB getheilt wird, so wird dieses Dreieck über seiner Grundlinie AB vergrössert, wenn man die Schenkel a, b gleich macht; aber dadurch wird auch die ganze Figur grösser, und vergrössert sich noch mehr, wenn sie in ein Kreisstück zwischen den gleichen Schenkeln, als Sehnen, übergeht, was die Wahrheit des Satzes bestätigt.

23. Unter allen Figuren, deren Grenzlinie aus n gegebenen Geraden  $a, b, c, \ldots$  und aus 1, oder 2, oder 3, ... oder n beliebigen Linien  $l, l_1, l_2, \ldots l_n$  besteht, hat das Kreisstück zwischen jenen Geraden, als Sehnen (18), bei gleicher Summe L der Linien  $l, l_1, \ldots$  den grössten Inhalt und bei gleichem Inhalte die kleinste Summe L jener Linien.

Der Beweis ist dem des Satzes (21) ähnlich.

24. Ist in Hinsicht des vorigen Satzes (23) statt der n einzelnen Geraden a, b, c, ... deren Summe gleich s gegeben, so wird bei gleichem Umfange der Inhalt des Kreisstücks ein Maximum Maximorum, oder bei gleichem Inhalte die Summe L der Linien l, l<sub>1</sub>, ... ein Minimum Minimorum, wenn die Geraden einander gleich sind. — Aehnlich verhält es sich, wenn bloss die Summe einzelner Geraden gegeben ist, oder wenn in verschiedenen Abtheilungen die Summen von einzelnen Geraden gegeben sind, wo dann die Geraden jeder Abtheilung unter sich gleich sein müssen.

Der Beweis ist ähnlich wie beim obigen Satze (22).

- 25. Wenn bei den Sätzen 23 und 24 insbesondere die Bogen l,  $l_1$ , . . . . alle Null sind, so hat man folgende bekannte Sätze:
- I. Sind die Seiten a, b, c, ... eines Vielecks gegeben, so hat es den grössten Inhalt, wenn es ein Kreisstück zwischen den Sehnen a, b, c, ... ist, d. h. wenn es einem Kreise eingeschrieben ist.

II. Ist der Umfang eines n-Ecks gegeben, so ist sein Inhalt am grössten, wenn es gleichseitig und einem Kreise eingeschrieben, d. h. wenn es regelmässig ist. Und umgekehrt: Unter allen n-Ecken von gleichem Inhalte hat das regelmässige den kleinsten Umfang.

26. Betrachtet man Vielecke von ungleicher Seitenzahl aber von gleichem Umfange oder gleichem Inhalte und fragt, welches beziehlich den grössten Inhalt oder den kleinsten Umfang habe, so hat man es nur mit den regelmässigen zu thun (25); für diese aber findet folgendes Gesetz statt:

Bei regelmässigen Vielecken von gleichem Umfange bilden die Inhalte eine steigende Reihe, welche mit dem Dreiecke beginnt und mit dem Kreise schliesst; und bei gleichem Inhalte bilden die Umfänge vom Dreieck bis zum Kreise eine abnehmende Reihe.

Beweis. Haben zwei regelmässige Vielecke von gleichem Umfange ungleiche Seitenzahl, wie z. B. ein Fünfeck ABCDE und ein Viereck abcd, so kann man immer das letztere als ein Fünfeck ansehen, dessen eine Seite Null ist; oder — wenn in der einen Seite ad ein Punct e angenommen wird — als ein Fünfeck abcde, dessen Winkel bei e gleich  $\pi$  ist; also ist das regelmässige Viereck abcd ein ungleichseitiges Fünfeck und hat folglich kleineren Inhalt als jenes regelmässige Fünfeck ABCDE.

Bemerkung. I. Aehnliche Steigerungen oder Gesetze finden sich beim obigen Satze (24), sowie bei vielen später folgenden Sätzen, wenn man nämlich die Summe aller geradlinigen Seiten a, b, c, ... als gegeben annimmt und die Zahl derselben sich ändern lässt; es genügt, bloss darauf aufmerksam gemacht zu haben.

II. So auffallend vielleicht der vorstehende Beweis ist, ebenso auffallend ist es, dass er nicht schon früher gefunden worden. Die mir bekannten Beweise des Satzes für die ebenen Figuren sind mehr oder weniger unbehülflich und weitläuftig, den elegantesten gab Lhuilier: für

 $l_1, l_2, \ldots$  den grössten Inhalt, und bei gleichem Inhalte die inste Summe L jener Linien.

II. Ist die Summe der n Geraden a, b, c, ... gegeben, so det der Satz in ähnlicher Weise statt, wenn dieselben einler gleich sind.

III. Sind in beiden Fällen I und II die Linien l, l, l, ... e gleich Null, so geht die Figur in ein (n+1)-Eck über, das em Kreise eingeschrieben ist, welcher die willkürliche Seite zum Durchmesser hat.

Der Beweis stützt sich auf vorhergehende Sätze und ist dem des zes (19) ähnlich.

28. Von allen Figuren, deren Grenzlinie aus den beliebig langen ienkeln AB, AC eines rechten Winkels A und aus einer beliebigen ie L besteht, hat der Kreisquadrant bei gleicher Länge der Linie L grössten Inhalt, und bei gleichem Inhalte die kürzeste Linie L. — die Linie L zusammengesetzt aus gegebenen Geraden a, b, c, ... und beliebigen Linien l, l, l, ..., so findet der Satz in ähnlicher Weise tt, wenn die Figur ein Kreisstück ist zwischen den Sehnen a, b, ... l den Radien l, l, l, ... gegeben ist.

In allen diesen Fällen kann die Figur als die eine Hälfte einer anen Figur angesehen werden, welche AB oder AC zur Symmetral-Axe,
und dann folgen die Sätze unmittelbar aus den früheren (19 und 27).
29. I. Wenn ferner die Linie L von einem gegebenen Puncte Beinen Schenkels AB ausgehen soll, so findet das genannte Maximum
r Minimum statt (28), wenn die Figur die eine Hälfte eines Kreisstückes
welches den anderen Schenkel AC zur Symmetral-Axe hat, so dass
der Mittelpunct des Kreises in diesem Schenkel liegt, und L zu ihm
htwinklig ist.

II. Wäre statt des rechten Winkels ein spitzer BDC und im Schenkel der Punct B gegeben, so hat man dieselben Sätze, nur dass die Figur ein constantes Dreieck BAD vermehrt ist, welches durch das Perpenel BA aus B auf den Schenkel DC von dem Winkel abgeschnitten d. Auch hier liegt der Mittelpunct des Kreises in dem Schenkel DC. 30. Von allen Figuren, welche von den willkürlich langen nenkeln AB, AC eines gegebenen Winkels BAC und von einer iebigen Linie L, deren Länge aber gegeben ist, begrenzt rden, hat der Kreissector den grössten Inhalt.

Beweis. Ueber dem einen Schenkel AC denke man sich die Figur pelt und symmetrisch, auf der einen Seite ABLC und auf der anderen  $_1L_1C$ , so muss, wofern der Inhalt ein Maximum sein soll, die Linie  $CL_1B_1$  und also auch ihre Hälfte L ein Kreisbogen sein, dessen Mittel-

punct im Schenkel AC liegt; aber aus gleichen Gründen muss dieser Mittelpunct (von L) auch im Schenkel AB liegen; er liegt folglich in ihrem Durchschnitte, in A.

Ein anderer Beweis folgt aus (29, I).

- 31. I. Wenn die Linie L (30) aus gegebenen Geraden  $a, b, c, \ldots$  und aus beliebigen Linien  $l, l_1, \ldots$  bestehen soll, so findet der Satz in analoger Weise statt, nämlich die grösste Figur ist ein Sector-Kreisstück zwischen den Sehnen  $a, b, c, \ldots$  und den Radien AB, AC. Und:
- II. Lässt man die Bogen  $l, l_1, \ldots$  schwinden, bis jeder gleich Null wird, so hat man einen Satz über das Vieleck, wenn ein Winkel BAC desselben und alle nicht daran liegenden Seiten  $a, b, \ldots$  gegeben sind \*).

Diese Sätze, sammt dem vorigen (30), gehen in verschiedene frühere Sätze über, wenn man dem Winkel A die Werthe  $\frac{1}{2}\pi$ ,  $\pi$ ,  $2\pi$  giebt.

32. Unter allen Kreissectoren von gleichem Umfang hat derjenige den grössten Inhalt, dessen Bogen dem Durchmesser gleich ist.

Beweis. Jeder Sector ist gleich der Hälfte eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Katheten beziehlich dem Bogen und dem Durchmesser gleich sind; dieses Dreieck aber wird ein Maximum, wenn es gleichschenklig ist (7).

Bemerkung. Für den sphärischen Kreissector findet der Satz nicht ganz gleichmässig statt, nämlich der Bogen ist nicht dem sphärischen, sondern dem wirklichen geradlinigen Durchmesser des Kreises gleich. Auch der Beweis scheint nicht auf analoge Art geometrisch geführt werden zu können; dagegen ergiebt er sich leicht durch Rechnung.

Beide Sätze stimmen ausserdem folgendermassen überein:

I. Der Centriwinkel des grössten Sectors bleibt constant, mag der Umfang kleiner oder grösser angenommen werden, und zwar ist er auf ler Sector zu einem Hauptkreise, und sein Inhalt ist gleich  $2r^2$ , oder gleich  $\frac{O}{2\pi}$ , wo O die Oberfläche der ganzen Kugel mit dem Radius r ist.

33. Von je zwei spitzwinkligen (18) Kreissegmenten mit gleich langem Bogen hat dasjenige grösseren Inhalt, welches den grösseren Winkel oder die kleinere Schne hat; und von je zwei stumpfwinkligen Segmenten mit gleich langem Bogen hat dasjenige grösseren Inhalt, dessen Winkel kleiner oder dessen Sehne grösser ist.

Beweis. Es seien ALB und  $A_1L_1B_1$  zwei spitzwinklige Segmente (Taf. X Fig. 8), Bogen L gleich  $L_1$  und Sehne  $AB < A_1B_1$ ; ferner sei C das Centrum von L; man verlängere die Radien CA, CB und trage zwischen ihnen die Sehne  $A_1B_1$  ein, parallel zu AB (also jenseits dieser), und über ihr das Segment  $A_1L_1B_1$ , nach aussen liegend, so ist der Sector  $CALBC > CA_1L_1B_1C$  (30), daher auch, wenn man von beiden das Dreieck ACB wegnimmt, Segment  $ALB > AA_1L_1B_1BA$ , und folglich um so mehr

Segment ALB > Segment  $A_1L_1B_1$ .

Aehnlich wird der andere Theil des Satzes bewiesen.

Bemerkung. I. Zwischen den spitzwinkligen und stumpfwinkligen Segmenten mit gleich langem Bogen steht das rechtwinklige oder der Halbkreis in der Mitte und hat den grössten Inhalt (19), jene aber werden um so kleiner, je mehr sie von ihm abweichen, und da ihre Grösse stetig abnimmt, so müssen immer zwei und zwei gleichen Inhalt haben, nämlich je ein spitzwinkliges mit einem stumpfwinkligen, so dass also, wenn der Inhalt und der Bogen gegeben, immer zwei, aber nur zwei verschiedene Segmente möglich sind; nur muss der Inhalt kleiner sein, als der Halbkreis mit dem gegebenen Bogen. Hierdurch wird die obige Behauptung (18, 4) bestätigt.

II. Für andere Figuren (Kreisstücke) über zwei ungleichen Grundlinien (Sehnen) AB und  $A_1B_1$ , deren übrige Umfangstheile L und  $L_1$  aus den nämlichen gegebenen Geraden  $a, b, c, \ldots$  und aus anderen beliebigen Stücken  $l, l_1, l_2, \ldots$  von gleicher Summe bestehen, so dass L gleich  $L_1$ , finden analoge Sätze statt, deren Beweis aus (31) folgt.

34. Von allen Figuren, deren Grenzlinie aus den Schenkeln eines gegebenen Winkels A, wovon der eine AB in B begrenzt und gegeben, der andere AC aber willkürlich ist, und aus einer von B nach dem Schenkel AC gezogenen, aber nicht darüber hinaustretenden beliebigen Linie L besteht, hat das convexe Kreisstück zwischen der Secante AB und der Tangente AC bei gleichem Umfange (oder bei gleicher Summe L+AC) den grössten Inhalt: und auch umgekehrt.

Beweis. Es sei BLC (Taf. X Fig. 9) ein Kreisbogen, der den Schenkel AC in C berühre, wobei L+AC die gegebene Länge habe, so dass ABLCA das genannte Kreisstück ist, so ist zu zeigen, dass aus B keine andere Linie L, nach irgend einem Puncte E oder F des Schenkels AC möglich sei, welche, ohne über diesen Schenkel hinauszutreten, eine Figur von gleichem Umfange und gleichem oder von grösserem Inhalte gäbe

Man denke sich die Linie  $L_1$  nach E gezogen (Taf. X Fig. 9), so haben das Segment BLC und die Figur  $BL_1EC$  dieselbe Grundlinie BC und gleichen Umfang, daher ist (20)  $BLC > BL_1EC$ , und folglich

$$ABLCA > ABL_1EA$$
.

Nun denke man sich die Linie  $L_1$  nach F gezogen, so muss sie, um einen möglichst grossen Raum zu begrenzen, immerhin ein Kreisbogen sein (20, Anmerk.) und auch sich zum Theil über den Bogen L erheben, ihn also, ausser in B, noch einmal schneiden, aber offenbar muss sie auch die Verlängerung von L, den Bogen CD schneiden, somit müssten zwei Kreise drei Puncte gemein haben, was unmöglich ist. — Sollte diese Schlussfolge nicht ganz befriedigend erscheinen, so kann man, wie folgt, anschaulicher verfahren.

Welche Form die von B nach F gehende Linie  $L_1$  haben mag, sie muss nothwendig immer den Kreisbogen CD (Verlängerung von L) in irgend einem Puncte G schneiden (weil sie weder zwischen dem Kreise und dem Schenkel AC durchgehen kann, noch über den letzteren hinautreten darf), so dass ein gemischtliniges Dreieck FGC entsteht, in welchem

$$FG+CG>CF$$

oder

$$CF - CG < FG.$$

Da die Figuren ABLCA und ABL, FA gleichen Umfang haben sollen, so ist



dürfe auch nicht über die Verlängerung des Schenkels AB hinaustreten", weil alsdann der Satz nur so lange möglich wäre, bis der Punct D in B fiele, und der Kreis L den Schenkel AB in B berührte; denn über diese Grenze hinaus müsste der Satz sich ändern, nämlich er müsste in einen später folgenden Satz (37) übergehen. Wird hingegen der Umfang kleiner, oder der Winkel A grösser, so rückt der Berührungspunct C dem Scheitel A näher, bis er ihn endlich erreicht, wobei die Figur ein Kreissegment über der Sehne AB wird, welches in gewissem Sinne als Grenze des Satzes zu betrachten ist, indem der Schenkel AC gleich O wird; denn wird alsdann der Umfang noch kleiner oder der Winkel A noch grösser, so bleibt die Figur ein Kreissegment über der Sehne AB, aber der Bogen L berührt nicht mehr den Schenkel AC, sondern schneidet ihn in A.

35. Wenn in Rücksicht des vorigen Satzes (34) anstatt der Summe L+AC die Differenz L-AC oder AC-L gegeben wird, so ist der Inhalt der Figur ein Minimum (statt Maximum), wenn sie ein concaves Kreisstück (Taf. X Fig. 10) zwischen der Secante AB und der Tangente AC ist.

Denn zieht man aus B nach einem hinreichend entfernten Puncte  $A_1$  des Schenkels AC die Gerade  $BA_1$ , so ist, wenn L-AC oder AC-L gegeben wird, auch zugleich  $L+A_1C$  gegeben, indem man  $AA_1$  kennt. Nun ist offenbar der Raum ABLC ein Minimum, wenn  $A_1BLC$  ein Maximum wird, dieses aber tritt ein, wenn die im Satze ausgesprochene Bedingung erfüllt wird (34).

36. Wenn in Rücksicht der beiden letzten Sätze (34 und 35) die Linie L aus gegebenen Geraden  $a, b, c, \ldots$  und aus beliebigen Stücken  $l, l_1, l_2, \ldots$  bestehen soll, so ist in gleicher Weise die Figur beziehlich ein Maximum oder ein Minimum, wenn sie ein convexes oder ein concaves Kreisstück zwischen der Secante AB, der Tangente AC und den Sehnen  $a, b, c, \ldots$  ist.

Die Erörterung des Spielraums und der Grenzen dieser zwei Sätze gehört in den Bereich der in (18) angezeigten Untersuchungen. Hier mag nur bemerkt werden, dass, wenn der Winkel A, der Schenkel AB und die Geraden a, b, c, ... gegeben sind, dann im Allgemeinen für zwei bestimmte Werthe des Umfanges das genannte Kreisstück in ein Vieleck übergeht (also alle Bogen l,  $l_1$ ,  $l_2$ , ... Null werden), und dass in dem Intervall zwischen beiden Vielecken der Satz unmöglich wird.

37. Soll die Grenze einer Figur aus den beliebig langen Schenkeln AB, AC eines gegebenen Winkels A und aus einer dieselben verbindenden aber nicht darüber hinaustretenden, beliebigen Linie L bestehen, und ist der Umfang der Figur gegeben, so ist sie ein Maximum, wenn sie ein convexes Kreis-

stück ABLCA (Taf. X Fig. 11) im umschriebenen Winkel A ist (d. h. wenn L ein die Schenkel berührender Kreisbogen ist).

Und wenn statt des Umfanges die Differenz zwischen der Linie  $L_1$  (statt L) und der Summe der Schenkel AB+AC gegeben, so ist die Figur ein Minimum, wenn sie ein concaves Kreisstück  $(ABL_1CA)$  im umschriebenen Winkel ist.

Beweis. Nimmt man in der Linie L irgend einen Punct D an und zieht die Gerade AD, so müssen, wofern die Figur ein Maximum sein soll, die Theile DB und DC Kreisbogen sein, welche die Schenkel AB und AC berühren (34); da aber der Punct D ein beliebiger ist, so muss die ganze Linie L ein Kreisbogen sein, welcher beide Schenkel berührt.

Bemerkung. I. Wird der Winkel

$$A = \pi$$
 oder  $A > \pi$ ,

so geht das convexe Kreisstück in den ganzen Kreis über und der Satz verliert seine eigentliche Bedeutung. Das concave Kreisstück verschwindet.

II. Werden die Schenkel des Winkels A mittelst einer Geraden EF oder GH begrenzt, und wird dieselbe nebst den anliegenden Winkeln E, F oder G, H als gegeben angesehen, so gelten die Sätze in gleicher Weise für die Figuren EBLCF und  $EBL_1CF$ , oder  $GBL_1CH$  und GBLCH, nämlich die erste ist bei gegebenem Umfange ein Maximum, und die andere bei gegebener Differenz  $(EB+FC)-L_1$ , oder (GB+HC)-L ein Minimum. Und diese Sätze bleiben bestehen, wenn insbesondere (A gleich 0 und) die Schenkel EG und FH parallel werden.

38. Wenn die Linie L oder  $L_1$  (37) aus gegebenen Geraden  $a, b, c, \ldots$  und aus beliebigen Bogen  $l, l_1, l_2, \ldots$  bestehen soll, so ist in gleicher Weise die Figur ein Maximum oder Minimum, wenn sie ein convexes oder ein concaves Kreisstück zwischen

III. Ist die Linie L aus gegebenen Geraden  $a, b, \cdot c, \ldots$ und aus beliebigen Bogen  $l, l_1, l_2, \ldots$  zusammengesetzt, so finden beide Sätze in ähnlicher Weise statt.

Beweis. Wird die jedesmalige Figur über dem Schenkel AB symmetrisch verdoppelt, so folgen die Sätze aus den vorhergehenden (37 und 38).

40. I. Soll eine Figur durch die willkürlich langen Schenkel AC und AF, BD und BE zweier gegebenen Winkel A, B (deren Lage unbestimmt ist) und durch eine oder zwei beliebige Linien l,  $l_1$ , welche jene Schenkel gegenseitig verbinden, begrenzt werden, und soll dieselbe innerhalb beider Winkelräume liegen, während ihr Umfang gegeben ist, so ist sie ein Maximum, wenn sie ein convexes Kreisstück  $AClDBEl_1FA$  (Taf. X Fig. 12a) zwischen den umschriebenen Winkeln A, B ist.

Oder wenn die Differenz zwischen der Summe der Schenkel des kleineren Winkels A und der Summe aller übrigen Umfangstheile, also wenn

$$(AC+AF)-(BD+BE+l+l_1)$$

gegeben, so ist die Figur ein Minimum, wenn sie ein concaves Kreisstück *AClDBEl*<sub>1</sub>*FA* (Taf. X Fig. 12b) zwischen den umschriebenen Winkeln *A*, *B* ist.

Beweis. Das convexe Kreisstück

$$AClDBEl, F = K$$

(Taf. X Fig. 12a) besteht (wenn mittelst der Bogen  $\alpha$ ,  $\beta$  der Kreis ergänzt wird) aus dem ganzen Kreise  $\alpha l \beta l_1$  gleich  $K_1$  und aus den zwei Stücken  $A\alpha$ ,  $B\beta$  (concave Kreisstücke in den umschriebenen Winkeln A, B). Nun denke man sich irgend eine im Satze inbegriffene Figur F und schneide von ihr (in den Winkeln A, B) die nämlichen zwei Stücke  $A\alpha$ ,  $B\beta$  ab, so bleibt als Rest eine Figur  $F_1$ , welche, wie leicht zu sehen, entweder gleichen oder kleineren Umfang hat als jener Kreis  $K_1$ , so dass in allen Fällen  $K_1 > F_1$ , und folglich auch K > F ist.

Ein anderer Beweis ergiebt sich durch folgende Schlussfolge: Zuerst lässt sich zeigen, dass die grösste Figur nicht durch die Schenkel der Winkel A, B allein begrenzt werden kann (also kein Viereck sein kann), sondern dass Linien l, l, vorhanden sein müssen; sodann folgt, dass diese Linien Kreisbogen sein müssen (20), welche die Schenkel berühren (34 oder 37), und dass sie einem und demselben Kreise angehören (38). Denn nimmt man in l, l<sub>1</sub> zwei beliebige Puncte x, x<sub>1</sub> an und zieht die Gerade xx<sub>1</sub> gleich a, so theilt diese die Figur in zwei Theile, wovon jeder ein Maximum, wenn er ein Kreisstück zwischen dem Winkel A oder B und der Sehne a ist (38).

II. Die Form der grössten Figur ist nicht absolut bestimmt, vielmehr können die Bogen l, l<sub>1</sub> ihre Grösse beliebig ändern, wenn nur ihre

Summe constant und der Kreis derselbe bleibt; nämlich während z. B. der Winkel A fest bleibt, kann der andere Winkel B sich um den Kreis bewegen, und zwar von dem Zustande, wo sein Schenkel BE mit AF is einer Geraden liegt, bis dahin, wo der andere Schenkel BD auf AC (oder dessen Verlängerung) fällt. Inzwischen kommt er in die Lage, wo die Gerade AB durch die Scheitel der Winkel diese, sowie die ganze Figur, hälftet und durch den Mittelpunct des Kreises geht.

In dem Grenzzustande, wo die Schenkel *BE* und *AF* in einer Genden liegen (Taf. X Fig. 12c), kann der Satz auch, wie folgt, ausgesprochen werden:

Soll die Grenze einer Figur aus drei auf einander folgenden, unbestimmt langen Geraden CA, AB, BD und aus einer die erste und dritte (Gerade) verbindenden, aber nicht darüber hinaustretenden, beliebigen Linie L bestehen, und sind die zwischen den Geraden liegenden zwei Winkel A, B nebst dem Umfange der Figur gegeben, so ist diese ein Maximum, wenn die Linie L ein Bogen des die drei Geraden berührenden Kreisesist

Für das concave Kreisstück (I) findet ein analoger Zustand statt.

III. In dem angezeigten besonderen Falle (II), wo die Diagonale AB durch den Mittelpunct des Kreises geht und die Figur in zwei symmetrische Hälften theilt, hat man den folgenden Zusatz:

Besteht die Grenze einer Figur aus drei auf einander solgenden Geraden CA, AB, BD und aus einer die erste und dritte Gerade verbindenden, aber nicht darüber hinaustretenden Linie l, und sind die zwei Winkel  $\frac{1}{2}A$ ,  $\frac{1}{2}B$ , zwischen den Seiten, sowie die Summe der Linie l und der beiden äusseren Seiten CA, BD gegeben, so ist die Figur ein Maximum, wenn l Bogen eines Kreises ist, der die äusseren Seiten berührt, und dessen Mittelpuncte in der mittleren Seite AB liegt.

41 Wenn in Rücksicht des vorigen Satzes (40) statt der

müsste Dreieck  $AA_1B_1 > ABB_1$  sein, weil x > y ist (3, II); es sind er die Dreiecke gleich gross, folglich muss nothwendig

$$AA_1 + A_1B_1 < AB + BB_1$$

ad mithin auch

Umfang 
$$A_1CLDB_1 < \text{Umfang } ACLDB$$

ein. Wenn aber die erstere Figur bei gleichem Inhalte kleineren Umfang at als die andere, so kann sie offenbar bei gleichem Umfange grösseren ahalt haben als diese, und zwar wird sie um so mehr grösser sein, wenn e, wie die andere, ein Kreisstück ist.

Bei diesem Beweise ist hauptsächlich auf die sphärischen Figuren icksicht genommen; denn für die ebenen Figuren allein könnte man afacher verfahren, oder directer schliessen, z. B. wie folgt:

Die Gerade  $A_1B_1$  sei so gezogen, dass Winkel

$$A_1 = B_1$$

эđ

$$AA_1 + A_1B_1 = AB + BB_1,$$

o ist, weil x > y, Dreieck

$$AA_1B_1 > ABB_1$$
 (3, II),

nd folglich bei gleichem Umfange die Figur

$$A_1CLDB_1 > ACLDB$$
, u. s. w.

Ferner kann auch die Figur, welche Gegenstand des vorigen Zusatzes O, III) ist, zu einem anderen Beweise benutzt werden.

- 42. I. Soll die Grenze einer Figur bestehen:
- 1) aus den unbestimmt langen Schenkeln von m gegebenen inkeln A, B, C, ..., deren Summe grösser als  $(m-2)\pi$ ,
- 2) aus beliebigen Linien l,  $l_1$ ,  $l_2$ , ..., welche die Schenkel erschiedener Winkel verbinden, und deren Anzahl von 1 bis m eliebig sein kann;

soll ferner die Figur über keinen der m Winkelräume inaustreten, und ist ihr ganzer Umfang gegeben, so ist ihr ihalt ein Maximum, wenn sie ein convexes Kreisstück zwichen den umschriebenen Winkeln A, B, C, ... ist.

Ist A der kleinste unter den gegebenen Winkeln, und zwar beschaffen, dass sein Nebenwinkel grösser als die Summe er Nebenwinkel aller übrigen ist, und ist die Differenz zwichen der Summe der Schenkel des Winkels A und der Summe ler übrigen Umfangstheile gegeben, so ist die Figur ein Mitmum, wenn sie ein concaves Kreisstück zwischen den umchriebenen Winkeln A, B, C, ... ist.

Dieses concave Kreisstück hat gleiche Form wie das in (40) betrachtete. Bei den folgenden Sätzen werden wir dasselbe übergehen.

II. Wenn statt der einzelnen Winkel A, B, C, ... deren Summe S gegeben ist, so wird die Figur ein Maximum Maximorum, wenn die Winkel einander gleich sind, und die Figur in gleicher Weise ein Kreisstück zwischen ihnen ist.

Der Beweis dieser Sätze ist ähnlich wie beim obigen Satze (40).

43. I. Sind die Winkel und der Umfang eines m-Ecks gegeben\*), so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn es einem Kreise umschrieben ist \*\*).

II. Ist bloss der Umfang gegeben, so ist das m-Eck ein Maximum, wenn es gleichwinklig und einem Kreise umschrie-

ben, also wenn es regelmässig ist (vergl. 25, II).

Diese Sätze folgen als Grenzfälle aus den vorigen (42), wofern mat bei\* diesen die Summe der gegebenen Winkel kleiner werden lässt, bis sie zuletzt gleich  $(m-2)\pi$  wird, in welchem Falle dann das Kreisstüd in ein m-Eck übergeht, indem die Bogen l,  $l_1$ ,  $l_2$ , ... (deren Summe gleich  $A+B+C+\cdots-(m-2)\pi$ ) alle Null werden. — Uebrigens kamman die gegenwärtigen Sätze auch unmittelbar beweisen, auf gleiche Art, wie den Satz (40).

44. I. Soll eine Figur begrenzt werden:

durch die unbestimmt langen Schenkel von m gegebenen
 Winkeln A, B, C, ..., deren Summe grösser als (m-1)π,

2) durch eine Gerade g von willkürlicher Länge, und

3) durch beliebige Linien l, l, l, ...;

soll ferner die Figur sich innerhalb jedes Winkelraumes befinden, und ist, ausser der Grundlinie g, der übrige Theil des Umfanges gegeben, so ist ihr Inhalt ein Maximum, wem sie ein Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln A, B, Lässt man die Summe der Winkel schwinden, bis sie gleich  $(m-1)\pi$  so hat man folgenden Zusatz:

II. Ist die Summe der beiden Winkel an der Grundlinie g s Vielecks gleich  $\pi$ , sind alle übrigen Winkel einzeln und lie Summe aller Seiten, ausser der Grundlinie gegeben, so las Vieleck ein Maximum, wenn jene Seiten alle den Kreis hren, welcher die willkürliche Grundlinie g zum Durchser hat; die an der Grundlinie liegenden Winkel müssen trechte sein.

Wenn statt der einzelnen Winkel A, B, C, ... die Summe von n, dreien, ... gegeben ist, mögen sie im Umfange auf einander oder nicht, so wird der Inhalt am grössten, wenn dieselben eingleich sind.

Diese Sätze folgen aus den vorhergehenden (42), wenn die Figur der Grundlinie g symmetrisch verdoppelt wird.

15. I. Wird in No. 44 die Gerade g weggelassen und dan angenommen, es sei die Summe der m Winkel grösser  $m-\frac{3}{4}$ ) $\pi$ , der Winkel  $A<\frac{1}{4}\pi$ , von seinen Schenkeln  $AA_1$ ,  $AA_2$ , er erste  $AA_1$  willkürlich, und also nur der übrige Theil Imfanges gegeben, so ist die Figur ein Maximum, wenn sie Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln  $B, C, \ldots$ ,  $\Gamma$ angente  $AA_2$  und der normalen Secante  $AA_3$  ist.

Wird die Summe der Winkel gleich  $(m-\frac{3}{4})\pi$ , so heisst der Satz:

I. Sind die Winkel eines Vielecks gegeben, ist jedoch den beiden Winkeln an der Grundlinie  $AA_1$  der eine  $A < \frac{1}{2}\pi$  der andere  $A_1$  gleich  $\frac{1}{2}\pi$ , ist ferner die Summe aller Seiten er der Grundlinie gegeben, so ist das Vieleck ein Maximum, i die Seiten einen Kreis berühren, dessen Mittelpunct in Frundlinie  $AA_1$  liegt.

III. Wenn statt der einzelnen Winkel A, B, C, D, ... deren me gegeben ist, so wird in beiden Fällen (I und II) die r ein Maximum Maximorum, wenn Winkel

$$B = C = D = \cdots = 2A$$

und die Figur den genannten übrigen Bedingungen genügt; sind die zwischen den Winkeln B, C, D, ... liegenden en einander gleich und zwar ist jede doppelt so gross als n A, zur Grundlinie rechtwinklige Seite.

Diese Sätze folgen in gleicher Weise aus No. 42, wie die vorigen in 4.

16. I. Besteht die Grenze einer Figur

1) aus den Schenkeln von m gegebenen Winkeln A, B, C, ..., deren Summe grösser als  $(m-2)\pi$ ,

2) aus beliebigen Linien  $l, l_1, l_2, \ldots;$ 

sind die Winkel A, B beide spitz, und fallen von ihren Schenkeln  $AA_1$ ,  $AA_2$ , und  $BB_1$ ,  $BB_2$ , zwei, etwa  $AA_1$  und  $BB_1$ , in eine Gerade  $AB_2$ ; ist ferner der Umfang, ausser der Grundlinie  $AB_2$ , gegeben, so ist der Inhalt der Figur ein Maximum, wenn sie ein Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln C,  $AB_2$ , und der normalen Secante  $AB_2$  ist.

II. Sind die Winkel eines Vielecks gegeben, sind jedoch die beiden Winkel A, B an der Grundlinie AB spitz, oder höchstens rechte, und ist die Summe aller Seiten, ausser der Grundlinie, gegeben, so ist das Vieleck ein Maximum, wenn diese Seiten alle einen Kreis berühren, dessen Mittelpunct in der Grundlinie AB liegt. Und ferner:

III. Sind die Winkel beliebig, so ist das Vieleck ein Maximum, wenn Winkel

$$C = D = \cdots = 2A = 2B$$

ist; auch sind alle Seiten, ausser der Grundlinie, einander gleich; oder:

IV. Ist nur der Winkel A gegeben, jedoch nicht grösser als  $\frac{1}{4}\pi$ , so ist das Vieleck am grössten, wenn

$$C = D = \cdots = 2B$$
;

zugleich sind alle Seiten, die nicht am Winkel A liegen, einander gleich. Für das Viereck und Dreieck mag dieser Satz (IV) noch besonders wiederholt werden:

1) Wenn von einem Viereck ABCD der eine Winkel A, der < ist, und die Summe der drei Seiten BC, CD, DA gegeben sind, so is sein Inhalt am grössten, wenn Winkel

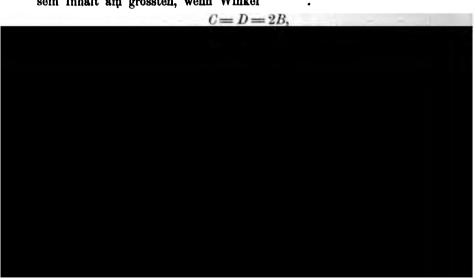

r wenn  $\Lambda$  gleich  $\frac{1}{4}\pi$ , so ist

$$C = 2B = \frac{1}{3}\pi$$

l zudem

$$BC = 2CA$$
.

s eine bekannte Eigenschaft ist.

47. I. Wird eine Figur begrenzt:

1) durch die Schenkel von m gegebenen Winkeln A, B, C, ..., ren Summe  $> (m-1)\pi$  ist,

2) durch beliebige Linien  $l, l_1, l_2, \ldots;$ 

sind die Schenkel  $AA_1$ ,  $AA_2$ , des Winkels A von willkürher Länge, ist dagegen der übrige Theil des Umfanges geben, so ist die Figur ein Maximum, wenn sie ein Kreisstück ischen den umschriebenen Winkeln B, C, ... und dem Centrinkel A ist.

Die Schenkel  $AA_1$ ,  $AA_2$ , sind somit Radien des Kreises; wird einer rselben nicht von einem Bogen (l), sondern von einem Schenkel eines inkels begrenzt, so steht er darauf rechtwinklig.

II. Ist die Summe zweier Winkel  $A_1$ ,  $A_2$  eines Vielecks, wischen welchen nur ein anderer Winkel A liegt, gleich  $\pi$ , ind die übrigen Winkel A, B, C, ... einzeln und ist die Summe ller nicht am Winkel A liegenden Seiten gegeben, so ist das 'ieleck ein Maximum, wenn die willkürlichen Seiten  $AA_1$  und  $A_2$  Radien eines Kreises sind, welcher alle übrigen Seiten 'rührt; so dass also die Winkel  $A_1$ ,  $A_2$  einander gleich und  $A_3$  hte sind. Oder:

III. Ist von den übrigen Winkeln nur der Winkel A einzeln Seben, so ist unter denselben Bedingungen das Vieleck ein Kimum, wenn die Winkel B, C, ... X einander gleich sind; dann zugleich auch die zwischen diesen Winkeln liegenden iten einander gleich, sowie die zwei am ersten und letzten inkel liegenden Seiten BA, und XA, unter sich gleich und alb so gross wie jene sind.

Nämlich in diesem Falle ist das Vieleck beschaffen, wie ein Sector ines regelmässigen Vielecks, und es wird in der That ein solcher, wenn er Winkel A zu  $\pi$  commensurabel ist.

Bei diesen Sätzen kann der Winkel A jede beliebige Grösse haben. t insbesondere A gleich  $\pi$ , oder A gleich  $2\pi$ , so gehen die Sätze über (44) oder in (42).

48. I. Bleibt alles wie vorhin (47), nur dass der eine henkel  $AA_1$  des Winkels A gegeben ist, und also bloss der dere  $AA_1$  willkürlich ist, so ist die Figur ein Maximum, wenn

sie ein convexes Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln  $B, C, \ldots$ , der Secante AA, und der normalen Secante AA, ist.

Bei einer bestimmten Grösse des gegebenen Umfangstheiles geht die Figur in ein Vieleck über, welches sich als Grenzfall des Satzes darstellt.

II. Ist Winkel  $A < \frac{1}{2}\pi$ , und ist AA, einzeln (wie vorhin) und die Summe aller übrigen Umfangstheile (also AA, inbegriffen) gegeben, so ist die Figur ein Maximum, wenn sie ein convexes Kreisstück zwischen den umschriebenen Winkeln B, C, ..., der Tangente AA, und der Secante AA, ist.

Auch hier stellt sich der Grenzfall des Satzes in einem Vieleck dar.

- 49. I. Soll die Grenzlinie einer Figur bestehen:
  - 1) aus n gegebenen Geraden  $a, b, c, \ldots$ ,
  - 2) aus den unbestimmt langen Schenkeln von m gegebenen Winkeln  $A, B, C, \ldots$ , deren Summe grösser als  $(m-2)\pi$ ,
  - 3) aus beliebigen Linien  $l, l_1, l_2, \ldots$ , deren Anzahl von 1 bis n+m beliebig ist;

soll ferner die Figur über keinen der m Winkelräume hinaustreten, und ist ihr ganzer Umfang gegeben, so ist ihr Inhalt ein Maximum, wenn sie ein convexes Kreisstück zwischen den n Sehnen  $a, b, c, \ldots$  und den m umschriebenen Winkeln  $A, B, C, \ldots$  ist.

II. Wenn statt einzelner Seiten oder Winkel deren Summe gegeben ist, so wird der Inhalt der Figur gesteigert, wenn die zu je einer Abtheilung gehörigen Elemente, deren Summe gegeben, unter sich gleich sind, und die Figur den nämlichen genannten Bedingungen genügt; so dass also bei gleicher Summe der n Geraden, gleicher Summe der m Winkel und gleichem Umfange die Figur ein Maximum Maximorum wird, wenn sowohl die Geraden (Sehnen) als die Winkel unter sich gleich sind.

vexes Kreisstück zwischen den Sehnen  $a, b, c, \ldots$ , den umschriebenen Winkeln  $A, B, C, \ldots$  und dem Durchmesser g ist.

Beim Grenzfalle dieses Satzes geht das Kreisstück in ein Vieleck über; er tritt ein, wenn man den Umfang bis zu einer bestimmten Grösse abnehmen lässt.

II. Bleibt die Grenzlinie wie in (49, 1), soll dagegen der Winkel  $A < \frac{1}{4}\pi$ , und von dessen Schenkeln  $AA_1$ ,  $AA_2$ , der eine  $AA_1$  von dem gegebenen Umfange ausgeschlossen, und soll die Summe aller Winkel grösser als  $(m-\frac{3}{2})\pi$  sein, so ist für das Maximum die Figur ein Kreisstück zwischen den Schnen  $a, b, c, \ldots$ , den umschriebenen Winkeln  $B, C, \ldots$ , der Tangente  $AA_2$  und der normalen Secante  $AA_1$ .

Wäre der Schenkel  $AA_s$  einzeln gegeben, so müsste er Secante des Kreisstückes sein. — Oder:

III. Ist der Winkel A von beliebiger gegebener Grösse, sind seine Schenkel beide von dem gegebenen Umfangstheile ausgeschlossen, also willkürlich lang, und ist die Summe aller m Winkel grösser als  $(m-1)\pi$ , so muss für den Fall des Maximums A Centriwinkel und seine Schenkel  $AA_1$ ,  $AA_2$  müssen Radien des Kreisstückes sein.

Der letzte Satz (III) umfasst viele frühere Sätze, welche aus ihm folgen, wenn der Winkel A gleich  $\pi$  oder gleich  $2\pi$  wird; oder wenn man die n Sehnen a, b, c, ..., oder die m Winkel A, B, C, ... weglässt. Bei seinem Grenzfalle, welcher eintritt, wenn der gegebene Umfangstheil bis zu einer bestimmten Grösse schwindet, geht das Kreisstück in ein Vieleck über.

## Anmerkung.

51. Bei den meisten vorhergehenden Sätzen, wo ein Kreisstück in seinem Grenzfalle in ein Vieleck übergeht, ist der jedesmalige Satz für dieses Vieleck noch gültig, aber er ist zugleich für dieses Vieleck selbst nur ein bestimmter besonderer Fall, wofern man dasselbe für sich betrachtet und den Elementen, welche zuvor (beim Kreisstück) veränderlich waren, andere Werthe beilegt, als ihnen im Grenzfalle gerade zukommen. Denn werden diese Werthe überschritten, und soll dabei die Figur ein gleichnamiges Vieleck bleiben (also keine Bogen l, l<sub>1</sub>, ... erhalten oder kein Kreisstück werden dürfen), so ist dasselbe, für den Fall des Maximums, ganz anderen Bedingungen unterworfen, welche selbst noch verschieden sind, je nachdem der gegebene Werth grösser oder kleiner als jener Grenzwerth ist.

Auf diese angedeuteten Eigenschaften des Vielecks wird man geführt, wenn dasselbe in Rücksicht auf Maximum und Minimum etwas allgemeiner und vollständiger untersucht werden soll, als es bisher geschehen ist; nāmlich wenn man in allen Fällen, wo von dem Vielecke weniger Elemente gegeben sind, als zu dessen Bestimmung erforderlich, nach dem Maximum oder Minimum der übrigen Elemente fragt. Die Zahl dieser Fälle ist, wie leicht zu ermessen, ansehnlich gross, selbst wenn jene Elemente nur auf Seiten, Winkel, Summe von mehreren Seiten oder Winkeln, und Inhalt beschränkt werden. Indessen scheint sich die ganze Untersuchung bloss auf das Viereck zu gründen (ebenso wie die Lehre von der Congruenz der Vielecke), so dass es also zunächst nur darauf ankäme, alle Fälle des Vierecks zu beantworten. Diese Fälle aber belaufen sich vielleicht auf 25 bis 30, wovon durch die gegenwärtigen Hülfsmittel sich, wie es scheint, kaum die Hälfte unmittelbar beantworten lässt. Allein die übrigen hängen wahrscheinlich so von einander ab, dass nur wenige unter ihnen eines selbständigen Beweises bedürfen, um alle anderen daraus zu folgern.

Sätze, welche sich auf mehrere Figuren zugleich beziehen, sowie auf Figuren, welche durch feste Grenzen beschränkt oder durch feste Elemente bedingt sind.

52. I. Wird jede von zwei Figuren aa,  $b\beta$  durch eine gerade Grundlinie a, b und durch eine beliebige Linie a,  $\beta$  begrenzt; sind die Grundlinien a, b einzeln, und ist die Summe der Linien a,  $\beta$ , etwa  $a+\beta$  gleich  $\alpha$ , gegeben, so ist die Summe der Inhalte  $aa+b\beta$  gleich  $\beta$  ein Maximum, wenn die Figuren Segmente gleicher Kreise sind, und wenn ausdrücklich das Segment über der kleineren Grundlinie  $\beta$  spitzwinklig ist.

Beweis. Angenommen qs sei ein Kreis ABC (Taf. XI Fig. 13) möglich, in welchem die Grundlinien a und b, als Sehnen AC und BC eingetragen über sich zwei Bogen a und b haben deren Summe gleich a

Der kleinste Kreis M, in welchen die gegebenen Grundlinien a, b sich als Sehnen eintragen lassen, hat die grössere Sehne a zum Durchmesser. Man nehme für einen Augenblick an, ABC sei dieser Kreis M, so sind drei Zustände möglich, nämlich entweder ist

(1) 
$$\alpha+\beta=\sigma,$$
 oder
(2)  $\alpha+\beta>\sigma,$  oder
(3)  $\alpha+\beta<\sigma.$ 

Im ersten Falle (1) genügt der Kreis M der obigen Forderung.

Im zweiten Falle (2) lasse man den Kreis M wachsen und dabei die Sehnen a, b sich von einander entfernen, so dass der Mittelpunct des Kreises zwischen beide, nämlich in den Raum  $ab\gamma$ , zu liegen kommt, und dass die Segmente aa,  $b\beta$  beide spitzwinklig sind, so müssen beide Bogen a,  $\beta$  und somit auch ihre Summe  $a+\beta$  stetig schwinden, also wird sich diese Summe der gegebenen Grösse  $\sigma$  nähern, bis sie endlich bei einem bestimmten Kreise  $M_1$  ihr gleich und folglich wiederum die Forderung erfüllt wird.

Im dritten Falle (3) lasse man den Kreis M ebenfalls wachsen, aber die Sehne a sich der Sehne b nähern, so dass der Mittelpunct des Kreises in das Segment  $a\alpha$  zu liegen kommt (welches also stumpfwinklig wird, während  $b\beta$  immer spitzwinklig bleibt), so wird zwar nur der Bogen  $\alpha$  wachsen, dagegen  $\beta$  schwinden; allein da offenbar die Zunahme von  $\alpha$  grösser ist als die Abnahme von  $\beta$ , so muss die Summe  $\alpha+\beta$  wachsen; und da ferner  $\alpha$  beliebig gross werden, dagegen  $\beta$  nur bis zu der Grenze b schwinden kann, so muss auch die Summe  $\alpha+\beta$  jede Grösse erreichen und folglich immerhin einmal bei einem bestimmten Kreise  $M_1$  der gegebenen Grösse  $\sigma$  gleich werden, wie gross diese auch sein mag, wo dann wiederum der Forderung Genüge geschieht.

Demnach ist es unter allen Umständen möglich, der obigen Forderung zu genügen (wofern nur  $\sigma > a+b$ ), jedoch jedesmal nur auf eine einzige Art. Dabei ist in allen Fällen das Segment  $b\beta$  über der kleineren Sehne spitzwinklig, wogegen das andere  $a\alpha$  spitz-, recht- oder stumpfwinklig sein kann.

II. Der vorstehende Satz (I) bezeichnet nur das absolute oder das Hauptmaximum, welches der Summe beider Figuren zukommt, wenn sich diese so viel wie möglich ändern, nämlich so viel es die gegebenen Elemente gestatten. Will man den Gegenstand umfassender behandeln, so kann man, wie folgt, zu Werke gehen:

Wie auch die gegebene Summe  $\sigma$  unter die Umfangstheile  $\alpha$ ,  $\beta$  beider Figuren  $a\alpha$ ,  $b\beta$  vertheilt werden mag, so ist allemal jede von diesen, und

somit auch ihre Summe S, ein Maximum, wenn sie Kreissegmente sind. Daher mag festgesetzt werden, die Figuren  $a\alpha$ ,  $b\beta$  sollen in der That nur Kreissegmente sein. Lässt man nun ihre Bogen  $\alpha$ ,  $\beta$  sich stetig ändern, jedoch unter der Bedingung, dass stets

$$\alpha + \beta = \sigma$$

ist, so wird auch die Summe ihrer Inhalte

$$a\alpha + b\beta = S$$

sich stetig ändern, und es kann gefragt werden: unter welchen Bedingungen und wie oft diese letztere Summe ein Maximum oder ein Minimum werde?

Die nähere Erörterung dieser Frage liefert folgendes Resultat:

Sind von zwei Kreissegmenten aa,  $b\beta$  die Sehnen a, b und die Summe der Bogen  $a+\beta$  gleich  $\sigma$  gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte  $a\alpha+b\beta$  gleich  $\beta$  im Allgemeinen ein Maximum oder ein Minimum, wenn die Segmente gleiche Radien haben; und ferner: wenn keines der beiden Segmente grösser als der ganze Kreis sein soll, so ist jener Zustand, dass sie gleiche Radien haben, im Allgemeinen und höchstens nur dreimal möglich; dürfen dagegen die Segmente ohne Einschränkung auch grösser als der Kreis sein, so kann der genannte Zustand häufiger eintreten, und zwar um so öfter, je grösser die Bogensumme  $\sigma$  im Verhältniss zu den Sehnen a, b ist.

In dem beschränkteren Falle, wo von den Bogen α, β keiner grösser als die ganze Kreislinie sein soll, lässt sich die Existenz derjenigen Kreise, bei welchen ein Maximum oder ein Minimum stattfindet, wie folgt, nachweisen.

Werden die gegebenen Geraden a, b in irgend einem Kreise als Sehnen eingetragen, und werden die kleineren Bogen über denselben

Man denke sich denjenigen Kreis N, bei welchem die Summe des cleineren Bogens a über der grösseren Sehne a und des grösseren Bogens  $\beta_i$  über der kleineren Sehne b, also die Summe  $\alpha + \beta_i$ , ein Minimum gleich o, wird, so sind drei Zustände möglich, nämlich entweder ist

(1) 
$$\sigma_1 > \sigma$$
, oder
(2)  $\sigma_1 = \sigma$ ,

$$\sigma_{1} = \sigma_{2}$$

oder

$$(3) \sigma_1 < \sigma.$$

Im Falle (1) ist offenbar kein Kreis möglich, welcher der obigen Forderung genügt.

Im Falle (2) wird die Forderung durch den Kreis N selbst erfüllt, aber durch keinen anderen.

Im Falle (3) wird die Forderung im Allgemeinen durch zwei verschiedene Kreise befriedigt, wovon man sich durch Berücksichtigung folzender näheren Umstände überzeugt:

Es ist leicht zu sehen, dass die Summe der beiden grösseren Bogen  $x_1 + \beta_1$  bei demjenigen Kreise M am kleinsten wird, welcher die grössere Sehne a zum Durchmesser hat; dabei ist a, nicht mehr eigentlich der grössere Bogen, sondern es ist

$$\alpha_1 = \alpha_1$$

es sei diese kleinste Summe gleich o, so sind, in Verbindung mit (3), folgende drei Zustände möglich, nämlich es ist entweder

(a) 
$$\sigma_1 < \sigma$$
 and zugleich  $\sigma_2 < \sigma$ , oder

 $\sigma_1 < \sigma$  und zugleich  $\sigma_2 = \sigma$ , (b)

oder

(c) 
$$\sigma_1 < \sigma$$
 und zugleich  $\sigma_2 > \sigma$ .

Bei jedem dieser drei Zustände kann man nun, von den zu Grunde zelegten Kreisen N und M ausgehend, zu zwei solchen Kreisen gelangen, welche der obigen Forderung genügen, und zwar, wie folgt:

A. Bei (a) lasse man erstens den Kreis N wachsen, so muss auch lie Bogensumme  $\alpha + \beta$ , zunehmen (weil sie anfänglich ein Minimum gleich  $s_1$  ist und  $\beta_1$  rascher wächst, als  $\alpha$  schwindet), und da  $\beta_1$  beliebig gross werden, wogegen a nur bis auf a schwinden kann, so muss man zu einem Kreise N, gelangen, welcher die Forderung befriedigt, d. h. bei welchem

$$\alpha + \beta_1 = \sigma$$

wird. — Zweitens lasse man den Kreis M wachsen, so wächst auch die

Summe  $\alpha_1 + \beta_1$ , und man muss zu einem Kreise M, gelangen, bei welchem

$$\alpha_i + \beta_i = \sigma$$

wird, und welcher also ebenfalls die Forderung erfüllt.

B. Bei (b) genügt erstens der Kreis M selbst. — Zweitens lasse man den Kreis N wachsen, so wächst auch  $\alpha + \beta_1$  und man wird, wie vorhin, zu einem Kreise  $N_1$  gelangen, bei welchem

$$\alpha + \beta_1 = \sigma$$

ist.

C. Bei (c) lasse man erstens den Kreis N wachsen, so gelangt man, wie zuvor, zu einem Kreise  $N_1$ , welcher genügt, bei welchem also

$$\alpha + \beta_1 = \sigma$$

wird. — Zweitens lasse man den Kreis N schwinden, so muss  $\alpha + \beta_1$  wachsen, und man muss, bevor der Kreis in den kleinsten Kreis M übergeht, zu einem Kreise  $N_2$  gelangen, bei welchem

$$\alpha + \beta_1 = 0$$

wird.

Nun lässt sich ferner durch Hülfe des Satzes (I) geometrisch erweisen, dass diese verschiedenen Kreise, welche der obigen Forderung genügen, folgende Eigenschaft haben:

- a) Bei allen durch  $N_1$  bezeichneten Kreisen ist die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta_1$  ein relatives Maximum.
- . β) Beim Kreise  $M_2$ , sowie beim Kreise M (in dem Falle B), ist die Summe der Segmente  $a\alpha_1 + b\beta_1$ , und beim Kreise  $N_2$  ist die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta_1$  ein Minimum.
- $\gamma$ ) Beim Kreise N aber in dem obigen besonderen Falle (2) ist die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta$ , weder ein Maximum noch ein Minimum, denn dieser Fall ist nur als Grenze des Falles (C) anzusehen, weil nämlich hier die beiden Kreise N und N sich mit N vereinigen wo dann

auch ist von diesen Segmenten dasjenige das kleinere, welches die kleinere Sehne hat, also

$$a\alpha' > b\beta'$$
.

III. Die über die zwei Kreissegmente  $\alpha\alpha$ ,  $b\beta$  aufgestellten Resultate erleiden verschiedene Modificationen, jenachdem die gegebenen Sehnen  $\alpha$ , b besondere relative Grösse haben, wie z. B. in den folgenden zwei Fällen:

1) Wenn

$$a=b$$
,

so fällt der Kreis N mit M und der Kreis  $N_1$  mit  $M_1$  zusammen, der Kreis  $N_2$  wird unmöglich, und bei den übrigen treten folgende nähere Bestimmungen ein:

a) Ist

$$\sigma > \pi a$$
 oder  $\sigma = \pi a$ ,

d. h. ist die gegebene Bogensumme  $\sigma$  nicht kleiner als die Kreislinie M, welche  $\alpha$  zum Durchmesser hat, so bestehen beim Hauptmaximum (I) die Bogen  $\alpha_1$  und  $\beta$  (gleich  $\alpha$ ) zusammen aus der ganzen Kreislinie  $M_1$ , oder es ergänzen sich die Segmente  $\alpha\alpha_1$  und  $b\beta$  zur ganzen Kreisfläche  $M_1$ . Beim Kreise  $M_2$  (II,  $\beta$ ), wo die Summe  $\alpha\alpha_1 + b\beta_1$  ein Minimum wird, sind dagegen die Segmente einander gleich,

$$a\alpha_1 = b\beta_1$$
 und  $\alpha_1 = \beta_1$ ,

beide stumpfwinklig und somit zusammen grösser als der Kreis  $M_2$ .

β) Ist

$$\sigma < \pi a$$
,

so findet nur das Hauptmaximum beim Kreise  $M_1$  statt für die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta$ , welche einander gleich und spitzwinklig sind, also

$$a\alpha = b\beta$$
.

In beiden Fällen bleiben übrigens die Grenzminima (II) bestehen.

2) Wenn

$$b = 0$$

wird, so wird auch

$$\beta = 0$$
 und  $b\beta = 0$ ;

dagegen ist  $\beta_1$  die ganze Kreislinie, sowie  $b\beta_1$  die ganze Kreisfläche. Daher besteht in diesem Falle das Hauptmaximum (beim Kreise  $M_1$ ) nur aus einem Segmente  $a\alpha$  oder  $a\alpha_1$ . Der Kreis N, bei welchem die Summe

$$\alpha + \beta_1 = 2\alpha + \alpha_1$$

ein Minimum gleich  $\sigma_1$  wird (II), hat hier die besondere Eigenschaft: Dass die Summe der Tangenten AD+BD in den Endpuncten der Sehne  $\alpha$  gleich AB bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitte D genommen, gerade gleich  $\alpha+\beta_1$  ist, d. h. gerade

gleich der Summe des kleineren Bogens α über der Sehne und der ganzen Kreislinie β.

Das Minimum  $\sigma$ , der Summe  $\alpha_1 + \beta_1$ , welches bei dem Kreise M, der  $\alpha$  zum Durchmesser hat, stattfindet, ist hier

$$\sigma_2 = \frac{3}{2}\pi a$$
.

a) Wenn

$$\sigma_1 < \sigma$$
 und zugleich  $\sigma_2 > \sigma$  (II, c)

so finden die zwei Kreise  $N_1$  und  $N_2$  statt, wo beim ersten die Summe  $a\alpha+b\beta_1$  (d. i. die Summe des Segmentes  $a\alpha$  und des ganzen Kreises  $N_1$ ) ein relatives Maximum, und beim anderen die Summe  $a\alpha+b\beta_1$  ein Minimum wird, und zwar ist

$$N_1 > N$$
 and  $N_2 < N$  (II, C).

β) Wenn  $\sigma_2 < \sigma$ , so tritt an die Stelle des Kreises  $N_2$  der Kreis  $M_2$ , bei welchem die Summe  $\alpha \alpha_1 + b \beta_1$  ein Minimum wird.

Mit Rücksicht auf die zuvor angegebene Eigenschaft des Kreises N lassen sich die zwei Sätze ( $\alpha$ ) und ( $\beta$ ) umgekehrt, wie folgt, aussprechen: Wenn man in einem beliebigen Kreise  $\beta_1$  eine Sehne AB gleich a und in deren Endpuncten die Tangenten AD, BD zieht, so ist die Summe des Kreises und des kleineren (spitzwinkligen) Segmentes, also die Summe  $b\beta_1 + a\alpha$ , ein Maximum oder ein Minimum, jenachdem die Summe der Tangenten kleiner oder grösser als die Summe der ganzen Kreislinie und des kleineren Bogens ist, also jenachdem

$$AD + BD \leq \beta + \alpha$$

ist; nämlich insofern dabei der Bogen  $\alpha$  und der Kreis  $\beta_1$  sich gegenseitig ändern (ungleiche Radien erhalten) dürfen, aber unter der Bedingung, dass die Summe  $\beta_1+\alpha$  gleich  $\sigma$ , sowie die Sehne  $\alpha$  constant bleiben sollen.

Ebenso ist die Differenz zwischen den Inhalten des Kreises und eines eingeschriebenen convexen Vielecks grösser als ein Sector, dessen Bogen der doppelten Differenz zwischen den Umfängen jener Figuren gleich ist, wofern der Mittelpunct C des Kreises nicht ausserhalb des Vielecks liegt. Gleicherweise ist die Differenz zweier spitzwinkligen Segmente  $b\alpha - b\beta$  über derselben Sehne b grösser als ein Sector  $C\gamma$  des kleineren Kreises (von dem  $\beta$  ein Bogen ist), wenn

$$\gamma = 2(\alpha - \beta)$$
.

2) Hat man über derselben Sehne a und auf der nämlichen Seite drei Kreissegmente  $a\alpha$ ,  $a\beta$ ,  $a\gamma$ , zwischen deren Bogen die Gleichung

$$2\beta = \alpha + \gamma$$

stattfindet, so verhalten sich die zwischen diesen Bogen liegenden Möndchen  $\alpha\beta$ ,  $\beta\gamma$  ihrer Grösse nach, wie folgt:

1. Wenn 
$$\beta < \pi$$
, so ist  $\alpha\beta > \beta\gamma$ ;

' und

2. wenn 
$$\beta > \pi$$
, so ist  $\alpha \beta < \beta \gamma$ .

53. Wenn in Rücksicht des obigen Satzes (52, I) statt der einzelnen Grundlinien a und b deren Summe a+b gleich s gegeben ist, so wird die Summe der beiden Kreissegmente  $aa+b\beta$  gleich S unter den nämlichen angegebenen Bedingungen um so kleiner, je kleiner die Diffferenz zwischen a und b ist, so dass also die Summe S ein Minimum Maximorum wird, wenn

$$a = b = \frac{1}{4}s$$

ist; und dass dagegen S am allergrössten, oder ein Grenzmaximum wird, wenn z. B.

$$a = s$$
 und  $b = 0$ 

ist, wo dann  $b\beta$  gleich 0 und mithin  $a\alpha$  allein diesen grössten Werth repräsentirt.

Beweis. Man nehme a und b beliebig ungleich an, es sei z. B. a > b; die Kreissegmente, deren Summe  $a\alpha + b\beta$  für diesen Fall das Hauptmaximum darstellt, seien in solcher Lage, dass sie einem und demselben Kreise  $\alpha\beta\gamma$  angehören (Taf. XI Fig. 14), und dass ihre Sehnen AC und BC (d. i. a und b) einen Endpunct C gemein haben. Nun sei ferner

$$a_1 + b_1 = a + b = s$$

aber

$$a_1-b_1< a-b,$$

so ist zunächst Dreieck  $AC_1B > ACB$  (3). Ueber  $a_1$ ,  $b_1$  denke man sich die Kreissegmente  $a_1a_1$ ,  $b_1\beta_1$ , deren Summe für diesen Fall das Maximum darstellt, so dass also auch die Bogen

$$\alpha_1 + \beta_1 = \alpha + \beta = \sigma \qquad (52),$$

so schliessen die drei Bogen  $\alpha_i$ ,  $\beta_i$ ,  $\gamma$  eine Figur ein, welche bei gleichem Umfange kleiner als der Kreis  $\alpha\beta\gamma$  ist, woraus man schliesst, dass die Summe der Segmente

$$a_1\alpha_1 + b_1\beta_1 < a\alpha + b\beta$$

ist, da jene Figur aus den Segmenten  $a_1a_1$ ,  $b_1\beta_1$ ,  $c\gamma$  und dem Dreieck AC,B besteht.

54. Sind die geraden Grundlinien a, b, c, d, ... beliebig vieler Figuren  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$ ,  $d\delta$ , ... einzeln, und ist die Summe ihrer übrigen Umfangstheile  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , ..., also ist

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma$$

gegeben, so kann die Summe ihrer Inhalte nur dann ein Maximum sein, wenn diese Figuren alle Segmente gleicher Kreise sind; und für das Hauptmaximum ist zudem noch erforderlich, dass nur allein das Segment über der grössten Grundlinie stumpfwinklig sein darf.

Dieser Satz ist eine Folge des obigen (52, I).

Es kann gefragt werden, ob nicht mehrere Fälle möglich seien, wo die Figuren den Forderungen des Satzes genügen, nämlich dass sie Segmente gleicher Kreise sind, und dass entweder keines oder nur dasjenige über der grössten Sehne stumpfwinklig ist? und ob dann in jedem Falle die Summe ihrer Inhalte ein Maximum sei?

In dem Kreise M, welcher die grösste Grundlinie, die  $\alpha$  sein mag, zum Durchmesser hat (und welcher überhaupt der kleinste Kreis ist, der in Betracht kommen kann), trage man alle übrigen Grundlinien  $b, c, d, \ldots$  als Sehnen ein, bezeichne die kleineren Bogen über denselben durch  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , ..., sowie die Bogen über  $\alpha$  durch  $\alpha$  und  $\alpha_1$ , wo nachher, wenn der Kreis wächst,  $\alpha_1$  der grössere Bogen sein soll, so sind drei verschiedene Zustände möglich, nämlich entweder ist

 $\beta+\gamma+\delta+\cdots$  nur bis zu der Grenze  $b+c+d+\cdots$  schwinden kann; folglich kann auch jene Summe jede gegebene Grösse  $\sigma$  erreichen. Aber zugleich ist klar, dass der Forderung in diesem Falle nur einmal genügt werden kann.

II. Im zweiten Zustande genügt zunächst der Kreis M selbst. Ferner gelangt man, wenn  $\alpha_1$  anfänglich weniger schnell zunimmt, als die Summe  $\beta+\gamma+\delta+\cdots$  abnimmt, in gleicher Weise, wie vorhin (I), zu einem Kreise  $M_1$ , bei welchem

$$\alpha_1 + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma$$

wird.

III. Beim dritten Zustande gelangt man zunächst, wenn der Kreis M wächst, zu einem Kreise M, bei welchem

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma$$

wird, indem die Bogen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... alle schwinden. Wenn nun ferner anfänglich  $\alpha_1$  weniger zunimmt, als  $\beta+\gamma+\delta+\cdots$  zusammen abnehmen, so dass also die Summe  $\alpha_1+\beta+\gamma+\delta+\cdots$  schwindet, so muss es einen bestimmten Kreis  $M_m$  geben, bei welchem diese Summe ein Minimum gleich  $\alpha_1$  wird, und nach welchem dieselbe zu wachsen beginnt und dann zu jeder beliebigen Grösse anwachsen kann, indem  $\alpha_1$  keine Grenze hat. Wofern nun  $\alpha_1 < \alpha$ , so muss es zwischen M und  $M_m$  einen Kreis  $M_2$  geben, bei welchem

$$\alpha_1 + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma$$

wird, und ferner muss man nach  $M_m$ , wenn der Kreis weiter wächst, zu einem Kreise  $M_1$  gelangen, bei welchem wiederum

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \cdots = \sigma$$

wird.

Dies verschiedenen Kreise, welche der obigen Forderung genügen, haben nun weiter folgende Eigenschaften:

- a) Bei allen durch  $M_1$  bezeichneten Kreisen ist die Summe der Segmente  $a\alpha_1 + b\beta + c\gamma + d\delta + \cdots$ , sowie beim Kreise  $M_3$  die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta + c\gamma + \cdots$  ein Maximum.
- b) Beim Kreise  $M_2$  (III) dagegen ist die Summe der Segmente  $a\alpha_1 + b\beta + c\gamma + \cdots$  ein Minimum.

Wenn in (III) insbesondere

$$\sigma_1 = \sigma$$

ist, so vereinigen sich die Kreise  $M_2$  und  $M_1$  beide mit  $M_m$ , und es kann diesem sodann weder ein Maximum noch Minimum entsprechen.

In Hinsicht der beiden Maxima, welche in (III) bei den Kreisen  $M_1$  und  $M_1$  zugleich eintreten, bleibt zu erforschen, welches von beiden das grössere, also das Hauptmaximum sei.

Bemerkung. Durch den obigen Satz wird unter anderen die folgende Aufgabe beantwortet: "Einen biegsamen Faden von gegebener Länge o um ein gegebenes convexes Polygon so zu spannen, dass er durch alle Ecken desselben geht und den möglichst grössten Raum einschliesst". Oder sphärisch kann man die Aufgabe so stellen: "Wenn in der Grenze eines Landes (Staates) mehrere feste Puncte, und wenn der ganze Umfang desselben gegeben ist, die Grenzlinie so zu ziehen, dass der Flächenraum ein Maximum wird".

55. Wenn beim vorigen Satze (54) die Figuren als Kreissegmente vorausgesetzt werden, und zwar ohne Einschränkung, so dass jedes Segment nach Belieben kleiner oder grösser als der ganze Kreis sein darf, so ist ihre Summe unter den übrigen gegebenen Bedingungen im Allgemeinen jedesmal ein Maximum oder ein Minimum, wenn sie gleiche Radien haben.

Dass unter diesen Voraussetzungen die Zahl der Fälle, in welchen dem Satze genügt wird, sehr gross sein kann, ist leicht zu ermessen; ja selbst wenn die Segmente, welche grösser als der Kreis sind, ausgeschlossen werden, sind doch noch zahlreiche Fälle möglich, wofern nur über jeder Sehne das kleinere oder grössere Segment genommen werden darf. Um dabei zu entscheiden, ob gewisse Fälle möglich seien oder nicht, kann man sich ebensolcher Hülfskreise bedienen, wie vorhin (54, III) des Kreises  $M_m$ , d. h. solcher Kreise, bei welchen, wenn man die gegebenen Schnen  $a, b, c, d, \ldots$  einschreibt, die Summe der darüber stehenden Bogen ein Minimum ist, wofern in Rücksicht jeder Sehne bestimmt ist, ob der kleinere oder grössere Bogen genommen werden soll. Diese Kreise wären also der Gegenstand einer vorläufigen Aufgabe. Es kann nach ihrer charakteristischen Eigenschaft gefragt werden. In einem sehr speciellen Falle spricht sich diese Eigenschaft, wie folgt, aus:

"Sind nämlich die gegebenen Sehnen einander gleich



Zunächst mag bemerkt werden, dass ebenso, wie der Satz (52) zwei Kreisstücke der einfachsten Art zum Gegenstande hat, über irgend zwei complicirtere Kreisstücke ein Satz aufgestellt werden kann. Ohne auf diese zahlreichen Sätze einzeln einzugehen, sollen dieselben, wie folgt, summarisch ausgesprochen werden:

I. Wenn von jeder der beiden Figuren F und F, angegeben ist, aus welchen Elementen ihre Grenzlinie besteht, und welche von diesen Elementen gegeben sind, ebenso wie bei den früheren Sätzen von No. 21 bis No. 50, und wenn ferner die Summe ihrer Umfänge gegeben ist, so kann die Summe ihrer Inhalte nur dann ein Maximum sein, wenn die Figuren Kreisstücke gleicher Kreise sind; oder sollen die Figuren Kreisstücke sein, so ist die Summe ihrer Inhalte im Allgemeinen jedesmal ein Maximum oder ein Minimum, wenn sie gleiche Radien haben.

Diese Behauptung wird durch Hülfe des Satzes (52, I) leicht bestätigt. Denn soll die Summe der Figuren  $F+F_1$  ein Maximum werden, so müssen dieselben zunächst Kreisstücke sein und somit Kreisbogen L,  $L_1$  enthalten; sodann muss, wenn man im Bereich dieser Bogen von den Figuren beliebige spitzwinklige Segmente aa,  $b\beta$  abschneidet und für einen Augenblick die Sehnen a, b, sowie die Summe

$$\alpha + \beta = \sigma$$

als gegeben betrachtet, die Summe der Segmente  $a\alpha + b\beta$  ein Maximum sein; daher müssen die Bogen  $\alpha$ ,  $\beta$  und folglich auch L,  $L_1$  gleiche Radien haben.

II. Sollen die Figuren F und  $F_1$  insbesondere Kreisstücke zwischen bloss umschriebenen (gegebenen) Winkeln sein (also ihre Grenzlinien keine gegebenen Sehnen enthalten), und ist die Summe ihrer Umfänge gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte ein Minimum, wenn dieselben gleiche Radien haben.

Auch finden hierbei zwei Grenzmaxima statt, wenn nämlich die eine oder andere Figur gleich O wird. Es kann gefragt werden, welches von beiden das grössere sei? Sind F und  $F_1$  Kreisstücke in nur einem umschriebenen Winkel, etwa F in A und  $F_1$  in B, so haben sie in jenen Grenzfällen gleichen Umfang, und dann ist  $F > F_1$ , wenn Winkel A > B ist.

In Betracht der ebenen Figuren ist der Satz II noch in einer anderen Beziehung nur ein besonderer Fall, nämlich von dem folgenden Satze:

III. Sind zwei beliebige ebene Figuren F,  $F_1$  der Form nach gegeben (d. h. sollen sie zwei gegebenen Figuren f,  $f_1$  ähnlich sein), und ist die Summe ihrer Umfänge  $U+U_1$  gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte ein Minimum, wenn sich die Inhalte wie die Umfänge verhalten, also wenn

$$F\colon F_1 = U\colon U_1.$$

Vermöge des Satzes (54) sind die vorstehenden Sätze I und II in gleicher Weise auf irgend eine Anzahl beliebiger Kreisstücke auszudehnen.

Weiter folgt aus den beiden Sätzen (52) und (54) unmittelbar nachstehende neue Reihe von Sätzen über Figuren, welche theils durch feste Elemente bedingt, theils durch feste Grenzen beschränkt sind.

57. I. Soll die Grenzlinie einer Figur durch die Endpuncte einer gegebenen Geraden AB gleich a (Taf. XI Fig. 15) gehen, und ist ihr Umfang gleich U gegeben, ist dieser jedoch kleiner als die Kreislinie über dem Durchmesser a, also

$$U < \pi a$$
,

so ist der Inhalt der Figur ein Maximum, wenn sie aus zwei gleichen Kreissegmenten aa, aß über der Sehne AB besteht (52, I).

Ist

$$\dot{U} > \pi a$$
 oder  $U = \pi a$ ,

so hat die Bedingung, dass die Grenzlinie durch A und B gehen soll, keinen Einsluss mehr, die Figur ist dann immer ein Kreis.

II. Behält der Umfang U constante Länge, während die Gerade a sich ändert, wächst oder schwindet, so muss der Inhalt beziehlich schwinden oder wachsen (33).

Hat a abgenommen, bis U gleich  $\pi a$  wird, so bleibt von da an der Inhalt constant, nämlich die Figur ist dann stets ein Kreis.

58. I. Besteht die Grenzlinie einer Figur aus einer willkürlich langen Geraden G und aus einer beliebigen Linia L von gegebener Länge; soll die Linie L durch einen Punct A gehen, dessen Abstand von der Geraden G gleich p gegeben ist, und ist

$$L < \pi p$$

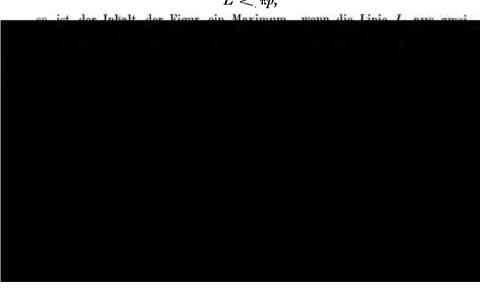

Wäre statt der Geraden G ein fester Winkel GH gegeben, und läge die feste Gerade AB innerhalb desselben, so müssten  $\alpha$  und  $\beta$  beziehlich auf dessen Schenkeln G und H normal stehen und gleiche Radien haben.

III. Soll die Grenzlinie einer Figur aus einer wilkürlich langen festen Geraden G und aus einer nach Länge gegebenen Linie L bestehen, und soll die Linie L durch eine Reihe gegebener Puncte A, B, C, ... gehen, welche alle auf einerlei Seite von G liegen, so kann der Inhalt der Figur nur dann ein Maximum sein, wenn alle Theile der Linie L zwischen den auf einander folgenden festen Puncten, sowie die beiden äussersten Theile, welche den ersten und letzten Punct mit der Geraden G verbinden, Bogen gleicher Kreise sind (54), und wenn die beiden letzteren zu der Geraden G normal sind (1).

Analog ist der Satz, wenn statt der Geraden G ein fester Winkel GH gegeben ist. U. s. w.

59. Sind eine Gerade G und ein Punct A in fester Lage gegeben (Taf. XI Fig. 16), ist AB gleich a das Perpendikel aus A auf G; ist ferner die Länge der Grenzlinie L einer Figur gegeben, und soll dieselbe durch A gehen und bis an G reichen, und ist

$$L < \pi a$$

so ist der Inhalt der Figur ein Maximum, wenn L aus zwei gleichen Kreisbogen  $\alpha$  und  $\beta$  besteht, welche AB zur gemeinschaftlichen Sehne haben, und welche somit die Gerade G unter gleichen Winkeln schneiden. Wenn aber

$$L > \pi a$$
 oder  $L = \pi a$ ,

so ist die Figur immer ein Kreis ACD, welcher die Gerade Gberührt.

- 60. Sind zwei feste parallele Gerade G, II (Taf. XI Fig. 17) gegeben, ist ihr Abstand von einander gleich a; ist ferner die Länge der Grenzlinie L einer Figur gegeben, welche an beide Geraden anstossen soll, aber über keine hinaustreten, jedoch nach Belieben entweder nur einen Punct oder eine Strecke mit jeder gemein haben darf, so ist der Inhalt der Figur ein Maximum, wenn die Grenzlinie, je nach Massgabe ihrer Länge, folgende verschiedene Formen hat, nämlich wenn sie
  - 1) im Falle L gleich  $\pi a$ , ein Kreis  $\gamma \gamma$  ist, welcher G und H berührt, also a zum Durchmesser hat;
  - 2) im Falle  $L < \pi a$ , aus zwei gleichen Kreisbogen  $\alpha$  und  $\beta$  besteht, welche das Perpendikel AB gleich a zur gemeinschaftlichen Schne haben und sowohl G als H unter gleichen Winkeln schneiden; und

- 3) im Falle L>πa, aus zwei Halbkreisen a, und β, wovon jeder G und H berührt und somit a zum Durchmesser hat, und aus zwei gleichen Strecken CD und EF besteht.
- 61. I. Besteht die Grenzlinie einer Figur aus einer gegebenen festen Geraden AB gleich 2b (Taf. XI Fig. 18) und aus einer beliebigen Linie L von gegebener Länge, welche an eine im Abstande gleich a mit AB parallele Gerade G anstossen, aber nicht darüber hinaustreten soll, jedoch nach Belieben nur einen Punct oder eine Strecke mit ihr gemein haben darf, und soll der Inhalt der Figur ein Maximum sein, so muss die Linie L, je nach Massgabe ihrer Länge, folgende verschiedene Gestalten annehmen:
- 1) bei ihrem kleinsten Werthe gleich 2c, der ein Grenzwerth ist, besteht L aus zwei gleichen Geraden AC und BC, und die Figur ist ein gleichschenkliges Dreieck ACB;
- 2) bei einer bestimmten Länge gleich  $\gamma$  wird L ein Kreisbogen ACB, welcher die Gerade G in C berührt, und die Figur ist ein Kreissegment  $A\gamma C\gamma B$ ;
- 3) bei einer anderen bestimmten Länge gleich  $2b+\pi a$  besteht L aus zwei gleichen Halbkreisen  $\delta$ ,  $\epsilon$ , welche die Gorade G in D und E berühren, und deren Durchmesser AD, BE auf derselben senkrecht und gleich a sind, und aus der Strecke DE gleich 2b; die Figur besteht aus dem Rechteck ADEB und aus den Halbkreisen  $A\delta D$  und  $B\epsilon E$ .

Zwischen diesen besonderen Fällen nun und über den letzten hinaus nimmt die Linie L folgende Formen an:

4) Wenn



parallel sind, und aus der Strecke  $A_2B_2$ , deren Länge constant gleich 2b, deren Lage aber veränderlich ist.

Es ist klar, dass im letzten Falle (6) der grössere Bogen sowohl am Puncte A als an B liegen kann.

In allen Fällen lässt sich der Inhalt der Figur durch die gegebenen Grössen a, b und L leicht ausdrücken, z. B. im Falle (6) ist er gleich

$$2ab + \frac{(L-2b)^2}{4\pi}$$
.

II. Wenn die Gerade G beliebige feste Lage hat (nur nicht zwischen den Endpuncten der Geraden AB durchgeht), wenn sie z. B. von B weiter entfernt ist als von A, wie in Fig. 19 auf Taf. XI, so nimmt die Linie L, wofern der Inhalt der Figur ein Maximum sein soll, nach einander folgende verschiedene Formen an: Im Grenzfalle, wo sie am kleinsten ist, besteht sie aus zwei Geraden AC und BC, welche die Gerade G unter gleichen Winkeln schneiden, und deren Summe überhaupt ein Minimum ist in Rücksicht der Abstände irgend eines Punctes in G von den Puncten A und B; wird nun

$$L > AC + BC$$

so besteht sie zunächst aus zwei Kreisbogen α und β von einerlei Radius r, welche die Gerade G in dem nämlichen Puncte D (zwischen C und E) und unter einerlei Winkel  $\varphi$ schneiden; der Punct D bewegt sich von C nach E, und der Radius r und der Winkel \varphi schwinden; erlangt L eine bestimmte Länge gleich z, so besteht sie aus einem einzigen Kreisbogen AεEεB, welcher G in E berührt, wobei φ gleich O wird und es fortan bleibt; von da an, wenn die Linie L fortwächst, besteht sie aus zwei Kreisbogen α, und β, von einerlei Radius r, welche die Gerade G in  $A_1$  und  $B_1$  berühren, und aus der Strecke  $A_1B_1$ ; die Puncte  $A_1$  und  $B_1$  entfernen sich von Ebeziehlich nach C und F hin, der Radius r schwindet noch immer, und von den Bogen α, und β, ist jeder kleiner als der Halbkreis; endlich tritt der Zustand ein, wo der Bogen β, ein Halbkreis wird, welcher das Perpendikel BF von B auf G zum Durchmesser hat, und in welchem Falle der Radius r ein Minimum wird,  $B_1$  in F fällt und  $A_1$  die grösste Entfernung von Erreicht, nach C hin oder darüber hinaus; von da an, wenn L weiter wächst, wird β, immer mehr grösser und α, immer mehr kleiner als der Halbkreis, der Punct  $A_1$  bewegt sich rückwärts nach E, F, ... hin, er folgt dem Puncte  $B_1$  nach, der Radius rand die Strecke  $A_1B_1$  wachsen immer fort.

62. Soll die Grenzlinie einer Figur F an jede Seite eines gegebenen Polygons P anstossen, kann sie jedoch nach Belieben nur einen Punct oder eine willkürliche Strecke mit der jedesmaligen Seite gemein haben, und ist der ganze Umfang der Figur F gegeben, so kann ihr Inhalt nur dann ein Maximum sein, wenn alle ihre Umfangstheile, welche die auf einander folgenden Seiten des Polygons P verbinden, Bogen gleicher Kreise sind, und wenn jede Seite von den beiden an sie anstossenden Bogen unter demselben Winkel geschnitten wird, der gleich O ist, wenn die Seite eine Strecke mit der Grenzlinie von F gemein hat, oder wenn insbesondere beide Bogen denselben Mittelpunct haben (61, II).

Die Betrachtung der Grenzen der Figur F führt zu einigen interessanten Resultaten, welche im Nachfolgenden zum Theil näher erörtert werden sollen.

63. I. Lässt man den Umfang der eingeschriebenen Figur K sich ändern, kleiner oder grösser werden, während das Polygon P unverändert bleibt, so lassen sich die Grenzen, welche jenem Umfange zukommen, sowie die Form, welche die Figur F dabei annimmt, im Allgemeinen nicht leicht angeben, zumal wenn das gegebene Polygon P im weiteren Sinne genommen wird. Ja selbst wenn P ein convexes Polygon ist und die Figur F ausdrücklich auf dessen inneren Raum beschränkt sein soll,  $\blacksquare$ lassen sich die genannten Grenzfälle nicht immer leicht erkennen, indem diese Bedingung in gewissen Fällen der Natur der Sache widerstreitet. Wohl kann man sagen, dass unter dieser Voraussetzung der Umfang von 🛲 F eine bestimmte obere Grenze habe, nämlich den Umfang des Polygons == P selbst. Dagegen kann die untere Grenze, wo der Umfang von F am kleinsten ist, in Anschung der Form von F sehr verschieden ausfallen, je nach Beschaffenheit des Polygons P. Indessen giebt es verschiedene bestimmte Fälle, we die Figur F bei dieser Grenze in ein (geradliniges) bergeht, welches dem Polygon P eingeschrieben und mit-Seitenzahl) ist. Dabei sind die Seiten

Seiten von  $F_1$  gleiche Winkel bildet — ob dann auch allemal umgekehrt dasselbe als Grenze der Figur F anzusehen sei, muss noch näher untersucht werden. Ueberhaupt entsteht hier die Frage, ob einem gegebenen Polygon P im Allgemeinen immer ein Polygon  $F_1$  mit der genannten Eigenschaft sich einschreihen lasse, oder welche besondere Eigenschaft P haben müsse, damit dies möglich sei; und wenn es möglich ist, ob dann  $F_1$  auch in der That als Grenze der Figur F zu betrachten sei.

Dass in gewissen Fällen das Polygon  $F_1$  mit der geforderten Eigenschaft möglich ist, davon überzeugt man sich leicht. Denn wird umgekehrt dasselbe für einen Augenblick als gegeben angenommen, so ist das zugehörige Polygon P bestimmt und leicht zu construiren; nämlich die Geraden, welche die äusseren Winkel des Polygons  $F_1$  hälften, sind die Seiten des Polygons P.

Die aufgestellten Fragen werden durch folgende Andeutungen beantwortet:

II. Angenommen das Polygon  $F_1$  sei dem Polygon P' auf die besprochene Weise eingeschrieben. Heissen die Winkel von P nach der Reihe  $A_1, A_2, A_3, \ldots A_m$ , und die Winkel von  $F_1$  gleicherweise  $a_1, a_2, a_3, \ldots a_m$ , we die Ecke  $a_1$  in der Seite  $A_1 A_2$ ,  $a_2$  in  $A_2 A_3$ , u. s. w. liegen soll. Dann hat man

(A) 
$$\begin{cases} 2A_1 = a_m + a_1, \\ 2A_2 = a_1 + a_2, \\ 2A_3 = a_2 + a_3, \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 2A_m = a_{m-1} + a_m. \end{cases}$$

Aus diesen Gleichungen schliesst man Folgendes:

1) Ist die Seitenzahl der Polygone ungerade, ist

$$m=2n+1$$

so sind die Winkel des einzuschreibenden Polygons  $F_1$  durch die Winkel des gegebenen Polygons P bestimmt und unmittelbar durch dieselben auszudrücken; nämlich jeder Winkel von  $F_1$  ist gleich der Differenz zwischen der Summe der Winkel von P mit ungeradem Index und der Summe der Winkel von P mit geradem Index, wofern die Zählung der letzteren so geschieht, dass von den beiden Winkeln, welche jenem zunächst liegen, der eine der erste und der andere der letzte ist. So ist z. B.

(B) 
$$a_m = (A_1 + A_2 + \cdots + A_{2n+1}) - (A_2 + A_4 + \cdots + A_{2n}).$$

2) Ist dagegen die Seitenzahl gerade, ist

$$m = 2n$$

so sind die Winkel des Polygons  $F_1$  nicht in gleicher Weise bestimmt. Aber dafür sind die Winkel des Polygons P einer bestimmten Bedingung unterworfen, so dass also dasselbe kein beliebiges Polygon sein kann, nämlich es ist die Summe seiner geraden Winkel gleich der Summe der ungeraden, also (C)  $A_1+A_2+\cdots+A_{2n-1} = A_2+A_4+\cdots+A_{2n}$ .

Im Falle (1) ist das Polygon  $F_1^{\bullet}$  im Allgemeinen immer möglich, ohne dass das Polygon P besonderen Bedingungen unterworfen wird, und zwar ist jenes absolut (oder einfach) bestimmt. Dasselbe wird jedoch als Repräsentant und Grenzfall der Figur F (nach der obigen engeren Forderung I) im Allgemeinen untauglich, sobald einige von seinen Winkeln negativ werden, was, wie aus dem vorstehenden Ausdrucke (B) zu sehen ist, leicht eintreten kann.

Im Falle (2) aber, wenn die Winkel von P der aufgestellten Bedingung (C) genügen, ist  $F_1$  nicht in gleicher Weise absolut bestimmt, vielmehr sind dann zugleich unendlich viele Polygone  $f_1$  möglich, welche alle dem Polygon P unter den obigen Bedingungen eingeschrieben sind, und deren Umfang also ein Minimum ist, d. h. sie haben alle unter sich gleichen aber kleineren Umfang als jedes andere dem P eingeschriebene Polygon. Unter dieser Menge von Polygonen  $f_1$  befindet sich nun auch das Polygon  $F_1$ , welches die Grenze der Figur F ist, und zwar kann dasselbe offenbar nur dasjenige sein, dessen Inhalt unter allen ein Maximum ist.

Wie in beiden Fällen das Polygon  $F_1$ , oder wie im letzten Falle beliebige Polygone  $f_1$  gefunden werden, ersieht man am klarsten aus der folgenden Betrachtung, durch welche die Eigenschaft dieser Polygone von einer neuen Seite beleuchtet wird.

III. A. Sei ein beliebiges Polygon P mit ungerader Seitenzahl gleich

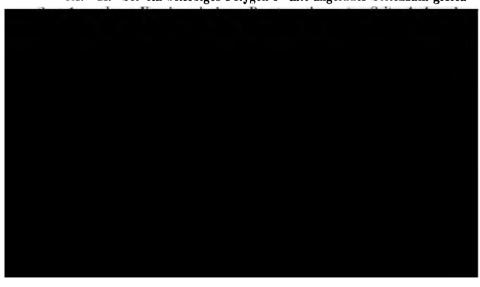

- 2) Bleibt der Winkel α constant, während der Ausgangsunct α seine Lage (in der Seite A, A,) beliebig ändert, so
  bleibt auch die Strecke αc constant, und so bleibt auch in
  ewissem Sinne der Weg des Lichtstrahles constant, in dem
  inne nämlich, dass wenn der Lichtstrahl allenthalben bloss
  eflectirt wird, dann alle Theile des Weges positiv, wenn er
  ber in einzelnen Puncten gebrochen wird, alsdann die Wegheile vor und nach der jedesmaligen Brechung mit entgegenesetzten Vorzeichen (+ und —) genommen werden, wenn
  lso, mit einem Worte, nach jeder Brechung der Weg sein
  eichen ändert.
- 3) Für jeden gegebenen Winkel  $\alpha$  giebt es im Allgemeinen ine bestimmte Lage des Ausgangspunctes a, bei welcher der unct b mit ihm zusammentrifft; und für jede Lage des unctes a giebt es einen bestimmten Ausfalls-Winkel  $\alpha$ , bei elchem gleichfalls b auf a fällt.
- 4) Es giebt allemal einen, aber nur einen bestimmten Vinkel α, bei welchem erstens beständig die Strecke

$$ac = 0$$

st, d. h. bei welchem stets der Endpunct c auf den Anfangsunct a fällt, es mag dieser längs der Seite  $A_1A_2$  angenommen verden, wo man will; so dass also der Weg des Lichtstrahles .llemal ein Polygon  $f_2$  von

$$2m = 4n + 2$$

Seiten ist, welches dem Polygon P so eingeschrieben ist, lass es in demselben zwei Umläufe macht, also in jeder Seite lesselben zwei Ecken hat, wie z.B. in der ersten Seite  $A_1A_2$  lie Ecken a und b. In diesem Falle ist zweitens Winkel

$$\beta = \alpha$$
,

l. h. der Lichtstrahl kehrt schon nach dem ersten Umlaufe inter demselben Winkel auf die erste Seite zurück, unter velchem er sie verlassen hat, so dass daher die Seiten jedes Polygons  $f_2$  paarweise parallel sind. Drittens ist der Umfang les Polygons  $f_2$  constant, wofern er als Weg des Lichtstrahles in gleichem Sinne genommen wird, wie im zweiten Falle. Fiertens sind die Ecken a und b allemal gleich weit von einem esten Puncte m in der Seite  $A_1A_2$  entfernt, so dass immer

$$am = mb$$

st, und dasselbe gilt von jeder anderen Seite; wird a in m ingenommen, so fällt auch b dahin, d. h. so kehrt der Lichttrahl schon nach dem ersten Umlaufe in seine Bahn zurück,

er beschreibt ein Polygon  $F_1$  von 2n+1 Seiten, welches er beim zweiten Umlaufe nur wiederholt, so dass also dasselbe, um als Polygon  $f_2$  angesehen zu werden, doppelt genommen werden muss. Endlich ist dieses besondere Polygon fünftens gerade das oben (II) besprochene Polygon  $F_1$ ; dasselbe ist auch unter allen Polygonen  $f_2$  dasjenige, dessen Inhalt ein Maximum ist (wofern es nämlich, wie soeben bemerkt worden, doppelt genommen wird).

- B. Das gegebene Polygon P habe eine gerade Zahl gleich 2n von Seiten. Ein Lichtstrahl bewege sich auf gleiche Weise in demselben, wie vorhin, er gehe von irgend einem Puncte a der ersten Seite  $A_1A_2$  aus, bilde mit ihr einen beliebigen Winkel a, treffe sie nach dem ersten Umlaufe in einem Puncte b und unter einem Winkel  $\beta$ , u. s. w., so finden hier folgende Gesetze statt:
  - 1) Es ist allemal

$$\alpha - \beta = (\Lambda_1 + \Lambda_3 + \dots + \Lambda_{2n-1}) - (\Lambda_2 + \Lambda_4 + \dots + \Lambda_{2n}) = u.$$

2) Ist nun diese Differenz u zu  $\pi$  commensurabel, so wird der Lichtstrahl nach einer bestimmten Zahl von Umläufen unter demselben Winkel auf die erste Seite fallen, unter welchem er anfänglich von ihr ausgegangen ist; er treffe sie im Puncte t und unter dem Winkel  $\tau$ , so ist also

$$\tau = \alpha$$
.

Bleibt a constant, während a seine Lage ändert, so bleibt auch die Strecke at sowohl, als der Weg des Lichtstrahles constant; u. s. w.

3) Es sei

u=0,d. h. es sei die Summe der geraden Winkel des gegebenen

stantem Umfange ist. Viertens befindet sich unter diesen Polygonen  $f_1$  das oben (II) genannte Polygon  $F_1$ , welches die Grenze der Figur F darstellt, und zwar ist es dasjenige, dessen Inhalt ein Maximum ist; andererseits hat dasselbe die charakteristische Eigenschaft: "dass die Summe seiner geraden Seiten gleich ist der Summe der ungeraden", wodurch dasselbe vollkommen bestimmt ist.

C. Es ist zu bemerken, dass der erste Satz (A), bei welchem das gegebene Polygon P eine ungerade Zahl von Seiten hat, als besonderer Fall des zweiten (B,3), wo die Seitenzahl gerade ist, angesehen werden kann; denn da bei (A) zwei Umläufe stattfinden, so ist dies ebenso viel, als wenn das Polygon P die doppelte Zahl von Seiten, also 2m oder 4n+2 Seiten hätte und nur ein Umlauf stattfände, wobei auch in der That der Bedingung in (B,3), dass u gleich 0 sei, genügt wird. Demgemäss gilt denn auch die folgende Construction sowohl für die Polygone  $f_1$  als  $f_2$ .

Zum Behufe dieser Construction mag zuvörderst bemerkt werden:

- 1) dass die entsprechenden Seiten der verschiedenen Polygone  $f_1$  unter sich parallel sind (vermöge des constanten Winkels  $\alpha$ );
- 2) dass ferner, sobald die Richtung irgend einer bestimmten Seite gefunden ist, dann die Richtungen aller übrigen Seiten als gegeben, und somit auch alle Polygone f, als gegeben oder als gefunden zu betrachten sind;
- 3) und dass endlich z. B. die erste Seite  $a_1a_2$  irgend eines der Polysone  $f_1$ , deren Endpuncte  $a_1$  und  $a_2$  in den zwei ersten Seiten  $A_1A_2$  und  $1_2A_2$  des Polygons P liegen, durch einen beliebigen gegebenen Punct  $p_1$  ehen kann. In der That wird diese Seite, wie folgt, gefunden:

"Aus dem gegebenen Puncte  $p_1$  fälle man auf die zweite Seite  $A_2A_3$  on P das Perpendikel  $p_1q_1$ , nehme in dessen Verlängerung den Punct  $p_2$  o, dass

$$p_2q_1 = p_1q_1;$$

us  $p_2$  fälle man auf die dritte Seite  $A_1A_4$  das Perpendikel  $p_1q_2$  und 1ehme in dessen Verlängerung den Punct  $p_3$  so, dass

$$p_{2}q_{2}=p_{2}q_{2};$$

ebenso construire man durch das Perpendikel aus  $p_2$  auf die Seite  $A_4A_5$  len Punct  $p_4$ , u. s. w., bis man endlich durch das Perpendikel aus dem Puncte  $p_m$  auf die erste Seite  $A_1A_2$  zu einem Puncte  $p_{m+1}$  gelangt, welcher in der verlangten Seite  $a_1a_2$  (oder in ihrer Verlängerung) liegt, so lass also dieselbe in der durch die beiden Puncte  $p_1$  und  $p_{m+1}$  bestimmten Geraden liegen muss".

Nach den früheren Andeutungen ist es nunmehr auch leicht, für beide Fälle das besondere Polygon F, zu finden, sobald man durch das

eben beschriebene Verfahren bereits irgend ein Polygon  $f_1$  oder  $f_2$  construirt hat.

Hat P eine ungerade Zahl von Seiten, so ergiebt sich für die Polygone f, noch eine andere Construction aus der obigen Eigenschaft ( $\Pi$ , 1), wonach nämlich der Winkel  $\alpha$  oder die Richtung der Seite  $a_1a_2$  aus den Winkeln des gegebenen Polygons P unmittelbar gefunden wird.

- 64. Folgende einfache Beispiele von den betrachteten Figuren und Sätzen (62 und 63) verdienen noch besonders erwähnt zu werden:
- I. Wenn das gegebene Polygon P in (63, III, B, 3) insbesondere ein Viereck ABCD ist, so muss dasselbe einem Kreise eingeschrieben sein, weil Winkel

 $A+C=\dot{B}+D.$ 

Die ihm eingeschriebenen Vierecke  $f_1$  vom kleinsten Umfange sind durch ein neues, etwas einfacheres Verfahren zu finden als das vorige, und zwar wird zunächst das besondere Viereck  $F_1$ , dessen Inhalt ein Maximum ist, und welches die Grenze der Figur F darstellt, durch folgende Construction gefunden:

"Man ziehe in dem Vierecke ABCD die Diagonalen AC und BD, fälle aus ihrem Durchschnitte E die Perpendikel Ea, Eb, Ec und Ed auf die Seiten des Vierecks, so sind die Fusspuncte a, b, c und d die Ecken des genannten Vierecks F."

Dieses Viereck  $F_1$  oder abcd hat auch die Eigenschaft, dass es einem Kreise umschrieben ist, welcher E zum Mittelpunct hat.

Die übrigen Vierecke  $f_1$  oder  $a_1b_1c_1d_1$  werden nunmehr erhalten, wenn man eine Ecke  $a_1$  beliebig annimmt und sodann die Seiten  $a_1b_1$ ,  $b_1c_1$ , ... den entsprechenden Seiten ab, bc, ... des Vierecks abcd parallel zieht.

II. Wenn im obigen Satze (62) das gegebene Polygon P insbesondere ein Dreieck ABC ist, und wenn die einzuschreibende Figur F ausdrücklich auf dessen inneren Raum beschränkt sein soll, so kommen der Grenzlinie

so ist die untere Grenze von F (oder vom Dreieck  $\alpha\beta\gamma$ ), nämlich  $F_1$  (63), dasjenige geradlinige Dreieck abc, dessen Ecken in den Fusspuncten a,b,c der Perpendikel liegen, welche aus den Ecken des Dreiecks ABC auf die Gegenseiten gefällt werden. Das Dreieck abc hat demnach unter allen dem gegebenen Dreieck ABC eingeschriebenen Dreiecken den kleinsten Umfang; die Geraden, welche seine Winkel hälften, sind zugleich die genannten Perpendikel, die sich in einem Puncte D treffen; seine äusseren Winkel aber werden durch die Seiten des Dreiecks ABC gehälftet.

Bemerkung. Die hier angegebenen Eigenschaften und Sätze vom ebenen Dreieck ABC finden in ganz analoger Weise für das sphärische Dreieck statt. In wie weit der vorige Satz (1) über das Viereck ABCD, oder überhaupt die obigen Sätze (63) über die Polygone P,  $f_1$  und  $f_2$  auf der Kugelfläche in analoger Weise stattfinden, oder was an deren Stelle tritt, ist noch zu untersuchen. Dass das Polygon  $F_1$ , als Grenze der Figur F, auf gleiche Weise existirt, ist einleuchtend, ebenso, dass zugleich sein Umfang ein Minimum ist. Auch wird, wenn man das Polygon  $F_1$  als gegeben annimmt, dann das Polygon P durch die nämliche Construction erhalten, wie oben (63, 1).

Gleichwie bei dem obigen Satze (62) die zu beschreibende Figur F durch feste Gerade, durch die Seiten eines geradlinigen Polygons P, beschränkt ward, ebenso können zu gleichem Zwecke beliebige seste Curven, oder ein Curven-Polygon P, angewendet werden. Der Satz scheint dann allgemeiner — aber im Grunde beruht er doch nur auf dem vorigen Satze, weshalb denn auch die Haupteigenschaften der Figur F dieselben bleiben, wie dort, nämlich: Der Inhalt der Figur F kann nur dann ein Maximum sein, wenn 1) alle Theile ihres Umfanges, welche die auf einander folgenden festen Curven oder Seiten von P, verbinden, Bogen gleicher Kreise sind, und 2) wenn je zwei von diesen Kreisbogen, welche an dieselbe Curve (oder Seite von) P, anstossen, diese entweder im nämlichen Puncte und unter gleichen Winkeln treffen, oder sie in verschiedenen Puncten berühren. Dieser Satz gilt übrigens nicht nur in der Ebene und auf der Kugelfläche, sondern er findet in analoger Weise auf jeder beliebigen krummen Fläche statt, was ich bereits schon bei einer anderen Gelegenheit ausgesprochen habe \*). Nämlich man hat folgenden allgemeinen Satz:

<sup>\*)</sup> S. "Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin", April 1839. Cf. Bd. II. S. 165 dieser Ausgabe.

"Wenn auf irgend einer krummen Fläche S irgend eine Anzahl beliebiger Curven, oder ein Curven-Polygon  $P_1$  gegeben ist, und wenn in dasselbe eine Figur F von gegebenem Umfange so eingeschrieben werden soll, dass ihre Grenzlinie an jede Seite des Polygons  $P_1$  anstösst, so kann ihr Inhalt nur dann ein Maximum sein, wenn sie die charakteristische Eigenschaft hat,

- 1) dass die Theile ihrer Grenzlinie, welche die auf einander folgenden Curven oder Seiten von  $P_1$  verbinden, so beschaffen sind, dass, wenn man längs eines solchen Theiles an die Fläche S eine berührende abwickelbare Fläche legt und diese sodann abwickelt, jener Theil dabei in einen Kreisbogen übergeht;
  - 2) dass alle diese Kreisbogen gleiche Radien haben;
- 3) und dass endlich jede Curve oder jede Seite von  $P_1$  von den beiden an sie anstossenden Theilen entweder im nämlichen Puncte getroffen und unter gleichen Winkeln geschnitten, oder in verschiedenen Puncten berührt wird."
- 66. Auch bei diesem allgemeinen Satze (65) kann die Figur I in ihrem Grenzfalle in ein Polygon  $I_1$  übergehen (63), dessen Seiten nämlich kürzeste Linien auf der gegebenen Fläche  $I_2$  sind, welche bei der vorgenannten Abwickelung in Gerade übergehen. Zugleich hat dieses Polygon  $I_2$  auch die Eigenschaft, dass sein Umfang im Allgemeinen ein Minimum oder Maximum ist in Beziehung auf alle Polygone, welche dem Polygon  $I_2$  in gleicher Weise mit kürzesten Linien eingeschrieben sind. Im Allgemeinen scheint auch das Umgekehrte behauptet werden zu können, nämlich: dass, wenn dem Polygon  $I_2$  ein Polygon  $I_3$  mit kürzesten Linien eingeschrieben ist, dessen Umfang ein Minimum oder Maximum wird, dass dann dasselbe zugleich auch ein Grenzfall der Figur  $I_3$  sei. Der folgende

Theil kieses size to achte and Theil kieses size to achte a

Winkel mit ungeradem Index gleich sein. In diesem Falle, wom = 2n

muss ferner das Polygon  $F_1$  die Eigenschaft haben, dass die Summe seiner Seiten mit geradem Index gleich ist der Summe der Seiten mit ungeradem Index (63, III, B, 3). Wenn daher dem Curven-Polygon  $P_1$  von 2n Seiten ein Polygon  $f_1$  so eingeschrieben wird, dass sein Umfang ein Minimum oder ein Maximum ist, so folgt daraus noch nicht, dass dasselbe auch zugleich ein Grenzfall der Figur F sei; sondern dies ist nur dann möglich, wenn auch zugleich die Summe seiner Seiten mit geradem Index gleich ist der Summe seiner Seiten mit ungeradem Index. Dies ist die vorerwähnte Ausnahme; sie findet nicht statt, wenn m ungerade, also wenn

$$m = 2n + 1$$

ist. In diesem Falle hat man unter anderen den folgenden speciellen Satz:
Sollen die Ecken eines Dreiecks abc (oder  $F_1$ ) beziehlich
in drei festen Curven A, B, C (oder  $P_1$ ) liegen, so ist sein
Umfang nur dann ein Minimum oder Maximum, wenn die Normalen der Curven in den Ecken des Dreiecks dessen Winkel
hälften und somit alle drei sich in einem Puncte treffen; oder
wenn die Normale in jeder Ecke mit den Tangenten in den
beiden anderen Ecken in einem und demselben Puncte zusammentrifft (64, II).

Dieser Satz findet auf der Kugelsläche in analoger Weise statt.

67. Bei der letzten Betrachtung kann man in der Ebene noch in anderer Hinsicht zu speciellen Fällen übergehen, wie z. B. wenn statt der m festen Curven  $P_1$  eine einzige Curve  $P_1$  gegeben ist, in welche eine Figur F oder ein geradliniges Polygon  $f_1$  unter ähnlichen Bedingungen eingeschrieben werden soll. Die Eigenschaft des Polygons  $f_1$  bleibt dieselbe wie vorhin, nämlich:

Unter allen einer gegebenen Curve  $P_1$  eingeschriebenen, geradlinigen, m-seitigen Polygonen kann nur bei demjenigen  $f_1$  der Umfang ein Minimum oder ein Maximum sein, welches die Eigenschaft hat, dass seine Winkel durch die Normalen der Curve gehälftet werden.

Es kann hierbei die Aufgabe gestellt werden: Für den besonderen Fall, wo die gegebene Curve  $P_1$  eine Ellipse ist, das genannte Polygon  $f_1$  vom grössten Umfange näher zu bestimmen oder zu finden.

68. Von dem eben betrachteten Polygon  $f_1$  vom kleinsten (oder grössten) Perimeter nehme ich Anlass schliesslich noch von dem geradlinigen Polygon p zu sprechen, welches einem Curven-Polygon oder einer Curve  $P_1$  in ähnlicher Weise eingeschrieben ist, und dessen Inhalt ein Maximum oder ein Minimum sein soll. Man hat den folgenden Satz:

Wenn ein m-seitiges, geradliniges Polygon p einem gegebenen m-seitigen Curven-Polygon (oder einer einzigen Curve)  $P_1$  eingeschrieben ist, so kann sein Inhalt nur dann ein Maximum oder ein Minimum sein, wenn die Tangente in jeder Ecke (des Polygons p an die respective Curve) mit der Diagonale, welche die zu beiden Seiten zunächst folgenden Ecken verbindet, parallel ist.

Auf der Kugelfläche hat man einen gewissermassen analogen Satz.

Ist insbesondere  $P_1$  eine Ellipse, so sind bekanntlich zugleich unendlich viele Polygone p möglich, welche der genannten Bedingung genügen; sie haben alle unter sich gleichen Inhalt, der ein Maximum ist.

Bemerkung. Wie im Vorstehenden die Polygone  $f_1$  und p dem Curven-Polygon  $P_1$  eingeschrieben sind, ebenso können sie demselben umschrieben und dabei in gleicher Weise nach der charakteristischen Eigenschaft gefragt werden, welche sie haben müssen, damit entweder ihr Umfang oder ihr Inhalt ein Maximum oder ein Minimum sei.

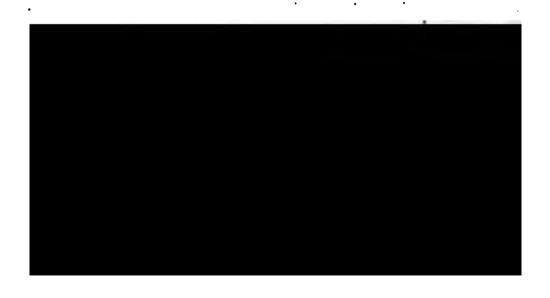

# Ueber Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume überhaupt.

Zweite Abhandlung.

Hierzu Taf. XII-XIV Fig. 1-17.

dec/mos

# Ueber Maximum und Minimum bei den Figuren in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Raume überhaupt.

## Zweite Abhandlung.

Von den ebenen und sphärischen Figuren (Fortsetzung).

Wiewohl die in der ersten Abhandlung für die ebenen und sphärischen Figuren befolgte Beweisart in Rücksicht auf Eleganz und Allgemeinheit nichts zu wünschen lässt, und obschon sie in dieser Beziehung alle folgenden Beweisarten weit übertreffen möchte, so halte ich es doch in der Hinsicht für dienlich, die letzteren hier kurz anzudeuten, weil es bei einem Gegenstande wie der gegenwärtige, welcher noch so sehr der Ausbildung bedarf, immer wünschenswerth ist, verschiedene Wege zu kennen, auf denen irgend welche Sätze sich besonders leicht oder klar darstellen lassen, um ein analoges Verfahren in anderen Fällen, wo es mit Vortheil geschehen kann, in Anwendung zu bringen. Die vielen Beweisarten sind Folgen der verschiedenen Versuche, welche ich zu Anfang meiner Untersuchungen in der Absicht unternommen habe, den Gegenstand möglichst zweckmässig und vollständig zu behandeln.

Wie bereits im Eingange der ersten Abhandlung bemerkt worden, ist von den nachfolgenden vier Beweisarten nur eine für die sphärischen Figuren gültig.

## Zweite Beweisart.

Für die ebenen und sphärischen Figuren.

## Erster Fundamentalsatz.

1. "Unter allen Dreiecken über derselben Grundlinie und von gleicher Schenkelsumme hat das gleichschenklige den grössten Inhalt."

lch begnüge mich, auf den Beweis dieses Satzes in der ersten Abhandlung (3) zu verweisen.

#### Zweiter Fundamentalsatz.

2. "Von allen Dreiecken mit demselben Winkel an der Spitze und von gleicher Schenkelsumme hat dasjenige den grössten Inhalt und zugleich die kleinste Grundlinie, welches gleichschenklig ist."

Beweis. Von den zwei Dreiecken ACB und DCE (Taf. XII Fig. 1), die den Winkel C an der Spitze gemein haben, sei das erste gleichschenklig, also

$$CA = CB$$

und dem Satze gemäss sei

$$AC+BC = DC+EC$$
:

so ist zunächst

$$AD = BE$$

und Winkel

$$\alpha = \beta$$
.

Man ziehe die Gerade DF so, dass sie gleich DA, so ist auch

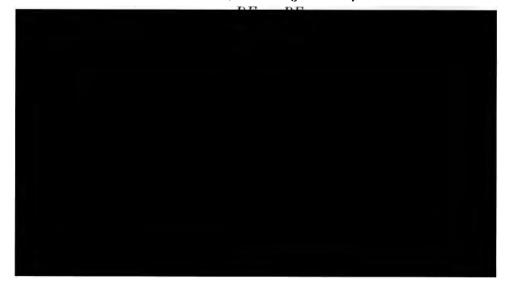

im rechtwinkligen Dreieck DGH ist aber DH > GH, also  $\frac{1}{2}DE > \frac{1}{2}AB$ , und folglich

$$DE > AB$$
.

Bemerkung. Wie man sieht, gilt dieser Beweis für die sphärischen Dreiecke im Allgemeinen auf übereinstimmende Weise (s. Abh. I, 16), nur bedarf der Satz einer näheren Bestimmung; nämlich es kommt darauf an, ob die gegebene Schenkelsumme 1) kleiner, 2) gleich, oder 3) grösser als der halbe Hauptkreis sei; denn im ersten Falle ist das gleichschenklige Dreieck ein Maximum, wogegen es im dritten ein Minimum und im zweiten keines von beiden ist, weil hier alle im Satze inbegriffenen Dreiecke gleichen Inhalt haben. In allen diesen Fällen hat aber immer das gleichschenklige Dreieck die kleinste Grundlinie.

3. Zusätze. I. Von je zwei der im vorigen Satze inbegriffenen Dreiecke hat dasjenige kleineren Inhalt und zugleich die grössere Grundlinie, dessen Schenkel die grössere Differenz haben; und auch umgekehrt.

Denn da nach dem vorigen Beweise (2) die Differenz zwischen dem gleichschenkligen Dreieck ACB (Taf. XII Fig. 1) und irgend einem ungleichschenkligen DCE aus einem gleichschenkligen Dreieck ADF besteht, dessen Schenkel

$$AD = FD = BE = \frac{1}{2}(CE - CD),$$

d. h. gleich der halben Differenz zwischen den Schenkeln des Dreiecks DCE ist, so ist klar, dass dieses Dreieck DCE um so kleiner wird, je mehr die Differenz seiner Schenkel zunimmt. — Dass dabei zugleich auch die Grundlinie DE wächst, ersieht man aus dem rechtwinkligen Dreieck DGH, dessen eine Kathete GH constant bleibt, während die andere GD mit AD gleichzeitig zunimmt, so dass folglich auch die Hypotenuse DH und somit die Grundlinie DE wachsen muss.

II. Der Ort der Mitten (II) der Grundlinien (DE) aller im Satze (2) inbegriffenen Dreiecke (DCE) ist eine bestimmte Gerade, nämlich die Grundlinie AB des gleichschenkligen Dreiecks ACB selbst\*).

$$DD_1 = EE_1,$$

und der Satz kann, wie folgt, ausgesprochen werden:

Sind in zwei festen Geraden CA und CB zwei beliebige Puncte D und E gegeben, und nimmt man in denselben andere Punctepaare  $D_1$  und  $E_1$  in gleichem Abstande von den ersteren an, so dass

$$DD_1 = EE_1,$$

so ist der Ort der Mitte  $H_1$  der Geraden  $D_1E_1$  eine bestimmte Gerade AB, welche die gegebenen festen Geraden unter gleichen Winkeln schneidet.

<sup>\*)</sup> Man denke sich ein zweites ungleichschenkliges Dreieck  $D_1CE_1$ , so ist

III. Unter allen Dreiecken mit demselben Winkel C an der Spitze und von gleichem Inhalte hat das gleichschenklige die kleinste Grundlinie und die kleinste Schenkelsumme, also auch den kleinsten Umfang\*).

Denn sei Dreieck ACB (Taf. XII Fig. 2) gleichschenklig; man denke sich irgend ein ungleichschenkliges  $D_1CE_1$  von gleichem Inhalte, so ist immer ein ihm ähnliches Dreieck DCE möglich, welches mit ACB gleiche Schenkelsumme hat; dann aber ist Dreieck DCE < ACB (2), also auch Dreieck

$$DCE < D_1CE_1$$

und da nun DE > AB und

$$CD + CE = CA + CB$$
,

Oder, wofern man gleichzeitig zwei Puncte  $E_1$  und E', auf entgegengesetzten Seiten von E und in gleichem Abstande annimmt, so haben die Mitten  $H_1$  und H' der Geraden  $D_1E_1$  und  $D_1E'$  beziehlich zwei bestimmte Gerade AB und  $A_1B_1$  zum Ort, welche einander unter rechten Winkeln schneiden, und von denen jede die beiden festen Geraden unter gleichen Winkeln schneidet.

Es kann ferner bemerkt werden: Dass alle Perpendikel, welche in den Mitten  $H_1$  auf den Geraden  $D_1E_1$  errichtet werden, sich in einem bestimmten Puncte p, und ebenso die Perpendikel, welche auf den Geraden  $D_1E'$  in ihren Mitten H' errichtet werden, sich in einem bestimmten Puncte  $p_1$  treffen. Nämlich die Geraden  $D_1E_1$  und  $D_1E'$  berühren in allen ihren Lagen respective zwei bestimmte Parabeln P und  $P_1$ , welche die festen Geraden CA, CB zu gemeinschaftlichen Tangenten, die Puncte p und  $p_1$  zu Brennpuncten und die Geraden AB und  $A_1B_1$  zu Tangenten in ihren Scheiteln haben, und deren Axen die von den festen Geraden gebildeten Winkel hälften, sich somit im Puncte C unter rechten Winkeln schneiden.

\*) Es lässt sich leicht zeigen, dass die Grundlinie je zweier in diesem Satze inbe-

so ist folglich Grundlinie

$$D_{1}E_{1} > AB$$

und die Schenkelsumme

$$CD_1 + CE_1 > CA + CB$$
.

IV. 1) Unter allen Dreiecken mit demselben Winkel C an der Spitze und von gleichem Umfange hat das gleichschenklige den grössten Inhalt, die grösste Schenkelsumme und somit die kleinste Grundlinie.

Denn angenommen das gleichschenklige Dreieck ACB (Taf. XII Fig. 1) habe den gegebenen Umfang, und irgend ein Dreieck DCE habe mit ihm gleiche Schenkelsumme, so hat letzteres eine grössere Grundlinie und somit auch grösseren Umfang, aber dennoch kleineren Inhalt (2); um so mehr muss es also kleiner werden, wenn man seine Grundlinie DE sich selbst parallel bewegt, bis es mit ACB gleichen Umfang erhält; auch wird dabei zugleich seine Schenkelsumme kleiner.

2) Unter allen Dreiecken mit demselben Winkel C an der Spitze und mit dem nämlichen gegebenen Unterschiede zwischen der Schenkelsumme und der Grundlinie hat das gleichschenklige zugleich den kleinsten Inhalt und die kleinste Grundlinie.

Dieser Satz folgt am leichtesten aus dem Satze No. 3, II in der ersten Abhandlung\*). Ich habe ihn hier deshalb aufgenommen, weil er mit dem ersten (1) in eigenthümlichem Zusammenhange steht, was aus dem späteren Satze (VIII) sowie aus der folgenden Angabe erhellt:

Bei jedem der beiden vorstehenden Sätze berühren die Grundlinien aller inbegriffenen Dreiecke einen bestimmten Kreisbogen, welcher auch von den Schenkeln des gegebenen Winkels C in seinen Endpuncten berührt wird.

Ist der gegebene Winkel für beide Sätze ein und derselbe, und ist der gegebene Umfang beim ersten Satz (1) gleich der gegebenen Differenz beim zweiten (2), so gehören die beiden Kreisbogen einem und demselben Kreise an; u. s. w.

V. Unter allen Dreiecken mit demselben Winkel C an der Spitze und mit gleichen Grundlinien hat das gleichschenklige sowohl den grössten Inhalt als die grösste Schenkelsumme.

Denn haben wieder die Dreiecke ACB und DCE (Taf. XII Fig. 1) gleiche Schenkelsumme, und bewegt man die Grundlinie DE sich selbst parallel nach C hin, bis sie gleich AB wird, so schwindet sowohl der Inhalt als die Schenkelsumme des Dreiecks DCE, und folglich müssen dieselben beziehlich kleiner sein als der Inhalt und die Schenkelsumme des gleichschenkligen Dreiecks ACB.

<sup>\*)</sup> Cf. Band II. S. 182 dieser Ausgabe.

Werden — in Rücksicht der vorhergehenden Sätze — die Schenkel des gegebenen Winkels C durch eine beliebige Gerade JK oder LM begrenzt, wie etwa in Fig. 3 auf Taf. XII, und wird diese Gerade nebst den anliegenden Winkeln J und K oder L und M als gegeben angenommen, so ergeben sich ferner unter anderen folgende Zusätze:

VI. Wenn von einem Viereck JKBA oder LMBA (Taf. XII Fig. 3) die Grundlinie JK oder LM, die beiden anliegenden Winkel J und K oder L und M nebst der Summe der anliegenden Seiten JA+KB oder LA+MB gegeben, so ist die vierte Seite AB ein Minimum und der Inhalt im Allgemeinen ein Maximum oder ein Minimum, wenn die beiden nicht gegebenen Winkel A und B einander gleich sind. Nämlich der Inhalt ist ein Maximum oder Minimum, jenachdem die Summe der gegebenen Winkel beziehlich grösser oder kleiner als  $\pi$  ist; ist aber diese Summe gerade gleich  $\pi$ , so findet keines von beiden statt, sondern der Inhalt ist dann constant. Dies folgt aus No. 2.

VII. Wenn von einem Viereck JKBA oder LMBA die Grundlinie JK oder LM, die anliegenden Winkel, sowie der Inhalt gegeben sind, so ist die der Grundlinie gegenüberliegende Seite AB ein Minimum und die Summe der beiden übrigen Seiten ist ein Minimum oder Maximum, wenn die beiden nicht gegebenen Winkel gleich sind. Nämlich die Summe der zwei Seiten ist ein Minimum oder Maximum, jenachdem die Summe der zwei gegebenen Winkel grösser oder kleiner als  $\pi$  ist; ist sie gleich  $\pi$ , so ist jene Summe constant. Dies folgt aus dem Satz III.

VIII. 1) Ist von einem Viereck JKBA die Grundlinie JK nebst den anliegenden Winkeln, sowie die Summe der drei übrigen Seiten gegeben, so ist sowohl der Inhalt als die

so treffen sich die Seiten AL und BM, verlängert, jenseits L und M in einem Puncte  $C_1$ , und man kann dann von diesem Satze zu dem obigen (IV, 2) übergehen.

IX. Wenn von einem Viereck JKBA oder LMBA die Grundlinie JK oder LM, die beiden daran liegenden Winkel nebst der ihr gegenüberstehenden Seite AB gegeben sind, so ist die Summe der zwei übrigen Seiten, sowie der Inhalt ein Maximum oder ein Minimum (jenachdem die Summe der beiden gegebenen Winkel beziehlich grösser oder kleiner als  $\pi$  ist), wenn die zwei übrigen Winkel einander gleich sind (V). Ist insbesondere die Summe der gegebenen Winkel gleich  $\pi$ , so findet der Satz nicht statt.

Bemerkung. Diese verschiedenen Zusätze lassen sich auch leicht auf beliebige Vielecke und auf Curven ausdehnen; man gelangt dadurch zu Sätzen, die, für sich betrachtet, viel schwieriger scheinen als die vorstehenden, aus denen sie zu folgern sind. Es ist hier nicht der Ort, weiter darauf einzugehen.

4. I. Wenn von einem Viereck ein Winkel und die beiden ihm gegenüberliegenden Seiten a und b gegeben sind, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn der Scheitel des gegebenen Winkels von den drei übrigen Ecken gleich weit absteht.

Beweis. Unter der Voraussetzung, dass es ein Viereck mit dem grössten Inhalt giebt, lässt sich der Satz, wie folgt, beweisen:

Angenommen, das Viereck CABD (Taf. XII Fig. 4) habe den grössten Inhalt; AB und BD seien die gegebenen Seiten a und b, und C sei der gegebene Winkel, so folgt zunächst, dass die beiden nicht gegebenen Seiten CA und CD einander gleich sein müssen. Denn zieht man die Diagonale AD und betrachtet sie für einen Augenblick als gegeben, so muss sie in dem gegebenen festen Winkel C das grösste Dreieck ACD begrenzen, weil sonst, wenn dasselbe sich vergrössern liesse, auch das Viereck CABD grösser würde (da das Dreieck ABD constant bleibt), was der Annahme widerspräche; folglich muss

$$CA = CD$$

sein (2).

Wäre nun ferner die Diagonale CB nicht den Seiten CA und CD gleich, so müsste sie grösser oder kleiner sein, also es müsste z. B. etwa

$$CA = CE < CB$$
 oder  $CA = CF > CB$ 

sein. Allein wäre

$$CA = CE = CD$$
,

so würde, wenn man aus der Mitte  $B_1$  von BE durch die Mitten H und G der Seiten AB und BD die Geraden  $B_1HJ$  und  $B_1GK$  zöge, Dreieck  $JCB_1 > ACB$ 

und Dreieck

$$KCB_1 > DCB$$

sein (2), folglich auch Viereck  $CJB_1K > CABD$ ; und wenn man ferner (da nach No. 2  $JB_1 < AB$  und  $KB_1 < DB$ ), aus  $B_1$  die Gerade

$$B_1A_1 = BA = a$$
.

und

$$B_1D_1 = BD = b$$

zöge, so wäre um so mehr Viereck

$$CA_1B_1D_1 > CABD$$

was gegen die Annahme ist. Demnach kann nicht

$$CA = CE < CB$$

sein. Ebenso lässt sich zeigen, dass auch nicht

$$CA = CF > CB$$

sein kann. Folglich muss

$$CA = CB = CD$$

sein.

II. Ist der gegebene Winkel C insbesondere gleich  $\pi$ , und somit ACD eine Gerade, so geht das Viereck in ein Dreieck ABD über, und man hat den folgenden Satz:

Unter allen Dreiecken mit denselben zwei gegebenen Seiten a gleich AB und b gleich BD hat dasjenige den grössten Inhalt, in welchem die drei Ecken von der Mitte C der dritten Seite AD gleich weit abstehen; oder in welchem der Winkel B zwischen den gegebenen Seiten so gross ist wie die Summe der beiden übrigen Winkel A und D.

Dieser Satz enthält die Fundamentalsätze 6 und 14 der ersten Abhandlung.

5. Ist in Rücksicht des vorigen Satzes (4) statt der ein-

Winkels von allen übrigen Ecken gleich weit absteht. Dieser grösste Inhalt bleibt derselbe, gleichviel in welcher Ordnung die gegebenen Seiten auf einander folgen.

Beweis. Zunächst folgt in gleicher Weise wie oben beim Viereck (4), dass die den gegebenen Winkel C einschliessenden Seiten CA und CT gleich sein müssen. Nun ziehe man nach irgend einer Ecke P des Vielecks die Diagonalen AP und TP, betrachte sie für einen Augenblick als gegeben und halte die darüber stehenden Segmente des Vielecks unveränderlich fest, so muss das Viereck CAPT, von welchem der Winkel C und die Seiten AP und TP gegeben sind, ein Maximum und folglich CA = CP = CT

sein (4). Da P eine beliebige Ecke ist, so schliesst man, dass die Ecke C von allen übrigen Ecken gleich weit absteht.

II. Wenn insbesondere der gegebene Winkel C gleich  $\pi$ , und somit ACT eine Gerade ist, so heisst der Satz:

Sind die Seiten a, b, c, ... eines Vielecks, ausgenommen die Grundlinie AT, gegeben, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn alle Ecken von der Mitte C der Grundlinie gleich weit abstehen, oder wenn es einem Kreise eingeschrieben ist, welcher die Grundlinie zum Durchmesser hat.

7. Ist in Rücksicht der vorigen Sätze (6) statt der einzelnen Seiten a, b, c, ... deren Summe

$$s = a+b+c+\cdots$$

gegeben, so ist der Inhalt des Vielecks ein Maximum Maximorum, wenn ausser den genannten Bedingungen noch die erfüllt wird, dass alle diese Seiten einander gleich sind (5).

Man hat daher beziehlich folgende Sätze:

- I. Ist von einem Vieleck ein Winkel C nebst der Summe s und der Anzahl m aller nicht daran liegenden Seiten a, b, c, ... gegeben, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn alle diese Seiten einander gleich sind, und wenn der Scheitel des gegebenen Winkels von allen übrigen Ecken gleich weit absteht.
- II. Sind von einem Vieleck die Summe s und die Anzahl m aller Seiten ausser der Grundlinie  $\Lambda T$ , welche willkürlich ist, gegeben, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn jene Seiten alle gleich sind, und wenn alle Ecken von der Mitte C der Grundlinie gleich weit abstehen.
- 8. Wenn ferner nur die Summe s der Seiten gegeben, die Anzahl m dagegen willkürlich ist, so folgt in gleicher Weise wie beim Satze No. 26 der ersten Abhandlung, dass der grösste Inhalt des Vielecks immer zunimmt, wenn man die Seitenzahl m vermehrt, so dass er also ein Maximum Maximorum wird, wenn die Seitenzahl m unendlich gross gedacht

- wird, d. h. wenn die Summe s in einen Kreisbogen übergeht. Somit hat man folgende Sätze:
- I. Wenn von einem Vieleck ein Winkel C nebst der Summe saller nicht daran liegenden Seiten gegeben ist, so wird der grösste Inhalt desselben immer grösser, je mehr Seiten es hat, so dass er ein Maximum Maximorum wird, wenn die Seitenzahl m unendlich gross gedacht wird, oder wenn das Vieleck in einen Kreissector übergeht (7, I).
- II. Ist von einem Vieleck die Summe aller Seiten ausser der Grundlinie gegeben, so wird der grösste Inhalt desselben (7, II) immer grösser, je mehr Seiten es hat, so dass er ein Maximum Maximorum wird, wenn man die Seitenzahl unendlich gross annimmt, d. h. wenn das Vieleck in einen Halbkreis übergeht, welcher die willkürliche Grundlinie zum Durchmesser hat.
- III. Ist der Umfang s eines Vielecks gegeben, so nimmt der grösste Inhalt desselben immer mehr zu, je grösser die Seitenzahl m ist, so dass er ein Maximum Maximorum wird, wenn man die Seitenzahl unendlich gross annimmt, d. h. wenn das Vieleck in einen Kreis übergeht.

### Allgemeine Anmerkung.

9. Das Bisherige genügt, um zu zeigen, wie der Gegenstand nach der gegenwärtigen Beweisart sich behandeln lässt. Von hier an kann man in den Gang der ersten Beweisart einlenken, indem man vorerst die Allgemeinheit des letzten Satzes (8, III) nachweist und ihn sodann, wie dort, zum Hauptsatze macht. Mittelst der vorstehenden Sätze lässt sich leicht zeigen: "dass der Kreis unter allen möglichen Figuren von

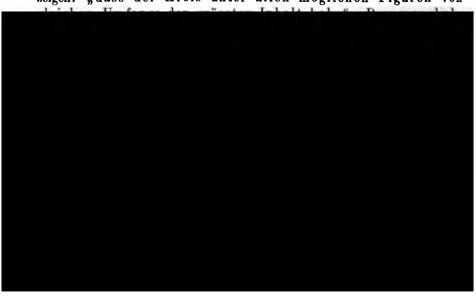

### Dritte Beweisart.

Für die ebenen Figuren.

Die Eigenthümlichkeit dieser Beweisart besteht darin, dass alles aus einem einzigen einfachen Hülfssatze abgeleitet wird. Ich beschränke mich jedoch dabei bloss auf einige Sätze, nämlich auf die Ableitung der beiden Fundamentalsätze in der ersten Abhandlung (No. 3 und No. 6), sowie auf die Darstellung einiger Sätze, welche, wie man weiter unten sehen wird, bei stereometrischen Figuren in analoger Weise stattfinden.

#### Fundamentalsatz.

10. Unter allen Perpendikeln, welche aus einem gegebenen Puncte A auf alle durch einen anderen gegebenen Punct B gehenden Geraden gefällt werden, ist dasjenige ein Maximum, welches in die Gerade AB selbst fällt. Oder:

Unter allen Sehnen eines Kreises, welche von demselben Puncte A ausgehen, ist der Durchmesser AB ein Maximum.

Denn im rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse grösser als jede Kathete — und daraus folgt der Satz.

Bemerkung. Zunächst folgt aus diesem Satze der zweite Fundamentalsatz in der ersten Abhandlung (6). Denn ist AB die eine gegebene Seite des Dreiecks und BC die andere, deren Lage beliebig sein soll, so wird der Inhalt mit dem Perpendikel aus A auf BC zugleich ein Maximum.

11. Unter allen Dreiecken über derselben Grundlinie und von gleichem Inhalte hat das gleichschenklige die kleinste Schenkelsumme oder den kleinsten Umfang.

Beweis. Seien ACB und ADB (Taf. XII Fig. 5) zwei Dreiecke über derselben Grundlinie AB und von gleichem Inhalte; sei das erste gleichschenklig, also

$$AC = BC$$
 oder  $a = b$ .

Auf diesen gleichen Schenkeln errichte man in ihren Endpuncten A und B die Perpendikel AM und BM, so entsteht ein zweites gleichschenkliges Dreieck AMB, indem

$$AM = BM = r$$

ist. Für die Inhaltssumme beider gleichschenkligen Dreiecke oder für den Inhalt des Vierecks MACB hat man

$$MACB = \frac{1}{2}r(a+b).$$

Fällt man aus M auf die Schenkel

$$AD = a$$
, and  $BD = b$ ,

des ungleichschenkligen Dreiecks ADB Perpendikel, so ist jedes kleiner als r (10); man bezeichne dieselben beziehlich durch r-x und r-y, so hat man für die Inhaltssumme der Dreiecke AMB und ADB oder für den Inhalt des Vierecks MADB

$$MADB = \frac{1}{2}(r-x)a_1 + \frac{1}{2}(r-y)b_1 = \frac{1}{2}r(a_1+b_1) - \frac{1}{2}xa_1 - \frac{1}{2}yb_1$$

Die Vierecke MACB und MADB haben aber gleichen Inhalt, daher ist

$$r(a+b) = r(a_1+b_1)-xa_1-yb_1$$

und folglich

$$a+b < a_1+b_1$$

d. h. die Schenkelsumme des gleichschenkligen Dreiecks ist kleiner als die irgend eines anderen. — (Bekanntlich giebt es einen viel einfacheren Beweis.)

12. Unter allen Dreiecken über derselben Grundlinie und von gleicher Schenkelsumme hat das gleichschenklige den grössten Inhalt.

Beweis. Denn haben die Dreiecke ACB und ADB (Taf. XII Fig. 6), wovon das erste gleichschenklig sein soll, gleiche Schenkelsumme, ist also

$$a+b=a_1+b_1,$$

so folgt aus dem vorigen Beweise, dass

$$r(a+b) > r(a_1+b_1)-xa_1-yb_1$$

oder Viereck MACB > MADB und folglich auch Dreieck

$$ACB > ADB$$
.

Dieser Satz liesse sich auch indirect aus dem vorigen ableiten.

Er ist, wie man sieht, der erste Fundamentalsatz in der ersten Abhandlung (3).

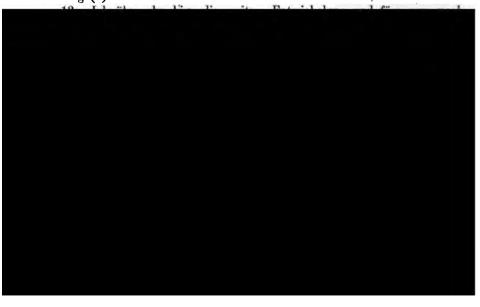

Schenkel zusammen der gegebenen Summe 2s gleich sind, also

$$2a+2b = 2s$$
 oder  $a+b = s$ :

seien ferner die Dreiecke so beschaffen, dass die in den Endpuncten der Grundlinien auf den Schenkeln errichteten Perpendikel AM, BM und DN, EN, jedes Paar bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitte M und N genommen, bei dem einen Dreieck so gross sind wie bei dem anderen, also dass

$$AM = BM = DN = EN = r$$
.

Alsdann hat man für die Inhaltssumme der beiden Vierecke MACB und NDFE (11)

$$MACB + NDFE = r(a+b) = rs.$$

Nun denke man sich über den gegebenen Grundlinien irgend zwei andere gleichschenklige Dreiecke  $AC_1B$  und  $DF_1E$ , deren Schenkel beziehlich gleich  $a_1$  und  $b_1$  sein mögen und der Bedingung der Aufgabe genügen, so dass

$$a_1 + b_1 = a + b = s$$

wobei also entweder

$$a_1 > a$$
 and  $b_1 < b$ ,

oder

$$a_1 < a \text{ und } b_1 > b$$

so sind die Perpendikel aus M und N auf die Schenkel der neuen Dreiecke kleiner als r; man setze dieselben beziehlich gleich r-x und gleich r-y, so hat man für die Inhaltssumme der Vierecke  $MAC_1B$  und  $NDF_1E$ 

$$MAC_1B + NDF_1E = (r-x)a_1 + (r-y)b_1 = rs - xa_1 - yb_1$$

Wie man sieht, ist diese Summe kleiner als die vorige. Werden von jedem Paar Vierecke die beiden Dreiecke AMB und DNE fortgenommen, so folgt für die Summen der übrig bleibenden Dreiecke, dass

$$ACB+DFE > AC_1B+DF_1E_2$$

d. h. dass die Inhaltssumme der Dreiecke ACB und DFE grösser ist als diejenige irgend zweier anderen Dreiecke, welche denselben gegebenen Bedingungen der Aufgabe genügen.

14. Die Lösung der vorstehenden Aufgabe (13) liefert uns einen Satz, der sich auf nachfolgende drei Arten aussprechen lässt:

I. Sind die Grundlinien zweier Dreiecke nebst der Summe ihrer vier Schenkel gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte dann ein Maximum, wenn beide Dreiecke gleichschenklig sind,. und wenn die in den Endpuncten der Grundlinien auf den Schenkelnerrichteten Perpendikel, bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitte genommen, bei dem einen Dreieck so gross sind als bei dem anderen.

Wenn man in den beiden Dreiecken ACB und DFE, welche dem Satze genügen, aus den Mitten der Schenkel auf denselben Perpendikel errichtet, so sind diese, bis zu ihrem gegenseitigen Durchschnitte genommen, in dem einen Dreieck so gross als in dem anderen, nämlich sie sind gerade die Hälfte der oben durch r bezeichneten Perpendikel (13). Daher kann der Satz auch so ausgesprochen werden:

II. Die Inhaltssumme der in Betracht stehenden Dreiecke ist ein Maximum, wenn die aus den Mittelpuncten der den Dreiecken umschriebenen Kreise auf die Schenkel gefällten Perpendikel in beiden Dreiecken gleich sind, oder wenn die Kreise, welche die Schenkelpaare in ihren Mitten berühren, einander gleich sind.

Zieht man die Geraden MC und NF (Taf. XIII Fig. 7), so ist Winkel

$$\alpha_1 = \alpha, \quad \beta_1 = \beta,$$

und da

$$\sin \alpha_1 = \frac{AB}{2r}$$
 und  $\sin \beta_1 = \frac{DE}{2r}$ ,

so ist

$$AB:DE=\sin\alpha_1:\sin\beta_1=\sin\alpha:\sin\beta,$$

das heisst:

III. Die beiden Dreiecke, deren Inhaltssumme ein Maximum ist, haben die Eigenschaft, dass ihre Grundlinien sich verhalten wie die Sinus der daran liegenden Winkel α und β.

Diese Eigenschaft (III) theilt Lhuilier in seinem Werke (De relatione mutua capacitatis et terminorum figurarum etc.) mit, bemerkend, dass er sie durch Differentialrechnung gefunden habe; er schien an der Möglichkeit eines elementar-geometrischen Beweises zu zweifeln. Durch seine

Beweis. Dass bei jedem der beiden Vielecke alle nicht gegebenen Seiten einander gleich sein müssen, folgt aus No. 12; dass aber jedes einem Kreise eingeschrieben sein muss, kann hier, als aus den beiden vorhergehenden Beweisarten bekannt vorausgesetzt werden (da wir die Entwickelung der gegenwärtigen oben (13) abgebrochen haben).

Werden von den beiden Vielecken durch Diagonalen, welche die Endpuncte irgend zweier auf einander folgenden, nicht gegebenen Seiten verbinden, zwei Dreiecke abgeschnitten, und werden diese Diagonalen, als Grundlinien der Dreiecke, sowie die Summe der vier Schenkel als gegeben angesehen, so muss die Inhaltssumme der Dreiecke ein Maximum sein; und demzufolge müssen die in den Mitten der Schenkel auf diesen errichteten Perpendikel, bis zu ihrem Durchschnitte genommen, einander gleich sein; diese Durchschnitte sind aber offenbar die Mittelpuncte der den Vielecken umschriebenen Kreise, und somit zwei feste Puncte — woraus die Richtigkeit des Satzes folgt.

Der Satz kann ferner auch, analog dem obigen Satze No. 14, III, wie folgt, abgefasst werden:

II. Die Inhaltssumme der beiden Vielecke kann nur dann ein Maximum sein, wenn jedes einem Kreise eingeschrieben ist, und in jedem alle nicht gegebenen Seiten gleich sind, und wenn ferner zwischen den gegebenen Grundlinien AB, DE und den daran liegenden Winkeln α, β die folgende Proportion (Gleichung) stattfindet

$$AB:DE = \frac{\sin\frac{m-1}{m-2}\alpha}{\cos\frac{1}{m-2}\alpha}: \frac{\sin\frac{n-1}{n-2}\beta}{\cos\frac{1}{n-2}\beta},$$

wo m und n die Seitenzahlen der Vielecke bezeichnen.

16. Bemerkung. Es ist klar, dass der vorstehende Satz (15) in ähnlicher Weise für beliebig viele Vielecke stattsindet, wenn respective ihre Seitenzahlen, ihre Grundlinien und die Summe aller ihrer übrigen Seiten zusammengenommen gegeben sind; denn die Summe ihrer Inhalte kann nur dann ein Maximum sein, wenn die Perpendikel, welche aus den Mittelpuncten der den Vielecken umschriebenen Kreise auf die nicht gegebenen Seiten gefällt werden können, in allen gleich sind. Wird bei einem der Vielecke die Seitenzahl unendlich gross vorausgesetzt, so geht dasselbe in ein Kreissegment über, dessen Radius alsdann den Perpendikeln in den übrigen Vielecken gleich sein muss. Dadurch gelangt man also auch zu den Sätzen über Kreissegmente, welche in der ersten Abhandlung bewiesen worden sind (No. 52 und No. 54); und zwar stellen sich dieselben hier nur als besondere Fälle dar. Dagegen scheinen sich

die gegenwärtigen allgemeineren Sätze nach keiner der übrigen Beweisarten leicht beweisen zu lassen.

#### Vierte Beweisart.

Für die ebenen Figuren.

17. Hülfssätze. I. Unter allen Linien zwischen zwei gegebenen Puncten ist die Gerade ein Minimum (die kürzeste).

II. Die Summe je zweier Seiten eines Dreiecks ist grösser als die dritte Seite.

#### Fundamentalsatz.

18. I. Die Gerade CD aus der Spitze C eines Dreiecks ACB nach der Mitte D der Grundlinie AB hälftet die Fläche des Dreiecks und ist kleiner als die halbe Summe der Schenkel, also

$$2CD < AC + BC$$
.

Der letzte Theil dieses Satzes folgt aus No. 17, II. Denn man verlängere CD über D hinaus, nehme darauf den Punct  $C_1$  so, dass

$$DC_1 = CD$$

und ziehe die Gerade  $AC_1$ , so ist

$$AC_1 = BC_2$$

und im Dreieck  $CAC_1$  ist

$$CA + AC_1 > CC_1$$

also ist auch

$$CA + CB > 2CD$$
.

II. Die Gerade dD, welche die Mitten d und D der parallelen Seiten ab und AB eines Paralleltrapezes AabB verbindet, hälftet die Fläche desselben und ist kleiner als die

diesen Linien Gerade xy den Grundlinien parallel, so ist der Ort ihrer Mitten z irgend eine bestimmte Linie c, welche die Fläche der Figur hälftet, und welche im Allgemeinen kleiner ist als die halbe Summe der Linien a und b. Nur in dem besonderen Falle, wo die Transversale xy constant ist, wird c der halben Summe von a und b gleich, und zwar ist dann

$$c=a=b$$
.

Denn denkt man sich die Transversalen xy in sehr kleinen Abständen auf einander folgend, so können die zwischen ihnen enthaltenen Theile der Linien a und b als geradlinig, und somit das zwischen je zwei auf einander folgenden Transversalen befindliche Flächenelement als Paralleltrapez angesehen werden; für jedes dieser Trapeze findet aber der Satz statt (18, II), daher auch für ihre Summe, d. i. für die ganze Figur.

Bemerkung. Der vorstehende Satz bleibt bestehen, wenn insbesondere die eine Grundlinie CD gleich 0 wird, wie in Fig. 8b auf Taf. XIII; benso wenn beide Grundlinien AB und CD Null werden, wie in Fig. 8c auf Taf. XIII.

20. Soll zwischen den unbegrenzten Schenkeln eines geebenen Winkels eine Linie von gegebener Länge gleich L,
ber willkürlicher Form, so gezogen werden, dass der berenzte Raum ein Maximum sei, so kann sie nur ein Kreisogen sein, dessen Mittelpunct im Scheitel des Winkels liegt.

Beweis. Sei *ACB* (Taf. XIII Fig. 9) der gegebene Winkel. Nehmen eir an, die Linie *ADB* habe die gegebene Länge gleich *L* und sei sobeschaffen, dass sie den möglich grössten Raum begrenzt, so folgt zuächst, dass sie, sowie die ganze Figur *CADBC*, durch die den Winkel hälftende Gerade *CD* in zwei congruente Hälften getheilt wird, so dass *AD* und *BD* oder *a* und *b* congruent und namentlich

$$CA = CB$$

st. Denn wäre dies nicht der Fall, so gäbe es immer eine zweite Figur  $\bigcirc A_1DB_1C$  die jener CADBC durchaus gleich wäre, nämlich die mit ihr zusammenfiele, wenn man sie um die Gerade CD herumbewegte, so dass also die Linie

$$A_1DB_1 = ADB$$

und einzeln

$$a_1 = a$$
,  $b_1 = b$ ,

sowie auch die Räume  $ADB_1$  und  $A_1DB$  congruent wären. Ferner gäbe es sodann eine Linie DE oder c, welche, als Ort der Mitten aller zwischen den Linien a und  $b_1$  mit der Grundlinie  $AB_1$  parallel gezogenen Geraden, den Raum ADB hälftete, so dass

$$2c < a+b$$
, oder  $2c < a+b$ 

wäre (19); und ebenso würde der Raum  $A_1DB$  durch eine gleiche Linie DF gleich c gehälftet, so dass also die Figur CEDFC mit CADBC gleichen Inhalt hätte, obschon die Linie EDF kleiner als ADB, nämlich 2c < a+b, wäre. Dieses widerspricht aber der obigen Annahme, dass die Linie ADB den möglich grössten Raum begrenzt (indem eine Linie, die grösser ist als EDF, offenbar auch einen grösseren Raum begrenzen kann als diese). Folglich müssen die Theile a und b der Linie ADB congruent und

$$CA = CB$$

sein, oder die ganze Figur CADBC muss durch die Gerade CD in zwei = si congruente Hälften CADC und CBDC getheilt werden.

Nun folgt für diese Hälften CADC und CBDC in gleicher Weise, dass sie durch die Geraden CG und CH, welche ihre Winkel ACD und BCD hälften und die Linien a und b in den Puncten G und G un

$$CA = CD = CB$$

sein muss. Dieselben Schlüsse sind weiter auf diese vier Viertel an-

$$CA = CG = CD = CH = CB;$$

u. s. w. Dies berechtigt zu dem Schluss, dass alle Puncte der Linie ADE Beleich weit von dem Scheitel C entfernt sein müssen, was die Behauptung des Satzes ist.

21. Mit dem letzten Satze (20) können wir die gegenwärtige Beweisart beendigen. Er ist in der Art umfassend, dass alles Weitere aus ihm mit m
folgt. Nämlich zunächst folgen aus ihm die Sätze über den Halbkreis is
und über den ganzen Kreis, wenn der gegebene Winkel C beziehlich ch
gleich  $\pi$  und  $2\pi$  angenommen wird. Sodann folgen die Sätze über das as
Kreissegment, über Kreisstücke, Vielecke, u. s. w. in gleicher Weise wie in der ersten Abhandlung\*).

Oder man kann auch statt des Satzes (20), oder vor demselben, den Satz vom Kreise aufstellen und z. B., wie folgt, beweisen.

Unter allen ebenen Figuren hat der Kreis bei gleichem Umfange den grössten Inhalt und bei gleichem Inhalte den kleinsten Umfang.

1. Beweis. Man denke eine Figur, die bei gegebenem Umfange den möglichst grössten Inhalt haben soll. Jede Gerade AB gleich a, welche ihren Umfang in zwei gleich lange Theile  $\alpha$  und  $\beta$  theilt, muss auch ihre Fläche hälften, so dass  $a\alpha$  und  $a\beta$  von gleichem Inhalte sind; denn wäre etwa

$$a\beta < a\alpha$$

o könnte man über der festen Sehne a statt der Linie  $\beta$  eine der  $\alpha$  ymmetrisch gleiche Linie  $\alpha_1$  nehmen, und dann wäre die Figur  $\alpha\alpha_1$  bei gleichem Umfange grösser als  $\alpha\beta$ , was der Voraussetzung widerspräche; olglich muss

$$a\beta = a\alpha$$

ein. Wäre nun ferner  $\beta$  verschieden von  $\alpha_1$ , so gäbe es zwischen  $\beta$  und in eine dritte Linie  $\gamma$ , welche kleiner als  $\frac{1}{2}(\beta + \alpha_1)$ , und somit kleiner als  $\beta$ , aber wo dennoch

$$a\gamma = a\beta = a\alpha_1$$

väre (19), was offenbar wiederum der Annahme widerspräche. Folglich önnen  $\beta$  und  $\alpha_1$  nicht von einander verschieden sein, d. h. es muss  $\beta$  ymmetrisch gleich  $\alpha$ , und somit  $\alpha$  eine Axe der Figur sein. Da die tichtung dieser Axe beliebig ist, so folgt leicht, dass die Figur ein Kreis ein muss.

2. Beweis. Von der, wie vorhin, bei gegebenem Umfange möglichst ross vorausgesetzten Figur schneide man mittelst einer beliebigen Sehne a in Segment  $a\alpha$  ab, denke sich dasselbe zugleich in einer zweiten Lage n die es gelangt, wenn es um die in der Mitte auf der Sehne senkrechte ierade herumbewegt wird. In dieser zweiten Lage des Segmentes heisse ein Bogen  $\alpha_1$ . Fiele  $\alpha_1$  nicht mit  $\alpha$  zusammen, so wäre zwischen beiden ine dritte Linie  $\beta$  von der Beschaffenheit möglich, dass, während

$$2\beta < \alpha + \alpha$$
, oder  $\beta < \alpha$ ,

vabei ist die Gerade  $DD_1$  parallel AB, und wenn F ihre Mitte ist, so ist die Gerade  $\mathcal{F}F$  senkrecht auf AB. In Ansehung des Dreiecks  $DAD_1$  ist nun

$$2AF < AD + AD_1 \qquad (18, 1);$$

ınd da

$$2AC = AD + BD = AD + AD_1,$$

o ist

$$AC > AF$$
;

taher muss C oberhalb F liegen, und folglich das Dreieck ACB grössere Höhe und omit auch grösseren Inhalt haben, als das Dreieck ADB oder  $AD_1B$ .

dennoch das Segment

$$a\beta = a\alpha$$
 (19),

was offenbar der Voraussetzung widerstritte. Folglich muss  $\alpha_1$  ganz auf  $\alpha$  fallen, und es muss  $\alpha$  eine in Rücksicht der genannten Senkrechten symmetrische Linie sein. Daraus folgt weiter, dass die Figur ein Kreis sein muss. — Oder werden durch zwei gleiche Sehnen a und b an beliebigen Stellen zwei Segmente  $a\alpha$  und  $b\beta$  abgeschnitten, so folgt aus gleichen Gründen (wenn man die Segmente auf einander legt), dass die Bogen  $\alpha$  und  $\beta$  gleich sein müssen; was wiederum die Natur des Kreises anzeigt.

## Fünfte Beweisart.

Für die ebenen Figuren.

Diese Beweisart beruht auf dem Princip der Symmetrie. Das Maximum und Minimum wird dadurch auf interessante Weise von einer neuen Seite, nach seiner eigenthümlichen Erscheinung in der äusseren Form der Figur beleuchtet.

## Fundamentalsatz.

22. I. Jedes ungleichschenklige Dreieck ACB (Taf. XIII Fig. 10) lässt sich in ein anderes (gleichschenkliges) acb von gleichem Inhalte und gleicher Grundlinie

$$ab = AB$$

verwandeln, welches kleinere Schenkelsumme hat und in Bezug auf eine bestimmte Axe X, die durch die Spitze c und

Wenn im zweiten Theile (II) die gegebenen Seiten insbesondere einander gleich sind,

AB = DE

so ist ADEB ein Parallelogramm und adeb ein Rechteck; der Satz bleibt offenbar auch für diesen Fall gültig.

- 23. Infolge des vorstehenden Satzes kann nun jedes gegebene convexe Polygon P in ein anderes Polygon  $P_1$  von gleichem Inhalte verwandelt werden, welches kleineren Umfang hat und in Bezug auf irgend eine Axe X symmetrisch ist. Dies mag durch folgende Beispiele anschaulich gemacht werden.
- 1) Es sei das gegebene Polygon zunächst ein Dreieck ABC (Taf. XIII Fig. 11). Aus den Ecken desselben fälle man auf eine beliebige Axe X Perpendikel Aa, Bb, Cc, trage das Stück BD des einen, welches innerhalb des Dreiecks liegt, symmetrisch auf die Axe X, d. h. so, dass

$$bd = BD$$
 und  $be = ed$ ,

so hat das symmetrische Viereck abcd mit dem Dreieck ABC gleichen Inhalt, aber kleineren Umfang. Denn vermöge der Construction haben sowohl die Dreiecke BAD und bad, als BCD und bcd gleichen Inhalt, aber es ist

$$ab+ad < AB+AD$$

und

$$cb+cd < CB+CD$$
 (22, I),

woraus die Behauptung folgt.

Mittelst einer neuen Axe Y, welche zur vorigen X senkrecht ist, kann weiter das Viereck abcd auf gleiche Weise in ein anderes Viereck  $a\beta\gamma\delta$  von gleichem Inhalte, aber von noch kleinerem. Umfange verwandelt werden, welches in Rücksicht beider Axen symmetrisch, daher gleichseitig (also eine Raute) ist und den Durchschnitt  $\mu$  der Axen zum Mittelpuncte hat.

Demnach kann jedes gegebene Dreieck ABC mittelst zweier zu einander rechtwinkligen Axen X und Y in eine Raute αβγδ von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandelt werden. Dies kann aber auch mittelst einer einzigen Axe X geschehen; denn wenn die Fläche des Dreiecks ABC durch das Perpendikel BDe gehälftet wird (wenn D die Mitte der Seite AC ist), so ist abcd eine Raute.

2) Es sei ferner das gegebene Polygon P etwa ein Fünfeck ABCDE (Taf. XIV Fig. 12), so wird es durch ein gleiches Verfahren mittelst einer Axe X in ein Achteck  $abe_1cdc_1eb_1$  verwandelt, welches vermöge der correspondirenden Dreiecke und Paralleltrapeze nach No. 22 gleichen Inhalt aber kleineren Umfang hat. — Durch eine zu X senkrechte neue Axe Y wird dieses Achteck in ein Zwölfeck von gleichem Inhalte verwandelt, welches abermals kleineren Umfang und zudem den Durchschnitt der beiden Axen zum Mittelpuncte hat.

3) Auf gleiche Weise wird jedes gegebene, convexe Polygon P von m Seiten mittelst einer ersten Axe  $X_1$  in ein symmetrisches Polygon  $P_1$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandelt, welches im Allgemeinen und höchstens 2m-2 Seiten hat; ferner mittelst einer zweiten beliebigen Axe  $X_1$  in ein symmetrisches Polygon  $P_2$  von höchstens 2(2m-2)-2 Seiten; und fährt man so fort, so gelangt man mittelst der  $n^{\text{ten}}$  Axe  $X_1$  zu einem symmetrischen Polygon  $P_2$  von höchstens  $2^m(m-2)+2$  Seiten, welches bei gleichem Inhalte kleineren Umfang hat als jedes vorhergehende.

Wenn eine Axe zu der ihr vorhergehenden senkrecht angenommen wird, z. B. wenn  $X_2$  und  $X_1$  senkrecht ist, so hat das Polygon  $P_2$  einen Mittelpunct C (der Durchschnitt der beiden Axen), aber höchstens nur 2(2m-4) Seiten; und alsdann hat auch jedes folgende Polygon  $P_2$ ,  $P_4$ , ...  $P_4$  einen Mittelpunct C und zwei zu einander senkrechte Symmetral-Axen man mag die späteren Axen  $X_2$ ,  $X_4$ , ...  $X_n$  annehmen, wie man will.

24. Diese Beispiele zeigen, wie jedes gegebene convexe Polygon F sich in ein anderes Polygon  $P_n$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange und grösserer Seitenzahl verwandeln lässt. Wird die Verwandlung oft wiederholt, so kann die Seitenzahl sehr gross und jede Seite einzelts sehr klein werden, so dass zuletzt, wenn man die Verwandlungen bis inss Unendliche fortgesetzt denkt, die Zahl der Seiten unendlich gross und jede Seite unendlich klein wird, wodurch das Polygon  $P_n$  sich irgend einer Curve nähert, oder vielmehr schlechthin in eine solche übergeht.

Da in gleichem Sinne umgekehrt jede gegebene geschlossene convexe Curve P als Polygon mit unendlich vielen unendlich kleinen Seiten anzusehen ist, so kann dieselbe auch durch das nämliche Verfahren mittelst einer beliebigen  $Axe X_1$  in eine andere Curve  $P_1$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandelt werden, welche in Rücksicht der  $Axe X_1$  symmetrisch ist. Ebenso gelangt man mittelst einer zu  $X_1$  senk-rechten zweiten  $Axe X_2$  zu einer Curve von abermals kleinerem Um-

Demnach kann jede geschlossene, convexe Figur P, mag sie von geraden oder krummen Linien (oder von beiden Arten zugleich) begrenzt sein, unter Beibehaltung ihres Inhaltes, so lange verwandelt und dadurch ihr Umfang verkleinert werden, wie sie nach irgend einer Richtung keine Symmetral-Axe hat. Hätte aber die Figur nach jeder beliebigen Richtung eine Symmetral-Axe, oder würde sie nach einigen Verwandlungen in diesen Zustand gebracht, so bliebe alsdann bei allen folgenden Verwandlungen ihr Umfang sowohl als der Inhalt constant, oder vielmehr, es fände dann keine Verwandlung mehr statt, sondern die neue Figur würde stets der alten gleich sein.

Eine solche Figur aber, welche nach allen Richtungen Symmetral-Axen hat, muss nothwendig einen Mittelpunct C haben, in welchem sich alle Axen schneiden (denn derselbe wird nach dem Obigen schon durch irgend zwei zu einander senkrechte Axen bedingt). Ferner müssen alle Axen einander gleich sein. Denn seien X, Y (Taf. XIV Fig. 13) irgend zwei Axen der Figur und sei Z diejenige Axe, welche mit ihnen gleiche Winkel bildet, also

$$\alpha = \beta$$
,

so muss dem Endpuncte  $\Lambda$  der Axe X in Rücksicht der Axe Z ein solcher Punct D entsprechen, welcher sowohl im Umfange der Figur P, als in der Axe Y liegt; folglich muss D Endpunct der Axe Y sein, und folglich müssen die halben Axen  $C\Lambda$  und CD (und ebenso die ganzen  $\Lambda B$  und DE) einander gleich sein. Demzufolge kann es nur eine einzige solche Figur geben, welche nach jeder Richtung eine Symmetral-Axe hat, und diese Figur ist der Kreis.

25. Aus der vorstehenden Betrachtung schliesst man zunächst den folgenden

## Hauptsatz.

Unter allen Figuren von gleichem Inhalte hat der Kreis den kleinsten Umfang; und umgekehrt: unter allen Figuren von gleichem Umfange hat der Kreis den grössten Inhalt.

Denn man denke sich eine Figur P, welche bei gegebenem Inhalte den möglichst kleinsten Umfang habe, so muss dieselbe nach allen Richtungen symmetrisch und folglich ein Kreis sein. Denn wäre sie nach irgend einer Richtung nicht symmetrisch, so liesse sie sich mittelst einer

$$r = \sqrt{ab}$$

trage sie als Halbmesser in die Ellipse ein und nehme X darauf senkrecht an, dann wird die neue Figur  $P_1$  ein Kreis sein. Da r nach zwei verschiedenen Richtungen sich als Halbmesser in die Ellipse eintragen lässt, so kann die Axe X auch in zwei verschiedenen Richtungen der Forderung genügen.

struire man die Gerade

dieser Richtung entsprechenden Axe X in eine andere Figur  $P_1$  von gleichem Inhalte aber kleinerem Umfange verwandeln, was der Voraussetzung widerspräche.

26. In Rücksicht der obigen Betrachtung (24) kann hier beiläufig noch folgende Frage aufgeworfen werden:

Welche Form kann eine Figur möglicherweise haben, wenn sie zwei-Symmetral-Axen X und Y hat, die sich unter einem beliebigen, gegebenen Winkel a schneiden, und von denen jede dem Umfange der Figur in nur zwei Puncten begegnet?

Die Erörterung dieser Frage liefert folgendes Resultat: Die Figur hat, ausser den beiden gegebenen, im Allgemeinen noch mehr Axen, und zwar entweder eine bestimmte endliche Anzahl oder unendlich viele, jenachdem beziehlich  $\alpha:\pi$  commensurabel oder incommensurabel ist.

I. Wenn α:π commensurabel ist, etwa gleich 1:m, wo m eine ganze Zahl ist, so hat die Figur im Ganzen m Symmetral-Axen, die einander in demselben Puncte C schneiden, und deren Abschnitte, nach der Reihe um den Punct C herum genommen, abwechselnd einander gleich sind \*). Der Umfang der Figur besteht aus 2m gleichen Theilen, nämlich zwischen den nach gleicher Seite hin liegenden Endpuncten je zweier unmittelbar auf einander folgenden Axen liegt ein solcher Umfangstheil. Diese Theile bleiben unbestimmt, d. h. einer derselben kann willkürlich angenommen werden, kann eine beliebige gerade Linie oder Curve sein, und dann sind alle anderen durch ihn bestimmt, ihm gleich.

Uebrigens sind dabei noch zwei Fälle zu unterscheiden, ob die Zahl m gerade oder ungerade ist.

- 1) Ist m gerade, so ist C Mittelpunct der Figur und die m Axen sind abwechselnd einander gleich.
- 2) Ist m ungerade, so sind alle Axen einander gleich, ihre Abschnitte aber, in welche sie durch den Punct C getheilt werden, sind nach ihrer Aufeinanderfolge abwechselnd einander gleich (und somit sind

Umfanges, und es ist

$$CP = CP_1$$
;

dem Puncte  $P_1$  entspricht weiter in Rücksicht der Axe Y ein Punct  $P_2$ , und es ist

$$CP_1 = CP_2;$$

ebenso entspricht dem Puncte  $P_2$  vermöge der Axe X weiter ein Punct  $P_4$ , diesem wieder vermöge der Axe Y ein Punct  $P_4$ , u. s. w. bis ins Unendliche. Diese Reihe von Puncten erschöpfen den Umfang der Figur und sind alle gleich weit vom Durchschnitte C der Axen entfernt, was beweist, dass die Figur ein Kreis und C dessen Mittelpunct ist.

## Von den Figuren im Raume.

Von den prismatischen Körpern.

27. Der Inhalt eines beliebigen Prismas ist gleich dem Product aus der Grundfläche in die Höhe.

Die Seitenfläche eines senkrechten Prismas ist gleich einem Rechteck, dessen Höhe und Grundlinie beziehlich der Höhe des Prismas und dem Umfange der Grundfläche gleich sind.

28. Unter allen Prismen über der nämlichen Grundfläche und von gleicher Höhe hat das senkrechte die kleinste Seitenfläche oder die kleinste Oberfläche; und umgekehrt: unter allen Prismen über derselben Grundfläche und von gleich grosser Seitenfläche hat das senkrechte die grösste Höhe oder den grössten Inhalt.

Ist die Grundfläche ein Polygon, so ist der Beweis dieses Satzes einleuchtend, und ist sie eine Curve, mithin der Körper ein Cylinder, so folgt der Beweis dadurch, dass man die Grundfläche als Grenze von ein- oder umschriebenen Polygonen ansieht.

- 29. I. Unter allen n-seitigen Prismen hat das senkrechte regelmässige die Eigenschaft, dass es
- 1) bei gleich grosser Grundfläche und gleicher Höhe die kleinste Seitenfläche;
- 2) bei gleicher Seitenfläche und gleicher Höhe die grösste Grundfläche und den grössten Inhalt;
- 3) bei gleich grosser Grundfläche und gleich grosser Seitenfläche die grösste Höhe oder den grössten Inhalt; und endlich
- 4) bei gleicher Seitenfläche und gleichem Inhalte die kleinste Grundfläche und die grösste Höhe besitzt.

- II. Von zwei regelmässigen, senkrechten Prismen hat dasjenige, welches grössere Seitenzahl besitzt,
- 1) bei gleich grosser Grundfläche und gleicher Höhe eine kleinere Seitenfläche;
- 2) bei gleicher Seitenfläche und gleicher Höhe eine grössere Grundfläche und grösseren Inhalt;
- 3) bei gleich grosser Grundfläche und gleich grosser Seitenfläche eine grössere Höhe oder einen grösseren Inhalt; und endlich
- 4) bei gleicher Seitenfläche und gleichem Inhalte eine kleinere Grundfläche aber grössere Höhe.
- III. Unter allen prismatischen Körpern hat der senkrechte gerade Cylinder die Eigenschaft, dass er
- 1) bei gleich grosser Grundfläche und gleicher Höhe die kleinste Seitenfläche;
- 2) bei gleicher Seitenfläche und gleicher Höhe die grösste Grundfläche und den grössten Inhalt;
- '3) bei gleich grosser Grundfläche und gleich grosser Seitenfläche die grösste Höhe oder den grössten Inhalt; und endlich
- 4) bei gleicher Seitenfläche und gleichem Inhalte die kleinste Grundfläche und die grösste Höhe besitzt.

Beweis. Zufolge des Satzes No. 28 hat man es in allen Fällen nurmit senkrechten Prismen zu thun. Unter dieser Voraussetzung lassen sich die einzelnen Fälle, wie folgt, beweisen:

1

6

**T**:

**\_ 1**,

- I. 1) Da die Seitenfläche gleich einem Rechteck, dessen Höhe und Grundlinie beziehlich der Höhe des Prismas und dem Umfange seiner Grundfläche gleich sind (27), und da diese Höhe gegeben ist, so wird folglich die Seitenfläche mit dem Umfange der Grundfläche gleichzeitig ein Minimum; dies tritt aber ein, wenn die Grundfläche regelmässig ist.
- 2) Da die Höhe und die Seitenfläche gegeben sind, so ist dadurch auch der Umfang der Grundfläche bekannt, welche also am grössten wird,

einen Augenblick den Inhalt der Grundfläche gegeben, so ist ihr Umfang am kleinsten, und daher der Quotient am grössten, wenn die Grundfläche regelmässig ist; für jedes regelmässige Polygon aber ist der genannte Quotient dem Radius des eingeschriebenen Kreises gleich, und wird somit mit dem Inhalte des Polygons gleichzeitig kleiner oder grösser; folglich kann nur bei einer einzigen bestimmten, regelmässigen Grundfläche B der Quotient jenem gegebenen Quotienten q gleich werden. Da nun jede andere Grundfläche, mag sie regelmässig sein oder nicht, welche kleiner als B ist, auch einen kleineren Quotienten als diese hat und somit unzulässig ist (weil der Quotient gleich q sein muss), so ist folglich B unter allen möglichen Grundflächen die kleinste.

Man kann auch, wie folgt, schliessen: Zuvörderst bemerke man, dass der Inhalt eines senkrechten, regelmässigen Prismas gleich ist dem halben Product aus der Seitenfläche in den Radius des der Grundfläche eingeschriebenen Kreises. Nun sei P irgend ein Prisma mit dem gegebenen Inhalte und der gegebenen Seitenfläche, und ferner sei  $P_1$  ein senkrechtes, regelmässiges Prisma mit respective gleich grosser Seitenfläche und Grundfläche; so ist zufolge des Falles 3)

$$P_1 > P$$
.

Soll nun  $P_1$  bei gleicher Seitenfläche kleiner werden, bis

$$P_1 = P_2$$

so muss der Radius seiner Grundfläche, und somit diese Grundfläche selbst abnehmen, woraus wiederum die Wahrheit des Theorems folgt.

II. Hier folgt der Beweis für alle vier Fälle aus den vorigen (I), wofern man dabei den Satz No. 26 in der ersten Abhandlung berücksichtigt.

III. Diese Fälle sind eine unmittelbare Folge der vorigen (II).

Bemerkung. Wie die vorstehenden Sätze gewissermassen auf die früher betrachteten Eigenschaften ebener Figuren sich gründen, ebenso lassen sich viele andere Sätze über Prismen aus entsprechenden Sätzen über ebene Figuren ableiten; so z. B. kann fast die ganze Reihe von Sätzen, welche in der ersten Abhandlung über ebene Figuren enthalten sind, unmittelbar auf senkrechte Prismen von gegebener Höhe, welche die genannten Figuren zu Grundflächen haben, übertragen werden; u. s. w. Indessen sind diese Sätze keine eigenthümlich stereometrischen, weshalb ich mich mit ihrer blossen Andeutung begnüge.

30. Unter allen vierseitigen Prismen hat der Cubus die Eigenschaft, dass er bei gleicher Oberfläche den grössten Inhalt, und bei gleichem Inhalte die kleinste Oberfläche hat.

Denn man denke sich ein vierseitiges Prisma, welches bei gegebener Oberfläche den möglich grössten Inhalt haben soll, so muss dasselbe, wenn man für einen Augenblick seine Seitenfläche und die eine Grund-

fläche einzeln als gegeben ansieht, senkrecht und regelmässig, also ein Parallelepipedon mit quadratischer Grundfläche sein; und da nun die beiden übrigen Paare paralleler Seitenflächen auch als Grundflächen angesehen werden können, so müssen sie ebenfalls Quadrate, und folglich der Körper ein Cubus sein.

Bemerkung. In Rücksicht auf spätere Betrachtungen sind hierbei folgende charakteristische Eigenschaften hervorzuheben:

- I. Beim grössten vierseitigen Prisma mit gegebener Oberfläche ist die Seitenfläche doppelt so gross als die Summe beider Grundflächen, oder die Seitenfläche beträgt zwei Drittel und jede Grundfläche ein Sechstel von der Oberfläche.
- II. Dieses Prisma ist einer Kugel umschrieben, welche jede seiner sechs Grenzflächen in ihrem Schwerpuncte berührt.
  - 31. Wenn in der Folge gesagt wird:
- 1) Ein Polygon oder ein Polyeder sei der Gattung nach gegeben, so soll dies heissen, es sei beim ersten bloss die Zahl der Seiten, oder beim anderen die Zahl der Seitenflächen nebst ihrer Gattung und Aufeinanderfolge (also auch die Zahl der Ecken nebst ihrer Gattung u. s. w.) gegeben.
- 2) Ein Polygon oder ein Polyeder sei der Form nach gegeben, so soll dies heissen, es sei irgend einem gegebenen Polygon oder Polyeder ähnlich.
- 32. I. Unter allen n-seitigen Prismen hat dasjenige senkrechte und regelmässige, dessen Grundfläche ein Sechstel der Oberfläche ist, bei gleicher Oberfläche den grössten Inhalt, und bei gleichem Inhalte die kleinste Oberfläche. Auch ist dieses besondere Prisma einer Kugel umschrieben, welche jede einzelne Fläche desselben in ihrem Schwerpuncte berührt.
- II. Giebt man der Seitenzahl n nach der Reihe alle Werthe: 3, 4, 5, 6, ..., so haben die entsprechenden Prismen bei glei-

€

Man denke sich in Rücksicht des ersten Falles (I) zwei senkrechte, regelmässige Prismen, ein n-seitiges  $P_n$  und ein vierseitiges  $P_4$ , beide in solcher gegenseitigen Beziehung, dass sie dieselbe Höhe haben, und dass ihre Grundflächen gleichen Kreisen (oder einem und demselben Kreise) umschrieben sind. Dann verhalten sich die Inhalte der Prismen sowohl als die Oberflächen und die Grundflächen wie die Umfänge der letzteren. Daher ist mit der Oberfläche von  $P_n$  auch zugleich die Oberfläche von  $P_4$  gegeben, und wenn sodann, bei gleichzeitiger Aenderung beider Prismen, der Inhalt von  $P_4$  ein Maximum wird, so muss auch zugleich der Inhalt von  $P_n$  ein Maximum werden, und dabei muss  $P_n$  die im Satze angezeigte Eigenschaft haben, weil  $P_4$  die analoge Eigenschaft (30) besitzt.

Der Beweis für die übrigen Fälle (II und III) ergiebt sich nunmehr leicht.

33. Wenn die Grundfläche eines dreiseitigen Prismas der Form nach (31), und wenn die Summe der beiden Grundflächen und einer der drei Seitenflächen gegeben ist, so ist der Inhalt ein Maximum, wenn das Prisma senkrecht (oder wenn nur die Grundflächen zu der genannten einen Seitenfläche senkrecht), und wenn jede Grundfläche ein Sechstel von der gegebenen Summe ist.

Beweis. Unter Voraussetzung senkrechter Prismen  $P_2$  sei ACB (Taf. XIV Fig. 14) die der Form nach gegebene, aber der Grösse nach veränderliche Grundfläche; über der Basis AB stehe diejenige Seitenfläche, welche mit den beiden Grundflächen zusammen die gegebene Summe S ausmacht; und endlich sei die Spitze C des Dreiecks zugleich der Mittelpunct eines Quadrates DEFG, wovon die eine Seite DG mit der Basis AB in derselben Geraden liegt, und welches die Grundfläche eines senkrechten Prismas  $P_4$  sein soll, das mit  $P_2$  gleiche Höhe hat und sich mit diesem gleichzeitig ändert. Dann verhalten sich die Prismen  $P_2$  und  $P_4$  sowohl, als ihre Grundflächen, wie die Basis AB zum Umfange des Quadrates DEFG; und ebenso verhält sich auch der von  $P_2$  gegebene Oberflächentheil S zur ganzen Oberfläche von  $P_4$ ; so dass also mit S auch zugleich die Oberfläche von  $P_4$  gegeben ist, und dass weiter mit  $P_4$  auch gleichzeitig  $P_2$  ein Maximum wird, woraus sofort die im Satze genannte Eigenschaft folgt.

Der obige Satz lässt sich auch umkehren, nämlich: wenn statt der Summe S der Inhalt des Prismas gegeben ist, so ist unter denselben Bedingungen die Summe S ein Minimum. — In gleicher Weise lassen sich die meisten nachfolgenden Sätze umkehren.

34. Ist die Grundfläche eines n-seitigen Prismas der Form nach, und ist die ganze Oberfläche desselben gegeben, so ist der Inhalt ein Maximum, wenn es senkrecht, und wenn die Grundfläche ein Sechstel der Oberfläche ist.

Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich mittelst des vorigen (33). Nämlich man denke sich ausser einem senkrechten Prisma  $P_n$ , dessen Grundfläche  $B_n$  die gegebene Form hat, noch ein senkrechtes, dreiseitiges Prisma  $P_3$  von gleicher Höhe und gleich grosser Grundfläche; ausserdem sei die Grundfläche ACB von  $P_2$  so beschaffen, dass ihre Grundlinie AB dem Umfange der Grundfläche  $B_n$  gleich ist, und zudem setze man fest, dass dieselbe ihre Form ebenfalls nicht ändern soll. Dann haben die Prismen gleichen Inhalt, und die Summe S der beiden Grundflächen und der über AB stehenden Seitenfläche des Prismas  $P_3$  ist gleich der gegebenen Oberfläche von  $P_n$ , woraus also nach No. 33 die Wahrheit dess Satzes folgt.

35. I. Ist die Oberfläche eines n-seitigen Prismas mit der Ausnahme der einen Grundfläche gegeben, so ist der Inhalt ein Maximum, wenn es senkrecht und regelmässig, und went die Grundfläche halb so gross ist als die Seitenfläche.

Setzt man successive

$$n = 3, 4, 5, 6, \ldots,$$

so haben die grössten Prismen nach der Reihe immer grössere Inhalt, so dass also der gerade Cylinder das Maximum Maximorum darstellt.

II. Ist der nämliche Theil der Oberfläche gegeben, und ist zudem die Grundfläche der Form nach gegeben, so ist de Inhalt des Prismas ein Maximum, wenn es senkrecht, und dwenn die Grundfläche halb so gross ist wie die Seitenfläche

Beide Fälle folgen unmittelbar aus vorhergehenden Sätzen, wenn mar n das Prisma als die eine Hälfte eines anderen Prismas ansieht, welche svon der Ebene der ausgeschlossenen (nicht gegebenen) Grundfläche gehälftet wird, so dass also die andere Hälfte unterhalb dieser Fläche lieg

hälftet wird, so dass also die andere Hälfte unterhalb dieser Fläche lieg 36. I. Ist die Oberfläche eines n-seitigen Prismas, aus 37.

die ausgenommene Seitenfläche gehälftet wird, und wenn die Grundfläche ein Drittel von dem gegebenen Flächentheil ist.

II. Und wenn zudem die Grundfläche der Form nach gegeben ist, so wird das Prisma ein Maximum, wenn es senkrecht, und wenn gleichfalls die Grundfläche ein Drittel des gegebenen Flächentheils ist.

In ähnlicher Weise kann man noch mehr Sätze aufstellen, wie z. B. den folgenden Satz:

III. Ist die Grundfläche eines Prismas der Form nach, und ist die Summe derselben und einer einzelnen Seitenfläche gegeben, so ist das Prisma ein Maximum, wenn die genannte Seitenfläche auf der Grundfläche senkrecht steht und doppelt so gross ist wie diese.

Die übrigen Seitenflächen brauchen in diesem Falle nicht auf der Grundfläche senkrecht zu stehen, oder das Prisma braucht nicht senkrecht zu sein.

- 38. Man denke sich eine beliebige, dreiseitige, unbegrenzte, prismatische Säule.
- 1) Wird dieselbe von beliebigen Ebenen, die den Kanten nicht parallel sind, geschnitten, so sind die Schnitte Dreiecke  $A, B, C, \ldots$ , deren Schwerpuncte  $a, b, c, \ldots$  alle in einer bestimmten Geraden Q liegen, welche den Kanten der Säule parallel ist.
- 2) Fixirt man irgend zwei Ebenen, welche von der Säule einen prismatischen Körper abschneiden und dessen Grundflächen A und B bilden, so ist bekanntlich der Inhalt dieses Körpers gleich dem Producte aus der einen oder anderen Grundfläche (A oder B) in das aus dem Schwerpuncte (b oder a) der anderen auf sie gefällte Perpendikel\*). Daher folgt weiter:
- 3) Hält man die eine Grundfläche, etwa A, in ihrer Lage fest und lässt die andere B sich beliebig um den festen Punct b bewögen, wobei dieser stets Schwerpunct des veränderlichen Dreiecks B bleibt, so bleibt der Inhalt des Körpers constant (weil die Grundfläche A und das aus b auf sie gefällte Perpendikel sich nicht ändern); und umgekehrt, ist der Inhalt des Körpers gegeben, so muss die Grundfläche B bei allen ihren möglichen, verschiedenen Lagen, stets durch denselben festen Punct b gehen, der immer ihr Schwerpunct ist. Die Grundfläche B und das aus a auf sie gefällte Perpendikel müssen ihre Grösse gleichzeitig ändern, aber im umgekehrten Sinne; nun wird das Perpendikel ein Maximum, wenn es mit der festen Geraden ab zusammenfällt; daher muss die Grund-

<sup>\*)</sup> Nämlich man sagt gewöhnlich, der Inhalt sei gleich dem Producte aus der einen Grundfläche in ein Drittel der Summe der aus den Ecken der anderen Grundfläche auf jene gefällten Perpendikel; die Summe dieser Perpendikel ist aber gerade dreimal so gross wie das Perpendikel aus dem genannten Schwerpuncte.

fläche B in diesem Falle (wo sie nämlich zu der Geraden Q und somit auch zu den Kanten der Säule senkrecht ist) ein Minimum werden.

- 39. Von den über die dreiseitige Säule angegebenen Eigenschaften (38) gelangt man stufenweise leicht zu analogen Eigenschaften bei der 4, 5, 6, ... *n*-seitigen Säule, mit Einschluss des Cylinders; nämlich man gelangt zu folgenden Sätzen:
- 1) Wird irgend eine unbegrenzte, prismatische Säule (mitteinschluss des Cylinders) von beliebigen Ebenen, die jedochten den Kanten derselben nicht parallel sind, geschnitten, so iste der Ort der Schwerpuncte a, b, c, ... aller Durchschnitts— figuren A, B, C, ... eine bestimmte, den Kanten der Säuleparallele Gerade Q.
- 2) Irgend zwei der genannten Ebenen schneiden von des Säule einen prismatischen Körper ab und bilden dessen Grund flächen, wie etwa A und B; der Inhalt dieses Körpers is allemal gleich dem Producte aus der einen oder andere n Grundfläche (A oder B) in das aus dem Schwerpuncte (b oder anderen auf sie gefällten Perpendikel.

Begegnen sich die Grundflächen A und B innerhalb deer Säule, so besteht der Körper aus zwei Theilen, wovon deer eine als negativ anzusehen ist; und fallen dabei die Schwennuncte a und b der Grundflächen zusammen, so sind dies Theile gleich gross und somit der Inhalt des Körpers gleich weil nämlich die genannten Perpendikel Null werden.

3) Hält man die eine Grundfläche A fest, während di andere B sich um ihren Schwerpunct b beliebig bewegt (deer dabei immer ihr Schwerpunct bleibt (1)), so bleibt der Inhaltalt des Körpers constant; und umgekehrt: ist die feste Grundfläch ander A (oder bloss ihr Schwerpunct a) nebst dem Inhalte des Körpers gegeben, so ist zwar die Lage und Grösse der andere en Grundfläche B unbestimmt, aber bei allen ihren verschiedenen Lagen geht sie stets durch einen bestimmten Punct b

Minimum sei? Die Beantwortung dieser Frage ergiebt sich leicht aus folgender Betrachtung:

Die Schwerpuncte der Umfänge aller senkrechten Schnitte liegen in einer den Kanten (sowie der Geraden Q) parallelen Geraden  $q^*$ ). Sind  $\alpha$  und  $\beta$  die Puncte, in welchen dieselbe von den beliebigen Grundflächen A und B geschnitten wird, und bezeichnet P den Umfang des senkrechten Schnittes, so ist die Seitenfläche gleich  $\alpha\beta.P$ . Drehen sich die Grundflächen A und B beliebig um die festen Puncte  $\alpha$  und  $\beta$ , so bleibt die Seitenfläche constant; sie besteht aus zwei Theilen, wovon der eine als negativ anzusehen ist, wenn A und B sich innerhalb der Säule kreuzen; und sie wird gleich 0, wenn  $\alpha$  und  $\beta$  zusammenfallen; dabei kann in allen diesen Fällen das Volumen des Körpers beliebig gross oder klein werden, indem der Abstand der Puncte  $\alpha$  und  $\beta$ , in welchen A und B die Gerade Q schneiden, jede Grösse haben kann.

Sind umgekehrt die Puncte a und b fest, und somit das Volumen constant, so ist klar, dass dann die Seitenfläche jede beliebige Grösse haben kann, jenachdem die Länge von aß beschaffen ist.

Fallen insbesondere die Geraden Q und q auf einander, und gehen die Grundflächen A und B durch zwei feste Puncte a und b (oder a und b) derselben, so bleibt das Volumen sowohl als die Seitenfläche constant, die Grundflächen mögen ihre Lage ändern, wie man will. Dieser Zustand, dass Q und q zusammenfallen, findet unter anderen in folgenden zwei Fällen statt:

- 1. wenn die Säule regelmässig, d. h. wenn der zu ihren Kanten (oder zu Q) rechtwinklige Schnitt ein regelmässiges Vieleck ist;
- 2. wenn Q eine Central-Axe der Säule ist, d. h. wenn jeder Schnitt ein solches Polygon ist, welches einen Mittelpunct (und somit eine gerade Zahl von Seiten) hat. Zu diesem zweiten Falle bietet der elliptische Cylinder ein Beispiel.

Werden insbesondere die schneidenden Ebenen oder Grundflächen A und B parallel angenommen, so folgen weiter leicht nachstehende Sätze:

4) Ist die prismatische Säule nebst dem Abstande der parallelen schneidenden Ebenen (oder Grundflächen) A und B

<sup>\*)</sup> Nämlich bei je einem System paralleler Schnitte liegen die Schwerpuncte der Umfänge in einer den Kanten der Säule parallelen Geraden, die sich aber mit der Richtung des Schnittes zugleich ändert, so dass also für beliebige, nicht parallele Schnitte, jenes nicht der Fall sein kann. Daher ist denn auch der von M. Hirsch in seinem Werke: "Sammlung geom. Aufgaben" Theil II. S. 216, § 163 No. 4 aufgestellte Satz im Allgemeinen falsch, und ebenso sind mehrere in demselben Werke darauf basirte Sätze, die Fläche der Körper betreffend, unrichtig, wie z. B. die Sätze § 163 No. 5, 6; § 164; § 191 und § 192. Der Satz § 175 ist zufällig richtig, trotzdem er aus demselben falschen Principe geschlossen wird. Die Sätze § 176 und § 177 sind unverständlich abgefasst, es bleibt deshalb unentschieden, ob sie falsch oder richtig sind.

von einander gegeben, so ist der Inhalt des abgeschnittenen Körpers ein Minimum, wenn die Ebenen zu den Kanten de Säule senkrecht sind.

- 5) Ist die Säule einer Kugel umschrieben, und sollen diparallelen Grundflächen A und B ebenfalls die Kugel berühren, so ist der Körper unter derselben Bedingung ein Minimum.
- 6) Unter allen einer Kugel umschriebenen, n-seitige —n Prismen hat das senkrechte, regelmässige den kleinsten I——halt, sowie die kleinste Oberfläche, kleinste Seitenfläche un——d kleinste Grundfläche. Und weiter:
  - 7) Setzt man

$$n = 3, 4, 5, 6, \ldots,$$

so haben die entsprechenden Prismen nach der Reihe imm er kleineren Inhalt, sowie kleinere Oberfläche, Seitenfläche us der und Grundfläche; so dass also unter allen der gegebenen Kug el umschriebenen Prismen dem senkrechten geraden Cylind er ein Minimum Minimorum des Inhalts sowohl, als der Obestreläche, Seitenfläche und Grundfläche zukommt.

# Von den pyramidalischen Körpern.

40. I. Ist die Grundfläche einer Pyramide einem Kre ise umschrieben und gegeben, und ist ferner die Höhe (oder der Inhalt) der Pyramide gegeben, so ist die Summe ihrer Seite enflächen dann ein Minimum, wenn die Pyramide einem ger raden Kegel umschrieben ist.

Ist umgekehrt statt der Höhe (oder dem Inhalte) die Summe der Seitenflächen gegeben, so ist unter der nämlichen Bedingung die Hösche (oder der Inhalt) ein Maximum. Dergleichen Umkehrungen werden wir in der Folge meist mit Stillschweigen übergehen.



setzte Körper kann auch als aus einer Reihe dreiseitiger Pyramiden bestehend angesehen werden, welche die Seitenflächen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ... von P zu Grundflächen haben, deren Spitzen sämmtlich im Scheitel von p (oder  $\mathfrak{t}$ ) liegen, und deren Höhen alle gleich r (nämlich die genannten perpendikulären Kanten) sind. Daher hat man

$$P+p=\frac{1}{3}r(\alpha+\beta+\gamma+\cdots).$$

Nun sei  $P_1$  irgend eine dritte Pyramide über der Grundfläche  $B_2$ , mit P auf gleicher Seite und von gleicher Höhe, und somit auch von gleichem Inhalte, so bilden  $P_1$  und p zusammen einen Körper, der ebenso aus dreiseitigen Pyramiden besteht, welche die Seitenflächen  $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \ldots$  von  $P_1$  zu Grundflächen haben, und deren Spitzen im Scheitel von p vereinigt sind; aber ihre Höhen sind im Allgeneinen alle kleiner als r, nur in besonderen Fällen kann eine oder zwei derselben höchstens gleich r sein; bezeichnen wir dieselben durch r-z, r-y, r-x, ..., so hat man

$$P_1 + p = \frac{1}{3}(r-z)\alpha_1 + \frac{1}{3}(r-y)\beta_1 + \frac{1}{3}(r-x)\gamma_1 + \cdots$$

$$= \frac{1}{3}r(\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 + \cdots) - \frac{1}{3}(2\alpha_1 + y\beta_1 + x\gamma_1 + \cdots),$$

und daher, da  $P_1$  gleich  $P_2$ 

$$r(\alpha+\beta+\gamma+\cdots)=r(\alpha_1+\beta_1+\gamma_1+\cdots)-(z\alpha_1+y\beta_1+x\gamma_1+\cdots),$$

woraus folgt, dass

$$\alpha+\beta+\gamma+\cdots < \alpha_1+\beta_1+\gamma_1+\cdots$$

d. h. dass P die kleinste Summe der Seitenslächen hat.

II. Da der Kegel K immer als Grenze der Pyramide P anzusehen ist, wofern man bei dieser die Zahl der Seitenflächen unendlich gross und ihre Grundlinien (d. i. die Seiten von B) unendlich klein werden lässt, so gilt der vorstehende Satz in gleicher Weise auch für den Kegel, nämlich:

Unter allen Kegeln über demselben Kreise C als Grundfläche und von gleicher Höhe (oder Inhalt) hat der gerade die kleinste Mantelfläche.

- 41. I. Sind die Grundflächen B und B, zweier Pyramiden respective Kreisen umschrieben und gegeben, und ist ferner die Summe ihrer Volumina gegeben, so ist die Summe ihrer Seitenflächen, zusammengenommen, nur dann ein Minimum, wenn
- die Pyramiden geraden Kegeln K und K, umschrieben sind, und wenn
- die diesen Kegeln entsprechenden Polar-Kegel t und t,
   gleiche Kanten (r gleich r,) haben.

Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich leicht, wenn man den vorigen Satz (40) berücksichtigt; er ist dem für den entsprechenden Fall bei ebenen Figuren analog (13).

Der Satz findet auch für Kegel statt, im Falle nämlich die gegebenen Grundflächen Kreise sind. Auch lässt er sich unmittelbar auf beliebig viele pyramidalische Körper ausdehnen, so dass man den folgenden Satz hat:

- II. Sind die Grundflächen beliebig vieler Pyramiden gegeben, ist jedoch jede entweder einem Kreise umschrieben oder selbst ein Kreis, und ist ferner die Summe der Seitenflächen aller Pyramiden gegeben, so kann die Summe ihrer Inhalte nur dann ein Maximum sein, wenn
- 1) alle Pyramiden geraden Kegeln umschrieben, oder theils selbst gerade Kegel sind, und wenn
- 2) die diesen Kegeln entsprechenden Polar-Kegel alle gleiche Kanten haben.

Ein besonderer Fall des ersten Satzes (I) mag noch erwähnt werden, derjenige nämlich, wo die beiden Pyramiden über der nämlichen Grundfläche aber auf entgegengesetzten Seiten derselben stehen, so dass sie zusammen eine sogenannte Doppelpyramide bilden. Für diesen Fall heisst der Satz:

- III. 1st die Grundfläche einer Doppelpyramide einem Kreise umschrieben und gegeben, und ist ferner ihre Oberfläche gegeben, so ist ihr Inhalt ein Maximum, wenn sie einem geraden, symmetrischen Doppelkegel umschrieben und daher selbst symmetrisch ist, so dass die beiden einfachen Pyramiden, aus denen sie besteht, symmetrisch gleich sind.
- 42. I. Sind von zwei rechtwinkligen Dreiecken von jedem eine Kathete und ist die Summe der beiden übrigen Katheten gegeben, so ist die Summe der Hypotenusen ein Minimum, wenn die Dreiecke ähnlich sind.

Denn sind AB und DE oder a und c (Taf. XIV Fig. 15) die einzeln gegebenen Katheten, und ist BE die gegebene Summe der zwei übrigen

dern nur die Summe  $m_1b_1+n_1d_1$  ist constant, nämlich gleich m(b+d), wo m und b+d gegebene Gerade sind. Endlich folgt für  $z_1$  und  $y_1$ , dass  $m_1z_1+n_1y_1$  mit der Summe z+y gleichzeitig ein Minimum wird, indem

$$m_1z_1+n_1y_1 = m(z+y)$$

ist.

Da vermöge der Gleichungen (α) und (β)

(
$$\gamma$$
)  $a_1:b_1:z_1=c_1:d_1:y_1=a:b:z=c:d:y$ ,

so können  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $z_1$  und  $c_1$ ,  $d_1$ ,  $y_1$  als die Seiten zweier rechtwinkligen, ähnlichen Dreiecke angesehen werden, welche zugleich den vorigen Dreiecken, die a, b, z und c, d, y zu Seiten haben, ähnlich sind. Man hat daher den folgenden allgemeineren Satz:

Sind von zwei rechtwinkligen Dreiecken von jedem eine Kathete  $a_1$  und  $c_1$ , und ist die Summe der Rechtecke der beiden anderen Katheten  $b_1$  und  $d_1$  in gegebene Gerade  $m_1$  und  $n_1$  (also  $m_1b_1+n_1d_1$ ) gegeben, so ist die Summe der Rechtecke der Hypotenusen  $a_1$  und  $a_2$  in die nämlichen Geraden  $a_3$  und  $a_4$  ein Minimum, wenn die Dreiecke ähnlich sind.

Es ist leicht zu sehen, dass der Satz noch etwas allgemeiner existirt, wenn nämlich die Dreiecke statt der rechten Winkel  $B_1$  und  $E_1$  beliebige gegebene Winkel haben; die Bedingung ist dann nur: dass die den gegebenen Seiten  $a_1$  und  $c_1$  gegenüberliegenden Winkel  $a_1$  und  $a_2$  gleich sein müssen.

III. Der Satz ist auch unmittelbar auf mehr Dreiecke auszudehnen, nämlich:

Sind von beliebig vielen rechtwinkligen Dreiecken von jedem eine Kathete a, c, e, ..., und ist die Summe der Rechtecke der übrigen Katheten b, d, f, ... in gegebene Gerade m, n, o, ..., also die Summe

$$\beta = mb + nd + of + \cdots$$

gegeben, so ist die Summe der Rechtecke der Hypotenusen z, y, x, ... in die nämlichen Geraden, also die Summe

$$\mu = mz + ny + ox + \cdots$$

ein Minimum, wenn die Dreiecke ähnlich sind.

Wenn insbesondere die gegebenen Katheten gleich sind, wenn

$$a=c=e=\cdots$$

so sind auch die Dreiecke gleich, daher auch

$$b = d = f = \cdots$$

und

$$z = y = x = \cdots$$

und sodann hat das Minimum µ immer denselben constanten

Werth, mag die Zahl der Dreiecke kleiner oder grösser ange nommen werden, wofern nur a, sowie β und

$$\sigma = m+n+o+\cdots$$

unverändert bleiben.

Denn durch

$$\beta = b\sigma$$

ist alsdann b, und durch a und b ist weiter z bestimmt, so dass  $\mu = z\sigma$ 

constant sein muss.

43. Wenn zwei Pyramiden von gleicher Höhe gleic ch grosse Grundflächen von gleichem Umfange haben, und wei nn nur die eine einem geraden Kegel umschrieben ist, so h sie kleinere Seitenfläche als die andere; oder sind bei de Pyramiden geraden Kegeln umschrieben, so haben sie glei ch grosse Seitenflächen, und die Kegel sind gleich.

Und ferner:

Pyramiden, welche demselben geraden Kegel umschrieb en sind, und deren Grundflächen entweder gleichen Inhalt od er gleichen Umfang haben, haben gleiche grosse Seitenflächen.

Bezeichnet man die Höhe einer der genannten Pyramiden durch a ihre Grundfläche durch  $\beta$ , die Seiten derselben durch m, n, o, ..., die die durch a die Fusspuncte der Höhe a auf diese Seiten gefällten Perpendikel durch a, a, ..., und den Umfang derselben, nämlich a, a, ..., durch a, die Höhen der einzelnen Seitenflächen durch a, a, a, ..., a and endlich die ganze Seitenfläche durch a, so folgt dieser Satz, wie lei acht zu sehen, unmittelbar aus dem besondern Falle des vorigen Satzes (42, 1111).

Den gegenwärtigen Satz nebst dem vorigen Hülfssatze verdankt nach Lhuilier. Hier sind sie nur etwas anders vorgetragen.

44. Unter allen n-seitigen Pyramiden von gleicher Hö het die regelmässige bei gleich grosser Grundfläche die kleins te

Mittelpuncten der den Grundflächen eingeschriebenen Kreise fälle man Perpendikel p und  $p_1$  auf die Seitenflächen, so ist offenbar

$$p > p_1;$$

und da nun

$$P = \frac{1}{3}p\mu, \quad P_1 = \frac{1}{3}p_1\mu_1$$

und nach Voraussetzung P gleich  $P_1$ , so muss

$$\mu < \mu_1$$

sein.

- 46. Unter regelmässigen Pyramiden von gleicher Höhe und gleich grossen Grundflächen hat immer diejenige die kleinere Seitenfläche, deren Grundfläche mehr Seiten hat, so dass also der gerade Kegel unter allen die kleinste Seitenfläche besitzt (45). Oder: Unter allen pyramidalischen Körpern von gleicher Höhe hat der gerade Kegel die Eigenschaft, dass bei gleichem Volumen seine Seitenfläche ein Minimum Minimorum, und bei gleicher Seitenfläche sein Inhalt (oder seine Grundfläche) ein Maximum Maximorum ist. U. s. w.
- 47. I. Unter allen Tetraödern hat das regelmässige die Eigenschaft, dass es bei gleicher Oberfläche den grössten Inhalt und bei gleichem Inhalte die kleinste Oberfläche besitzt.

Denn in Rücksicht jeder der vier Flächen, wenn man sie als Grundfläche ansieht, muss der Körper eine regelmässige Pyramide sein (44); daher müssen alle vier Flächen regelmässig, und somit muss auch der Körper regelmässig sein.

Oder der Beweis folgt auch schon aus dem obigen ersten Satze über Pyramiden (40). Denn wird irgend eine der vier Flächen als Grundfläche angesehen, so muss der Körper (als Pyramide) einem geraden Kegel umschrieben sein, und die drei übrigen Flächen müssen mit der Grundfläche gleiche Winkel bilden; daraus folgt, dass alle sechs Flächenwinkel des Körpers gleich, daher die vier Körperwinkel regelmässig und gleich, und somit auch die vier Flächen regelmässig und gleich sein müssen.

II. Zum Behuse späterer Sätze sind noch folgende Eigenschaften des regelmässigen Tetraëders zu merken:

Wird eine der vier Flächen zur Grundfläche angenommen, so kann man sagen:

- 1) Die Grundfläche ist ein Viertel von der Oberfläche, oder ein Drittel von der Seitenfläche.
- 2) Die Höhe l einer Seitenfläche, oder die Kante des der Pyramide eingeschriebenen geraden Kegels ist dreimal so gross wie der Radius r des der Grundfläche eingeschriebenen Kreises; also ist

3) Der Durchmesser d des genannten Kreises verhält sich zur Höhe h der Pyramide, wie 1 zu  $\sqrt{2}$ , d. i. wie die Seite eines Quadrates zur Diagonale; denn man hat

$$h^2 = l^2 - r^2 = 8r^2 = 2d^2$$

also

$$d:h = 1:\sqrt{2}$$
.

4) Die eingeschriebene Kugel berührt jede Fläche in ihrem Schwerpuncte, und ihr Mittelpunct fällt mit dem Schwerpuncte der Pyramide zusammen. Daher ist die Höhe der Pyramide doppelt so gross wie der Durchmesser ô, oder viermal so gross wie der Radius p der Kugel; also

$$h=2\delta=4\rho$$
,

und daher weiter

$$\delta: d = 1: \sqrt{2},$$

folglich wird

$$h: d = d: \delta$$

oder

$$d^2 = h \hat{o}$$
:

u. s. w.

- 48. Da bei beliebigen Pyramiden, welche demselben geraden Kegel umschrieben sind, die Inhalte sowohl, als die Oberflächen, Seitenflächen und Grundflächen sich verhalten, wie die Umfänge der Grundflächen, so folgen aus den angegebenen Eigenschaften des Tetraöders (47) leicht die nachstehenden Sätze:
- I. Ist die Oberfläche einer n-seitigen Pyramide dem Inhalte nach und ihre Grundfläche der Form nach gegeben, und kann die letztere einem Kreise umschrieben werden, so ist der Inhalt der Pyramide ein Maximum, wenn dieselbe einem geraden Kegel umschrieben. und wenn die Grundfläche ein Viertel von der Oberfläche ist; u. s. w.

fläche ist, die doppelte Eigenschaft, dass bei gegebener Oberfläche sein Inhalt ein Maximum Maximorum, und bei gegebenem Inhalte seine Oberfläche ein Minimum Minimorum ist.

Bei diesem besonderen Kegel finden auch alle oben (47, II) angegebenen Verhältnisse zwischen den Grössen  $l, r, d, h, \rho$  und  $\delta$  statt, sowie die Eigenschaft, dass sein Schwerpunct mit dem Mittelpuncte der ihm eingeschriebenen Kugel zusammenfällt, und dass diese Kugel seine Kanten in einem Puncte berührt, dessen Abstand vom Scheitel zwei Brittel der ganzen Kante beträgt, d. h. sie berührt die Elemente seiner Mantelsläche in ihren Schwerpuncten.

IV. Unter allen n-seitigen Pyramiden von gleicher Oberfläche (oder von gleichem Inhalte), welche Kugeln umschrieben sind, ist diejenige der grössten Kugel umschrieben, deren Inhalt ein Maximum (oder deren Oberfläche ein Minimum) ist; also diejenige, welche regelmässig ist, und deren Grundfläche ein Viertel von der ganzen Oberfläche. beträgt. Setzt man

• 
$$n = 3, 4, 5, 6, \ldots,$$

während die gegebene Oberfläche (oder der gegebene Inhalt) constant bleibt, so sind die entsprechenden grössten Kugeln nach der Reihe immer grösser, so dass also die dem Kegel entsprechende Kugel ein Maximum Maximorum ist.

Sei P der Inhalt einer Pyramide, S ihre Oberfläche und  $\rho$  der Radius der eingeschriebenen Kugel, so hat man

$$P = \frac{1}{2}\rho S$$

und daraus ist zu sehen, dass, wenn S gegeben ist, dann mit P auch zugleich  $\rho$  ein Maximum wird, und wenn P gegeben ist, dann mit dem Minimum von S das Maximum von  $\rho$  zusammentrifft.

V. Unter allen n-seitigen Pyramiden, welche derselben gegebenen Kugel umschrieben sind, hat diejenige regelmässige, deren Grundfläche ein Viertel von der Oberfläche ist, sowohl den kleinsten Inhalt als die kleinste Oberfläche (IV).

Setzt man

$$n = 3, 4, 5, \ldots,$$

so haben bei derselben gegebenen Kugel die entsprechenden kleinsten Pyramiden nach der Reihe immer kleineren Inhalt und immer kleinere Oberfläche, so dass also unter allen einer gegebenen Kugel umschriebenen Pyramiden und Kegeln derjenige gerade Kegel, dessen Höhe dem doppelten Kugel-Durchmesser gleich ist, sowohl an Inhalt als an Oberfläche ein Minimum Minimorum repräsentirt.

Denn alle diese kleinsten Pyramiden (und der Kegel) haben gleiche Höhe,

$$h=2\delta$$
,

und ihre Grundslächen sind gleichen Kreisen umschrieben,

$$d = \delta \sqrt{2}$$
.

u. s. w.

49. Ist die Grundfläche einer dreiseitigen Pyramide der Form nach, und ist die Summe derselben und einer Seitenfläche gegeben, und sind ferner die zwei übrigen Seitenflächen zu der Grundfläche senkrecht, so ist die Pyramide ein Maximum, wenn die Grundfläche ein Viertel von der gegebenen Summe ist.

Dieser Satz folgt in ähnlicher Weise aus No. 47, wie der Satz No. 33 aus No. 31.

50. Ist die Grundfläche β einer (n-seitigen) Pyramide der Form nach, und ist die Summe derselben und einer Seitenfläche α gegeben, so ist die Pyramide ein Maximum, wenn die Grundfläche ein Drittel von der gegebenen Summe ist, also

$$\alpha = 2\beta$$

und wenn jene Seitenfläche auf ihr senkrecht steht.

Dieser Satz folgt aus No. 37, III.

51. Um die Eigenschaft derjenigen n-seitigen Pyramide zu finden, welche bei gegebener Seitenfläche den grössten Inhalt, oder bei gegebenem Inhalte die kleinste Seitenfläche hat, kann man, wie oben in No. 47, von der dreiseitigen ausgehen und sodann die gefundene Eigenschaft von dieser auf alle anderen Pyramiden übertragen.

Wir bemerken zuvörderst, dass zufolge No. 44 eine n-seitige Pyramide bei gegebener Seitenfläche nur dann den grössten Inhalt haben kann, wenn sie regelmässig ist. Daher können wir uns bei dieser Untersuchung



Oberfläche des Parallelepipedons und der Inhalt der ersteren ist ein Sechstel vom Inhalte des letzteren. Nun wird das Parallelepipedon bei gegebener Oberfläche ein Maximum, wenn es ein Cubus ist (30), woraus die Richtigkeit des vorstehenden Satzes geschlossen wird.

- II. Von der in Betracht stehenden Pyramide, deren Grundfläche ein regelmässiges Dreieck ist, und deren Seitenflächen gleiche, rechtwinkligsleichschenklige Dreiecke sind, hat man zum Behuse späterer Sätze noch Folgende Eigenschaften zu merken:
- 1) Die Höhe l jeder Seitenfläche, oder die Kante des der Pyramide Eingeschriebenen geraden Kegels, verhält sich zum Radius r des der Grundfläche eingeschriebenen Kreises, wie  $\sqrt{3}:1$ , d. i. wie die Höhe eines gleichseitigen Dreiecks zur halben Seite. Ebenso verhält sich also auch die Summe der drei Seitenflächen zur Grundfläche.
- 2) Die Höhe h der Pyramide verhält sich zum genannten Radius r, wie  $\sqrt{2}:1$ , und zur Höhe l der Seitenflächen wie  $\sqrt{2}:\sqrt{3}$ .
- 3) Die aus dem Mittelpuncte des genannten Kreises auf die Seiten-Flächen gefällten Perpendikel sind gleich, ihre Länge sei gleich p, und ihre Eusspuncte sind die Schwerpuncte dieser Flächen, oder die drei Seiten-Flächen werden in ihren Schwerpuncten von einer Kugel berührt, welche ein Schwerpunct der Grundfläche zum Mittelpuncte hat. Zwischen dem Radius p der Kugel und den Grössen l, r, h finden folgende Verhältnisse statt:

$$\rho: l = \sqrt{2}:3;$$

$$\rho: r = \sqrt{2}: \sqrt{3};$$

$$\rho: h = 1: \sqrt{3},$$

$$\delta: h = 2: \sqrt{3},$$

∽der

d. h. der Durchmesser δ der Kugel verhält sich zur Höhe h der Pyramide, wie die Seite eines gleichseitigen Dreiecks zu der Höhe desselben.

- 53. Für andere Pyramiden folgen nun leicht nachstehende Sätze:
- I. Ist die Grundfläche einer Pyramide der Form nach gegeben, jedoch der Art, dass sie einem Kreise umschrieben
  werden kann, und ist ferner die Seitenfläche gegeben, so ist
  die Pyramide ein Maximum, wenn sie einem geraden Kegel
  umschrieben ist, und wenn sich die Grundfläche zur Seitenfläche verhält wie  $1:\sqrt{3}$ , oder der Radius r des der Grundfläche eingeschriebenen Kreises zur Höhe h der Pyramide wie  $1:\sqrt{2}$ ; u. s. w.

II. Ist die Grundfläche einer dreiseitigen Pyramide der Form nach und eine der drei Seitenflächen der Grösse nach gegeben, und sollen die beiden übrigen Seitenflächen auf der Grundfläche senkrecht stehen, so ist die Pyramide ein Maximum, wenn sich die Grundfläche zur gegebenen Seitenfläche verhält wie  $1:\sqrt{3}$ .

III. Ist die Seitenfläche einer n-seitigen Pyramide gegeben, so ist ihr Volumen ein Maximum, wenn sie regelmässig ist, und wenn sich die Grundfläche zur Seitenfläche wie  $1:\sqrt{3}$  verhält, oder

$$r:h=1:\sqrt{2};$$

oder wenn alle Seitenflächen in ihren Schwerpuncten von einer Kugel berührt werden, deren Mittelpunct in der Grundfläche liegt (ihr Schwerpunct ist).

IV. Setzt man

$$n=3, 4, 5, \ldots,$$

so haben die entsprechenden grössten Pyramiden nach der Reihe immer grösseren Inhalt; so dass also unter allen Pyramiden (und Kegeln) von gleicher Seitenfläche derjenige gerade Kegel ein Maximum Maximorum ist, dessen Höhe h sich zum Radius r der Grundfläche wie  $\sqrt{2}$ :1 verhält, oder dessen Grundfläche sich zur Mantelfläche wie  $1:\sqrt{3}$  verhält. Auch hat dieser Kegel die Eigenschaft, dass die Elemente der Mantelfläche in ihren Schwerpuncten (oder die Kanten in Puncten, deren Abstand. vom Scheitel zwei Drittel der ganzen Kante beträgt) von einer Kugel berührt werden, welche mit der Grundfläche concentrisch ist; u. s. w.

54. Aus diesen Sätzen (53), verbunden mit dem Satze No. 41, III, folgen weiter nachstehende Sätze:

I. Ist die Oberfläche einer n-seitigen Doppelpyramide, sowie ferner die im Innern liegende Grundfläche der Form nach gegeben, und kann die letztere einem Kreise umschrieben werden, so ist die Pyramide ein Maximum, wenn die beiden III. Ist die Oberfläche einer n-seitigen Doppelpyramide geben, so ist ihr Inhalt ein Maximum; wenn sie einer Kugel nschrieben ist, welche jede Fläche in ihrem Schwerpuncte rührt; oder wenn sie regelmässig und symmetrisch ist, und re Axe h sich zum Durchmesser  $\delta$  der eingeschriebenen ugel wie  $\sqrt{3}:1$  verhält; u. s. w.

IV. Setzt man bei gleicher Oberfläche

$$n=3,\,4,\,5,\,\ldots,$$

haben die entsprechenden grössten Doppelpyramiden nach er Reihe immer grösseren Inhalt, so dass also der Doppelegel das Maximum Maximorum repräsentirt.

Bemerkung. Die Doppelpyramiden sind ein besonderer Fall von r Körpergattung, welche durch eine gerade Zahl 2n von Dreiecken beenzt werden, und welche zwei einander gegenüberstehende n-kantige ken und dazwischen n vierkantige Ecken haben. Die Kanten, welche ese letzteren mittleren Ecken verbinden, bilden im allgemeineren Falle n schiefes, bei der Doppelpyramide dagegen ein ebenes n-Eck. ie vorstehenden Sätze III und IV gelten aber in Bezug auf diesen allemeineren Körper, nämlich wenn seine Oberfläche gegeben ist, so ist in Inhalt ein Maximum, wenn er die Form der beschriebenen Doppelramide annimmt. Dass er diese Form annehmen muss, folgt leicht aus ner späteren Betrachtung, die sich auf das Princip der Symmetrie gründet f. No. 66 und d. folg.).

Insbesondere geht hieraus hervor:

Dass das regelmässige Octaëder unter allen Körpern seir Gattung bei gleicher Oberfläche den grössten Inhalt und i gleichem Inhalte die kleinste Oberfläche hat.

55. Man denke sich einen beliebigen (n-kantigen) convexen Körpernkel (eine unbegrenzte, pyramidalische Säule); sein Scheitel heisse S. Jede ene, welche allen Kanten begegnet, schneidet von demselben eine Pyrade ab und bildet ihre Grundfläche \( \beta \). Wird die Ebene sich selbst parallel wegt, so wächst oder schwindet die Grundfläche sowohl, als der Inhalt Pyramide, je nachdem sich die Ebene beziehlich vom Scheitel S entnt oder demselben näher rückt; dabei ändern sich beide Grössen stetig, 1 zwar jede von 0 bis ∞. Der ganze Spielraum, welchen die Grundzhe β ihrer Richtung nach haben kann, lässt sich klar übersehen, wenn n eine andere Ebene a betrachtet, die durch den Scheitel S, aber nicht rch das Innere des Körperwinkels geht. Denn die Gesammtheit aller zen, welche a unter dieser Bedingung einnehmen kann, bestimmt alle glichen Richtungen von  $\beta$ , indem  $\beta$  immer mit  $\alpha$  parallel genommen rden darf. Nach jeder dieser verschiedenen Richtungen kann nun, wie Steiner's Werke. II. 19

schon bemerkt, die Grundfläche β sowohl, als die abgeschnittene Pyramide, jede beliebige gegebene Grösse haben.

Was hier von einem beliebigen Körperwinkel gesagt worden, gilt ingleicher Weise, wenn derselbe in einen Kegel übergeht. Dasselbe ist auch für die folgenden Sätze der Fall.

56. Unter allen von demselben Körperwinkel S abge schnittenen Pyramiden, deren Grundflächen β durch eine ninnerhalb desselben liegenden gegebenen Punct P gehen, is t diejenige ein Minimum, deren Grundfläche den Punct P zur nSchwerpuncte hat.

Beweis. Um der Vorstellung zu Hülfe zu kommen, denke man sich unter RST (Taf. XIV Fig. 16) den gegebenen Körperwinkel S; unter A diejenige Grundfläche  $\beta$ , welche den gegebenen Punct P zum Schwerpun at hat; und unter  $AA_1BB_1$  eine prismatische Säule über der Grundflächee AB (oder  $\beta$ ), deren Kanten der Geraden SP parallel sind, oder wenigsterns eine solche Lage haben, dass S innerhalb der Säule liegt. Sei CD irger deine andere Grundfläche, deren Ebene mit der prismatischen Säule der Durchschnittsfigur EF bildet; so sind die zwischen den beiden Schnitten AB und EF befindlichen keilförmigen Abschnitte APE und BPF der prismatischen Säule gleich gross (39, 2); daher müssen die zwischen den Grundflächen AB und CD liegenden Abschnitte APC und BPD des Körperwinkels S ungleich sein, und zwar ist, da augenfällig

APC > APE

dagegen

BPD < BPF

ist,

APC > BPD,

und folglich auch Pyramide

CSD > ASB,

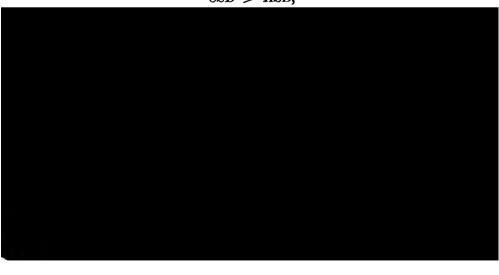

 $S\beta$ ,  $> S\beta$ , auch

$$S\beta$$
,  $> S\alpha$ ,

daher ist  $\beta_1$  weiter von S entfernt als  $\alpha$  (55), und daher hat um so mehr die Pyramide  $S\beta$  grössere Höhe als die Pyramide  $S\alpha$ , und folglich muss

 $\beta < \alpha$ 

sein.

- 58. Unter allen von demselben gegebenen Körperwinkel S abgeschnittenen Pyramiden mit gleich grossen Grundflächen ist diejenige ein Maximum, welche die nämliche Eigenschaft besitzt wie vorhin (57).
- 59. Unter allen von demselben Körperwinkel abgeschnittenen Pyramiden von gleicher Höhe ist diejenige ein Minimum, welche die nämliche Eigenschaft besitzt.
- 60. Ist der Körperwinkel an der Spitze einer n-seitigen Pyramide einem geraden Kegel umschrieben und gegeben, und ist entweder:
- 1) der Inhalt der Pyramide oder die Seitenfläche gegeben, so ist beziehlich die Seitenfläche ein Minimum oder der Inhalt ein Maximum, wenn die Axe des genannten Kegels den Schwerpunct der Grundfläche trifft; oder ist
- 2) der Inhalt oder die ganze Oberfläche der Pyramide gegeben, so ist beziehlich die Oberfläche ein Minimum oder der Inhalt ein Maximum, wenn die eingeschriebene Kugel die Grandfläche in ihrem Schwerpuncte berührt.

Für die dreiseitige Pyramide finden diese beiden Sätze immer statt, da «ler Körperwinkel an der Spitze immer einem geraden Kegel umsch — ieben ist.

61. Ist innerhalb des gegebenen Körperwinkels S eine ste tig convexe, krumme Fläche F gegeben, deren concave Se i te nach dem Scheitel S gekehrt ist, und soll die Grundfläche β der abzuschneidenden Pyramide die Fläche F berühren, so ist die Pyramide ein Minimum, wenn der Berührungspunct zugleich der Schwerpunct der Grundfläche ist.

Ist F insbesondere ein Stück einer Kugelfläche, deren Mittelpunct im Scheitel S liegt, so fällt der Satz mit dem Satze in No. 59 zusammen.

Der Beweis dieser Sätze (58, 59, 60 und 61) folgt nach den vorhergehenden Beweisen leicht.

62. Die Grundflächen aller von demselben Körperwinkel S abgeschnittenen Pyramiden von gleichem Inhalte berühren eine bestimmte krumme Fläche F, und zwar wird jede Grundfläche in ihrem Schwerpuncte berührt. Der Körperwinkel ist für die Fläche asymptotisch. — Insbesondere kann bemerkt werden: 1) Ist der Körperwinkel S nur dreikantig, und werderseine Kanten zu Coordinaten-Axen angenommen, so ist die Gleichung der Fläche F

$$xyz = A$$
,

woraus man sieht, dass die Fläche drei Systeme von Kege schnitten enthält; u. s. w.

- 2) Ist S ein Kegel zweiten Grades, so ist die Fläche ein zweitheiliges Hyperboloïd (hyperboloïde à deux nappes).
- 3) Schneidet man von einer Fläche zweiten Grades (mi telst Ebenen) constante Segmente ab, so werden die Grunflächen β der Segmente in ihren Schwerpuncten von einer a deren Fläche zweiten Grades berührt, welche der ersten äh lich, mit ihr ähnlich liegend und concentrisch ist\*).
- 63. Zwischen den drei Arten von Körpern: Prismen, Pyramiden u de Doppelpyramiden, wenn dieselben so construirt gedacht werden, dass de die Eigenschaft des Maximums und Minimums besitzen, lassen sich unter anderen folgende nicht uninteressante Vergleichungen anstellen.

Wir bemerken zuvor:

Bezeichnet man den Inhalt eines regelmässigen Polygons durch b, cle = 0 Seitenzahl durch n und den Radius des eingeschriebenen Kreises durch so ist

$$b = r^2 n \tan \frac{\pi}{n} = r^2 m.$$

Für n gleich ∞ oder für den Kreis hat man

$$m = n \tan \frac{\pi}{n} = \pi$$
,

und

$$b=r^2\pi.$$

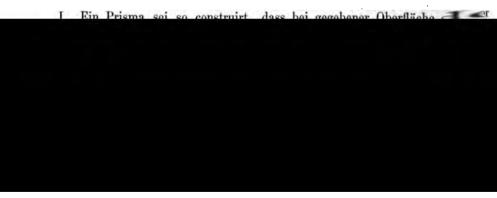

id daher weiter, da v gleich tos ist,

(2) 
$$v = 2\rho^{3}m = \frac{\sqrt{s^{3}}}{3\sqrt{6m}}; \frac{(\sqrt{s})^{3}}{v} = 3\sqrt{6m}.$$

II. Eine Pyramide sei so beschaffen, dass ihr bei gegebener Oberiche ein Maximum des Inhalts, und bei gegebenem Inhalte ein Minimum roberfläche zukommt (48, II). Sei  $v_1$  das Volumen,  $s_1$  die ganze Oberiche,  $b_1$  die Grundfläche, n ihre Seitenzahl und  $r_1$  der Radius des einschriebenen Kreises; sei ferner  $h_1$  die Höhe der Pyramide und  $\rho_1$  der adius der eingeschriebenen Kugel, so hat man (47, II und 48, II)

(1) 
$$\rho_1 = \frac{1}{4}h_1$$
;  $h_1^2 = 8r_1^2$ ;  $s_1 = 4b_1 = 4r_1^2 m = 8\rho_1^2 m$ ; d da  $v_1$  gleich  $\frac{1}{3}\rho_1 s_1$  ist, so ist weiter

(2) 
$$v_1 = \frac{8}{3}\rho_1^3 m = \frac{\sqrt{s_1^3}}{6\sqrt{2m}}; \frac{(\sqrt{s_1})^3}{v_1} = 6\sqrt{2m}.$$

III. Eine Doppelpyramide sei so beschaffen, wie es der Satz No. 54, III rlangt. Seien  $v_2$ ,  $s_2$ ,  $b_2$ , n,  $r_2$ ,  $h_2$  und  $\rho_2$  beziehlich die analogen Grössen, e vorhin (II), so hat man (52 und 54)

(1) 
$$2r_1^2 = 3\rho_2^2$$
;  $s_1 = 2b_2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}r^2m = \rho_2^2 3m\sqrt{3}$ ; d da  $v_1$  gleich  $\frac{1}{3}\rho_2 s_2$  wird, so ist ferner

(2) 
$$v_3 = \rho_2^3 m \sqrt{3} = \frac{\sqrt{s_2^3}}{3\sqrt{3}m\sqrt{3}}; \frac{(\sqrt{s_2})^3}{v_2} = 3\sqrt{3}m\sqrt{3}.$$

IV. In allen drei Fällen (I, II, III) zeigt die Formel (2), wie bei n respectiven Körpern die Obersläche, der Inhalt und der Radius der ngeschriebenen Kugel einander gegenseitig bestimmen, wie aus jeder ser Grössen die beiden anderen zu berechnen sind. Die Ausdrücke  $(s)^3$ ,  $(\sqrt{s_1})^3$ ,  $(\sqrt{s_2})^3$  bezeichnen Würfel, deren Grundflächen den Oberschen s,  $s_1$ ,  $s_2$  der Körper gleich sind; die Zahlen  $3\sqrt{6m}$ ,  $6\sqrt{2m}$ ,  $\sqrt{3m}\sqrt{3}$  drücken das Verhältniss dieser Würfel zu den respectiven Körern aus.

Werden die Zahlen n und m (gleich  $n \tan \frac{\pi}{n}$ ) für alle drei Fälle eich angenommen, so resultiren aus den genannten Formeln folgende lationen:

$$\frac{(\sqrt[4]{s_1})^3}{v_1} : \frac{(\sqrt[4]{s})^3}{v} = \left(\frac{(\sqrt[4]{s})^3}{v}\right)^2 : \left(\frac{(\sqrt[4]{s_2})^3}{v_2}\right)^2,$$

$$\left(\frac{(\sqrt[4]{s})^3}{v}\right)^3 = \frac{(\sqrt[4]{s_1})^3}{v_1} \left(\frac{(\sqrt[4]{s_2})^3}{v_2}\right)^2.$$

Sollen die Körper gleichen Inhalt haben, wird also

$$v = v_1 = v_2$$

gesetzt, so folgt:

$$s_1: s = s^2: s_2^2, \text{ oder } s^3 = s_1 s_2^2;$$
  
 $s_1: s = \sqrt[3]{4}: \sqrt[3]{3} \text{ und } s: s_2 = \sqrt[6]{4}: \sqrt[6]{3},$ 

oder

$$s_1^6: s_2^6: s_2^6 = 64:36:27;$$

und ebenso ist

$$\begin{split} \rho_1 : \rho &= \rho^2 \colon \rho_2^2, \quad \text{oder} \quad \rho^3 = \rho_1 \rho_2^3 \colon \\ \rho_1 : \rho &= \sqrt[3]{3} \colon \sqrt[3]{4} \quad \text{und} \quad \rho : \rho_2 &= \sqrt[6]{3} \colon \sqrt[6]{4}, \end{split}$$

oder

$$\rho_1^6\!:\!\rho^6\!:\!\rho_2^6\,=\,27\!:\!48\!:\!64.$$

Soll

$$s = s_1 = s_2$$

sein, so hat man

$$\begin{array}{lll} v_{_{1}} \colon v = v^{_{2}} \colon v_{_{2}}^{_{2}} & \text{und} & \rho_{_{1}} \colon \rho = \rho^{_{2}} \colon \rho_{_{2}}^{_{2}}; \\ v_{_{1}}^{_{4}} \colon v^{_{1}} \colon v_{_{2}}^{_{4}} = \rho_{_{1}}^{_{2}} \colon \rho^{_{1}} \colon \rho_{_{2}}^{_{3}} = 27 \colon 48 \colon 64. \end{array}$$

Und wird endlich

$$\rho = \rho_1 = \rho_2$$

angenommen, so hat man

$$v_1: v = v^2: v_2^3$$
 und  $s_1: s = s^2: s_2^3: v_1^2: v_2^2: v_2^2 = s_1^2: s_2^2: s_2^2 = 64:36:27.$ 

Oefter in Betracht kommende Körper, für welche diese Relationen gelten, sind z. B.

- 1) das Hexaëder, die vierseitige Pyramide und das Octaëder;
- 2) der Cylinder, der Kegel und der Doppelkegel.

Allgemeine Bemerkung.

dass das dreiseitige Prisma, wenn es der Bedingung (32, I) gerösser ist als irgend eine schief abgeschnittene dreiseitige Pyramide icher Oberfläche;

dass der Cubus bei gleicher Oberfläche grösser ist als jeder andere hs Vierecken begrenzte Körper.

Wenn ein convexes Polyëder der Gattung nach bet, und wenn seine Oberfläche gegeben ist, unter weledingung ist dann sein Inhalt ein Maximum?

i den obigen Beispielen, das Prisma, die Pyramide und die Doppelle betreffend (32; 48, II; 54, III), welche von dieser Aufgabe umerden, habe ich absichtlich die Eigenschaft hervorgehoben:

ass das jedesmalige grösste Polyëder einer Kugel umben sei, welche jede Fläche desselben in ihrem Schwerberührt".

wäre zu untersuchen, ob diese Eigenschaft allgemein für convexe Polyëder stattfindet, oder welcher Klasse von lern dieselbe nur zukommt.

ss das regelmässige Dodekaöder und Ikosaöder, jedes unter allen 1, die mit ihm von gleicher Gattung sind, bei gleicher Oberfläche ximum des Inhalts repräsentirt, ist nicht zu bezweifeln; — und That besitzen dieselben ebenfalls die genannte Eigenschaft.

rner deuten auch die Sätze No. 57, 58, 59 und 60 gewissermassen selbe Eigenschaft hin, wofern man sich nämlich das Polyëder in ten zerlegt denkt, deren Scheitel im Mittelpuncte der Kugel verund deren Grundflächen die einzelnen Flächen des Polyëders sind.

. Einfache Beispiele, welche der vorstehenden Aufgabe (II) untert sind, und mit denen man beginnen kann, sind folgende:

Wenn der Körper mit einem nach beiden Seiten zugespitzten von gleicher Gattung ist; d. h. wenn er zwei sich gegenübere n-kantige Ecken hat, wovon jede von n Dreiecken eingeschlossen und wenn zwischen diesen Dreiecken n Vierecke liegen. Oder iner: wenn zwischen den genannten Dreiecken zwei oder mehr en (Zonen), jede von n Vierecken, liegen.

Wenn der Körper zwei sich gegenüberstehende n-seitige Grundund dazwischen zwei (oder mehr) Schichten von n Vierecken hat. Wenn der Körper mit einer abgestumpften n-seitigen Pyramide icher Gattung ist (31), und wenn seine Oberfläche, mit Ausnahme en Grundfläche, gegeben ist. — Wenn insbesondere die Grundfläche drat, oder ein Kreis sein soll. — Oder: wenn der Körper statt ren Grundfläche eine pyramidalische Zuspitzung hat, so dass der e Flächentheil aus n Dreiecken (an der Spitze) und aus n Vieresteht. U. s. w.

- 4) Wenn der Körper eine n-seitige Pyramide, und wenn seine Oberfläche, mit Ausnahme einer Seitenfläche, gegeben ist. Dass die Seitenflächen, ausser der ausgeschlossenen, an der Spitze gleiche Winkel haben
  müssen, kann leicht gezeigt werden. Man betrachte zunächst die vierseitige Pyramide. (Sie muss, wenn die obige Eigenschaft (II) allgemein
  stattfindet, die eine Hälfte einer sechsseitigen Pyramide sein, welcher
  diese Eigenschaft zukommt.)
- IV. 1) Wenn die Grundfläche einer Pyramide der Form und Grösse nach (aber ohne die Bedingung, dass sie einem Kreise umschrieben sei), und wenn die ganze Oberfläche gegeben ist, unter welcher Bedingung ist dann der Inhalt ein Maximum?
- 2) Dieselbe Frage, wenn die Grundfläche bloss der Form nach (31) und nebstdem die Oberfläche gegeben ist.
- 3) Desgleichen, wenn die Grundfläche der Form nach, und wenn die Seitenfläche gegeben ist.

Dem ersten Falle (1) wird genügt, wenn die Pyramide so beschaffen ist, dass jede durch die Spitze mit der Grundfläche parallel gezogene Gerade D ihrer Richtung nach mit den Seiten  $a, b, c, \ldots$  der Grundfläche solche Winkel  $a, \beta, \gamma, \ldots$  bildet, für welche stets die Gleichung

 $a \sin \alpha \cos \alpha_1 + b \sin \beta \cos \beta_1 + c \sin \gamma \cos \gamma_1 + \cdots = 0$ wohei  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$  die Winkel sind welche die respecti

stattfindet; wobei  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_2$ , ... die Winkel sind, welche die respectiven Seitenflächen mit der Grundfläche bilden.

- V. 1) Ist im Raume ein geradliniges, schiefes Polygon *P* gegeben, und wird dasselbe als Grenze der Seitenfläche eines Körperwinkels angesehen, so soll die Lage des Scheitels *S* dieses Körperwinkels für den Fall bestimmt werden, wo die Seitenfläche ein Minimum wird.
- 2) Dieselbe Forderung, wenn statt des Polygons P eine beliebige Curve von doppelter Krümmung gegeben ist.



Bekanntlich bietet die Erforschung der kleinsten Fläche zwischen gegebenen Grenzen solche Schwierigkeiten dar, dass alle bisherigen Bemühungen noch nicht zum gewünschten Ziele geführt haben. Dies veranlasste mich zur Betrachtung der vorstehenden Aufgabe, in der Hoffnung, auf diesem Wege zu neuen Elementen für die genannte Fläche zu gelangen; dadurch nämlich, dass, wenn man z. B. vier einander nahe liegende Puncte in der Fläche annimmt und sie als die Ecken eines schiefen Vierecks betrachtet, alsdann der in (1) geforderte Punct S als ein fünfter Punct der Fläche anzusehen ist. Allein die vorstehende Formel scheint zu complicirt, um der Absicht leicht zu genügen.

VI. Wenn die Grundfläche einer Pyramide der Form und Grösse nach, und wenn die Höhe derselben gegeben ist, unter welcher Bedingung ist dann der Körperwinkel an der Spitze ein Maximum? — (Ist die Bedingung vielleicht dieselbe, wie in No. 57, 58 und 59?)

Von Körpern im Allgemeinen und insbesondere von der Kugel.

Das hier zu betrachtende Hauptproblem:

"Welcher unter allen Körpern von gleicher Oberfläche hat den grössten Inhalt, oder welcher hat bei gleichem Inhalte die kleinste Oberfläche?"

kann auf geometrischem Wege unter anderen auf nachfolgende zwei Arten gelöst werden.

# Erste Methode. .

### Fundamentalsatz.

- 65. I. Jede dreiseitige Pyramide abcd (Taf. XIV Fig. 17) wird durch die Ebene, welche durch irgend eine Kante cd und durch die Mitte m der ihr gegenüberstehenden Kante ab geht, inzweigleich grosse Theile zerschnitten, und es ist die Durchschnitts-Figur cdm allemal kleiner als die halbe Summe der beiden Seitenflächen acd und bcd, welche nicht durchschnitten werden.
- II. Eine vierseitige Pyramide abjed (Taf. XIV Fig. 17), deren Grundfläche ein Paralleltrapez abje ist, wird durch die Ebene, welche durch die Spitze d und durch die Mitten m und n der zurallelen Seiten ab und ef der Grundfläche geht, gehälftet, act es ist der Durchschnitt dmn allemal kleiner als die halbe med er zwei Seitenflächen aed und bfd, welche nicht durche In nitten werden.
- III. Jedes schief abgeschnittene, dreiseitige Prisma acgbfh

Längenkanten ab, ef und gh gehenden Ebene gehälftet, und es ist der Durchschnitt mno im Allgemeinen kleiner als die halbe Summe der Grundflächen aeg und bfh.

Sind insbesondere die Grundflächen parallel, so ist mno gerade die Hälfte von ihrer Summe.

Beweis. Fall I. Man projicire die Dreiecke acd und bcd auf die Ebene des Dreiecks mcd; seien  $a_1$  und  $b_1$  die Projectionen ihrer Scheitel a und b, so liegen  $a_1$ , m und  $b_1$  in einer Geraden, und es ist

$$ma_1 = mb_1$$

woraus folgt, dass Dreieck

$$mcd = \frac{1}{2}(a,cd+b,cd).$$

Da nun  $acd > a_1cd$  und  $bcd > b_1cd$ , so ist folglich Dreieck

$$mcd < \frac{1}{2}(acd+bcd),$$

was dem Satze gemäss ist.

Fall II. Da ef parallel ab, so sind die Dreiecke aed, mnd und bfd beziehlich aliquote Theile von den Dreiecken acd, mcd und bcd, und daher folgt der gegenwärtige Fall aus dem vorigen.

Fall III. Da gh parallel ef und ab, so folgt dieser Fall in gleicher Weise aus dem vorigen.

(N. B. Der Satz lässt sich viertens auch auf das n-seitige Prisma ausdehnen, wie unten in No. 68, IV.)

66. Wird ein Körper von einer beliebigen krummen Fläche begrenzt, und giebt es irgend eine Richtung, nach welcher jede Gerade die Oberfläche in nicht mehr als zwei Puncten trifft, so liegen die Mitten aller nach dieser Richtung gezogenen Geraden in irgend einer krummen Fläche γ, welche den Körper hälftet und kleiner ist als die halbe Oberfläche\*).

<sup>\*)</sup> Aus diesem Satze zieht man beiläufig eine Folgerung in Bezug auf die kleinste

Denn denkt man sich die Geraden nahe an einander liegend, so sind die zwischen je drei sich zunächst liegenden enthaltenen Elemente des Körpers als dreiseitige Prismen anzusehen, auf welche der vorige Satz (65, III) anwendbar ist; daraus folgt sofort der gegenwärtige Satz.

67. Unter allen Körpern von gleicher Oberfläche hat die Kugel den grössten Inhalt; und unter allen Körpern von gleichem Inhalte hat dieselbe die kleinste Oberfläche.

Beweis. Man denke sich einen Körper, welcher bei gegebener Oberfläche den möglich grössten Inhalt haben soll, so ist unstreitig nach jeder beliebigen Richtung eine solche Ebene möglich, welche seine Oberfläche hälftet.

Es sei A eine solche Ebene, und  $\alpha$  und  $\beta$  seien die zwei Hälften der Oberfläche. Würde der Körper durch die Ebene A nicht auch gehälftet, wäre etwa

$$\alpha A > \beta A$$
,

so könnte er nicht den grössten Inhalt haben; denn immer könnte man  $\beta$  symmetrisch gleich  $\alpha$  annehmen, wo dann

$$\beta A = \alpha A$$

wäre, und somit der Körper vergrössert würde. Also muss

$$\alpha A = \beta A$$

sein. Wäre nun ferner  $\beta$  nicht symmetrisch gleich  $\alpha$ , so denke man sich auf gleicher Seite mit  $\beta$  die der  $\alpha$  symmetrisch gleiche Fläche  $\alpha_1$ , so ist

$$\alpha, A = \alpha A = \beta A,$$

und der Körper

$$\alpha\alpha_1 = \alpha\beta.$$

In den zwischen  $\beta$  und  $\alpha_1$  liegenden Räumen ziehe man parallele Gerade, die von diesen Flächen begrenzt werden, so liegen ihre Mitten in einer dritten Fläche  $\gamma$ , welche mit  $\beta$  und  $\alpha_1$  über derselben Grundfläche steht, und es ist

$$\gamma A = \beta A = \alpha, A \text{ oder } \gamma \alpha = \beta \alpha,$$

wogegen

$$2\gamma < \beta + \alpha_1$$
 oder  $\gamma < \beta$ ,

da  $\beta$  gleich  $\alpha_1$  ist (66); also würde eine Fläche  $\gamma$ , welche kleiner als  $\beta$ , mit  $\alpha$  einen gleichen Raum begrenzen wie diese, was gegen die Annahme ist; folglich muss  $\beta$  symmetrisch gleich  $\alpha$  sein; und folglich ist der vorausgesetzte grösste Körper so beschaffen, dass jede Ebene A, welche seine Oberfläche hälftet, diese (sowie den Körper) in zwei symmetrisch gleiche Hälften theilt.

Nun seien A und B irgend zwei Ebenen, welche die Oberfläche des Körpers hälften, und die unter sich einen beliebigen, zu  $\pi$  incommensurablen Winkel  $\varphi$  bilden, so folgt leicht, dass durch ihre Durchschnitts-

linie a unendlich viele andere Ebenen C, D, ... gehen, welche dieselbe Eigenschaft haben, so dass demzufolge jede auf a senkrechte Ebene  $A_1$ , wofern sie dem Körper begegnet, ihn in einem Kreise schneidet (26). Da die Gerade a jede beliebige Richtung haben kann, so wird der Körper von jeder Ebene in einem Kreise geschnitten, woraus folgt, dass er eine Kugel sein muss.

Bemerkung. Der vorstehende Satz kann auch durch einen anderen Gang gefolgert werden. Nämlich man kann zuerst den Körper betrachten, welcher von zwei unbestimmt grossen ebenen Flächen A und B, die sich unter irgend einem gegebenen Winkel  $\varphi$  schneiden, und von einer der Form nach willkürlichen, aber der Grösse nach gegebenen Fläche  $\alpha$  begrenzt werden soll. Durch ein gewissermassen analoges Verfahren, wie in der vierten Beweisart für ebene Figuren (20), findet man, dass der Körper ein Maximum wird, wenn er ein keilförmiger Kugelsector ist, d. h. wenn A und B zwei halbe grösste Kreise einer Kugel sind, und wenn  $\alpha$  das zwischen denselben liegende sphärische Zweieck ist. Setzt man sodann den Winkel  $\varphi$  gleich  $\pi$ , so gelangt man zur Halbkugel; u. s. w.

## Zweite Methode.

### Fundamentalsatz.

68. I. Ist eine Kante ab einer dreiseitigen Pyramide abcd (Taf. XIV Fig. 17) gegeben, soll dieselbe und die zwei nicht daran liegenden Ecken c und d beziehlich in drei festen, parallelen Geraden P, Q und R liegen, so bleiben die der Kante anliegenden Flächen abd, abc und die Pyramide an Inhalt constant, man mag jene Elemente (d, c und ab) in den festen Geraden annehmen, wo man will: dagegen wird die Summe der beiden übrigen Flächen acd und bcd ein Minimum, wenn die durch die zwei Ecken und durch die Mitte m der Kante gehende

die Mitten m und n der gegebenen Seiten gehende Ebene dmn gleich X auf den festen Geraden senkrecht steht, also wenn die Pyramide in Bezug auf diese Ebene X symmetrisch ist.

III. Sind die Längenkanten ab, ef, gh eines schräg oder parallel abgeschnittenen dreiseitigen Prismas aegbfh (Taf. XIV Fig. 17) gegeben, und sollen dieselben in drei festen, parallelen Geraden P, S, T liegen, so bleibt das Prisma (sowie die drei Seitenflächen) constant, man mag jene Kanten in den festen Geraden annehmen, wo man will; hingegen wird die Summe der beiden Grundflächen aeg und bfh ein Minimum, wenn die durch die Mitten m, n, o der drei Kanten gehende Ebene mno gleich X auf diesen Kanten senkrecht steht, also wenn das Prisma in Bezug auf diese Ebene X symmetrisch ist.

IV. Gleiches gilt von jedem vielseitigen Prisma, mit Einschluss des Cylinders, nämlich: Sind die Kanten P, S, T, U, ... einer beliebigen prismatischen Säule fest, und sind irgend drei Längenkanten eines von ihr abzuschneidenden prismatischen Körpers gegeben, etwa die in P, S und T liegenden Längenkanten ab, ef und gh, so bleibt der Inhalt des Körpers, sowie alle übrigen Längenkanten desselben, constant, wo auch die drei Kanten auf den festen Geraden P, S und T angenommen werden mögen; hingegen wird die Summe der beiden Grundflächen aed... und bfh... ein Minimum, wenn die durch die Mitten m, n, o, ... der Längenkanten gehende Ebene X auf diesen Kanten senkrecht steht, und somit der Körper in Bezug auf diese Ebenen symmetrisch ist.

Beweis. Fall I. Sei die Pyramide so construirt, wie es der Satz erheischt, dass nämlich die Ebene dcm oder X zu den festen Geraden P, Q, R senkrecht ist, so müssen die aus den Ecken a und b auf den Flächen acd und bcd errichteten Perpendikel ax und bx sich in 1rgend einem, in der Ebene X gedachten, Puncte x treffen, und es muss

$$ax = bx = r$$

sein. Durch die vier Pyramiden, deren Spitzen im Puncte x liegen, und deren Grundflächen die Flächen der Pyramide abcd sind, kann diese letztere, wie folgt, ausgedrückt werden:

$$abcd = xacd + xbcd - xabc - xabd.$$
\*)

Hält man nun die Kante ab fest und lässt die Ecken c und d in den festen Geraden Q und R beliebig rücken, bezeichnet sie in irgend einer

<sup>\*)</sup> Wären z. B. die einander gleichen Winkel acd und bed stumpf, so hätte man + xabc statt - xabc zu setzen, u. s. w.

neuen Lage durch  $c_1$  und  $d_1$ , so hat man für die Pyramide  $abc_1d_1$  den analogen Ausdruck

$$abc_1d_1 = xac_1d_1 + xbc_1d_1 - xabc_1 - xabd_1$$

Da von diesen fünf Pyramiden die erste, vierte und fünfte den correspondirenden vorigen an Inhalt gleich sind, so muss sein

$$xacd+xbcd = xac_1d_1+xbc_1d_1$$
.

Diese zwei Paar Pyramiden haben gerade diejenigen Flächen zu Grundflächen (acd und bcd,  $ac_1d_1$  und  $bc_1d_1$ ), deren Summen zu vergleichen sind. Die beiden ersten Pyramiden haben gleiche Höhe, nämlich

$$ax = bx = r$$
:

jede der beiden übrigen hat offenbar kleinere Höhe (weil ihre Grundflächen  $ac_1d_1$  und  $bc_1d_1$  nicht auch zu den festen Geraden xa und xb senkrecht sein können), man bezeichne sie durch  $r-\alpha$  und  $r-\beta$ , so ist vermöge der letzten Gleichung

$$r.acd+r.bcd = (r-a).ac_1d_1+(r-\beta).bc_1d_1$$

und daraus

$$r(ac_1d_1+bc_1d_1-acd-bcd) = a.ac_1d_1+\beta.bc_1d_1$$

und folglich

$$ac_1d_1+bc_1d_1 > acd+bcd$$
,

was der Behauptung des Satzes gemäss ist.

Die Fälle II, III und IV folgen leicht aus dem ersten, wie der blosse Anblick der Figur zeigt, ebenso wie oben in No. 65.

69. Mittelst des vorstehenden Fundamentalsatzes lässt sich jeder gegebene, convexe Körper unter Beibehaltung seines Inhaltes in einen anderen von kleinerer Oberfläche verwandeln, welcher in Bezug auf irgend eine Ebene X symmetrisch ist. Die Verwandlung geschieht auf analoge

wofern sie nicht insbesondere durch zwei Ecken geht, wird die Zahl der Ecken um eine und die Zahl der Flächen wenigstens um zwei Einheiten vermehrt. (Uebrigens sind die Flächen von  $K_1$  nicht bloss Dreiecke, wie nach der Construction scheinen möchte; denn zwei oder mehr an einander liegende Dreiecke können in die nämliche Ebene fallen und sich zu einem vier- oder mehrseitigen Polygon vereinigen.)

Auf gleiche Weise kann nun weiter das Polyëder  $K_1$  mittelst einer neuen beliebigen Ebene Y in ein anderes  $K_2$  verwandelt werden, welches wiederum kleinere Oberfläche und dabei mehr Ecken und mehr Flächen hat, und welches in Bezug auf die Ebene Y symmetrisch ist. Ebenso lässt sich das Polyëder  $K_2$  wiederum in ein neues  $K_2$  von demselben Inhalte verwandeln, welches abermals kleinere Oberfläche, dagegen mehr Ecken und mehr Flächen hat, und welches gleichfalls in Bezug auf irgend eine Ebene Z symmetrisch ist; u. s. w.

Wird insbesondere die zweite Ebene Y zu der ersten X senkrecht angenommen, so ist das dritte Polyëder K, in Bezug auf beide Ebenen zugleich symmetrisch, so dass es ihren Durchschnitt z zur Symmetral-Axe hat, d. h. dass jede zu z senkrechte Gerade ab, welche der Oberfläche von K, in irgend einem Puncte a begegnet, dieselbe in einem gleich weit von z abstehenden zweiten Puncte b trifft, und somit ab durch die Axe z gehälftet wird. Ist ferner die dritte Ebene Z zu beiden vorigen X und Y, oder zu der Axe z senkrecht, so ist das vierte Polyëder K, in Bezug auf alle drei Ebenen zugleich symmetrisch und hat ihre drei Durchschnitte z, y, x zu Symmetral-Axen, sowie ihren gemeinschaftlichen Durchschnittspunct C zum Mittelpunct. Wird alsdann das Polyëder K, mittelst beliebiger Ebenen weiter verwandelt, so hat auch jedes folgende Polyëder K, K, ... einen Mittelpunct.

Da durch wiederholtes Verwandeln das Polyëder so viele Flächen und Ecken erhalten kann, als man will, die Oberfläche aber stets schwindet, so können die einzelnen Flächen zuletzt alle sehr klein werden, so dass die Oberfläche sich irgend einer krummen Fläche nähert, und zuletzt einer solchen unendlich nahe kommt. Wird in gleichem Sinne umgekehrt eine beliebige convexe krumme Oberfläche als aus unendlich kleinen ebenen Theilchen bestehend angesehen, so lässt sich der von ihr umschlossene Körper K offenbar auf die nämliche Weise in einen anderen symmetrischen Körper K, von gleichem Inhalte aber kleinerer Oberfläche verwandeln; u. s. w.

Mag demnach die Oberfläche eines gegebenen convexen Körpers K beschaffen sein, wie man will, aus ebenen Flächen, oder aus einer einzigen krummen, oder aus ebenen und krummen Flächen bestehen, so kann man ihn so lange verwandeln und dadurch bei gleichem Inhalte die Oberfläche verkleinern, als er nicht nach jeder Richtung eine Symmetral-Ebene hat. Wenn aber der Körper in diesen Zustand gelangt, wo er nach jeder Richtung eine Symmetral-Ebene hat.

tung eine Symmetral-Ebene hat \*), so hört die Verwandlung auf, oder so bleibt der Körper der Form und Grösse nach constant. Ein solcher Körper aber, welcher nach allen Richtungen Symmetral-Ebenen hat, besitzt auch nach jeder Richtung eine Symmetral-Axe, sowie einen Mittelpunct C, in welchem alle Axen sammt jenen Ebenen sich schneiden; woraus weiter folgt, dass alle seine Durchmesser gleich sein müssen, oder dass er von jeder ihm begegnenden Ebene in einem Kreise geschnitten wird; demnach kann es nur einen einzigen solchen Körper geben, nämlich nur die Kugel.

70. Aus der vorstehenden Betrachtung (69) schliesst man zunächst den folgenden Hauptsatz:

Unter allen Körpern von gleichem Inhalte hat die Kugel die kleinste Oberfläche; und unter allen Körpern von gleicher Oberfläche hat dieselbe den grössten Inhalt.

Der Beweis dieses Satzes ist deutlich in dem Vorstehenden enthalten und bedarf keiner Wiederholung.

71. Ferner kann insbesondere auch auf solche Körper geschlossen werden, welche beschränkenden Bedingungen unterworfen sind, die etwa zwischen gegebenen Grenzen liegen sollen, u. s. w.; wie z. B. auf prismatische oder pyramidalische Körper von gegebener Höhe und gegebenem Inhalte oder gegebener Seitenfläche. Für diese Beispiele tritt in Hinsicht der obigen Verwandlung (69) die Beschränkung ein, dass die Hülfsebenen X, Y, Z, ... zu der Grundfläche des Körpers senkrecht sein müssen. Man gelangt hierdurch auf's Neue zu den bereits früher aufgestellten Sätzen No. 29, III und No. 44.

Durch die genannte Betrachtung wird endlich auch leicht bestätigt, was oben (54, Bemerkung) von dem Körper gesagt worden, zu dessen Gattung die Doppelpyramide gehört. Denn zieht man in einem solchen Körper K die Hauptdiagonale, d. h. die Gerade zwischen den zwei n-kantigen Ecken,

<sup>\*)</sup> Zum Beispiel ein beliebiges Ellipsoid K kann durch zwei nach einander folgende

und nimmt die Hülfsebene X zu derselben senkrecht an, so wird der neue Körper  $K_1$  eine symmetrische Doppelpyramide von der nämlichen Gattung.

72. In analoger Weise, wie in No. 26, kann hier folgende Frage aufgeworfen werden:

Welche Gestalt kann ein Körper möglicherweise haben, wenn er 1) zwei, oder wenn er 2) drei gegebene Symmetral-Ebenen hat?

I. Hat der Körper zwei Symmetral-Ebenen X und Y, die sich unter einem gegebenen Winkel  $\alpha$  schneiden, und ist erstens  $\alpha$ : $\pi$  commensurabel, etwa gleich 1:m, so hat er im Ganzen m Symmetral-Ebenen, die sich in einer und derselben Geraden z schneiden; die Durchschnitts-Figuren dieser m Ebenen mit der Oberfläche des Körpers, sowie die Theile, in welche sie durch die Gerade z getheilt werden, sind auf entsprechende Art einander gleich, wie oben bei der ebenen Figur die m Axen und ihre Abschnitte (26). Die Oberfläche besteht aus 2m gleichen oder symmetrisch gleichen Theilen; im Uebrigen bleiben diese Theile unbestimmt. — Ist zweitens  $\alpha:\pi$  incommensurabel, so finden unendlich viele Symmetral-Ebenen statt, die sich in einer Geraden z schneiden; ihre Durchschnitts-Figuren mit der Oberfläche sind gleich und jede wird durch die Gerade z in zwei symmetrische Hälften getheilt, so dass also die Oberfläche offenbar durch Umdrehung irgend einer Curve um die Axe z erzeugt wird.

II. Hat der Körper drei Symmetral-Ebenen X, Y, Z, die sich in drei Geraden z, y, x und unter den Winkeln  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  schneiden, so muss, sobald von diesen Winkeln zwei, etwa  $\alpha$  und  $\beta$ , zu  $\pi$  incommensurabel sind, der Körper in Rücksicht zweier Axen z und y durch Umdrehung entstanden und daher eine Kugel — oder ein System von concentrischen Kugeln — sein. Ist von den drei Winkeln nur einer zu  $\pi$  incommensurabel oder gar keiner, so werden doch selbst in dem letzten Falle unter den drei Systemen von Symmetral-Ebenen (z), (y) und (x), welche zufolge des vorigen Falles (I) durch die Geraden z, y und x gehen, sich im Allgemeinen irgend zwei Paare befinden (wo nämlich die beiden Ebenen jedes Paares verschiedenen Systemen angehören), die sich unter solchen Winkeln schneiden, welche zu  $\pi$  incommensurabel sind, so dass dann der Körper wiederum eine Kugel sein muss. Es sind nur wenige beschränkte Fälle möglich, die hierbei eine Ausnahme machen\*). Daher kann man behaupten:

<sup>\*)</sup> Nämlich im Wesentlichen nur folgende vier:

<sup>1)</sup> Wenn  $\alpha = \beta = \frac{1}{2}\pi$  und  $\gamma$  beliebig;

<sup>2)</sup> Wenn  $\alpha = \frac{1}{4}\pi$  und  $\beta = \gamma = \frac{1}{3}\pi$ ;

<sup>3)</sup> Wenn  $\alpha = \frac{1}{4}\pi$ ,  $\beta = \frac{1}{3}\pi$  und  $\gamma = \frac{1}{4}\pi$ ;

<sup>4)</sup> Wenn  $\alpha = \frac{1}{4}\pi$ ,  $\beta = \frac{1}{3}\pi$  und  $\gamma = \frac{1}{3}\pi$ .

Eine weitere Discussion dieser Fälle, die zu einigen interessanten Eigenschaften führt, behalte ich mir für einen anderen Ort vor.

Wenn ein Körper drei Symmetral-Ebenen hat, welche einander in drei Geraden schneiden, so ist er im Allgemeinen eine Kugel, oder ein System von concentrischen Kugeln.

# Folgerungen aus dem Hauptsatze No. 70.

- 73. Aus diesem Satze kann man zum Theil in gleicher Weise eine Reihe von Folgerungen ziehen, wie in der ersten Abhandlung aus dem Hauptsatze No. 17, nur sind dieselben in Rücksicht der Körper im Allgemeinen nicht nach Verhältniss umfassend und bedeutsam, wie dort in Bezug auf die ebenen und sphärischen Figuren. Daher mag es genügen, nur einige dieser Folgerungen hier kurz anzudeuten.
- I. Unter allen Körpern aα, welche von einer beliebig grossen, ebenen Grundfläche a und von einer der Form nach willkürlichen, aber der Grösse nach gegebenen Fläche α begrenzt werden, ist die Halbkugel ein Maximum.

Also insbesondere: Unter allen Kugelsegmenten mit gleich grosser krummer Fläche a hat die Halbkugel den grössten Inhalt.

- II. Unter allen Körpern, deren Oberfläche aus einem gegebenen Kreise α und einer nach Grösse gegebenen, beliebigen Fläche α besteht, ist das Kugelsegment ein Maximum.
- III. Unter allen Körpern, die von zwei gegebenen Kreisflächen α, b und einer nach Grösse gegebenen Fläche α begrenzt werden, ist das Kugelstück zwischen den beiden Kreisflächen ein Maximum\*).

Desgleichen, wenn beliebig viele Kreisflächen  $a, b, c, \ldots$  gegeben sind; u. s. w.

IV. Unter allen Körpern, welche von einem gegebenen Körperwinkel S mittelst einer nach Grösse gegebenen Fläche a abgeschnitten werden, ist derjenige ein Maximum, bei wel-

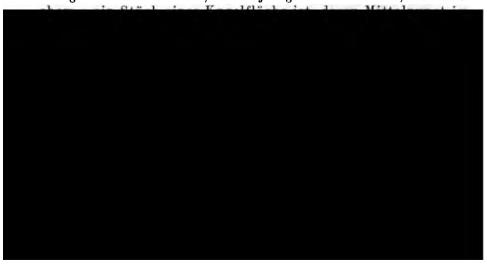

einer beliebigen, ganz innerhalb des Kegels liegenden Grundfläche  $\alpha$  abgeschnitten werden, ist derjenige ein Maximum, welcher ein convexes Kugelstück im umschriebenen Kegel S ist (d. h. bei welchem  $\alpha$  Segment einer dem Kegel S eingeschriebenen Kugelfläche ist). — In gleicher Weise repräsentirt das concave Kugelstück im umschriebenen Kegel das Minimum, wenn (statt der Oberfläche) die Differenz  $S-\alpha$  zwischen der Mantelfläche S des Kegels und der Fläche  $\alpha$  gegeben ist.

Soll ein Körper von den Mantelflächen zweier gegebenen geraden Kegel S, S, und von einer beliebigen Fläche a begrenzt werden, soll er innerhalb beider Kegel liegen, und ist seine Oberfläche gegeben, so ist er ein Maximum, wenn er ein convexes Kugelstück zwischen den umschriebenen Kegeln S, S, ist. U. s. w.

VII. Sind die Grundflächen a, b zweier Körper gegebene Kreise, und ist die Summe der übrigen Theile  $\alpha$ ,  $\beta$  ihrer Oberflächen gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte dann ein Maximum, wenn sie Segmente gleicher Kugeln sind, und wenn ausdrücklich das Segment über der kleineren Grundfläche spitzwinklig ist.

Sind die Grundflächen  $a, b, c, \ldots$  von beliebig vielen Körpern  $aa, b\beta, c\gamma, \ldots$  gegebene Kreise, und ist die Summe der übrigen Theile  $a, \beta, \gamma, \ldots$  ihrer Oberflächen gegeben, so kann die Summe ihrer Inhalte nur dann ein Maximum sein, wenn die Körper Segmente gleicher Kugeln sind; und für das Hauptmaximum ist zudem noch erforderlich, dass nur allein das Segment über der grössten Grundfläche stumpfwinklig sein darf.

Oder: Sind die Grundflächen  $a, b, c, \ldots$  von beliebig vielen Kugelsegmenten nebst der Summe ihrer krummen Flächen  $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$  gegeben, so ist die Summe ihrer Inhalte im Allgemeinen so oft ein Maximum oder ein Minimum, als die Segmente gleichen Kugeln angehören. U. s. w.

# Allgemeine Bemerkung.

- 74. Ueber die Körper im Allgemeinen sind noch viele Fragen zu erledigen, die mehr oder weniger Schwierigkeiten darzubieten scheinen. Hier mögen nur folgende Beispiele namhaft gemacht werden:
- I. Wenn in Rücksicht des vorstehenden Satzes 73, VI statt des geraden Kegels S ein beliebiger Kegel (oder nur ein Kegel zweiten Grades) oder ein beliebiger Körperwinkel gegeben

ist, welche Eigenschaft muss dann die Fläche a (für den Fall des Maximums) haben?

II. Soll ein Körper zwischen zwei parallelen Ebenen liegen, und ist seine Oberfläche nebst dem Abstande der Ebenen von einander gegeben, so ist die Frage zu stellen, unter welchen Bedingungen sein Inhalt ein Maximum sei.

Den Sätzen in No. 69 und No. 71 zufolge muss der Körper durch Umdrehung um eine zu den gegebenen Ebenen senkrechte Axe z entstehen, so dass seine Oberfläche im Allgemeinen zwei in diesen Ebenen liegende Kreise enthält; ferner muss der Körper in Rücksicht der Ebene Z, welche mit den gegebenen Ebenen parallel ist, und von ihnen gleich weit absteht, symmetrisch sein, und daher müssen jene Kreise gleich sein; endlich werden die gegebenen Ebenen den übrigen Theil der Oberfläche in diesen Kreislinien berühren.

Ist die gegebene Oberfläche kleiner als diejenige Kugelfläche, welche die gegebenen Ebenen berührt, aber soll dieselbe an diese beiden Ebenen anstossen (irgend ein Stück oder bloss einen Punct mit jeder gemein haben), so ist der Körper immer eine Kugel, verbunden mit einem oder mit zwei unendlich dünnen Cylindern, die zwischen der Kugel und einer der Ebenen liegen.

III. Besteht die Oberfläche eines Körpers aus zwei Theilen α und β, welche in einem festen, geradlinigen, schiefen Polygon P an einander stossen; ist β eine feste, polyëdrische (oder irgend eine krumme) Fläche und α die nach Grösse gegebene Seitenfläche eines Körperwinkels S, so ist die Frage, unter welcher Bedingung der Körper ein Maximum wird.

Oder, wenn anstatt der Seitenfläche a der Inhalt des Körpers gegeben ist, so soll die Lage des Scheitels S bestimmt werden, für welche a ein Minimum wird. (Ist es unter der obigen

### Ueber einige stereometrische Sätze.

Crelle's Journal Band XXIII. S. 275-284.

(Auszug aus einer am 14. Februar 1842 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)



### Ueber einige stereometrische Sätze.

Die nachstehenden Sätze haben die Berechnung solcher Körper zum Gegenstande, welche von zwei parallelen Grundflächen und von Seitenflächen, die Dreiecke, Paralleltrapeze, windschiefe oder überhaupt geradlinige, krumme Flächen sind, begrenzt werden. Hierbei ging mein Bestreben vornehmlich dahin, für die Berechnung möglichst bequeme Formeln zu finden und dieselben elementar und einfach zu beweisen.

### § 1.

### Fundamentalsatz.

"Ist die Grundfläche einer vierseitigen Pyramide ABCDE ein Paralleltrapez ABCD, ist nämlich AD parallel mit BC, und wird die Pyramide durch eine Ebene EFG, welche durch ihre Spitze E und durch die Mitten F, G der nicht parallelen Seiten AB, CD der Grundflächen geht, geschnitten, so sind die aus den Ecken A, B, C, D auf diese Ebene gefällten Perpendikel gleich, und der Inhalt der Pyramide ist gleich vier Drittel von dem Producte aus dem Durchschnitts-Dreieck EFG in eines der Perpendikel." Und

"Wenn eine der beiden parallelen Seiten der Grundfläche verschwindet, z. B. wenn BC gleich O wird, und somit die Pyramide in eine dreiseitige übergeht, so bleibt auch für diese der Satz bestehen."

Dieser Satz ist elementar und sehr leicht zu beweisen.

### § 2.

Man denke sich nun ein solches Polyëder K, welches von zwei parallelen Vielecken A, B als Grundflächen, und von Seitenflächen s,  $s_1$ ,

 $s_2$ , ... begrenzt wird, welche Paralleltrapeze, oder auch zum Theil Dreiecke sind. Die Höhe des Körpers sei H gleich 2h. Die Durchschnitts-Figur, in welcher der Körper von der Ebene, die den Grundflächen parallel und in der Mitte zwischen denselben liegt, geschnitten wird, heisse C. In dieser Ebene, z. B. innerhalb des Vielecks C, nehme man einen beliebigen Punct P an und betrachte ihn als gemeinschaftliche Spitze von Pyramiden, welche die verschiedenen Flächen des Körpers K zu Grundflächen haben, und welche also zusammen diesen Körper ausmachen. Die Pyramiden über den Seitenflächen s,  $s_1$ ,  $s_2$ , ... sind alle von der Art, wie die im obigen Fundamentalsatze; jede wird von der genannten Ebene in einem Dreieck geschnitten, das dem obigen Dreiecke EFG entspricht, und alle diese Dreiecke bilden zusammen das Vieleck C, so dass also die Summe der Pyramiden infolge des Fundamentalsatzes gleich  $\frac{4}{3}hC$  ist. Die Inhalte der Pyramiden über den Grundflächen A und B sind  $\frac{4}{3}hA$ ,  $\frac{4}{3}hB$ . Demnach hat man für den Inhalt des Körpers K folgenden Ausdruck:

(1) 
$$K = \frac{1}{6}h(A+B+4C) = \frac{1}{6}H(A+B+4C)$$
.

Das heisst:

"Der Inhalt des Körpers K ist ein Sechstel von eine  $\mathbf{m}$  Prisma von gleicher Höhe H und über einer Grundfläche, welc  $\mathbf{m}$  so gross ist, als die beiden Grundflächen A, B und die viefache mittlere Durchschnitts-Figur C zusammengenommen."

§ 3.

In jeder Seitenfläche s liegen drei entsprechende und parallele Seia, b, c der drei Vielecke A, B, C, und es ist immer

$$2c = a+b;$$

diese Gleichung findet auch in dem Falle statt, wo die Seitenfläche «



nämlichen Seite a der festen Grundfläche A parallel, mit welcher sie zuvor parallel war; und werden sodann die nämlichen Ecken von A und B, wie anfänglich, durch Gerade (oder Kanten) verbunden, so entsteht ein Körper  $K_1$ , dessen Seitenflächen  $\sigma_1, \sigma_2, \ldots$  einander durchkreuzen, so dass an die Stelle der früheren Paralleltrapeze, jetzt sogenannte überschlagene Paralleltrapeze treten, und dass der Körper aus verschiedenen Theilen besteht, welche theils positiv, theils negativ zu nehmen sind \*). Heisst für diesen Fall die mittlere Durchschnitts-Figur  $C_1$  und ihre zu aund b gehörige Seite  $c_1$ , so ist jetzt

$$2c_1 = a - b$$

wo also  $c_1$  sowohl negativ als positiv sein kann; ebenso der Inhalt der Figur  $C_i$ . Ausserdem hat man in analoger Weise, wie oben,

(3) 
$$K_1 = \frac{1}{6}H(A+B+4C_1),$$

(4) 
$$2(C_1) = (A) - (B),$$

d. h. "Auch dieser Körper K, ist ein Sechstel von einem Prisma von gleicher Höhe und über einer Grundfläche, welche so gross ist, als seine beiden Grundflächen und der vierfache mittlere Durchschnitt; und der Umfang dieses Durchschnittes ist der halben Differenz zwischen den Umfängen beider Grundflächen gleich."

 $\S$  5. . Da die Seiten (wie a, b, c, c, ) der Vielecke A, B, C, C, respective parallel sind, so haben diese beziehlich gleiche Winkel (einzelne Seiten der Grundflächen A, B sind Null, wofern unter den Seitenflächen der Körper K, K, sich Dreiecke befinden); und da ferner zwischen den entsprechenden Seiten die Gleichungen

$$2c = a+b$$
 und  $2c_1 = a-b$ 

stattfinden, so folgt aus einer bekannten Formel - nach welcher der Inhalt eines n-Ecks durch n-1 Seiten und die von denselben gebildeten Winkel ausgedrückt wird — für die Inhalte der vier Vielecke nachstehende Gleichung

(5) 
$$A+B = 2C+2C_{1}$$

d. h. "die Summe der Grundflächen ist doppelt so gross, als die Summe der mittleren Durchschnitts-Figuren beider Körper".

<sup>\*)</sup> Sind z. B. beide Grundflächen A, B Vierecke, so besteht der Körper im Allgemeinen aus drei Theilen, nämlich aus zwei schief abgeschnittenen, dreiseitigen Pyramiden, die über den Grundflächen A, B liegen und sie zu Seitenflächen haben, und aus einer dazwischen liegenden, durch die vier Seitenflächen o, o1, o2, o3 gebildeten dreiseitigen Pyramide; dann sind jene beiden als positiv und diese letztere als negativ anzuseben.

Dadurch verwandeln sich die obigen Ausdrücke (1) und (3) für die Inhalte der beiden Körper K,  $K_1$  in folgende:

(6) 
$$K = H(C + \frac{1}{3}C_1),$$

(7) 
$$K_1 = H(\frac{1}{3}C + C_1).$$

Das heisst:

"Jeder der beiden Körper ist gleich einem Prisma von gleicher Höhe und über einer Grundfläche, welche so gross ist, wie seine mittlere Durchschnitts-Figur und ein Drittel der mittleren Durchschnitts-Figur des anderen Körpers."

Die Formel (6) stimmt mit derjenigen überein, welche Herr Koppe in Bd. XVIII. S. 275 von Crelle's Journal aufgestellt und mittelst der Integral-Rechnung bewiesen hat \*).

### § 6.

Lässt man die Grundflächen A und B durch Vermehrung ihrer Seitenzahl in Curven übergehen, so gehen auch die mittleren Durchschnitte C,  $C_1$  in Curven und die Seitenflächen der Körper gehen in bestimmte abwickelbare krumme Flächen S,  $S_1$  über; nämlich jede dieser Flächen ist die Enveloppe einer Ebene, die auf beiden Curven A, B zugleich rollt. Da die bis dahin aufgestellten Formeln (1) bis (7) für diesen Grenzfall offenbar in gleicher Weise gültig sind, so hat man folgende Sätze:

1) "Wenn ein Körper K oder K, von parallelen Grundflächen A und B, welche beliebige Curven sind, und von einer krummen abwickelbaren Seitenfläche Soder S, begrenzt wird, so ist der Umfang seines mittleren Durchschnittes C oder C, gerade halb so gross wie die Summe oder die Differenz der Umfänge der beiden Grundflächen (Gl. (2) oder (4))."

Umfange der beiden Grundflachen (Gl. (2) oder (4))."

2) "Die Summe der Inhalte beider Grundflächen ist dop-

Producte aus der Höhe in die Summe seines mittleren Durchschnittes und eines Drittels des mittleren Durchschnittes des anderen Körpers (Gl. (6) oder (7))."

### § 7.

Gehen die Körper K und  $K_1$  insbesondere in abgestumpfte Pyramiden oder in abgestumpfte Kegel über, so werden die vier Figuren A, B, C,  $C_1$  einander ähnlich, so dass sich verhält

(8) 
$$\sqrt{A}: \sqrt{B}: \sqrt{C}: \sqrt{C_1} = a:b:c:c_1 = a:b:\frac{a+b}{2}:\frac{a-b}{2},$$

wo a, b, c,  $c_1$  entsprechende Seiten oder irgend welche homologe Dimensionen der Vielecke oder Curven A, B, C,  $C_1$  sind. Dadurch modificiren sich die Ausdrücke (1) und (3), oder (6) und (7) für die Inhalte der Körper, wie folgt:

(9) 
$$K = \frac{1}{3}HA\left(1 + \frac{b}{a} + \left(\frac{b}{a}\right)^{3}\right) = \frac{1}{3}HA(1 + n + n^{2}) = \frac{1}{3}HA\frac{n^{3} - 1}{n - 1},$$

(10) 
$$K_1 = \frac{1}{3}HA\left(1 - \frac{b}{a} + \left(\frac{b}{a}\right)^2\right) = \frac{1}{3}HA(1 - n + n^2) = \frac{1}{3}HA\frac{1 + n^2}{1 + n},$$

wo b:a gleich n gesetzt ist. Oder da nach den Gl. (2) und (4)

$$2\sqrt{C} = \sqrt{A} + \sqrt{B}$$
 und  $2\sqrt{C_1} = \sqrt{A} - \sqrt{B}$ ,

und daher

(11)  $4C = A + B + 2\sqrt{AB}$  und  $4C_1 = A + B - 2\sqrt{AB}$ , so gehen sie auch in folgende bekannte Ausdrücke über:

(12) 
$$K = \frac{1}{4}H(A+B+\sqrt{AB}); K_1 = \frac{1}{4}H(A+B-\sqrt{AB}).$$

§ 8.

Reduciren sich die Grundflächen auf zwei nicht parallele gerade Linien A und B, so dass ihre Inhalte gleich 0 sind, so wird der Körper K (oder  $K_1$ ) eine dreiseitige Pyramide; A und B sind gegenüberliegende Kanten und H ist ihr senkrechter Abstand von einander; der mittlere Durchschnitt C wird ein Parallelogramm, dessen Seiten den Kanten A, B parallel und beziehlich halb so gross wie diese sind, so dass also

$$C = \frac{1}{2}A.\frac{1}{2}B\sin\varphi,$$

wo  $\varphi$  der Winkel ist, welchen A und B ihrer Richtung nach bilden. Demnach hat man in diesem Falle für den Inhalt des Körpers nach Gl. (1)

(13) 
$$K = \frac{1}{5}H \cdot 4C = \frac{2}{3}HC = \frac{1}{5}HAB\sin\varphi,$$

d. h. "der Inhalt jeder dreiseitigen Pyramide ist zwei Drittel des Productes aus dem Abstande H zweier gegenüberstehenden Kanten A, B in den mit diesen Kanten parallelen mittleren Durchschnitt C; oder gleich einem Sechstel des Productes aus den genannten zwei Kanten in ihren Abstand von einander und in den Sinus ihres Winkels."

### § 9.

Sind A und B, D und E, F und G gegenüberstehende Kanten einer dreiseitigen Pyramide, so wird diese von jeder den Kanten A und B parallelen Ebene in einem Parallelogramm defg geschnitten, dessen Seiten beziehlich mit A, B parallel, und dessen Ecken d, e, f, g in den Kanten D, E, F, G liegen. Bewegt sich die schneidende Ebene von A bis  $B_1 = 3$ , so beschreibt jede der beiden Diagonalen de, fg des Parallelogramms, \_\_ == z. B. de, ein sogenanntes windschiefes Viereck ADBE, d. i. ein Stück eines hyperbolischen Paraboloïds; und da die Diagonale beständig da Parallelogramm hälftet, so wird folglich auch die Pyramide von dem windschiefen Vierecke in zwei gleich grosse Theile k gleich k, getheilt 🗻 k. Ein solcher Theil wird von drei Flächen begrenzt, nämlich von dem windschiefen Viereck ADBE und von zwei (ebenen) Dreiecken, die zwei Seitenflächen der Pyramide sind. Sein mittlerer Durchschnitt ist ein Dreieck nämlich die eine Hälfte des Parallelogramms C, welches der mittler Durchschnitt der Pyramide ist; demnach hat man für seinen Inhalt nach Gl. (13)

$$(14) k = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} HC = \frac{2}{4} H\gamma,$$

d. h. "der Inhalt jedes der genannten Theile ist zwei Dritte.  $\leftarrow$  von dem Producte aus der Höhe H in den mittleren Durchschnitt  $\gamma$ ".

In gleicher Weise ergeben sich folgende Sätze:

Wird ein dreiseitiges Prisma von einer Ebene geschnitten, welcheiner Seitenfläche desselben parallel ist, so ist der Schnitt ein Parallelogramm: bewegt sich die Ebene von der Seitenfläche bis zur gegenüber

Viereck beschreibt, durch welches das Prisma gehälftet wird, und wo wiederum jede Hälfte

 $k = k_1 = \frac{1}{12}H(A+B),$ 

ist. — U. s. w.

### § 10.

Man denke sich einen Körper R, welcher zwei beliebige parallele Vielecke A, B zu Grundflächen hat, und dessen Seitenflächen s, s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub>, ... windschiefe Vierecke, oder theils solche Vierecke und theils Paralleltrapeze und Dreiecke sind. Der mittlere Durchschnitt ist, wie früher (§ 2), ein geradliniges Vieleck C. Ueber jede Seitenfläche s, die ein schiefes Viereck ist, setze man einen solchen Körper k, der die eine Hälfte einer dreiseitigen Pyramide ist, und zwar von derjenigen Pyramide, welche die in den Grundflächen A, B liegenden Seiten a, b des windschiefen Vierecks s zu gegenüberstehenden Kanten hat, also einen solchen Körper k, wie er zu Anfang des vorigen Paragraphen beschrieben worden. diese Körper k mögen auf der äusseren Seite aufgesetzt werden. Dadurch entsteht ein Körper K, dessen Seitenflächen alle eben, nämlich Dreiecke und Paralleltrapeze, sind, und welcher mit dem vorigen & die Grundflächen A, B gemein hat. Sein mittlerer Durchschnitt C besteht aus dem mittleren Durchschnitte & des Körpers R und aus einer Summe von Dreiecken 7, welche einzeln die mittleren Durchschnitte der aufgesetzten Körper k sind (§ 9), so dass also

$$C = \mathfrak{C} + \Sigma(\gamma)$$
, oder  $\Sigma(\gamma) = C - \mathfrak{C}$ .

Ebenso besteht der Körper K aus dem Körper R und aus der Summe der Körper k. Daher hat man nach den Gl. (1) und (14)

(15) 
$$\begin{cases} \Re = K - \Sigma(k) = \frac{1}{6}H(A + B + 4C) - \frac{2}{3}H\Sigma(\gamma) \\ = \frac{1}{6}H(A + B + 4C) - \frac{4}{6}H(C - \mathbb{S}) \\ = \frac{1}{6}H(A + B + 4\mathbb{S}); \end{cases}$$

d. h. "auch bei dem Körper R, dessen Seitenflächen zum Theil oder alle windschiefe Vierecke sind, wird der Inhalt in gleicher Weise gefunden, nämlich er ist ein Sechstel des Productes aus der Höhe in die Summe der Grundflächen und des vierfachen mittleren Durchschnittes."

Dieser Satz gilt in gleicher Weise für denjenigen Körper  $\Re_1$ , welcher entsteht, wenn die Grundfläche B in ihrer Ebene um  $180^{\circ}$  herumgedreht wird, und bei welchem also die Seitenflächen einander durchkreuzen, wie oben § 4 beim Polyëder  $K_1$ . Auch finden hier in analoger Weise, wie oben (Gl. (5), (6) und (7)), die folgenden Gleichungen statt:

$$(16) A+B = 2@+2@_1;$$

### § 11.

Lässt man die Grundflächen A und B, die als Vielecke vorausgesetzt worden, in Curven übergehen, so wird die Seitenfläche des Körpers Rirgend eine geradlinige, krumme Fläche S, d. h. eine durch Bewegung einer Geraden erzeugte Fläche (surface réglée); und dann geht auch der mittlere Durchschnitt C in eine Curve über; die obige Formel (15) bleibt aber offenbar auch für diesen Fall noch gültig. Demnach folgt der Satz:

"Sind die Grundflächen A, B eines cylinderförmigen Körpers R parallel und von beliebigen Curven umschlossen, und ist die Seitenfläche S desselben irgend eine geradlinige, krumme Fläche, so ist sein Inhalt ein Sechstel des Productes aus der Höhe in die Summe der beiden Grundflächen und des vierfachen mittleren Durchschnittes."

Der Satz bleibt in gleicher Weise bestehen, wenn die Umfänge der Grundflächen nur zum Theil in Curven übergehen und die übrigen Theile gerade Linien bleiben, wobei dann in entsprechender Weise die Seitenfläche Saus verschiedenartigen Theilen bestehen kann, aus allgemeinen geradlinigen, krummen Flächen und aus ebenen Flächen. Dadurch lässt sich also der Satz auf beliebige geradlinige, krumme Flächen anwenden, d. h. ihre Cubatur lässt sich mittelst desselben bewerkstelligen.

Einen einfachen besonderen Fall des vorstehenden Satzes gewährt das einfache Hyperboloïd (hyperboloïde à une nappe). Wird dasselbe z. B. von zwei parallelen Ebenen in Ellipsen A, B geschnitten, so wird der Inhalt des von den Grundflächen A, B und dem zwischen ihnen liegenden Theile  $\mathfrak S$  des Hyperboloïds begrenzten Körpers  $\mathfrak R$  auf die angegebene Weise gefunden. Nämlich es ist dann auch der mittlere Durchschnitt  $\mathfrak S$  eine Ellipse, und wenn man die halben Axen der Ellipsen A. B,  $\mathfrak S$  durch a und a, b und b, c und b bezeichnet, so hat man

Nämlich der mittlere Durchschnitt & ist hier eine Ellipse, deren Halbaxen  $\alpha$  und  $\beta$  — wenn  $a^2-h^2$  gleich  $b^2$  gesetzt wird — beziehlich  $b\cot\frac{1}{2}\varphi$  und  $b\tan\frac{1}{2}\varphi$  sind, so dass also ihr Inhalt gleich

$$\alpha\beta\pi = b^2\pi = (a^2 - h^2)\pi$$

constant ist. Wenn insbesondere  $\varphi$  gleich 90° wird, so ist der mittlere Durchschnitt ein Kreis.

### § 12.

Viele von den im Vorstehenden betrachteten Körpern behandelt unter anderen auch M. Hirsch in seiner "Sammlung geometrischer Aufgaben" (Th. II. § 101—106; § 155—157; § 180—190). Er findet die Formeln für den Inhalt durch Hülfe der Trigonometrie und Projection. Die gegenwärtige Darstellung ist unstreitig einfacher, zusammenhängender und umfassender; auch sind die Formeln zum Theil bequemer. Vergleicht manseine Formeln mit den hier gegebenen, so ergeben sich z. B. folgende Relationen.

Für den in § 2 betrachteten Körper K findet Hirsch (S. 204, § 156) — wenn die Seiten der Grundflächen A und B durch a,  $a_1$ ,  $a_2$ , ... und b,  $b_1$ ,  $b_2$ , ... bezeichnet werden — die Formel

(20) 
$$K = \frac{1}{2}H(A+B) + \frac{1}{6}H\sum[ab_1\sin(aa_1)],$$

wo

$$\Sigma[ab_1\sin(aa_1)] = ab_1\sin(aa_1) + ab_2\sin(aa_2) + \dots + ab_{n-2}\sin(aa_{n-2}) + a_1b_2\sin(a_1a_2) + \dots + a_1b_{n-2}\sin(a_1a_{n-2}) + \dots + a_{n-1}b_{n-2}\sin(a_{n-3}a_{n-2}).$$

Diese Formel mit der obigen (1) verglichen, giebt

(21) 
$$\Sigma[ab_1\sin(aa_1)] = 4C - A - B;$$

oder, da nach Gl. (5)

$$A + B = 2C + 2C$$
.

so folgt

$$\Sigma[ab_1\sin(aa_1)] = 2C - 2C_1,$$

und in der That sind die beiderseitigen Ausdrücke dieser Gleichung identisch, wenn man das, was oben (§ 5) von den Vielecken C und  $C_1$  angegeben worden, berücksichtigt.

Für den in § 10 beschriebenen Körper & giebt Hirsch (S. 252, § 189) die Formel

(23) 
$$\begin{cases} \Re = \frac{1}{2}H(A+B) - \frac{1}{12}H[ab\sin(ab) + bc\sin(bc) + cd\sin(cd) + \dots + ta\sin(ta)] \\ = \frac{1}{2}H(A+B) - \frac{1}{12}H\sum[ab\sin(ab)], \end{cases}$$

wo a, b, c, ... t die Projectionen der Seitenkanten des Körpers auf die

Grundfläche A sind. Durch Vergleichung dieser Formel mit der Gl. (15) folgt

(24) 
$$\Sigma[ab\sin(ab)] = 4(A+B-2\mathfrak{G}),$$
 und vermöge der Gl. (16)

(25) 
$$\Sigma[ab\sin(ab)] = 8\mathfrak{G}_1.$$

Oder, da beide Formeln bestehen bleiben, wenn die windschiefen Seitenflächen in Paralleltrapeze, und damit der Körper  $\Re$  in das Polyëder K übergeht, so hat man auch für diesen Fall

(26) 
$$\Sigma[ab\sin(ab)] = 8C_1.$$

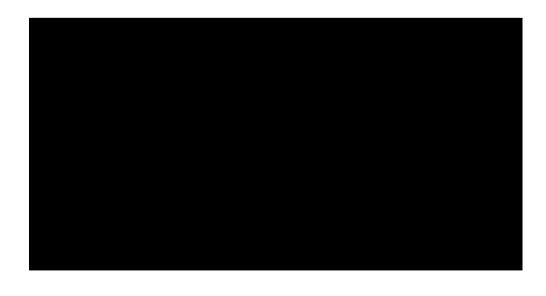

# Elementare Lösung einer Aufgabe über das ebene und das sphärische Dreieck.

Crelle's Journal Band XXVIII. S. 375-379.

Hierzu Taf. XV Fig. 1-5.



### Elementare Lösung einer Aufgabe über das ebene und das sphärische Dreieck.

Eine elementare Aufgabe über das geradlinige Dreieck, die mir im Jahre 1840 von Herrn Prof. Lehmus mit dem Wunsche zukam: "eine rein geometrische Lösung derselben zu finden" und die ich später gelegentlich Anderen als Uebungsbeispiel mittheilte, ist in neuester Zeit in verschiedenen Druckschriften öffentlich zur Sprache gebracht und gelöst Irrthümlicherweise wurde aber die Aufgabe theils mir zugeschrieben, theils nicht so elementar gelöst, wie der Urheber derselben und ich es verlangten; auch wurde der Gegenstand mit solchen Bemerkungen begleitet, welche meine einfache Absicht, die ich bei gesprächsweiser Mittheilung der Aufgabe hatte, weit übertreffen. Dies veranlasst mich - um Missverständnisse zu verhindern — meine eigene Lösung der Aufgabe, welche ich damals gefunden und Herrn Lehmus sogleich mitgetheilt habe, hier nachträglich zu veröffentlichen, zumal da ein grosser Kenner der Geometrie, Herr Sturm, der von seinen Zuhörern und Anderen verschiedene Lösungen besass, die meinige für die elementarste hielt. Bei dieser Gelegenheit werde ich zugleich auf die Gründe aufmerksam machen, warum die Aufgabe für die Rechnung umständlicher ausfällt, als man auf den ersten Blick vermuthet; ausserdem werde ich auch die Aufgabe etwas allgemeiner fassen, und zuletzt noch die analoge sphärische Aufgabe behandeln.

### Aufgabe I.

"Wenn in einem geradlinigen Dreieck die Abschnitte der zwei Geraden, welche dessen Winkel an der Grundlinie hälften, zwischen den Ecken des Dreiecks und den Gegenseiten gleich lang sind, so ist die Frage, ob dann das Dreieck gleichschenklig sei."

Wenn also z. B. in dem Dreiecke ACB (Taf. XV Fig. 1) Winkel  $\alpha = \alpha_1$ , Winkel  $\beta = \beta_1$  und die Gerade AD = BE oder a = b, so ist die Frage, ob AC = BC oder, was auf dasselbe hinausläuft, ob  $\alpha = \beta$  sei.

Wollte man annehmen, die Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  könnten ungleich sein, etwa  $\alpha > \beta$  (also auch  $\alpha_1 > \beta_1$ ), so zeigt sich die Unmöglichkeit leicht, wie folgt.

Vermöge der Dreiecke ADB und BEA, die nach Voraussetzung zwei Paar gleiche Seiten und dazwischen die ungleichen Winkel  $\alpha$  und  $\beta$ 

haben, folgt, dass BD > AE oder d > e und Winkel ADB > BEA (weil'  $\alpha_1 + \alpha + \beta > \beta_1 + \beta + \alpha$ ). Diese Dreiecke denke man sich für einen Augenblick (zur bequemeren Uebersicht) in solche Lage gebracht (Taf. XV Fig. 2), wo sie auf entgegengesetzten Seiten über derselben Grundlinie c = AB stehen, und wo die Seiten den durch dieselben Buchstaben bezeichneten in Fig. 1 auf Taf. XV gleich sind. Da nach der Annahme a = b (d. i. AD = BE Taf. XV Fig. 1), so ist, wenn man die Gerade DE zieht, Winkel n = m, und daher, da Winkel D > E (d. i. Winkel ADB > BEA Taf. XV Fig. 1), auch Winkel x > y; daraus folgt, dass e > d sein muss, was dem Vorigen, d > e, widerspricht. Demnach können  $\alpha$  und  $\beta$  nicht ungleich, und folglich muss das vorgelegte Dreieck ACB gleichschenklig sein.

Dieses ist meine oben erwähnte erste Lösung der Aufgabe. Die Schwierigkeit, welche die Aufgabe bei anderer Behandlung darbietet, mag ihren Grund darin haben, dass die eine Voraussetzung nicht so absolut bestimmt ist, wie man auf den ersten Blick leicht glauben möchte. Denn wenn gesagt wird: "die Winkel an der Grundlinie werden gehälftet," so ist dies sowohl auf die inneren als auf die äusseren Winkel an der Grundlinie anzuwenden; was dann im Wesentlichen drei verschiedene Fälle giebt, indem nämlich, wenn man die bis an die Gegenseiten verlängerten Strahlen, welche die inneren Winkel hälften, durch a und b, und diejenigen, welche die äusseren Winkel hälften, durch a, und b, bezeichnet, entweder

(1) 
$$a = b$$
, oder
(2)  $a_1 = b_1$ , oder
(3)  $a = b_1$ ,  $a = b_1$ 

angenommen werden kann. Im ersten Falle (1) ist nun zufolge des obigen

zugleich umfasst, so begreift man, wie diese, wenn sie nicht geschickt angegriffen wird, auf höhere Gleichungen führen muss.

Für den genannten Fall ( $\alpha$ ), mit der Bedingung, dass beide Strahlen  $\alpha_1$ ,  $b_1$  die Gegenseiten jenseits der Spitze C treffen, ist der Beweis dem obigen fast gleich.

Nämlich wollte man annehmen, es sei  $\alpha_1 > \beta_1$  (Taf. XV Fig. 3), so wäre  $p+\beta > q+\alpha$ , und daher AE > BD (als Seiten der Dreiecke AEB und BDA) und y>x (als Winkel der Dreiecke BCE und ACD, deren Winkel bei C gleich sind, und wo  $\alpha > \beta$ ). Bringt man das Dreieck AEB in die Lage von  $BE_1A$ , wobei also  $BE_1=AE$ ,  $q_1=q$ ,  $y_1=y$ ,  $b_0=b_1=a_1$ , etc. und zieht die Gerade  $DE_1$ , so ist n=m und  $y_4>x$ , also  $m+y_1>n+x$ , folglich  $BD>BE_1$ , oder BD>AE; was dem Vorigen, AE>BD, widerspricht; daraus schliesst man, dass  $\alpha_1=\beta_1$  und somit das Dreieck ACB gleichschenklig sein muss\*).

Wenn dagegen beide Strahlen  $a_1$ ,  $b_1$  den Gegenseiten unterhalb der Grundlinie begegnen, wie in Fig. 4 auf Taf. XV, so scheint der Beweis nicht auf analoge Weise stattzufinden. Ich habe dafür den folgenden, minder einfachen aufgestellt.

Sollten  $\alpha$  und  $\beta$  ungleich sein können, etwa  $\alpha > \beta$ , so wäre BF > AF und daher FD > FE. Man nehme FG = FA und FH = FE, so ist GB = HD (weil nach der Voraussetzung AD = BE oder  $\alpha_1 = b_1$ ). Ferner sind die Dreiecke HFG und EFA congruent, daher  $\alpha_2 = \alpha_1 = \alpha$ , mithin  $\alpha_1 > \beta_1$ , und folglich muss die Gerade GH der Seite CB jenseit D, etwa in K begegnen, und zwar unter einem Winkel  $\gamma$ , welcher, wie leicht zu sehen, gleich  $2\varepsilon$  ist. Nun ist vermöge des Dreiecks DAC Winkel  $\alpha_1 = C + D$ , daher  $\alpha > D$  (da  $\alpha = \alpha_1$ ), und mithin BD > BA. Nimmt man BL = BA, so sind die Dreiecke BAG und BLG congruent, also ist  $\varepsilon_1 = \varepsilon$ . Aber als äusserer Winkel des Dreiecks GLK ist  $\varepsilon_1 > \gamma$ , also auch  $\varepsilon > \gamma$ ; was dem Vorigen,  $\gamma = 2\varepsilon$ , widerspricht. Folglich können  $\alpha$  und  $\beta$  nicht ungleich sein, d. h. das Dreieck ACB muss gleichschenklig sein\*\*).

Die obige Aufgabe (I) kann übrigens auch etwas allgemeiner gestellt und doch ebenso leicht gelöst werden, nämlich, wie folgt.

### Aufgabe II.

"Wenn die Winkel an der Grundlinie eines Dreiecks in gleichem Verhältniss getheilt werden, so dass  $\alpha: \alpha_1 = \beta: \beta_1$ , und

<sup>\*)</sup> Man könnte übrigens auch, wie folgt, schliessen. Wäre  $\alpha_1 > \beta_1$ , so wäre auch wie oben, y > x und p > q, und daher AC > BC; dagegen müsste, da die Dreiecke ACD und BCE, vermöge ihrer gleichen Winkel bei C und ihrer gleichen Seiten AD = BE, gleichen Kreisen eingeschrieben sind, und da y > x ist, auch BC > AC sein, was sich widerspricht. Daher muss  $\alpha_1 = \beta_1$  und demzufolge AC = BC sein. — Da dieser Beweis sich auf den Kreis stützt, so ist er nicht so elementar, wie der obige.

\*\*) Auf fast ähnliche Art lässt sich auch der obige Fall (1) beweisen.

wenn die bis an die Gegenseiten verlängerten Theilungslinien AD und BE gleich lang sind, so ist die Frage, ob dann das Dreieck gleichschenklig sei."

Für die Fälle von Fig. 1 und Fig. 3 auf Taf. XV lässt sich in ähnlicher Weise, wie oben, zeigen, dass das Dreieck auch unter den gegenwärtigen Bedingungen gleichschenklig sein muss.

In Rücksicht des sphärischen Dreiecks lassen sich die beiden entsprechenden Aufgaben zum Theil auf fast gleiche Art elementar behandeln.

### Aufgabe III.

"Wenn die beiden Hauptkreisbogen, welche die Winkel an der Grundlinie in einem sphärischen Dreieck hälften, von den Winkeln bis an die Gegenseiten genommen, gleich lang sind, so ist die Frage, ob dann das Dreieck gleichschenklig sei."

Es sei im Dreieck ACB (Taf. XV Fig. 5) Winkel  $\alpha = \alpha_1$ ,  $\beta = \beta_1$ und der Hauptkreisbogen AD = BE. Sollten  $\alpha$  und  $\beta$  ungleich sein können, etwa  $\alpha > \beta$ , so wäre BF > AF, und daher FD > FE. Man nehme FH = FA und FG = FE, so sind die Dreiecke AFE und HFGsymmetrisch gleich, also Winkel  $x_1 = x$  und  $\alpha_2 = \alpha_1$ . Da das Dreieck BFD offenbar grösseren Inhalt hat als das Dreieck HFG, so muss auch seine Winkelsumme grösser sein als die des letzteren; den Winkel bei F haben sie gemein, und von den übrigen ist  $\alpha_1 > \beta_1$  (weil  $\alpha_2 = \alpha_1 > \beta_1$ ), daher muss Winkel  $y > x_1$ , und somit auch y > x sein. Da ferner die Dreiecke BAD und ABE zwei Paar gleiche Seiten und dazwischen die ungleichen Winkel  $\alpha > \beta$  haben, so ist Seite d > e (d. i. BD > AE). Man denke sich nun das Dreieck ABE in der Lage von  $BAE_1$ , wo nämlich Winkel  $x_1 = x$ ,  $\gamma = \alpha + \alpha_1$ , Seite  $e_1 = e$  ( $BE_1 = AE$ ), etc. ist, so wird man — falls der Winkel  $DBE_1 = \gamma + \beta + \beta_1 < \pi$ , d. h. falls die Summe der Winkel an der Grundlinie AB im gegebenen Dreieck ACBkleiner als zwei Rechte ist - durch Hülfe des Hauptkreisbogens DE,

### Teoremi relativi alle coniche inscritte e circoscritte.

Giornale arcadico di Roma t. XCIX. p. 147-161; Crelle's Journal Band XXX. S. 97-106.

A ció aggiunta la tav. XVI fig. 1-3.

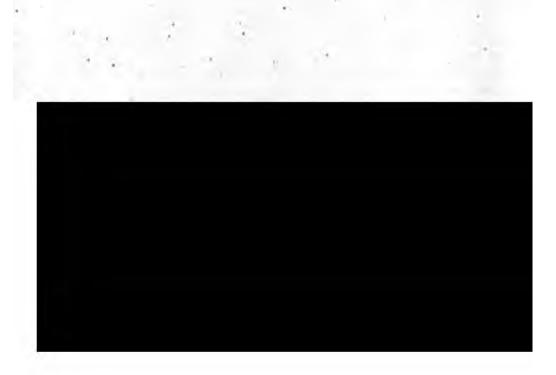

# Teoremi relativi alle coniche inscritte e circoscritte.

I. .

Un punto arbitrario P (Tav. XVI Fig. 1), preso nel piano di un dato triangolo ABC, si può sempre riguardare come il centro di una sezione conica che tocca i lati del triangolo. La natura di questa sezione conica è messa in evidenza dal criterio che segue. S'immagini un secondo triangolo A'B'C', i cui vertici siano nel mezzo de' lati del primo triangolo ABC. I lati del nuovo triangolo A'B'C', prolungati all'infinito, dividono tutto lo spazio del piano in sette parti: cioè, nello spazio finito del triangolo medesimo A'B'C'; nei tre spazi degli angoli opposti ai suoi angoli interni; e finalmente nei tre spazi esterni adiacenti ai suoi lati. La sezione conica sarà ellisse, se il suo centro P si trova nell' uno de' primi quattro spazi; e sarà iperbola, se P si trova nell'uno de'tre spazi rimanenti. Quando il punto P è in uno de'tre lati dello stesso triangolo A'B'C', o nel loro prolungamento, la sezione conica passa al limite dove si restringe in una retta, e può esser considerata, qual più aggrada, ellisse, od iperbola. Allontanandosi il punto P all'infinito, la sezione conica diventa una parabola. .

Allorchè la sezione conica è un'ellisse, la sua area E può sempre determinarsi facilmente per la data situazione del suo centro P. Infatti, chiamate  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma'$ , le perpendicolari abbassate da P sui lati del secondo triangolo A'B'C', ed essendo r il raggio del cerchio circoscritto al primo triangolo ABC, si ha sempre

$$E^{s} = 4\pi^{s} r \alpha' \beta' \gamma'$$
.

Pel caso dell' iperbola, si ha la stessa equazione purchè la quantità E significhi l'area dell'ellisse che ha gli stessi assi principali dell'iperbola.

II.

Il punto P è sempre nello stesso tempo il centro di un'altra sezione conica circoscritta al medesimo dato triangolo ABC, ed ha qui luogo la

corrispondenza notabile, che questa conica è dello stesso genere che l'inscritta; e quando ne'casi limiti l'inscritta si riduce ad una retta, la circoscritta viene a risolversi in un sistema di due parallele.

Anche per l'area dell'ellisse circoscritta si ha una formula interessante. Infatti, chiamate  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  le tre perpendicolari abbassate da P sui lati del triangolo ABC, ed essendo F l'area dell'ellisse, sarà sempre

$$F^{\scriptscriptstyle 2}=\pi^{\scriptscriptstyle 2}rrac{lpha^{\scriptscriptstyle 2}eta^{\scriptscriptstyle 2}\gamma^{\scriptscriptstyle 2}}{lpha'eta'\gamma'}\cdot$$

Pel caso dell'iperbola vale l'osservazione precedente.

Dalle proposizioni (I) e (II) si ricava il seguente corollario. Designate per E', F' le aree di due nuove ellissi le quali abbiano il medesimo centro P, e siano inscritte e circoscritte al secondo triangolo A'B'C', si ha sempre

$$E^2 = 4E'F'.$$

Dai teoremi precedenti si deducono inoltre i seguenti.

#### III.

Consideriamo le due coniche inscritta e circoscritta al triangolo ABC, ed aventi comune il centro nel punto arbitrario P. Per il bel teorema del sig. Poncelet, vi sono innumerevoli altri triangoli a ciascuno de'quali le medesime coniche sono l'una inscritta e l'altra circoscritta. Pe'vertici del triangolo ABC si conducano tre rette parallele ai lati opposti: ne risulterà, simile al triangolo ABC, un nuovo triangolo, i cui lati saranno dimezzati da'vertici del triangolo ABC. Ripetendo la medesima costruzione sopra ogni triangolo a cui le due coniche sono l'una inscritta e l'altra circoscritta, si otterrà una serie di nuovi triangoli, rispetto ai quali sussisterà la notabile proprietà, che le coniche loro inscritte dal medesimo centro P, avranno tutte l'area medesima.

suo centro P. Anche questo problema può risolversi per mezzo del triangolo ausiliare A'B'C', ma in un modo un poco più complicato.

V.

Il luogo geometrico de'centri di tutte le coniche di area eguale ed inscritte al medesimo dato triangolo ABC, è una curva del terzo grado, i cui asintoti sono i lati del secondo triangolo A'B'C' definito di sopra, ed i loro punti di contatto posti nell'infinito sono nello stesso tempo punti d'inflessione\*). Pel caso della ellisse, questa curva può avere forme differenti; vale a dire, oltre i tre rami infiniti negli spazi esterni (i quali, mediante il passaggio per l'infinito, formano un tratto continuo) la curva nello spazio interno contiene un'ovale isolata, o un punto isolato (il centro di gravità comune ai due triangoli ABC, A'B'C'), o nulla più di reale, secondochè la data area dell'ellisse sia inferiore, eguale o superiore all'area del triangolo ABC moltiplicata per  $\frac{4}{3\sqrt{2}}$   $\pi$ .

### VI.

Il luogo geometrico de'centri di tutte le sezioni coniche di area data e circoscritte al medesimo dato triangolo ABC, è una curva di sesto grado, la quale ha punti doppi ne'mezzi A', B', C' de'lati del triangolo, e ha un doppio contatto coi lati stessi ne' loro punti all'infinito \*\*). Pel caso della ellisse, questo contatto risulta immaginario; e se l'area resta inferiore ad una certa quantità, i punti doppi riescono tutti punti isolati, e la curva rimane tutta dentro al triangolo A'B'C'; se poi l'area dell'ellisse è appunto eguale a questa quantità (la quale è l'area del triangolo ABC moltiplicata per  $\pi$ ), i tre punti A', B', C' diventano punti di regresso. Se l'area data è superiore alla detta quantità, la curva de'centri non resta soltanto nell'interno del triangolo A'B'C', ma da' punti A', B', C' esce

<sup>\*)</sup> Se avviene che una curva abbia un tale asintoto, che il punto di contatto situato nell'infinito sia pure punto d'inflessione, allora i due rami della curva cui si avvicina l'asintoto nelle sue direzioni opposte, si trovano dalla medesima parte dell'asintoto. Quando il contatto nell'infinito è un contatto volgare, i due rami sono situati rispetto all'asintoto in parti diverse. Cotesti due rami possono sempre riguardarsi come formanti un continuo passando per l'infinito; come si vede nella proiezione polare, allorchè si muta il polo, o punto di vista, in modo che la proiezione del contatto cada ad una distanza infinita.

<sup>\*\*)</sup> Una curva si dice avere un doppio contatto con una retta ne'punti posti all' infinito, quando questa retta è asintota nello stesso tempo di quattro rami della curva nelle direzioni opposte e dall'una e dall' altra parte della retta. Nella proiezione polare questi quattro rami si cangiano in due rami che si toccano mutuamente, e l'asintoto diventa la loro tangente commune,

fuori agli spazi esterni ove forma tre cappi. Le tre figure 1, 2, 3 della tavola XVI annessa mostrano la forma della curva, la prima nel caso dell' iperbola, la seconda e la terza ne'casi della ellisse quando la curva resta tutta dentro al triangolo A'B'C', e quando esce agli spazi esterni. Si vede che nel caso della ellisse, la curva forma sempre un solo tratto, e che anche nel caso dell'iperbola i sei rami infiniti della curva debbono essere riguardati come formanti un tratto continuo, mediante il passaggio per l'infinito. Infatti nella figura delineata, siano abcdef, ed a'b'c'd'e'f', punti della curva posti all' infinito: i punti a e a', b e b', ec., debbono essere riguardati come coincidenti. Ciò posto, si potrà camminare sopra un ramo della curva dal punto a al punto b' coincidente con b; dal punto b, sopra un altro ramo, al punto c' coincidente con c, ec.; e si tornerà infine dal punto f al punto a' coincidente col punto di partenza a.

### VII.

Dato un quadrilatero completo \*), formato da'tre lati del triangolo ABC e da una quarta retta Q, si sa che i punti medii a, b, c delle sue tre diagonali giacciono sopra una medesima retta R; e che una conica non può toccare i quattro lati del quadrilatero, senza avere il centro su questa retta R; nè aver il centro su questa retta R e toccare tre de'quattro lati, senza toccare anche il quarto. Inoltre si vede, dalla ispezione della figura, che i lati B'C', C'A', A'B' del triangolo ausiliare A'B'C', i cui vertici sono i mezzi de'lati del triangolo ABC, passano per i punti a, b, c della retta R; e che, pel principio di simmetria, anche tutti i lati de'triangoli ausiliari, inscritti analogamente ne'tre altri triangoli formati da ogni tre de'quattro lati del quadrilatero, hanno le loro intersezioni colla retta R ne'medesimi punti a, b, c.

('iò posto, designamo per L, M, N gli angoli formati da R co'tre lati B'('), ('A', A'B', ovvero co'loro paralleli BC, CA, AB: le tre per-

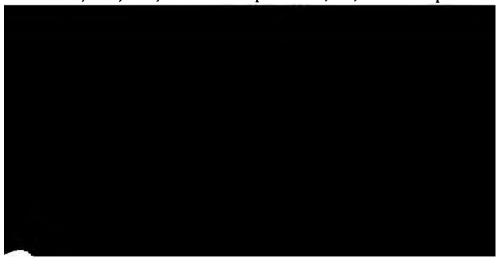

ciascuno de'quattro triangoli formati dai lati del quadrilatero; dunque il valore della quantità

 $r \operatorname{sen} L \operatorname{sen} M \operatorname{sen} N$ ,

non sarà alterato, se, invece del triangolo ABC, prendiamo uno de'tre rimanenti triangoli. Da ció la proposizione seguente:

"Dato un quadrilatero completo, la retta R passante per i mezzi delle tre diagonali, declini cogli angoli a,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , da'lati A,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , del quadrilatero, e siano r,  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  i raggi de'circoli circoscritti ai quattro triangoli  $(A_1A_2A_3)$ ,  $(A_2A_3A)$ ,  $(A_3AA_1)$ ,  $(AA_1A_2)$  formati da' lati del quadrilatero: si avrà

$$\frac{r}{\operatorname{sen} a} = \frac{r_1}{\operatorname{sen} a_1} = \frac{r_2}{\operatorname{sen} a_2} - \frac{r_3}{\operatorname{sen} a_3}.$$

### VIII.

Supponiamo adesso che una retta R qualunque attraversi i lati B'C', C'A', A'B' del triangolo ausiliare A'B'C' ne'punti a, b, c, e chiamiamo ellittici ed iperbolici gli spazi del piano in cui, secondo il nº I cadono i centri dell'ellissi e dell'iperbole inscritte al dato triangolo ABC. La retta R non essendo parallela ad alcuno de'lati del triangolo A'B'C', le sue parti opposte, prolungate all'infinito, si troveranno sempre l'una in uno spazio iperbolico e l'altra in uno spazio ellittico. Il centro P si muova sulla retta R, sempre nella medesima direzione, a partire dalla parte remota all'infinito nello spazio iperbolico, ove corrisponde ad una iperbola infinita, ossia ad una parabola. L'area dell'iperbola, intesa come sopra è detto (nº I), diminuisce continuamente, sino a che il centro Pviene ad incontrare la prima volta un lato del triangolo A'B'C', ciò che avverrà in uno de'tre punti a, b, c: sia nel punto a. Da qui il centro P entra e corre in uno spazio ellittico, sino all'incontro di un secondo lato: questo incontro sia nel punto b. Poi il centro P rientra e si avanza in uno spazio iperbolico; sino all'incontro del terzo lato nel punto c. Finalmente il centro P esce in uno spazio ellittico, e l'area dell'ellisse va continuamente crescendo da zero sino all'infinito, dov'ella torna a cangiarsi nella medesima parabola che in principio. Mentre il centro P cammina da a in b, la sezione conica è un'ellisse, la cui area in que'due punti svanisce: bisogna dunque che l'area abbia un massimo corrispondente alla situazione del suo centro P in un punto e fra a e b. Mentre il centro Psi muove da b in c, la sezione conica è un'iperbola la cui area svanisce in que'due punti: bisogna dunque che ad una situazione del centro P in un punto h fra b e c corrisponda un'area iperbolica massima. Questi due massimi saranno gli unici che esistono, e la posizione de'punti e, h si determina nel modo seguente. Il loro mezzo m è il centro di gravità

de'tre punti a, b, c, e la loro distanza da questo punto è

$$em = mh = \sqrt{\frac{ma^3 + mb^3 + mc^3}{6}}.$$

Il teorema precedente fornisce la soluzione del famoso problema di trovare la sezione conica inscritta ad un dato quadrilatero la quale goda di un'area massima, problema di cui si sono occupati i più illustri matematici, un *Eulero*, un *Gauss* ed altri. Basta che la retta R sia quella del nº precedente VII, cioè la retta passante per i mezzi a, b, c delle tre diagonali del dato quadrilatero. Si trova in questa maniera, che fra le sezioni coniche inscritte al dato quadrilatero, sono due che hanno un'area massima, l'una ellisse e l'altra iperbola; che il mezzo m de'loro centri è il centro di gravità de'mezzi delle tre diagonali del dato quadrilatero, ovvero de'sei punti ne'quali s'intersecano mutuamente i lati del quadrilatero; e che finalmente la distanza de'due centri al punto m è eguale alla quantità

$$\sqrt{\frac{ma^2+mb^2+mc^2}{6}}.$$

#### IX.

I centri di tutte le sezioni coniche circoscritte al quadrigono\*) ABCD, trovansi in un'altra sezione conica S passante per i mezzi di tutti i sei lati, e inoltre per le intersezioni  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  delle tre paia di lati opposti; nè può una conica avere il centro sopra S e passare per tre de'quattro vertici A, B, C, D, senza passare eziandio per il quarto. Per mezzo di questo teorema, l'altro famoso problema di trovare la conica minima fra tutte le coniche circoscritte ad un dato quadrigono ABCD, si riduce al seguente: trovare la conica minima fra tutte le coniche che sono circoscritte al triangolo ABC, e che hanno il loro centro sulla conica S or definita, passante pe'mezzi de'lati del triangolo ABC, ovvero pe'vertici del triangolo ausiliare A'B'C'. Al problema proposto sotto tal forma si potrà applicare

conjugati della conica S. Il centro di S è il centro di gravità de'vertici del quadrigono ABCD. Ad ognuno de'quattro triangoli, determinati da'vertici del quadrigono presi a tre a tre, possono essere inscritte quattro coniche simili ad S, e similmente situate con essa; e tutte queste sedici coniche toccano la medesima S. Formato il prodotto delle aree delle quattro coniche inscritte à ciascuno di questi quattro triangoli, de'quattro prodotti, o l'uno sarà eguale alla somma de'tre altri, o la somma di due sarà eguale alla somma de'due altri. Se la conica S è un'ellisse, e, per mezzo della proiezione parallela, si trasmuta in un circolo, il quadrigono riesce tale nella proiezione, che ciascuno de'suoi quattro vertici è il punto ove si segano le altezze del triangolo determinato da'tre vertici rimanenti\*). Per questa asservazione, le varie proprietà della conica S di sopra eposte, si cangiano in altre che sono di una grande importanza per la geometria del triangolo rettilineo, e delle quali ho trattato nel libro: "Die geometrischen Constructionen, ausgeführt mittelst der geraden Linie und Eines festen Kreises, Berlin 1833 bei Dümmler." \*\*) (Le costruzioni geometriche eseguite per mezzo della linea retta e di un solo cerchio fisso, Berlino 1833, presso Dümmler.) Questo libro, per le costruzioni geometriche elementari, è il supplemento della ingegnosa geometria del compasso del *Mascheroni*.

### XI.

Mediante la proiezione polare ed il principio delle polari reciproche, possono dalle proposizioni antécedenti dedursene altre rispetto alle coniche inscritte ad un quadrilatero, o circoscritte ad un quadrigono. Delle quali citerò le seguenti.

a) Da'sei vertici di un quadrilatero si conducano altrettante rette parallele in una data direzione: così, per ciascun vertice del quadrilatero passeranno tre rette: due lati del quadrilatero e la retta parallela alla data direzione. Conduciamo la quarta armonica, coniugata a quest'ultima: si otterranno in questa guisa sei nuove rette che toccano una medesima conica C, e questa conica sarà inoltre toccata dalle tre diagonali del quadrilatero. Siano t e  $t_1$  due tangenti della conica C, parallele alla data direzione; si potranno circoscrivere a ciascuno de'quattro triangoli, formati dai lati del quadrilatero, quattro coniche toccanti le rette t e  $t_1$ , e tutte queste sedici coniche toccheranno la medesima conica  $C^{****}$ ). Osservo inoltre

<sup>\*)</sup> I vertici del triangolo e la intersezione delle tre altezze (cioè delle tre perpendicolari calate da' vertici ai lati opposti) formano sempre un sistema di quattro punti, ciascuno de'quali è la intersezione delle tre altezze del triangolo determinato dai tre altri. Una proprietà conosciuta di questi triangoli, è, che i quattro circoli circoscritti ai medesimi sono eguali.

<sup>\*\*)</sup> Cf. Volume I. pag. 461 di questa edizione.

<sup>\*\*\*)</sup> Si possono sempre descrivere quattro coniche, che passino per tre punti dati e tocchino due rette date.

che, cangiando la direzione data, tutte le coniche C corrispondenti alle diverse direzioni, toccano una medesima retta.

- b) Inscritta una conica alle tre diagonali di un quadrilatero completo, si hanno tre tangenti della conica che passano per le sei intersezioni de' lati del quadrilatero; da ciascuno di questi sei punti si conduca l'altra tangente alla medesima conica, e poi un'altra retta la quale, coniugata con questa tangente, formi co'due lati passanti pel medesimo punto, un fascio armonico. Tutte le sei quarte armoniche nel detto modo condotte, s'intersecano in un medesimo punto.
- c) Dato un quadrigono ABCD, siano  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ , le intersezioni di AD e BC, di BD e CA, di CD e AB; una conica qualunque S circoscritta al triangolo  $A_1B_1C_1$ , avrà ne'punti  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  una intersezione co'sei lati AD, BD, CD, BC, CA, AB: dunque la medesima conica avrà con ciascuno di questi sei lati, anche un'altra intersezione. Cerchiamo in ciascun lato un punto, quarto armonico dopo questa intersezione e gli estremi del lato: saranno questi sei quarti armonici in una medesima retta  $I_{\bullet}$ . I poli di L, rispetto a tutte le coniche circoscritte al quadrigono ABCD, si trovano sulla conica S.

In ciascuno de'quattro triangoli ABC, ABD, BCD, CAD, possono inscriversi quattro coniche che abbiano con S la retta L per secante commune (reale, o, secondo la denominazione di Poncelet, ideale), e tutte queste sedici coniche sono toccate dalla medesima conica S. Potendosi al triangolo  $A_1B_1C_1$  circoscrivere innumerevoli coniche S, a ciascuna corrisponderà una posizione determinata della retta L: allorchè le coniche S sono soggette alla condizione di passare per un quarto punto determinato Q, la retta L girerà intorno ad un altro punto fisso Q'.

#### XII.

Circoscritto ad un circolo un quadrilatero completo, e formato il

#### XIV.

Ritenute le stesse supposizioni del nº precedente, siano a, b, c i piedi delle altezze del triangolo ABC, ed immaginiamo i quattro circoli inscritti al triangolo abc: i loro centri saranno i punti A, B, C, D, ed il circolo col centro D sarà costante, e però toccherà i lati di tutto il sistema de'triangoli abc. I quattro circoli precedenti sono toccati da un altro circolo, passante per i mezzi de'lati e per i piedi delle altezze del triangolo abc; ed anche questo circolo sarà costante, e però il luogo geometrico del suo centro sarà anch'esso un circolo del centro D.

#### XV.

In questa occasione comunicherò anche un altro teorema.

Il vertice A di un cono K di secondo grado, si trovi sopra una superficie S del medesimo grado: le due superficie avranno per intersezione comune una curva L. Preso sulla superficie S un punto arbitrario P, corrisponderà a questo un piano polare rispetto al cono K; questo piano sega, generalmente, la superficie S secondo una conica L', la quale, in generale, avrà due intersezioni B e C colla curva L. In questi punti B e C si conducano le tangenti alla conica L' le quali s'intersechino in un punto P': ciò posto, comunque il punto P si muova sulla superficie S, la retta PP' passerà sempre per un medesimo punto fisso A'.

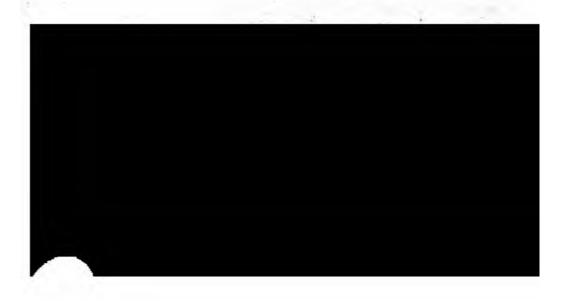

### Ueber eine Eigenschaft der Krümmungshalbmesser der Kegelschnitte.

Crelle's Journal Band XXX. S. 271-272.

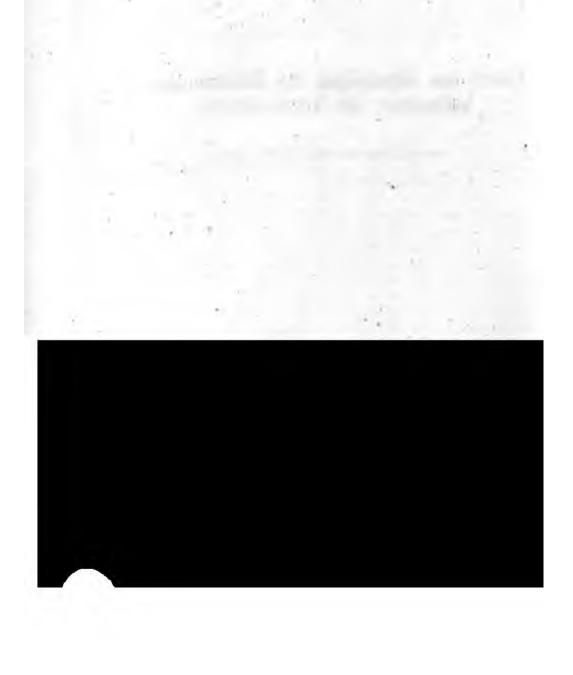

T -

### Ueber eine Eigenschaft der Krümmungshalbmesser der Kegelschnitte.

1. Zum Behuf der hier mitzutheilenden Eigenschaft ist es zweckmässig, den folgenden bekannten Satz etwas umständlicher aufzufassen:

•"Der Ort der Scheitel aller rechten Winkel, welche einem gegebenen Kegelschnitte umschrieben sind, ist ein mit dem letzteren concentrischer Kreis K; das Quadrat seines Radius r ist gleich der Summe der Quadrate der Halbaxen a und b des Kegelschnittes, also  $r^2 = a^2 \pm b^2$ ."

Ueber diesen Ortskreis K ist in Rücksicht der verschiedenen Kegelschnitte Folgendes zu bemerken:

- a. Bei der Ellipse ist sein Radius r gleich der Sehne, welche die Axenscheitel verbindet, also  $r^2 = a^2 + b^2$ . Geht die Ellipse in einen Kreis über, wird also a = b, so ist  $r^2 = 2a^2$ .
- b. Bei zwei conjugirten Hyperbeln  $H_1$  und  $H_2$  können nur der einen,  $H_1$ , welche die grössere reelle Axe 2a hat, oder welche im spitzen Asymptotenwinkel liegt, rechte Winkel umschrieben werden, der anderen  $H_2$  nicht. Also gehört auch nur zu der ersteren ein reeller Ortskreis K, für den  $r^2 = a^2 b^2$ . Sind die Hyperbeln insbesondere gleichseitige, so wird r = 0, d. h. es reducirt sich der Ortskreis K auf seinen Mittelpunct, alsdann sind die Asymptoten das einzige Paar zu einander rechtwinkliger (reeller) Tangenten, und dieses Paar gehört dann beiden Hyperbeln zugleich an.
- c. Bei der Parabel geht der Ortskreis K in eine Gerade, nämlich in die Leitlinie, über.
- 2. Die Krümmungshalbmesser der Kegelschnitte haben nun zu dem genannten Ortskreise nachstehende Beziehung:

"Wenn man die Krümmungsradien eines gegebenen Kegelschnittes, jeden nach entgegengesetzter Seite hin um sich selbst verlängert und über den Verlängerungen, als Durchmesser, Kreise  $K_1$  beschreibt, so schneiden alle diese Kreise jenen Ortskreis K rechtwinklig." Und umgekehrt:

Beschreibt man einen solchen Kreis  $K_1$ , welcher den gegebenen Kegelschnitt in irgend einem Puncte A berührt und zudem dessen Ortskreis K rechtwinklig schneidet, so ist sein Durchmesser allemal dem Krümmungsradius des Kegelschnittes im genannten Puncte A gleich. Wird der durch A gehende Durchmesser des Kreises  $K_1$  über A hinaus um sich selbst verlängert, so hat man den Krümmungsradius seiner Grösse und Lage nach.

Diese Sätze gelten auch für die oben erwähnte zweite Hyperbel  $H_1$  die im stumpfen Asymptotenwinkel liegt (1, b), wenn man für sie den Ortskreis K der ihr conjugirten ersten Hyperbel  $H_1$  benutzt, jedoch unter der veränderten Bedingung, dass dieser Kreis K von jedem Kreise  $K_1$  im Durchmesser (statt rechtwinklig) geschnitten wird.

Bei der gleichseitigen Hyperbel gehen alle Kreise  $K_1$  durch ihren Mittelpunct, und bei der Parabel liegen die Mittelpuncte aller Kreise  $K_1$  in ihrer Leitlinie.

Soll also in einem gegebenen Puncte A eines Kegelschnittes der Krümmungsradius bestimmt werden, so ist nur nöthig, den durch A gebenden Durchmesser des zugehörigen Kreises  $K_1$  zu construiren; was sehr einfach, wie folgt, geschieht:

"In A crichte man die Normale AB auf den Kegelschnitt und construire die Harmonische (Polare)  $\alpha$  des Punctes A in Reaug auf den Ortskreis  $K^*$ ); sie schneide die Normale in B, so ist AB Durchmesser des zugehörigen Kreises  $K_1$  und somit dem verlangten Krümmungsradius gleich."

Für die Hyperbel  $H_1$  hat man wieder den Ortskreis von  $H_1$  zu benutzen, aber statt  $\alpha$  hat man eine andere Gerade  $\beta$  zu nehmen, welche parallel zu  $\alpha$  ist und so liegt, dass der Mittelpunet von K oder von  $H_2$  gleich weit von  $\alpha$  und  $\beta$  absteht; diese giebt alsdann in der Normale den process. Bei der gleichseitigen Hyperbel insbesondere hat man aus ihrem



## Lehrsätze und Aufgaben.

Crelle's Journal Band XXX. S. 273-276.



### Lehrsätze und Aufgaben.

1. Es sei ABC ein beliebiges Dreieck, H der Durchschnitt seiner drei Höhen und a, b, c seien die Mitten der den Ecken A, B, C gegenüberstehenden Seiten. Wird um H irgend ein Kreis beschrieben, welcher die Seiten ab, ac, bc des Dreiecks abc beziehlich in den Puncten  $C_1$ ,  $B_1$ , A, schneidet, so ist allemal

$$AA_1 = BB_1 = CC_1$$
.

2. "Sind in einer Ebene ein Dreieck und ein Kegelschnitt gegeben, so kann, wenn das Dreieck fest bleibt, der Kegelschnitt ihm im Allgemeinen auf 6 verschiedene Arten eingeschrieben werden; die 6 Lagen seines Mittelpunctes befinden sich in einem Kreise, dessen Mittelpunct ein bestimmter ausgezeichneter Punct des Dreiecks ist, der also immer der nämliche bleibt, wenn auch der Kegelschnitt seine Form und Grösse ändert." Und umgekehrt: "Bleibt der Kegelschnitt fest, so kann ihm das Dreieck in 6 verschiedenen Lagen umschrieben werden, und dann ist der nämliche ausgezeichnete Punct desselben in allen 6 Lagen gleich weit vom Mittelpunct des Kegelschnittes entfernt." Oder:

"Unter der unendlichen Menge von Kegelschnitten, welche einem gegebenen Dreieck sich einschreiben lassen, sind nur immer je 6 und 6 einander gleich (congruent); die Mittelpuncte von je 6 gleichen Kegelschnitten liegen in einem Kreise, und alle diese Kreise haben einen ausgezeichneten Punct des Dreiecks zum gemeinsamen Mittelpuncte." — "Ebenso sind unter der unendlichen Schaar von Dreiecken, welche einem gegebenen Kegelschnitte sich umschreiben lassen, nur immer 6 und 6 congruent, und die genannten ausgezeichneten Puncte von je 6 gleichen Dreiecken liegen allemal in einem mit dem Kegelschnitte concentrischen Kreise."

"Die Mittelpuncte aller einem gegebenen Dreieck eingeschriebenen ähnlichen Kegelschnitte liegen in einer Curve vierter Ordnung; von solchen Kegelschnitten sind nur immer 6 und 6 einander gleich, u. s. w."

3. "Einem beliebigen Viereck sei irgend ein Kegelschnitt eingeschrieben; aus jeder Ecke ziehe man nach den Berührungspuncten der beiden gegenüberstehenden Seiten zwei Strahlen; die auf diese Weise erhaltenen 8 Strahlen werden allemal von irgend einem anderen Kegelschnitte berührt." Oder vollständiger:

"Werden bei vier beliebigen Tangenten eines Kegelschnittes aus dem Schnittpuncte je zweier, Strahlen nach den Berührungspuncten der beiden anderen gezogen, was zusammen 12 Strahlen giebt, so werden von diesen 12 Strahlen allemal dreimal 8 von irgend einem Kegelschnitte berührt."

"Einem beliebigen Viereck sei irgend ein Kegelschnitt umschrieben, und in dessen Eckpuncten seien Tangenten an diesen gelegt, so wird jede Seite des Vierecks von den Tangenten in den ihr gegenüberliegenden Ecken in 2 Puncten geschnitten und die auf diese Weise entstehenden 8 Puncte liegen allemal in irgend einem anderen Kegelschnitte." Oder vollständig:

"Ist einem vollständigen Viereck ein beliebiger Kegelschnitt umschrieben, und werden in den Ecken desselben an den letzteren die Tangenten gelegt, so wird jede der 6 Seiten des Vierecks von den Tangenten in den ihr nicht anliegenden Ecken in zwei Puncten geschnitten, so dass im Ganzen 12 Puncte entstehen; von diesen 12 Puncten liegen immer dreimal 8 in irgend einem Kegelschnitte." — Und ferner: "Die jedesmaligen 8 Puncte haben zudem die Eigenschaft, dass sie auf dreifache Art paarweise in vier Geraden liegen, welche sich in einem Puncte a, b, c schneiden; und zwar sind diese drei Schnittpuncte a, b, c für jedes der drei Systeme von 8 Puncten die nämlichen;" u. s. w.

4. "Fünf beliebige Puncte a, b, c, d, e in einer Ebene bestimmen, zu zweien verbunden. 10 Gerade G, welche einander (ausser in den ge-

D, E liegen; diese Geraden gehen beziehlich durch die 5 Fundamentalpuncte a, b, c, d, e; die 6 Puncte s in jeder dieser fünf Geraden bilden eine Involution etc.; die 30 Puncte s liegen zugleich in den ersten 10 Geraden G, in jeder G liegen 3 Puncte s. Die 5 Geraden A, B, C, D, E schneiden einander in 10 neuen Puncten t. Von den auf diese Weise bestimmten 55 Puncten, nämlich den 15r+30s+10t, liegen nun, unter anderen, 120 mal B in irgend einem Kegelschnitte E, wobei die jedesmaligen E Puncte zusammen von allen fünf Fundamentalpuncten abhängen; und ferner liegen von denselben noch 15 mal E in irgend einem Kegelschnitte E, wo aber die jedesmaligen E Puncte nur von je vier Fundamentalpuncten abhängen."

Man gelangt zu Eigenschaften, die diesen zur Seite stehen, wenn man von 5 gegebenen Geraden ausgeht.

- 5. Zieht man zwischen 6 beliebigen Puncten eines Kegelschnittes die 15 Sehnen S und legt in denselben Puncten die 6 Tangenten T, so schneiden sich die 15S, ausser in den gegebenen Puncten, paarweise in 45 Puncten s, und die 6T schneiden einander in 15 Puncten t, und endlich schneiden die 15S und die 6T einander, ausser in den gegebenen Puncten, in 60 Puncten r. Von diesen 120 Puncten, 45s+15t+60r, liegen unter anderen 900 mal 8 in irgend einem Kegelschnitte K, wobei die jedesmaligen 8 Puncte zusammen von allen 6 gegebenen Puncten abhängen. Ausserdem liegen von den genannten Puncten auch noch 720 mal 8 in irgend einem Kegelschnitte  $K_1$ , wo aber jede 8 Puncte nur von je 5 der gegebenen 6 Puncte abhängen; und ferner liegen von denselben noch 45 mal 8 in irgend einem Kegelschnitte  $K_2$ , wobei aber die jedesmaligen 8 Puncte nur s und r sind und von nur je vier gegebenen Puncten ab-Im Ganzen liegen somit von den 120 Puncten 1665 mal 8 in hängen. einem Kegelschnitte."
- 6. In eine gegebene Ellipse E lässt sich eine Schaar grösster Dreiecke ABC einschreiben; nämlich jeder Punct der Ellipse ist Ecke eines solchen Dreiecks; dieselben haben gleichen Inhalt und ihre Schwerpuncte liegen im Mittelpuncte M der Ellipse E.

Sind a, b die Halb-Axen und c die Excentricität der Ellipse E, ist H der Schnittpunct der drei Höhen des Dreiecks ABC und N der Mittelpunct des ihm umschriebenen Kreises, so finden unter anderen folgende Eigenschaften statt:

1) Der Ort des Mittelpunctes N ist eine andere Ellipse  $E_1$ , ähnlich der gegebenen E; die Axen beider fallen verwechselt auf einander, d. h. die grosse  $2a_1$ -Axe und kleine  $2b_1$ -Axe von  $E_1$  fallen beziehlich auf die kleine 2b-Axe und grosse 2a-Axe von E, und es ist

$$a_1 = \frac{c^3}{4b}; \quad b_1 = \frac{c^3}{4a}; \quad c_1 = \frac{c^3}{4ab}.$$

2) Ebenso ist der Ort des Höhenschnittpunctes H eine dritte Ellipse  $E_2$ , ähnlich den beiden ersten und mit ihnen concentrisch, und zwar fallen ihre Axen  $2a_2$ ,  $2b_2$  auf die gleichnamigen Axen der zweiten  $E_1$  und in Rücksicht ihrer Grösse ist  $a_2 = 2a_1$ ,  $b_2 = 2b_1$ , oder

$$a_1 = \frac{c^2}{2b}; \quad b_2 = \frac{c^2}{2a}; \quad c_3 = \frac{c^3}{2ab}.$$

3) Wird im Kreise N (der dem Dreieck ABC umschrieben) derjenige Durchmesser PQ gezogen, welcher durch den Mittelpunct M der Ellipse E geht, so wird derselbe von diesem Punct M in zwei solche Abschnitte MP, MQ getheilt, deren Rechteck constant ist, nämlich es ist allemal

$$PM.MQ = \frac{1}{2}(a^2+b^2).$$

4) Der Radius r des Kreises N wird ein Maximum oder Minimum, wenn eine Ecke des Dreiecks ABC beziehlich in einem Scheitel der kleinen oder grossen Axe der Ellipse E liegt. Unter derselben Bedingung wird zugleich das Product der drei Seiten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  des Dreiecks ABC beziehlich ein Maximum oder Minimum. Diese Maxima und Minima haben folgende Werthe:

Maximum 
$$r = \frac{a^2 + 3b^2}{4b}$$
; Minimum  $r = \frac{3a^2 + b^2}{4a}$ ;

Maximum  $\alpha\beta\gamma = \frac{3\sqrt{3}}{4}a(a^2 + 3b^2)$ ; Minimum  $\alpha\beta\gamma = \frac{3\sqrt{3}}{4}b(3a^2 + b^2)$ .

Berlin, im Juni 1845.

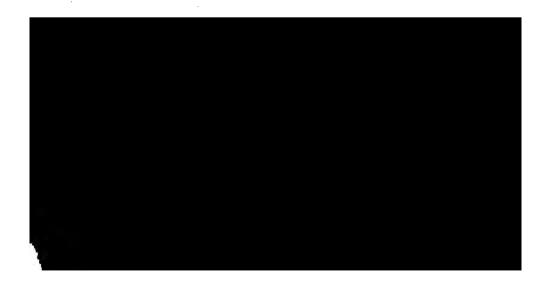

# Ueber eine Eigenschaft der Leitstrahlen der Kegelschnitte.

Crelle's Journal Band XXX. S. 337-340.

# The state of the s

## Ueber eine Eigenschaft der Leitstrahlen der Kegelschnitte.

Es seien S,  $S_1$  die Scheitel der Haupt-Axe und F,  $F_1$  die Brennpuncte eines Kegelschnittes; es seien ferner P,  $P_1$  zwei solche Puncte in der Axe, welche zu den Scheiteln S,  $S_1$  harmonisch sind, und zwar liege S zwischen P und  $P_1$ ; ferner liege P ausserhalb des Kegelschnittes, so dass aus ihm zwei Tangenten PT,  $PT_1$  an diesen gehen, deren Berührungssehne  $TT_1$  die Axe im Puncte  $P_1$  trifft. Aus einem der Puncte P oder  $P_1$  ziehe man eine beliebige Secante PAB (oder  $P_1AB$ ) durch den Kegelschnitt, und nach den Schnittpuncten A, B ziehe man aus dem dem Scheitel S zunächst liegenden Brennpuncte F die Leitstrahlen  $FA = \alpha$ ,  $FB = \beta$ , sowie endlich nach dem Berührungspuncte T den Leitstrahl  $FT = \tau$ , so giebt es jedesmal zwei bestimmte constante Grössen r und k von der Beschaffenheit, dass immer

(1) 
$$(\alpha - r)(\beta - r) = (\tau - r)^2 = k^2,$$

wie auch die Secante AB ihre Richtung und dadurch die Strahlen  $\alpha$  und  $\beta$  ihre Grösse ändern mögen, und gleichviel ob die Secante durch P oder  $P_1$  gehen mag. Verändert man aber die Lage der festen Pole P und  $P_1$ , so ändern sich auch die Constanten r und k.

Dem anderen Brennpuncte  $F_1$  entspricht gleichzeitig die nämliche Constante k, dagegen eine andere Constante  $r_1$ , und wenn man die Leitstrahlen  $F_1A = \alpha_1$ ,  $F_1B = \beta_1$ ,  $F_1T = \tau_1$  zieht, so hat man, wie für F,

$$(\alpha_1-r_1)(\beta_1-r_1)=(\tau_1-r_1)^2=k^2.$$

Aendern die conjugirten Pole P und  $P_1$  ihre Lage, so bleibt entweder die Summe oder der Unterschied der gleichzeitigen Grössen r und  $r_1$  constant; nämlich diese Summe oder dieser Unterschied ist stets der Haupt-Axe 2a des Kegelschnittes gleich, also

$$(2) r_1 \pm r = 2a.$$

Bezeichnet man die Excentricität des Kegelschnittes durch c, setzt die Tangente PT = t und den Winkel, welchen sie mit dem Leitstrahle

 $FT = \tau$  bildet, also den Winkel  $PTF = \varphi$ , so hat man.

(3) 
$$k^{2} = (a-r)^{2}-c^{2},$$

$$(4) k = \tau - r = \frac{1}{2}t\cos\varphi.$$

Unter Umständen können von den Grössen  $r, r_1, \alpha, \beta, \ldots$  einzelne ihr Vorzeichen ändern. Ich will dies nebst einigen anderen Besonderheiten bei den verschiedenen Kegelschnitten etwas näher andeuten.

I. Bei der Ellipse kann die Grösse r positiv, negativ oder Null sein, jenachdem die Pole P und  $P_1$  liegen. Im letzten Fall, wo r=0, wird die Grösse k der halben kleinen Axe b der Ellipse gleich, so dass für diesen Fall (1)

(5) 
$$\alpha\beta = \tau^2 = b^2.$$

· Dies giebt den besonderen Satz:

"Beschreibt man mit der halben kleinen Axe b um den Brennpunct F der Ellipse einen Kreis, der die Ellipse allemal in zwei reellen Puncten T und  $T_1$  schneidet, zieht die Sehne  $TT_1$ , die der Haupt-Axe in  $P_1$  begegnet und legt in T (oder  $T_1$ ) an die Ellipse die Tangente  $TP_1$ , welche die Haupt-Axe in P trifft, zieht ferner aus einem der Puncte P oder  $P_1$ , gleichviel aus welchem, eine willkürliche Secante AB durch die Ellipse und nach ihren Schnittpuncten A und B aus dem Brennpuncte F die Strahlen a und b, so ist das Rechteck unter diesen Strahlen constant, und zwar gleich dem Quadrat über der halben kleinen b

Rücken nun, von dem genannten Zustande ausgehend, die Pole P und  $P_1$  dem Scheitel S näher, so ist r positiv; entfernen sie sich dagegen von demselben, so wird r negativ und dann verwandeln sich die obigen Ausdrücke in folgende:

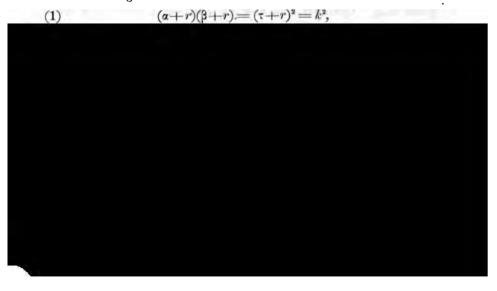

wo die unteren Zeichen in (7) und (8) den Werthen für  $r_1$  und  $p_1$  entsprechen.

II. Bei der Hyperbel sind die Grössen r und  $r_1$  immer positiv und für alle Lagen der Pole P und  $P_1$  ist

$$(2) r_1 - r = 2a.$$

In Rücksicht der Strahlen  $\alpha$ ,  $\beta$  kommt es dagegen darauf an, ob die Schnittpuncte A und B der Secante AB im nämlichen Zweige der Hyperbel liegen, oder nicht. Liegen sie im nämlichen Zweige (der also S zum Scheitel hat und den Brennpunct F umschliesst), so hat man, wie oben,

$$(\alpha-r)(\beta-r)=(\tau-r)^2=k^2$$

und

$$(\alpha_1-r_1)(\beta_1-r_1)=(\tau_1-r_1)^2=k^2.$$

Dreht nun aber die Secante AB sich so um den festen Pol P oder  $P_1$ , bis B sich in's Unendliche entfernt und von da in den anderen Zweig hinübergeht, so ändert der Strahl  $\beta$  sein Zeichen, und damit wird nun gleichzeitig  $r > \alpha$ , während zuvor  $\alpha > r$  war, so dass alsdann die Formel in folgende übergeht:

$$(r-a)(r+\beta) = (\tau-r)^2 = k^2$$

und

$$(r_1-\alpha_1)(r_1+\beta_1)=(\tau_1-r_1)^3=k^3.$$

Die Grössen r und  $r_1$  lassen sich hier auf eigenthümliche Art construiren. Aus einem der Pole P oder  $P_1$ , etwa aus P, ziehe man einer Asymptote parallel die Gerade PR, welche die Hyperbel in R trifft, und ziehe sodann die Leitstrahlen FR,  $F_1R$ , so sind diese die verlangten Grössen r und  $r_1$ .

III. Bei der Parabel sind die Pole P und  $P_1$  jedesmal gleich weit vom Scheitel S entfernt. Für alle Lagen dieser Pole bleibt die Grösse r constant, und zwar ist sie stets der Entfernung des Brennpunctes vom Scheitel gleich, also ist r = FS = e. Die Grösse k ist jedesmal dem Abstande des Poles P oder  $P_1$  vom Scheitel S gleich, also  $k = SP = SP_1 = d$ . Daher hat man

$$(\alpha - e)(\beta - e) = d^2,$$

d. h.: "Beschreibt man um den Brennpunct F der Parabel mit dem Abstande e desselben vom Scheitel S einen Kreis, zieht sodann aus dem Brennpuncte nach irgend zwei Puncten A und B in der Parabel die Leitstrahlen FA und FB, welche vom Kreise in  $A_1$  und  $B_1$  geschnitten werden, und zieht endlich die Sehne AB, welche die Parabel-Axe in irgend einem Puncte Q (d. i. P oder  $P_1$ ) trifft, so ist allemal das Rechteck unter denjenigen Abschnitten der Strahlen, welche zwischen dem Kreise und der Parabel liegen, gleich dem Quadrat über dem Ab-

schnitte der Axe, welcher zwischen ihrem Scheitel und dem Puncte Q enthalten ist, also  $AA_1 \cdot BB_1 = SQ^2$ .

Daraus schliesst man weiter den folgenden Satz:

"Schneiden eine beliebige Sehne AB und die Tangenten in ihren Endpuncten A und B die Parabel-Axe beziehlich in Q,  $A_0$ ,  $B_0$ , und trifft das aus dem gegenseitigen Schnittpuncte der Tangenten auf die Axe gefällte Perpendikel dieselbe in R, so ist allemal

$$SA_0 \cdot SB_0 = SQ^2 = SR^2$$
.

Berlin, im April 1845.

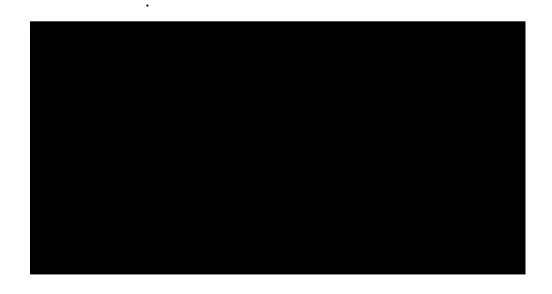

# Geometrische Lehrsätze und Aufgaben.

Crelle's Journal Band XXXI. S. 90-92.



### Geometrische Lehrsätze und Aufgaben.

#### 1. Lehrsatz.

"Wird eine gegebene Fläche F zweiter Ordnung auf ein rechtwinkliges Coordinaten-System XYZ bezogen, dessen Anfangspunct A beliebig liegt, so entstehen in jeder  $Axe\ X,\ Y,\ Z$  zwei Abschnitte, von A bis zu den Schnittpuncten mit F genommen, die beziehlich durch x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_1$  bezeichnet werden sollen, und ferner drei Abschnitte oder Sehnen zwischen den Schnittpuncten, die  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  heissen mögen. Wird das rechtwinklige Coordinaten-System um den nämlichen festen Anfangspunct A auf beliebige Art herumbewegt, so bleibt der Ausdruck

$$\frac{\alpha^2}{x^2x_1^2} + \frac{\beta^2}{y^2y_1^2} + \frac{\gamma^2}{z^2z_1^2}$$

constant."

Für die Curven zweiter Ordnung findet ein analoger Satz statt.

#### 2. Lehrsatz.

"Schneiden sich die drei Diagonalen eines Polyëders von octaëdrischer Form in einem Puncte D und unter rechten Winkeln, so liegen die Fusspuncte der aus jenem Puncte D auf die Seitenflächen gefällten Perpendikel allemal alle acht in irgend einer Kugelfläche." Oder:

"Werden in jeder von drei sich in demselben Puncte D rechtwinklig schneidenden Geraden A, B, C zwei beliebige Puncte a und a, b und  $\beta$ , c und  $\gamma$  angenommen, gleichviel ob die Puncte eines jeden Paares auf gleichen oder auf entgegen-

gesetzten Seiten von D liegen, so bestimmen diese Puncte, zu 3 und 3, acht Ebenen

 $ab\gamma$ ,  $ac\beta$ ,  $bc\alpha$ ,  $a\beta\gamma$ ,  $b\alpha\gamma$ ,  $c\alpha\beta$ , abc,  $\alpha\beta\gamma$ .

und sodann liegen die Fusspuncte der aus dem Puncte D auf diese acht Ebenen gefällten Perpendikel in irgend einer Kugelfläche, und zugleich liegen zwölf mal vier derselben in einer Ebene und somit in einem Kreise."

In der Ebene hat man den einfacheren Satz:

"Schneiden sich die Diagonalen eines Vierecks rechtwinklig, so liegen die Fusspuncte der aus ihrem Schnittpuncte D auf die vier Seiten gefällten Perpendikel in einem Kreise." (Dabei kann das Viereck convex, concav oder überschlagen sein.)

#### 3. Lehrsatz.

Vier beliebige Puncte A, B, C, D in einer Ebene bestimmen, zu je drei genommen, vier Dreiecke; durch die Mitten der Seiten jedes Dreiecks lege man einen Kreis m, so schneiden sich diese vier Kreise m in einem und demselben Puncte P. Ferner: die drei Paare von Geraden AB und CD, AC und BD, AD und BC schneiden sich beziehlich in drei Puncten b, c, d, und der durch diese Puncte gelegte Kreis  $\mu$  geht ebenfalls durch jenen Punct P.

Und ferner: sind  $D_1$ ,  $C_1$ ,  $B_1$ ,  $A_1$  beziehlich die Puncte, in welchen sich die in den Dreiecken ABC, ABD, ACD, BCD aus den Ecken auf die Gegenseiten gefällten Perpendikel schneiden, so hat der nämliche Punct P dieselbe Eigenschaft in Rücksicht dieser vier neuen Puncte, d. h. die vier auf gleiche Weise bestimmten Kreise  $m_1$  nebst dem Kreise  $\mu_1$  (der durch die analogen Puncte  $b_1$ ,  $c_1$ ,  $d_1$  geht) schneiden sich alle in

gleichen Kreise um den Punct P; und dieser Kreis P hat mit dem Kreise M den Punct  $M_1$  und mit dem Kreise  $M_1$  den Punct M zum äusseren Aehnlichkeitspunct. Die vier Mittelpuncte m (sowie die vier  $m_1$ ) sind die Ecken eines Vierecks, welches dem Viereck ABCD (oder  $A_1B_1C_1D_1$ ) ähnlich ist; die entsprechenden Dimensionen verhalten sich wie 1:2. Die Kreise  $\mu$  und  $\mu_1$  berühren einander in P u. s. w. — Die Puncte  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$ , D, fallen beziehlich mit den Puncten A, B, C, D zusammen, d. h. letztere sind selbst die Schnittpuncte der Höhen der vier Dreiecke  $D_1C_1B_1$ ,  $D_1C_1A_1$ ,  $D_1B_1A_1$ ,  $C_1B_1A_1$ , so dass also in diesem besonderen Falle kein solcher unendlicher Fortgang stattfindet, wie oben, vielmehr den zweimal vier Puncten A, B, C, D und  $D_1$ ,  $C_1$ ,  $B_1$ ,  $A_1$  die Reciprocität zukommt, dass die vier Puncte jeder Abtheilung die Schnittpuncte der Höhen der durch die andere Abtheilung bestimmten vier Dreiecke sind.

Liegen die vier Puncte A, B, C, D beliebig, so findet ferner noch folgende Eigenschaft statt. Zieht man aus jedem Puncte Strahlen nach den drei übrigen und legt durch die Mitten dieser Strahlen einen Kreis n, so schneiden sich die auf diese Weise erhaltenen vier Kreise n ebenfalls in einem und demselben Puncte Q. U. s. w.

Hierdurch wird ein früherer Satz in Crelle's Journal (Bd. II. S. 97, Satz 9)\*) erweitert.

Berlin, im März 1845.

#### 4. Aufgabe.

Folgende zwei Sätze werden allgemein als wahr anerkannt:

I. "Dass neun beliebige Ebenen allemal wenigstens von einer Fläche zweiter Ordnung berührt werden."

II. "Dass der Ort der Scheitel aller rechtwinkligen, dreiflächigen Körperwinkel, welche einer Fläche zweiter Ordnung umschrieben sind, eine mit dieser Fläche concentrische Kugelfläche ist, die bei den Paraboloïden in eine Ebene übergeht."

Nun denke man sich ein rechtwinkliges Parallelepipedon (oder auch nur einen Würfel) P und nebstdem durch einen beliebigen Punct D drei zu einander rechtwinklige Ebenen. Alsdann müssen die sechs Seitenflächen von P sammt den drei Ebenen durch D von irgend einer Fläche F zweiter Ordnung berührt werden (I); und demzufolge müssten dann die acht Ecken E von P nebst dem Puncte D — als Scheitel rechtwinkliger dreiflächiger Körperwinkel, die der Fläche F umschrieben sind — alle neun in einer Kugelfläche liegen (II). Die acht Ecken E liegen

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. I. S. 128 dieser Ausgabe.

in der That immer in einer Kugel und bestimmen sie; da aber der Punct D beliebig ist, so liegt er im Allgemeinen nicht in derselben, so dass also die neun Scheitel, 8E und D, zusammen weder in einer Kugel noch in einer Ebene liegen, was offenbar gegen den Satz (II) streitet. Wie ist dieses Paradoxon zu erklären?

Es ist zu zeigen, dass dieser Widerspruch nur scheinbar ist und dass er die allgemeine Gültigkeit der beiden obigen Sätze nicht aufhebt.

Berlin, im April 1845.

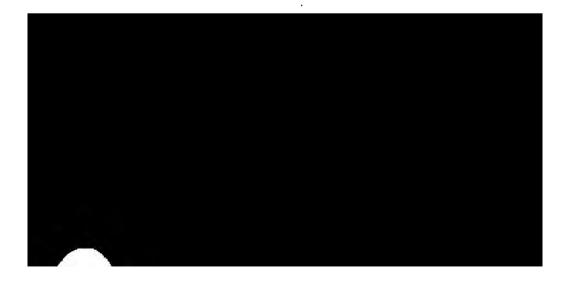

# Ueber Lehrsätze, von welchen die bekannten Sätze über parallele Curven besondere Fälle sind.

Crelle's Journal Band XXXII. S. 75-79.

(Auszug aus einer am 26. März in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)

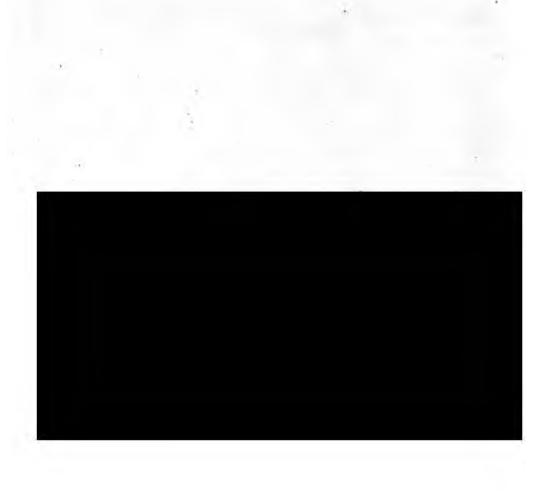

## Ueber Lehrsätze, von welchen die bekannten Sätze über parallele Curven besondere Fälle sind.

Es seien in einer Ebene zwei beliebige Curven A, B gegeben;  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$  seien zwei parallele Tangenten derselben und a, b deren Berührungspuncte. Man lasse die Tangenten auf den Curven gleichzeitig so rollen, dass sie in jedem Augenblicke parallel sind, bezeichne sie in irgend einer Endlage durch  $\mathfrak{A}_1$ ,  $\mathfrak{B}_1$  und die Berührungspuncte durch  $a_1$ ,  $b_1$  und nenne die von den Berührungspuncten a, b durchlaufenen (oder von den Tangenten überrollten) Bogen  $aa_1$ ,  $bb_1$  entsprechende Bogen, sowie je ein Paar gleichzeitige Berührungspuncte a, b entsprechende Puncte dieser Bogen.

Aus einem in der Ebene beliebig angenommenen Pole P ziehe man nach jedem Puncte b des Bogens  $bb_1$  den Strahl Pb und aus dem b entsprechenden Puncte a des anderen Bogens  $aa_1$  auf dessen concaver Seite den Strahl ac parallel Pb und nehme ac = Pb, so ist der Ort des Endpunctes c des letzteren Strahles irgend ein bestimmter dritter Curvenbogen  $cc_1$ , dessen Puncte c mit den Puncten a, b der Bogen  $aa_1$ ,  $bb_1$  in bestimmte Correspondenz treten. Dieser Bogen  $cc_1$  bleibt stets sich selbst congruent und gleichliegend, es mag der Pol P in der Ebene angenommen werden, wo man will; so dass er aus jeder anderen Lage, die einem Pole  $\mathfrak P$  entspricht, in die vorige durch eine bloss geradlinige Bewegung ohne Drehung übergehen kann, indem jeder Punct in ihm eine Gerade beschreibt, welche parallel und gleich  $\mathfrak PP$  ist.

Zieht man umgekehrt aus einem beliebigen Pol P nach jedem Puncte a des Bogens  $aa_1$  einen Strahl Pa und aus dem a entsprechenden Puncte b in  $bb_1$  den Strahl  $b\gamma$  parallel und gleich Pa, so ist der Ort des Endpunctes  $\gamma$  wiederum ein solcher Curvenbogen  $\gamma\gamma_1$ , welcher mit dem vorigen  $cc_1$  congruent ist, aber gegen diesen symmetrisch liegt, so dass er erst mit ihm gleichliegend wird, wenn man ihn in seiner Ebene eine Drehung von  $180^\circ$  machen lässt.

Der Bogen  $cc_1$  wird ferner auch noch auf folgende dritte Art erzeugt. Verbindet man jedes Paar entsprechender Puncte a, b der Bogen  $aa_1$ ,  $bb_1$  durch eine Gerade ab und zieht aus irgend einem Pol P den Strahl PC parallel und gleich ab, so ist der Ort seines Endpunctes C abermals ein solcher Curvenbogen  $CC_1$ , der mit dem Bogen  $cc_1$  congruent ist und mit ihm gleich oder symmetrisch liegt, jenachdem der Strahl PC aus P nach der einen oder nach der entgegengesetzten Richtung gezogen wird. Der Bogen  $CC_1$  bleibt sich selbst gleich und gleichliegend, während die Bogen  $aa_1$  und  $bb_1$  ihre gegenseitige Lage durch blosse Verschiebung, ohne Drehung, beliebig ändern.

Der auf diese drei verschiedenen Arten erzeugte Bogen  $cc_1$  hat in Bezug auf die Bogen  $aa_1$  und  $bb_1$  die doppelte Eigenschaft: 1) "dass seine Tangente & in jedem Puncte c den Tangenten A, B der Bogen  $aa_1$ ,  $bb_1$  in den correspondirenden Puncten a, b parallel ist; " und 2) "dass er in Rücksicht seiner Länge dem Unterschiede der Bogen  $aa_1$  und  $bb_1$  gleich ist."

Wird bei der obigen ersten Construction aus dem Puncte a statt des Strahles ac in entgegengesetzter Richtung ein Strahl ad auf der convexen Seite des Bogens  $aa_1$  dem Strahle Pb parallel gezogen und ad gleich Pb genommen, so beschreibt auch der Endpunct d einen Curvenbogen  $dd_1$ , dessen Tangente  $\mathfrak D$  in jedem Puncte d stets den Tangenten  $\mathfrak A$ ,  $\mathfrak B$  der Bogen  $aa_1$ ,  $bb_1$  in den correspondirenden Puncten a, b parallel ist, und welcher mit sich selbst congruent bleibt, der auf die Curve  $bb_1$  bezogene Pol P mag liegen, wo man will; seine Länge aber ist der Summe der Bogen  $aa_1$  und  $bb_1$  gleich. Man hat also

(I) 
$$cc_1 = aa_1 - bb_1$$
 (oder  $cc_1 = bb_1 - aa_1$ ),

(II) 
$$dd_1 = aa_1 + bb_1;$$

und daraus weiter:

liebigen Pol P nach jedem Puncte c in  $c\dot{c}_1$  den Strahl Pc und aus dem entsprechenden Puncte a in  $aa_1$  den Strahl  $a\beta$  mit ihm parallel zieht und  $a\beta = Pc$  nimmt, so ist der Ort des Endpunctes  $\beta$  ein dem Bogen bb, gleicher und mit ihm gleichliegender Curvenbogen  $\beta\beta$ .

Zieht man zwischen je zwei entsprechenden Puncten a, b der gegebenen Curven  $aa_1$ ,  $bb_1$  die Gerade ab, so ist der Ort ihrer Mitte  $\delta$  ein dem oben beschriebenen Bogen  $dd_1$  ähnlicher und ähnlichliegender Bogen  $\delta\delta_1$ , dessen Dimensionen sich zu denen von  $dd_1$  wie 1:2 verhalten. Der Bogen  $\delta\delta_1$  bleibt sich selbst congruent, während  $aa_1$  und  $bb_1$  ihre gegenseitige Lage durch blosse parallele Verschiebung ohne Drehung beliebig ändern. Wird aber der Bogen  $bb_1$  in der Ebene um  $180^o$  gedreht, und werden sodann wieder die nämlichen entsprechenden Puncte a und b durch die Gerade ab verbunden, so ist der Ort ihrer Mitte  $\gamma$  jetzt ein dem Bogen  $cc_1$  ähnlicher Bogen  $\gamma\gamma_1$ , der sich auch zu  $cc_1$  wie 1:2 verhält. Zieht man ferner zwischen den entsprechenden Puncten b, c der Bogen  $bb_1$ ,  $cc_1$  die Gerade bc, so ist der Ort ihrer Mitte a ein dem  $aa_1$  ähnlicher und ähnlichliegender Bogen  $aa_1$ , der sich zu ihm ebenfalls wie 1:2 verhält.

In Rücksicht der vier Curven  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$ ,  $dd_1$  mag noch bemerkt werden, was leicht zu sehen ist, dass sowohl ihre Evoluten als auch ihre Evolventen unter sich die nämliche Beziehung haben, wie jene Curven selbst.

Besonderer Fall. Ist insbesondere die eine gegebene Curve  $bb_1$  ein Kreisbogen, und wird der Pol P in dessen Mittelpunct angenommen, so werden die beiden Curven  $cc_1$  und  $dd_1$  der anderen gegebenen Curve  $aa_1$  parallel, und alsdann enthalten die obigen Formeln (I) und (II) den einen von den zwei bekannten Sätzen über parallele Curven. Der andere Satz bezieht sich auf den Inhalt der oben genannten Vierecke  $aa_1c_1c$  und  $aa_1d_1d$ ; er folgt aus dem ersten und aus dem Umstande, dass hier die Strahlen Pb = ac = ad eine constante Länge haben, nämlich dem Radius r des Kreises gleich sind; denn hierdurch wird der Sector  $Pbb_1 = \frac{1}{4}r.bb_1$ , und für die Vierecke hat man

(VI) 
$$\begin{cases} a a_1 c_1 c = r.aa_1 - \frac{1}{2}r.bb_1 = r.cc_1 + \frac{1}{2}r.bb_1, \\ aa_1 d_1 d = r.aa_1 + \frac{1}{2}r.bb_1 = r.dd_1 - \frac{1}{2}r.bb_1, \end{cases}$$

was den zweiten Satz ausdrückt.

Wird dagegen der Pol P in der Ebene des Kreises  $bb_1$  beliebig angenommen, so bleiben zwar die Curven  $cc_1$  und  $dd_1$  zufolge des Obigen sich selbst congruent, aber sie sind nicht mehr der Curve  $aa_1$  parallel; jedoch können sie durch Verschiebung immer mit dieser in parallele Lage gebracht werden.

#### Bemerkung.

In Bezug auf krumme Oberflächen finden analoge Constructionen und zum Theil auch analoge Sätze statt. Folgende kurze Andeutung darüber mag hier genügen.

Denkt man sich zwei beliebige krumme Oberflächen A und B in fester Lage und an denselben irgend zwei parallele Berührungs-Ebenen A und B, nennt diese letzteren entsprechende Berührungs-Ebenen, sowie ihre Berührungspuncte a und b entsprechende Puncte der Flächen; denkt sich ferner auf diesen Flächen A und B zwei solche begrenzte Flächentheile  $A_1$  und  $B_1$ , welche überall, bis in ihre Grenzlinien, entsprechende Puncte enthalten, und zieht sodann aus einem im Raume beliebig gewählten Pole P nach jedem Puncte b des Flächentheiles B, den Strahl Pb und aus dem entsprechenden Puncte a des anderen Flächentheiles  $A_1$  mit ihm parallel den Strahl ac, und nimmt ac = Pb, so ist der Ort des Endpunctes c eine bestimmte dritte Fläche  $C_i$ , deren Berührungs-Ebene & im Puncte c den Berührungs-Ebenen A und B der Flächen  $A_1$  und  $B_1$  in den correspondirenden Puncten a und b parallel ist. Die Fläche  $C_1$  bleibt sich selbst congruent und gleichliegend, es mag der auf die Fläche  $B_i$  bezogene Pol P angenommen werden, wo man will. — Wird aus dem Puncte a der Fläche A, statt des Strahles ac ein Strahl ad nach gerade entgegengesetzter Richtung gezogen, also auch parallel Pb, und wird ebenso ad = Pb genommen, so ist der Ort des Endpunctes d in gleicher Weise eine bestimmte vierte Fläche  $D_1$ , deren Berührungs-Ebenen denen von  $A_i$  und  $B_i$  in den entsprechenden Puncten parallel sind, und welche sich selbst congruent und gleichliegend bleibt, während der Pol P seine Lage beliebig ändert. Zwischen den vier Flächen findet unter anderen die folgende Relation statt:

$$(VII) C_1 + D_1 = 2A_1 + 2B_1.$$

Ist die Fläche B insbesondere eine Kugelfläche und wird ihr Mittel-



In derselben Vorlesung wurden ferner die folgenden Aufgaben behandelt:

"Zu zwei in derselben Ebene gegebenen beliebigen Kegelschnitten A und B denjenigen dritten Kegelschnitt C zu finden, in Bezug auf welchen sie einander polar entsprechen, d. h. jeder die Polar-Figur des anderen ist."

Es wurde gezeigt, dass es im Allgemeinen vier solche Kegelschnitte C giebt, von denen jeder der Forderung der Aufgabe genügt, und dass dieselben auch unter sich eine merkwürdige Beziehung haben, wonach jeder von jedem anderen auf eigenthümliche Weise abhängt und dadurch bestimmt wird. — Für die sphärischen Kegelschnitte findet alles in gleicher Weise statt. — Auch die analoge Aufgabe über Flächen zweiter Ordnung gestattet ähnliche Behandlung; sie lässt im Allgemeinen 8 Auflösungen zu, und die 8 Flächen, welche der Aufgabe genügen, haben ebensolche gegenseitige Beziehung, dass jede durch jede andere auf eigenthümliche Weise bestimmt wird.

Berlin, im Mârz 1846.

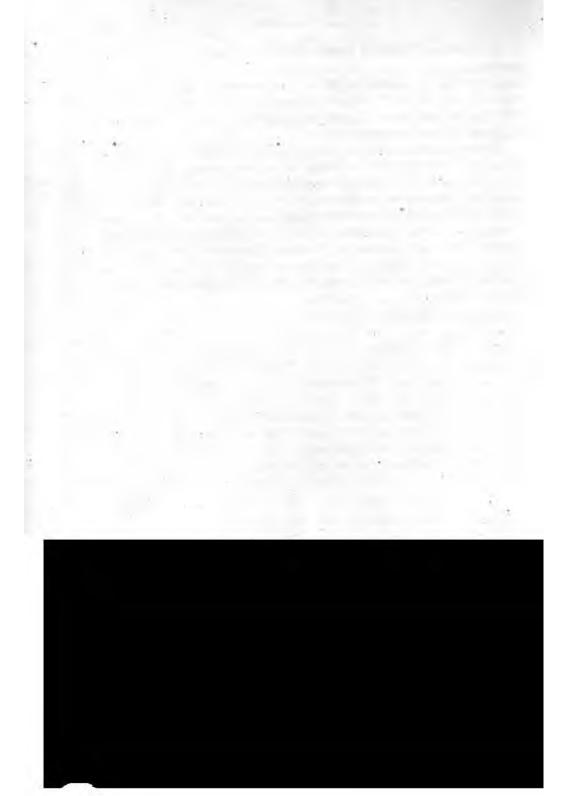

# Geometrische Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XXXII. S. 182-184.

(Auszug aus einer am 27. November 1845 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vorlesung.)

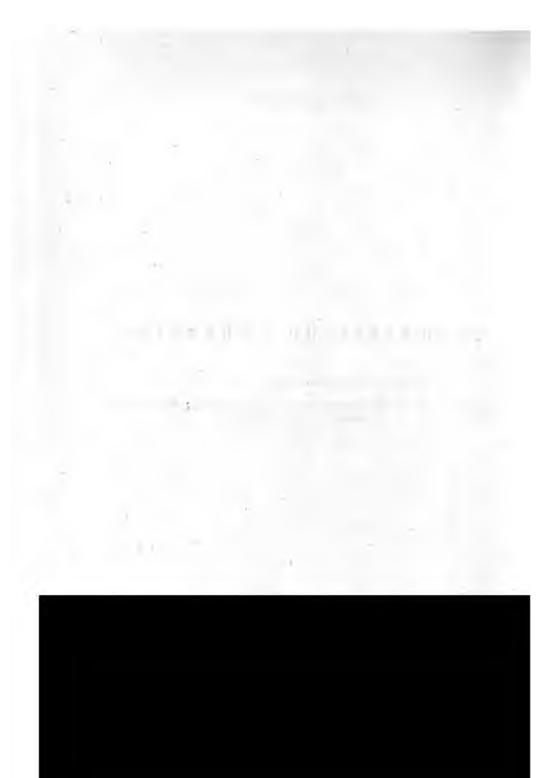

### Geometrische Lehrsätze.

1. "Eine Curve dritter Ordnung enthält im Allgemeinen 27 solche Puncte P, in deren jedem sie von einem Kegelschnitte sechspunctig berührt werden kann. Von diesen 27 Puncten sind 9 reell und 18 imaginär. Die Gleichung vom 27sten Grade, durch welche die 27 Puncte P bestimmt werden, ist immer algebraisch aufzulösen, was für die Algebra selbst von Interesse ist."

Von den 27 Puncten P liegen 108 mal drei in einer Geraden, und diese 108 Geraden haben wiederum eigenthümliche Beziehungen, sowohl unter sich, als zu anderen von der Curve abhängigen ausgezeichneten Geraden und Puncten. So z. B. liegen von den 9 reellen Puncten P neunmal drei in einer Geraden, und von diesen 9 Geraden schneiden sich bestimmte 3, die sich wesentlich von den 6 übrigen unterscheiden, in demselben Puncte Q. Solcher Puncte Q giebt es im Ganzen 12, wofern alle 27 Puncte P in Betracht gezogen werden, und diese 12 Puncte Q haben nebstdem noch andere merkwürdige Beziehungen zu der Curve; etc. etc.

2. Werden in einer Curve dritter Ordnung zwei beliebige Puncte P und Q als fest angenommen, wird ferner in derselben ein willkürlicher Punct A angenommen und die Gerade PA gezogen, welche der Curve zum dritten Male in einem Puncte B begegnet, wird sodann weiter die Gerade QB gezogen, welche die Curve zum dritten Male in einem Puncte C schneidet, wird ferner die Gerade PC gezogen, welche die Curve in einem neuen Puncte D trifft, und werden so weiter die Geraden QDE, PEF, QFG, ... gezogen, welche nach der Reihe in der Curve die neuen Puncte E, F, G, ... bestimmen, so entsteht ein der Curve eingeschriebenes Polygon ABCDEFG..., dessen Seiten der Reihe nach abwechselnd durch die festen Fundamentalpuncte P und Q gehen, und welches entweder P0 sich nicht schliesst, wie lange auch die Construction fortgesetzt werden mag, oder P2 sich schliesst und dann eine gerade P2 von Seiten hat. Im letzteren Falle findet folgender Satz statt:

"Wenn das Polygon sich schliesst, so schliesst es sich immer und hat stets die nämliche Seitenzahl 2n, man mag die erste Ecke A desselben in der Curve annehmen, wo man will."

Zieht man die Gerade PQ, welche die Curve in einem dritten Puncte R schneidet, legt aus R eine Tangente an die Curve und nennt den Berührungspunct S, so hat man folgenden Satz:

"Wenn den Fundamentalpuncten P und Q ein geschlossenes Polygon von 2n Seiten entspricht, so entspricht sowohl den Puncten P und S, als den Puncten Q und S, als Fundamentalpuncten, ein Polygon von 4n Seiten."

Kennt man also zwei Fundamentalpuncte P und Q, denen ein geschlossenes Polygon von 2n Seiten entspricht, so ist es hiernach leicht, zwei solche Fundamentalpuncte (P und S oder Q und S) zu erhalten, denen ein Polygon von doppelter Seitenzahl 4n entspricht; und auch umgekehrt.

In einer gegebenen Curve dritter Ordnung giebt es immer unendlich viele Paare Fundamentalpuncte P und Q, denen ein geschlossenes Polygon von vorgeschriebener gerader Seitenzahl entspricht. Man kann sogar den einen Punct willkürlich annehmen, während dann der andere noch in mehrfachen Lagen der Forderung genügen kann.

Solche Punctepaare, denen geschlossene Polygone entsprechen, werden durch den Satz selbst näher bestimmt und sind für die einfacheren Polygone an folgenden Merkmalen zu erkennen.

a) Soll das Polygon ein Viereck sein, so müssen die Tangenten in P und Q einander in irgend einem Puncte T auf der Curve treffen. In diesem besonderen Falle ist es also leicht, geeignete Fundamentalpuncte P und Q zu finden. Auch folgt daraus, dass, wenn P in der Curve beliebig angenommen wird, dann Q in drei verschiedenen Lagen der Forderung genügen kann. Ferner folgt daraus, wie Fundamentalpuncte P und S zu finden sind danen ein geschlessenes Achteck enterprisht und dasse

stimmen. Sind U und V zwei Wendungspuncte, ist X ein willkürlicher anderer Punct der Curve, und zieht man die Geraden XU und XV, so sind ihre dritten Schnittpuncte mit der Curve allemal ein Paar Fundamentalpuncte P und Q, denen ein Sechseck entspricht. Man schliesst hieraus, dass, wenn der eine Fundamentalpunct P beliebig angenommen wird, dann der andere Q in 8 verschiedenen Lagen der Forderung genügen kann; ist P reell, so sind von den 8 Puncten Q nur 2 reell, 6 imaginär; etc.

- c) Soll das Polygon ein Zehneck sein, so müssen P und Q solche Lage haben, dass, wenn die Tangenten in denselben die Curve in  $P_1$  und  $Q_1$  schneiden, ferner die Geraden  $PQ_1$  und  $QP_1$  der Curve in  $P_2$  und  $Q_2$  begegnen, weiter die Geraden  $PQ_2$  und  $QP_2$  dieselbe in  $P_3$  und  $Q_3$  treffen, dass dann endlich die Geraden  $PQ_3$  und  $QP_3$  die Curve im nämlichen Puncte T schneiden.
- 3. Hat eine Curve vierter Ordnung zwei Doppelpuncte P und Q, so lassen sich ihr in gleicher Weise Polygone ABCDEF... einschreiben, deren Seiten abwechselnd durch jene festen Puncte P und Q gehen, und es findet dasselbe Gesetz statt:

"Dass, wenn das Polygon sich schliesst, es sich dann immer schliesst und dabei stets die nämliche gerade Seitenzahl 2n hat, man mag die erste Ecke A desselben in der Curve annehmen, wo man will." Etc.

Bemerkung. Die vorstehenden Sätze (2 und 3) finden in analoger Weise statt, wenn die Seiten des Polygons Kegelschnitte sind (anstatt Gerade); nämlich wenn man in der gegebenen Curve drei beliebige feste Puncte X, Y, Z annimmt, durch dieselben und abwechselnd durch P und Q Kegelschnitte legt und mittelst solcher Kegelschnitte das der Curve eingeschriebene Polygon construirt. Etc.

-

# Sätze über Curven zweiter und dritter Ordnung.

Crelle's Journal Band XXXII. S. 300 - 304.

### Sätze über Curven zweiter und dritter Ordnung.

- 1. "Durch jeden Punct D einer Ellipse gehen drei Krümmungskreise der letzteren, welche sie in irgend drei anderen Puncten A, B, C osculiren; und jedesmal liegen die vier Puncte A, B, C, D in einem Kreise." Dieser Satz ist gewissermassen ein besonderer Fall von dem folgenden Satze.
- 2. I. Werden in einer Curve dritter Ordnung drei beliebige Puncte A, B, C angenommen, so gehen durch dieselben im Allgemeinen 9 Kegelschnitte K, wovon jeder die Curve in irgend einem anderen Puncte osculirt; von diesen 9 Osculationspuncten sind im Allgemeinen drei reell und sechs imaginär, demgemäss sie durch 3R und 6I bezeichnet werden mögen; Diesem entsprechend sind auch von den 9 Kegelschnitten K drei reell und sechs imaginär.

Von den 9 Osculationspuncten, 3R+6I, liegen  $12 \, \mathrm{mal} \ 3$  mit den drei Puncten A, B, C zusammen in einem Kegelschnitte  $K_1$ ; von diesen  $12 \, \mathrm{Kegelschnitten} \ K_1$  sind 4 reell und 8 imaginär; nach einer gewissen Beziehung gruppiren sie sich zu 3 und 3 in vier Systeme, wovon jedes einen reellen und zwei imaginäre  $K_1$  enthält, und wobei die  $3K_1$  jedes Systems zusammen durch alle  $9 \, \mathrm{Puncte} \ R$  und I gehen, so dass keiner von diesen in zwei von jenen liegt; bei dem einen System geht der reelle  $K_1$  durch die 3R, und die 6I liegen, zu 3 und 3, in den zwei imaginären  $K_1$ ; bei den drei anderen Systemen gehen die reellen  $K_1$  einzeln durch die Puncte 3R und durch  $2 \, \mathrm{und} \ 2 \, \mathrm{der} \ \mathrm{Puncte} \ 6I$ . Durch jeden der  $9 \, \mathrm{Puncte} \ R$ , I gehen vier Kegelschnitte  $K_1$ .

<sup>\*)</sup> Es finden noch weitere Eigenschaften statt; z. B.: Die 9 Kegelschnitte K gruppiren sich zu drei in 12 Systeme, entsprechend dem Umstande, wie ihre Osculationspuncte R, I zu drei und drei in den 12 Kegelschnitten  $K_1$  liegen. Die 3K jedes Systems schneiden einander (ausser in A, B, C) paarweise in 3 Puncten X, so dass 12 mal 3X oder im Ganzen 36X entstehen. Die  $12K_1$  wurden oben, zu 3 und 3, in vier Systeme geordnet; die  $3K_1$  jedes Systems schneiden einander ebenso paarweise in 3 Puncten Y, was im Ganzen 12 Puncte Y giebt. Nun lassen sich ferner durch jeden der 9 Puncte R, I und durch die 3 Puncte A, B, C drei neue Kegelschnitte L legen, von denen jeder die Curve  $C_2$  in irgend einem anderen Puncte Z berührt (was zu-

II. Durch die beliebig angenommenen 3 Puncte A, B, C sind die 9 Puncte R, I bestimmt; auch sind durch jeden der letzteren die 8 übrigen, aber nicht jene drei bestimmt. Nämlich von den drei Puncten A, B, C können zwei oder alle drei ihre Lage gleichzeitig ändern, während die 9 Puncte R, I fest bleiben; ändert dagegen bloss einer von jenen seine Lage, so ändern sich auch die letzteren alle. Folgende Angaben werden dies klarer und übersichtlicher machen. Der Einfachheit wegen wollen wir uns dabei zunächst bloss auf die reellen Puncte 3R beschränken und sie zu diesem Zwecke durch R, S, T bezeichnen.

Man ziehe die Gerade BC, die der Curve in einem dritten Puncte D begegnet, und lasse dieselbe sich um diesen festen Punct D herumbewegen, wobei also die zwei anderen Schnittpuncte B, C in jedem Momente sich ändern und in neue Schnitte  $B_0$ ,  $C_1$  übergehen, dann entsprechen den drei Puncten A,  $B_0$ ,  $C_1$  immer die nämlichen Puncte R, S, T, d. h. es gehen durch A,  $B_0$ ,  $C_1$  wiederum drei Kegelschnitte K, welche die Curve beziehlich in den Puncten R, S, T osculiren; und immer liegen die 6 Puncte A,  $B_0$ ,  $C_1$ , R, S, T in einem Kegelschnitte  $K_1$ . Ebenso kann man nun weiter die Gerade  $AB_0$  ziehen und sie um ihren dritten Schnittpunct E mit der Curve herumbewegen, wodurch man statt A,  $B_0$  neue Schnitte  $A_1$ ,  $B_1$  erhält, und wo alsdann dem System der drei Puncte  $A_1$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ 0 die nämlichen Puncte  $A_2$ 0,  $A_3$ 1 in gleichem Sinne entsprechen wie dem ursprünglichen System A, B, C1.

Man sieht hieraus, dass man, um ein neues System von drei Puncten  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  zu haben, welchem die Puncte R, S, T in gleichem Sinne entsprechen wie den gegebenen Puncten A, B, C, zwei derselben, etwa  $A_1$  und  $B_1$ , auf der Curve willkürlich annehmen und dazu den dritten  $C_1$  leicht bestimmen kann.

Alle diese Systeme A, B, C;  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ; etc., denen die nämlichen Puncte B, B, B entsprechen, lassen sich auch, wie folgt, bestimmen und in ihrer Totalität übersehen.

liegen\*). Und umgekehrt: Zieht man irgend eine Gerade G und weiter aus den Puncten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , in denen sie die Curve schneidet, durch einen der Puncte R, S, T, etwa durch R, die Geraden  $\alpha R$ ,  $\beta R$ ,  $\gamma R$ , so treffen diese die Curve allemal in einem der genannten Systeme A, B, C; etc. Hiernach giebt es also ebensoviele Systeme A, B, C, als sich Gerade G in der Ebene ziehen lassen; jeder Geraden G entsprechen drei Systeme (in Bezug auf R, S, T); und umgekehrt, jedem System A, B, C entsprechen drei Gerade G.

2) Legt man durch die drei Puncte R, S, T irgend einen Kegelschnitt  $K_1$ , so schneidet er die Curve noch in drei Puncten, welche allemal eines der genannten Systeme A, B, C;  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ; etc. bilden. (Ebenso schneidet jeder Kegelschnitt K, welcher die Curve in einem der drei Puncte R, S, T osculirt, dieselbe ausserdem in einem solchen System.) Hieraus ergeben sich folgende nähere Bestimmungen.

Der durch R, S, T gelegte Kegelschnitt K, kann insbesondere die Curve in irgend einem anderen Puncte osculiren, in welchem dann die drei Puncte  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  (oder A, B, C) zusammenfallen; und zwar kann dies, zufolge (I), in drei reellen Puncten  $R_1$ ,  $S_1$ ,  $T_1$  (und in 6 imaginären  $I_1$ ) geschehen, und es müssen diese drei Puncte mit jenen R, S, T in einem Kegelschnitte  $K_0$  liegen. Ferner findet die Wechselbeziehung statt, dass auch durch die Puncte  $R_1$ ,  $S_1$ ,  $T_1$  drei Kegelschnitte  $K'_0$  gehen, welche die Curve einzeln in den Puncten R, S, T osculiren. Weiter giebt es 9 Kegelschnitte  $K_{s}$ , von welchen jeder die Curve in einem der Puncte R, S, T und zugleich in einem der Puncte  $R_1$ ,  $S_1$ ,  $T_1$  osculirt. Endlich haben die zwei einander zugeordneten Systeme von drei Puncten R, S, T und  $R_1$ ,  $S_1$ ,  $T_1$  allemal solche Lage, dass, wenn man aus einem Puncte des einen Systems durch die Puncte des anderen Systems Gerade zieht, diese drei Geraden der Curve stets in den nämlichen drei festen Puncten U, V, W begegnen. Die neun Geraden, welche die Puncte beider Système mit einander verbinden, treffen sich somit, zu 3 und 3, in den festen Puncten U, V, W; diese Puncte liegen in einer Geraden. Sie sind die reellen Wendungspuncte der Curve.

Die Puncte R, S, T haben ferner die Eigenschaft, dass die Tangente in jedem und die Gerade durch die beiden anderen der Curve im nämlichen Puncte begegnen, so dass also die Geraden TS, TR, SR und die Tangenten in R, S, T die Curve in den nämlichen drei Puncten r, s, t

<sup>\*)</sup> Die Aufgabe: "Wenn in der Curve dritter Ordnung drei beliebige Puncte A, B, C gegeben sind, in derselben denjenigen Punct X zu finden, für welchen die Geraden AX, BX, CX der Curve zum dritten Mal in solchen Puncten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  begegnen, welche in einer Geraden liegen; "hat im Allgemeinen neun Auflösungen; sie giebt für X die nämlichen, oben (I) betrachteten neun Puncte 3R und 6L.

schneiden. Ebenso werden durch  $R_1$ .  $S_1$ ,  $T_1$  drei neue Puncte  $r_1$ .  $s_1$ .  $t_1$  bestimmt. Diese neuen Systeme  $r_1$ ,  $s_1$ ,  $t_1$  und  $r_1$ ,  $s_1$ ,  $t_1$  haben durchweg gleiche Eigenschaften wie die vorigen; sie sind einander zugeordnet, und die 9 Geraden, welche sie wechselseitig verbinden, gehen ebenfalls. zu 3 und 3, durch die Wendungspuncte U, V, W; u. s. w.

III. Aendert von den Puncten A, B, C bloss einer seine Lage. so ändern sich alle 9 Puncte R, I; kommen jene insbesondere in eine Gerade ABC zu liegen, so lösen sich die oben (I) betrachteten Kegelschnitte K und  $K_1$  in Systeme von zwei Geraden auf: die eine Gerade jedes Systems ist allen gemein: sie ist die eben genannte Gerade ABC: die andere ist reell oder imaginär, jenachdem zuvor der betreffende Kegelschnitt reell oder imaginär war. Bezeichnen wir diese anderen Geraden, wie zuvor die Kegelschnitte, durch K und  $K_1$ , so ergiebt sich aus dem obigen (I) unmittelbar Folgendes:

"Eine Curve dritter Ordnung hat im Allgemeinen 9 Wendungspuncte, drei reelle 3R und sechs imaginäre 6I, (ebenso 9 Wendungstangenten K, drei reelle und sechs imaginäre). Von den 9 Wendungspuncten liegen 12 mal 3 in einer Geraden  $K_1$ ; von diesen 12 Geraden  $K_1$  sind 4 reell und 8 imaginär: sie gruppiren sich zu 3 und 3 in vier Systeme, deren jedes eine reelle und zwei imaginäre Gerade  $K_1$  enthält, die zusammen durch alle 9 Puncte R und I gehen: bei dem einen System geht die reelle Gerade durch die 3R, und die zwei imaginären Geraden enthalten die 6I zu 3 und 3: bei den drei übrigen Systemen gehen die reellen Geraden einzeln durch die 3 Puncte R und durch 2 und 2 der 6 Puncte I; durch jeden der 9 Puncte R, I gehen vier Gerade  $K_1$ ."

3. Eine Curve dritter Ordnung kann im Allgemeinen in jedem ihrer Puncte P von einem Kegelschnitte fünfpunctig berührt werden: beide Curven haben dann ausserdem noch einen sechsten Punct A gemein, der, wie folgt, bestimmt wird. Die Tangente in P an die Curve dritter Ordnung schneide



### Ueber das dem Kreise umschriebene Viereck.

Crelle's Journal Band XXXII. S. 305-310.

Hierzu Taf. XVII—XIX Fig. 1-4.

. . . . 



### Ueber das dem Kreise umschriebene Viereck.

Die Lehrbücher der Geometrie enthalten den Satz:

"Dass dem Viereck nur dann ein Kreis sich einschreiben lasse, wenn die Summen der Gegenseiten gleich sind."

Dieser Satz ist mangelhaft und unvollständig; er ist in zwei Hinsichten nur ein Bruchstück. Man dachte dabei bloss an das convexe Viereck und selbst bei diesem nur an den Fall, wo der Kreis keine Seite in ihrer Verlängerung berührt. Da man aber schon beim Dreieck diese Beschränkung aufgehoben und statt des einen eingeschriebenen Kreises vier eingeschriebene Kreise betrachtet hat, so muss auch dem Viereck eine freiere Auffassung zukommen. Der vollständigere und umfassendere Satz für das Viereck lautet, wie folgt:

"Jedes Viereck, bei welchem entweder die Summe irgend zweier Seiten gleich ist der Summe der beiden übrigen, oder die Differenz irgend zweier Seiten gleich ist der Differenz der beiden übrigen, ist allemal einem Kreise umschrieben." Und umgekehrt: "Bei jedem dem Kreise umschriebenen Viereck ist, in Betracht je zweier Seiten, entweder ihre Summe oder ihr Unterschied beziehlich gleich der Summe oder dem Unterschiede der beiden anderen Seiten."

Dieser Satz gilt gleichmässig für alle drei Arten einfacher Vierecke: für convexe, concave (mit einspringendem Winkel) und überschlagene.

Die beiderlei Bedingungen über Summe oder Unterschied der Seiten des Vierecks finden immer zugleich statt; jedoch die der Summe nur auf eine, dagegen die des Unterschiedes auf zwei verschiedene Arten. Sind a, b, c, d die Seiten, abgesehen von ihrer Auseinanderfolge, und ist in Rücksicht ihrer Grösse

$$(1) a > b > c > d,$$

so hat man zugleich die drei Gleichungen

(2) 
$$\begin{cases} a+d = b+c, \\ a - c = b-d, \\ a-b = c-d; \end{cases}$$

von denen jede die beiden anderen zur Folge hat. Sind umgekehrt vier Gerade a, b, c, d unter einer dieser Bedingungen gegeben, und verbindet man sie nach beliebiger Ordnung zu irgend einem Viereck, so ist dieses dem Satze gemäss, allemal irgend einem Kreise umschrieben. Es können aber die vier Seiten nur nach drei wesentlich verschiedenen Ordnungen auf einander folgen, und somit giebt es in dieser Hinsicht nur drei verschiedene Vierecke  $V_1$ ,  $V_2$  und  $V_3$ , die sich am leichtesten durch ihre Gegenseiten unterscheiden lassen, nämlich:

 $V_1 = abdc$  mit den Gegenseiten a und d, b und c;

 $V_2 = abcd$  mit den Gegenseiten a und c, b und d;

 $V_{a} = acbd$  mit den Gegenseiten a und b, c und d.

Das Viereck ist durch die vier Seiten nicht bestimmt; vielmehr kann es seine Form in unendlichfacher Weise ändern; es kann sogar aus einer der drei Haupt-Arten (convex, concav und überschlagen) in die anderen übergehen. Von den unzähligen Formen, in welche jedes der drei in Betracht stehenden Vierecke  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  durch stetige Veränderung übergehen kann, mögen sechs besonders hervorgehoben werden. Sie sind in den Figuren-Gruppen 1, 2, 3, Taf. XVII—XIX unter I, II, III, IV, V und VI dargestellt. Für alle drei Fälle ist Fig. I ein convexes Viereck, und aus ihm folgen, durch blosses Verschieben, die fünf übrigen. Wir wollen sie einzeln betrachten.

Fig. 1. Hier kann I übergehen in das Dreieck II, oder in das Dreieck III; dort wird die Diagonale AC, hier die Diagonale DB ein Maximum. Sodann gehen II und III in die concaven Vierecke IV und V über, und



weiter das überschlagene Viereck V, welches zuletzt in die Gerade VI übergeht; wobei DB ein Maximum und zugleich AC ein Minimum wird. Auch hier kann I unmittelbar in die Gerade VI übergehen.

Jedes der beiden Vierecke  $V_2$  und  $V_3$  kann somit von jeder der drei Arten: convex, concav oder überschlagen sein, wogegen das Viereck  $V_1$  nur convex oder concav, aber nicht überschlagen sein kann, weil in einem überschlagenen Viereck die Summen der Gegenseiten niemals gleich sein können.

Was die Lage des eingeschriebenen Kreises gegen das Viereck betrifft, so liegt er bei allen Vierecken  $V_1$  innerhalb, dagegen bei allen Vierecken  $V_2$  und  $V_3$  ausserhalb derselben. Bei den obigen sechs Formen sind folgende nähere Umstände anzugeben.

Fig. 1. Bei I berührt der Kreis jede Seite zwischen ihren Endpuncten; bei II berührt er die Seiten b und d in ihrem gemeinsamen Endpuncte B; bei IV berührt er die Verlängerungen der Seiten b und d über B hinaus; und bei VI reducirt er sich auf seinen Mittelpunct, der zwischen B und D liegt. Bei III und V findet Analoges statt wie bei II und IV.

Fig. 2 und 3. Bei I berührt der Kreis alle Seiten in ihren Verlängerungen; bei II berührt er zwei Seiten im Puncte B, die zwei anderen in ihren Verlängerungen über A und C hinaus, so dass er ausserhalb des Dreiecks ADC liegt; bei III berührt er die an B liegenden Seiten zwischen ihren Endpuncten, die beiden anderen in der Verlängerung über A und C hinaus; bei IV berührt er zwei Seiten a und d in ihrem gemeinsamen Endpuncte A und von den übrigen die eine zwischen ihren Endpuncten und die andere in der Verlängerung; bei V berührt er die sich kreuzenden Seiten zwischen ihren Endpuncten und die beiden anderen in ihren Verlängerungen über A und C hinaus, so dass er zwischen diesen Ecken A und C liegt; bei VI endlich reducirt sich der Kreis auf seinen Mittelpunct.

Um die den Vierecken  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  eingeschriebenen Kreise zu unterscheiden, sollen sie beziehlich durch  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$  und ihre Radien durch  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  bezeichnet werden. Jeder dieser Kreise hat in Rücksicht seiner Grösse im Allgemeinen einen begrenzten Spielraum; sein Radius kann stetig abnehmen, bis er Null wird; dagegen kann er nicht beliebig zunehmen, sondern nur bis zu einem bestimmten Maximum, welches näher anzugeben ist.

Man setze

(3) 
$$\begin{cases} a+d = b+c = s, \\ a-c = b-d = t, \\ a-b = c-d = u. \end{cases}$$

25

Diese Gleichungen drücken beziehlich das Verhalten der Gegenseiten bei den drei Vierecken  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  aus. Werden die Maxima der Radien  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  durch  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  bezeichnet, so hat man

(4) 
$$R_1 = \frac{\sqrt{abcd}}{8}; R_2 = \frac{\sqrt{abcd}}{t}; R_3 = \frac{\sqrt{abcd}}{u};$$

und daher

(5) 
$$R_1:R_2:R_3=\frac{1}{s}:\frac{1}{t}:\frac{1}{u};$$

und weil s > t > u ist, so ist auch

$$(6) R_{3} > R_{2} > R_{1}.$$

Hiernach lässt sich die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der folgenden Aufgabe leicht ermessen.

"Ein Viereck, dessen Seiten gegeben sind und zudem den obigen Bedingungen (2) genügen, einem gegebenen Kreise K zu umschreiben."

Ist R der Radius des gegebenen Kreises, und ist  $R > R_3$ , so ist die Lösung unmöglich. Ist dagegen  $R < R_1$ , so sind 6 reelle Lösungen möglich; nämlich von jedem der drei Vierecke  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  sind zwei verschiedene möglich. Ist ferner  $R > R_1$ , aber  $R < R_2$ , so sind 4 reelle Lösungen möglich; nämlich von den Vierecken  $V_2$  und  $V_3$  sind von jedem zwei möglich. Und ist endlich  $R > R_2$  und  $R < R_3$ , so sind nur zwei verschiedene Vierecke  $V_3$  möglich. Diese als möglich angegebenen Vierecke sind zu construiren.

In Betracht der drei Vierecke  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  können auch besondere Fälle eintreten. Die Seiten können theilweise, oder auch alle einander gleich sein, ohne dass dadurch die obige Bedingung (2) gestört wird. •Nämlich es kann sein

Maxima werden hier

(8) 
$$R_1 = \frac{ac}{a+c}$$
;  $R_2 = \frac{ac}{a-c}$ ;  $R_3 = \frac{ac}{0} = \infty$ .

Im Falle  $(\gamma)$  sind alle drei Vierecke gleich, sind Rauten, und für die Maxima hat man

(9) 
$$R_1 = \frac{1}{2}a; R_2 = R_3 = \frac{a}{0} = \infty.$$

Werden die Seiten eines einfachen Vierecks verlängert, so entsteht das vollständige Vierseit, und dieses besteht dann aus drei einfachen Vierecken, von welchen das eine convex, das andere concav und das dritte überschlagen ist. Ist eines dieser einfachen Vierecke einem Kreise umschrieben, so sind auch die beiden anderen, sowie das vollständige Vierseit demselben umschrieben. Und umgekehrt: je vier Tangenten eines Kreises bilden ein umschriebenes vollständiges Vierseit, bestehend aus drei einfachen Vierecken, die alle demselben Kreise umschrieben sind, so dass die Seiten eines jeden der obigen Bedingung (2) genügen.

Es sei Fig. 4 ein vollständiges Vierseit. Die drei einfachen Vierecke, welche es enthält, sind

das convexe 
$$ABCDA = \mathfrak{A}$$
, das concave  $EDFBE = \mathfrak{B}$ , das überschlagene  $AECFA = \mathfrak{C}$ .

Nach bloss äusserlichem Anschen der Figur kann der eingeschriebene Kreis sich nur auf zwei Arten gegen das vollständige Vierseit verhalten: nämlich er liegt entweder

 $\alpha$ ) im Raume X,

oder

 $\beta$ ) im Raume Y.

Im Falle ( $\alpha$ ) sind bei den Vierecken  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak B$  die Summen und bei  $\mathfrak G$  die Unterschiede der Gegenseiten gleich; oder bei  $\mathfrak G$  sind die Summen der den Ecken A und C anliegenden Seiten gleich. Also ist

(10) 
$$\begin{cases} AB+CD = AD+CB, \\ BE+DF = BF+DE, \\ AE+AF = CE+CF. \end{cases}$$

Im Falle ( $\beta$ ) sind in jedem der drei einfachen Vierecke die Unterschiede der Gegenseiten gleich; oder bei  $\mathfrak A$  sind die Summen der den Ecken A und C, bei  $\mathfrak B$  die Summen der den Ecken E und F, und bei  $\mathfrak G$  die Summen der den Ecken E und F anliegenden Seiten gleich. In Zeichen ist also

(11) 
$$\begin{cases} AB + AD = CB + CD, \\ EB + ED = FB + FD, \\ EA + EC = FA + FC. \end{cases}$$

Hieraus lässt sich entnehmen, wie man, wenn eines der drei einfachen Vierecke A, B, C unter der Bedingung (2) gegeben ist, alsdann auf das Verhalten der beiden anderen, sowie auf die Lage des Kreises schliessen kann. Z. B. bei dem überschlagenen Viereck C liegt der Kreis immer zwischen denjenigen Gegen-Ecken (A und C, oder E und F), an denen die anliegenden Seiten gleiche Summen haben; u. s. w.

Bemerkung. Der obige Lehrsatz über das dem Kreise umschriebene ebene Viereck, sowie die übrigen Betrachtungen über dasselbe, finden auf gleiche Weise auch für das sphärische Viereck statt.

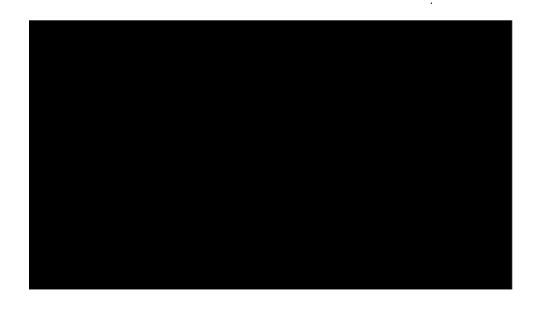

# Elementare Lösung einer geometrischen Aufgabe, und über einige damit in Beziehung stehende Eigenschaften der Kegelschnitte.

Crelle's Journal Band XXXVII. S. 161-192.

(Auszug aus einer am 19. April 1847 der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgelegten Abhandlung.)

Hierzu Taf. XX Fig. 1-4.

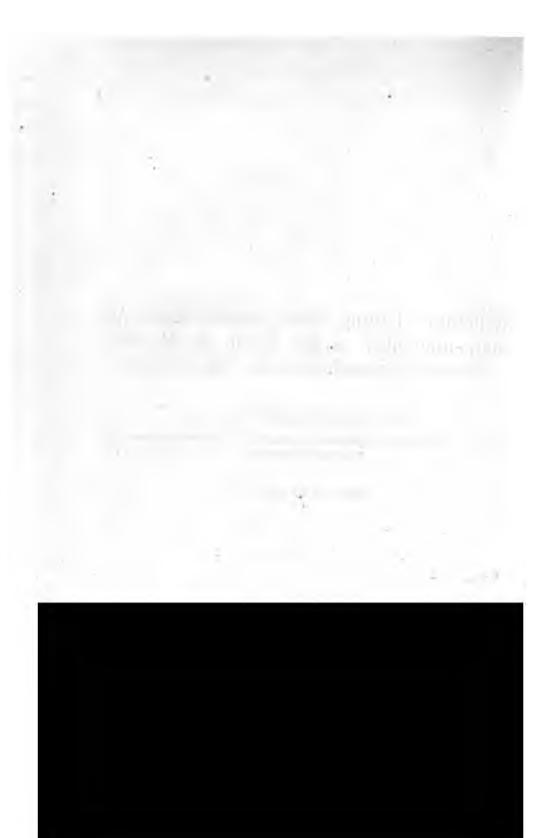

## Elementare Lösung einer geometrischen Aufgabe, und über einige damit in Beziehung stehende Eigenschaften der Kegelschnitte.

#### § 1.

Aufgabe I. "Aus der Spitze C eines Dreiecks ABC nach irgend einem Puncte D der Grundlinie AB eine solche Gerade CD zu ziehen, deren Quadrat zu dem Rechteck unter den Abschnitten der Grundlinie, AD und BD, ein gegebenes Verhältniss hat, wie m:n." Und

II. "Wenn die Grundlinie AB der Grösse und Lage nach gegeben ist, so soll die Grenzlage für die Spitze C gefunden werden, über welche hinaus die Forderung (I) unmöglich wird."

### Erste Auflösung.

Man setze m:n=q, so soll sein

$$CD^2 = q.AD.BD.$$

I. Was zunächst die Construction der geforderten Geraden *CD*, sowie deren Möglichkeit und Unmöglichkeit betrifft, so ergiebt sich dieses Alles leicht, wie folgt.

Man beschreibe um das Dreieck ABC (Taf. XX Fig. 1) den Kreis und ziehe mit seiner Grundlinie parallel die Geraden U und V, deren gleicher Abstand p von derselben sich zu der Höhe h des Dreiecks verhält, wie n:m, so dass also

$$h:p=m:n=q$$
.

Zieht man nun weiter aus der Spitze C durch die Schnitte E und  $E_1$ , F und  $F_1$  der Parallelen U, V und des Kreises die Geraden CE,  $CE_1$ , CF,  $CF_1$ , welche die Grundlinie in D und  $D_1$ ,  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{D}_1$  treffen, so sind

CD, CD,  $C\mathfrak{D}$ ,  $C\mathfrak{D}$ , die vier verschiedenen Geraden, welche der Forderung (I) genügen. Denn vermöge des Kreises ist z. B.

$$CD.DE = AD.DB$$
,

und zufolge der Construction

$$CD: DE = h: p = q,$$

folglich ist

$$CD^2 = q.AD.DB.$$

Von den vier Puncten der Grundlinie, nach welchen die verlangte Geraden gezogen sind, liegen allemal zwei, D und  $D_1$ , zwischen den End puncten der Grundlinie AB, wogegen die beiden anderen,  $\mathfrak D$  und  $\mathfrak D_1$ , at ihrer Verlängerung, und zwar entweder auf jeder Seite einer, wie in Fig. auf Taf. XX, oder beide auf einerlei Seite wie in Fig. 2 auf Taf. XX liegen, je nachdem nämlich beziehlich m > n, oder m < n ist. Ist insbesondere m = 1 und n = 1 so geht n = 1 durch die Spitze n = 1 vereinigt sich mit n = 1 und die Gerade n = 1 wird Tangente des Kreises im Puncte n = 1 und die Gerade n = 1 wird Tangente des Kreises im Puncte n = 1

Hiernach ist es auch klar, wie die construirten vier Geraden paar weise unmöglich oder imaginär werden können. Denn je nach Beschaffer heit der gegebenen Grössen m, n, h kann die eine oder andere Parallele oder V, oder es können beide zugleich jenseits des Kreises liegen, w dann das eine oder beide Geradenpaare unmöglich werden. Beim Ueber gangsfall, wo eine der Parallelen U oder V den Kreis berührt, fallen di beiden Geraden des bezüglichen Paares in eine zusammen.

Bemerkung. Die vier Geraden CD,  $CD_1$ ,  $C\mathfrak{D}_1$ ,  $C\mathfrak{D}_1$ , oder einfache bezeichnet, d,  $d_1$ ,  $\delta$ ,  $\delta_1$  bilden paarweise mit den Schenkeln des Dreiecks CA und CB, oder a und b, gleiche Winkel, nämlich es ist

Winkel 
$$(ad) = (bd_1)$$
, und Winkel  $(a\delta) = (b\delta_1)$ , weil Bogen  $AE = BE_1$ , und Bogen  $AF = BF_1$ .



den Durchmesser des umschriebenen Kreises und das Perpendikel auf die Gegenseite, so bilden dieselben mit den anliegenden Seiten gleiche Winkel."

Nimmt man für einen Augenblick das Dreieck ABC als gegeben, dagegen p oder q = h : p als unbestimmt an, so ist klar, dass q ein Minimum wird, wenn die Parallele U oder V den Kreis berührt, in  $E_0$  oder  $F_0$  (Taf. XX Fig. 2); dabei fallen d und  $d_1$  in eine Gerade  $d_0$ , oder d und d in eine Gerade d und d u

$$d_0^2: AD_0.BD_0 = \delta_0^2: A\mathfrak{D}_0.B\mathfrak{D}_0.$$

II. Was nun die zweite Frage über die Grenzlage der Spitze C betrifft, wenn die Grundlinie AB als fest und q als gegeben angenommen wird, so lässt sich dieselbe getrennt, das eine Mal in Betracht der inneren Geraden d,  $d_1$  und das andere Mal in Rücksicht der äusseren Geraden  $\delta$ ,  $\delta_i$ , wie folgt, leicht beantworten.

A. Wir haben bereits gesehen, dass d und  $d_1$  nur so lange möglich sind, als die Parallele U den Kreis schneidet, und dass also der Zustand, wo U den Kreis nur noch berührt, die Grenze bildet. Dabei vereinigt sich der Punct  $E_1$  mit E,  $D_1$  mit D und die Gerade  $d_1$  mit d. Der Punct E (Taf. XX Fig. 3) ist die Mitte des Bogens AEB, und sein Ort — wenn das Dreieck und der ihm umschriebene Kreis sich ändern — ist die auf der Grundlinie AB, in deren Mitte M, senkrechte Gerade Y. Die Gerade d hälftet den Winkel (ab) an der Spitze C. Wird unter diesen Umständen  $AD = a_1$ ,  $BD = b_1$  und  $a_1 + b_1 = 2\gamma$ , oder  $MA = MB = \gamma$  gesetzt, so hat man zunächst

$$(1) d^2 = qa_1b_1,$$

$$\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1}.$$

Da nach einem bekannten Satze über das Dreieck

$$ab = d^3 + a_1b_1,$$

so ist ferner (1)

(3) 
$$ab = (1+q)a_1b_1 = \frac{1+q}{q}d^2$$

Aus (2) und (3) folgt:

$$\sqrt{1+q} = \frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1},$$

und daraus weiter

(5) 
$$a+b=(a_1+b_1)\sqrt{1+q}=2\gamma\sqrt{1+q}$$

d. h. die Summe der Schenkel a+b ist constant. Man setze diese Constante

$$2\gamma \sqrt{1+q} = 2\alpha$$
, and  $\alpha^2 - \gamma^2 = \beta^2$ ,

so ist

(6) 
$$\frac{a}{\gamma} = \sqrt{1+q} = \frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1}$$

oder

(7) 
$$\frac{\alpha^2}{\gamma^2} = 1 + q = \frac{ab}{a_1b_1}; \quad \frac{\beta^2}{\alpha^2} = \frac{q}{1+q} = \frac{d^3}{ab}; \quad \frac{\beta^2}{\gamma^2} = q = \frac{d^3}{a_1b_1},$$

(8) 
$$d = \frac{\beta}{a} \sqrt{ab} = \frac{\beta}{\gamma} \sqrt{a_1 b_1}.$$

Man setze ferner CE = e, DE = f und AE = BE = g, so ist

$$d: f = h: p = q$$
, und  $e = d+f$ ,

oder

(9) 
$$d = qf$$
, and  $e = (1+q)f = \frac{1+q}{q}d$ ,

und weiter

(10) 
$$e:d:f=\alpha^2:\beta^2:\gamma^2;$$

(11) 
$$de = ab; df = a_1b_1; ef = \frac{1}{q}ab = \frac{\gamma^3}{\beta^2}ab.$$

Da die Dreiecke DEB und DAC ähnlich sind, so ist

(12) 
$$\frac{g}{f} = \frac{a}{a_1} = \frac{\alpha}{\gamma} = \text{ etc.} \quad (6),$$

und weiter

(13) 
$$g = \frac{\alpha}{\gamma} f = \frac{\gamma}{\alpha} e = \frac{\alpha \gamma}{\beta^2} d = \frac{\gamma}{\beta} \sqrt{ab}.$$

Wird der Winkel (ab) oder ACB durch  $\varphi$  bezeichnet und bemerkt, dass Winkel  $BAE = \frac{1}{2}\varphi$ , so ist

 $\sqrt{1+q}$ : 1; dass daher auch die Summe 2 $\alpha$  der Schenkel constant ist und sich zur Grundlinie 2 $\gamma$  ebenfalls wie  $\sqrt{1+q}$ : 1 verhält (6); u. s. w. Oder:

"Die gesuchte Grenze ist eine Ellipse, welche die Endpuncte A, B der festen Grundlinie zu Brennpuncten hat, und deren grosse Axe  $2\alpha$  sich zur Grundlinie oder doppelten Excentricität  $2\gamma$  verhält, wie  $\sqrt{1+q}:1$ , oder deren halbe grosse Axe  $\alpha$ , halbe kleine Axe  $\beta$  und Excentricität  $\gamma$  sich verhalten, wie  $\sqrt{1+q}:\sqrt{q}:1$ ."

"Jede Ellipse hat folgende Eigenschaften: Zieht man aus irgend einem Puncte C derselben die beiden Leitstrahlen a, b und errichtet die Normale CE, so theilt letztere das Stück AB der Hauptaxe X zwischen den Brennpuncten allemal in solche Abschnitte,  $a_1$  und  $b_1$ , welche zu den ihnen anliegenden Leitstrahlen constantes Verhältniss haben, und zwar wie γ:α, d. h. wie die Excentricität zur halben grossen Axe." "Ebenso hat das Rechteck unter den genannten Abschnitten, a,b,, zum Quadrat der Normale  $d^2$  — diese bis an die Hauptaxe X genommen — constantes Verhältniss, nämlich wie γ²: β², d. h. wie das Quadrat der Excentricität zum Quadrat der halben kleinen Axe." "Desgleichen hat das Quadrat der Normale, d<sup>2</sup>, zum Rechteck unter den Leitstrahlen, ab, constantes Verhältniss, wie  $\beta^2$ :  $\alpha^2$ , d. h. wie die Quadrate der halben Axen; u. s. w. (7)." "Die drei Abschnitte der Normale zwischen ihrem Fusspunct  $oldsymbol{C}$  und ihren Schnittpuncten D, E mit den Axen X, Y haben unter sich constantes Verhältniss, und zwar wie die Quadrate der halben Axen und der Excentricität, nämlich es verhält sich  $e:d:f=\alpha^2:\beta^2:\gamma^2$ (10); also verhalten sich die Stücke, d und e, der Normale bis an die Axen X, Y umgekehrt wie die Quadrate der respectiven halben Axen; u. s. w." "Das Rechteck, de, unter den Stücken d, e der Normale bis an die Axen ist gleich dem Rechteck, ab, unter den Leitstrahlen; u. s. w. (11)." — "Die Gerade g, welche einen der Brennpuncte mit dem Schnittpunct E der Narmale und der zweiten Axe Y verbindet, verhält sich zum Stück der Normale bis an diese Axe, e, wie die Excentricität zur halben grossen Axe (13), und zum Stück der Normale zwischen den Axen, f, wie die halbe grosse Axe zur Excentricität (13); so dass also g die mittlere Proportionale zwischen e und f, oder  $g^2 = ef$  ist, u. s. w." — "Die mittlere Proportionale,  $\sqrt{ab}$ , zwischen den Leitstrahlen, a und b, multiplicirt in den Cosinus ihres halben Winkels,  $\frac{1}{2}\varphi$ , ist constant, nämlich gleich der halben kleinen Axe β (14)."

Man setze den Halbmesser  $CM = \beta_1$  und denke sich den conjugirten Halbmesser  $MH = \alpha_1$  gezogen, so ist letzterer bekanntlich gleich der mittleren Proportionale zwischen den Leitstrahlen a und b aus  $C_1$ , also  $\alpha_1 = \sqrt{ab}$  und somit ist (14)

$$\alpha, \cos \frac{1}{4} \varphi = \beta.$$

Wird der Winkel, welchen die Leitstrahlen aus dem Scheitel H einschliessen durch  $\psi$  bezeichnet, so ist ebenso

$$\beta_1 \cos \frac{1}{2} \psi = \beta$$
.

Nun ist bekanntlich  $\alpha_1^2 + \beta_1^2 = \alpha^2 + \beta^2$ ; daher folgt für die Winkel  $\varphi$  und  $\psi$  leicht die interessante Relation:

(15) 
$$\tan \frac{1}{2} \varphi^2 + \tan \frac{1}{2} \psi^2 = \frac{\gamma^2}{\beta^2} = \frac{1}{q},$$

d. h. "Die Winkel, welche die zwei Paar Leitstrahlen aus den Scheiteln C, H irgend zweier conjugirten Halbmesser der Ellipse unter sich bilden, haben die Eigenschaft, dass die Summe der Quadrate der Tangenten der halben Winkel constant ist, nämlich gleich ist dem Quadrat der Excentricität, dividirt durch das Quadrat der halben kleinen Axe."

Für die Axen-Scheitel ist  $\tan \frac{1}{2}\phi^2 = \frac{\gamma^2}{\beta^2}$  und  $\tan \frac{1}{2}\psi^2 = 0$ , was auch stimmt.

Für die besondere Ellipse, deren Axen sich verhalten, wie die Diagonale des Quadrats zur Seite, oder bei welcher  $\alpha^2 = 2\beta^2 = 2\gamma^2$ , hat man

(16) 
$$\tan \frac{1}{2} \varphi^2 + \tan \frac{1}{2} \psi^2 = 1.$$

Für diese besondere Ellipse treten überhaupt in den obigen Gleichungen und Sätzen ähnliche interessante Modificationen ein. Sie entspricht der vorgelegten Aufgabe für den speciellen Fall, wo das Quadrat der aus der Spitze C des Dreiecks zu ziehenden Geraden, CD oder d, dem Rechteck

$$\delta^3 = q a_2 b_2,$$

$$\frac{a}{a_2} = \frac{b}{b_2},$$

(3) 
$$ab = a_2b_2 - \delta^2 = (1-q)a_3b_2 = \frac{1-q}{q}\delta^2$$

$$\sqrt{1-q} = \frac{a}{a_2} = \frac{b}{b_2},$$

(5) 
$$b-a=(b_2-a_3)\sqrt{1-q}=2\gamma\sqrt{1-q}$$

d. h. die Differenz der Schenkel a, b des Dreiecks ist constant. Man setze

$$2\gamma\sqrt{1-q}=2\alpha$$
, und  $\gamma^2-\alpha^2=\beta^2$ ,

so ist

(6) 
$$\frac{\alpha}{\gamma} = \sqrt{1-q} = \frac{a}{a_2} = \frac{b}{b_2};$$

(7) 
$$\frac{\alpha^2}{\gamma^2} = 1 - q = \frac{ab}{a_1b_2}; \quad \frac{\beta^2}{\alpha^2} = \frac{q}{1 - q} = \frac{\delta^2}{ab}; \quad \frac{\beta^2}{\gamma^2} = q = \frac{\dot{\delta}^2}{a_1b_2};$$

(8) 
$$\delta = \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{ab} = \frac{\beta}{\gamma} \sqrt{a_2 b_2}.$$

Wird CF = e,  $\mathfrak{D}F = f$  und AF = BF = g gesetzt, so ist ferner  $\delta: f = h: p = q$ , und  $e = f - \delta$ ,

$$\delta : f = h : p = q$$
, and  $e = f - \delta$ 

oder

(9) 
$$\delta = qf, \text{ und } e = (1-q)f = \frac{1-q}{q}\delta;$$

(10) 
$$e:\delta:f=\alpha^2:\beta^2:\gamma^2;$$

(11) 
$$\delta e = ab; \quad \delta f = a_2 b_3; \quad ef = \frac{1}{q} ab = \frac{\gamma^2}{\beta^2} ab.$$

Da die Dreiecke  $\mathfrak{D}BF$  und  $\mathfrak{D}CA$  ähnlich sind, so ist weiter

(11) 
$$\frac{g}{f} = \frac{a}{a_0} = \frac{\alpha}{\gamma} = \text{etc.} \quad (6),$$

oder

(13) 
$$g = \frac{\alpha}{\gamma} f = \frac{\gamma}{\alpha} e = \frac{\alpha \gamma}{\beta^3} \delta = \frac{\gamma}{\beta} \sqrt{ab}.$$

Wird der äussere Winkel an der Spitze C durch  $\varphi_1$  bezeichnet, so hat man

$$\cos\frac{1}{2}\varphi_1 = \frac{\gamma}{g} = \frac{\beta}{\sqrt{ab}},$$

oder

(14) 
$$\sqrt[4]{ab}\cos\frac{1}{2}\varphi_1 = \beta.$$

Diese verschiedenen Gleichungen besagen in Worten Aehnliches wie die obigen (A), z. B.

"Alle Dreiecke, deren Spitzen C in der gesuchten Grenze liegen, haben die Eigenschaft, dass die Gerade  $\delta$  den äusseren Winkel an der Spitze hälftet; dass die Schenkel a, b zu den ihnen anliegenden Abschnitten a, b, der Grundlinie constantes Verhältniss haben, wie  $\sqrt{1-q}:1$  (4), und dass daher die Differenz 2a der Schenkel (b-a), oder a-b) constant ist (5) und sich zur Grundlinie  $2\gamma$  ebenfalls wie  $\sqrt{1-q}:1$  verhält (6), u.s.w." Oder:

"Die gesuchte Grenze ist im gegenwärtigen Falle eine Hyperbel, welche die Endpuncte A, B der festen Grundlinie zu Brennpuncten hat, und deren Hauptaxe  $2\alpha$  sich zur Grundlinie oder doppelten Excentricität  $2\gamma$  verhält, wie  $\sqrt{1-q}:1$ , oder deren Halbaxen  $\alpha$ ,  $\beta$  und Excentricität  $\gamma$  sich verhalten, wie  $\sqrt{1-q}:\sqrt{q}:1$ , (wenn  $\beta$  als reell angesehen wird)."

Für die Hyperbel enthalten die Gleichungen analoge Eigenschaften wie oben für die Ellipse, was ich nur anzudeuten brauche.

Wie man sieht, muss hier q < 1, also  $\delta^2 > a_2 b_2$  sein, wenn die Hyperbel reell sein soll.

Ist insbesondere  $q = \frac{1}{2}$ , so wird die Hyperbel gleichseitig, nämlich  $\alpha = \beta = \frac{1}{2}\gamma\sqrt{2}$ , und dann treten in den Formeln und Sätzen Modificationen ein, wie oben bei der speciellen Ellipse, bei welcher q = 1.

Bemerkung. Die in der Aufgabe (II) verlangte Grenze besteht demnach im Allgemeinen aus zwei Kegelschnitten, einer Ellipse und einer Hyperbel, welche confocal sind und zudem die zweite Axe  $2\beta$  gemein haben (abgesehen davon, dass dieselbe für die Hyperbel imaginär ist); ihre Hauptaxen verhalten sich, wie  $\sqrt{1+q}:\sqrt{1-q}$ . Die Kegelschnitte schneiden einander in vier Puncten  $C_0$  und zwar rechtwinklig. Somit giebt es vier solche besondere (einander gleiche) Dreiecke  $ABC_0$ , deren Spitzen  $C_0$  in beiden Kegelschnitten zugleich liegen. Für jedes dieser

Abschnitten der Grundlinie gleich verhalten, so muss es an der Spitze rechtwinklig sein, oder so ist der Ort seiner Spitze  $C_0$  ein Kreis, welcher die Grundlinie zum Durchmesser hat."

Werden die beiden Kegelschnitte, Ellipse und Hyperbel, oder kürzer E und H, gezeichnet gedacht, so theilen sie zusammen die Ebene in 7 Theile oder Räume R. Von diesen Räumen liegen: 1) zwei sich gleiche  $R_1$  innerhalb E und H zugleich; 2) einer  $R_e$  innerhalb E allein; 3) zwei gleiche  $R_h$  innerhalb H allein; und endlich 4) zwei gleiche  $R_0$  ausserhalb E und H. Liegt nun die Spitze E des Dreiecks E entweder: 1) in einem der beiden Räume E, so sind sowohl zwei Gerade E (d. h. E und endlich 4) in einem der zwei Räume E und endlich 4) in einem der zwei Räume E und endlich 4 und endlich 8 und e

#### Zweite Auflösung.

Von der in der Aufgabe (II) verlangten Grenze kann man sich durch folgende Betrachtung eine klare Anschauung verschaffen.

Wird in der gegebenen Grundlinie AB der Theilungspunct D irgendwo angenommen, so ist, wenn zudem auch q gegeben ist, die Länge der Geraden CD oder d bestimmt, da  $d^2 = q.AD.BD$  sein soll. Daher ist für jeden Theilungspunct D der Ort der Spitze C des Dreiecks ein Kreis, der D zum Mittelpunct und d zum Radius hat. Und daher ist klar, dass die gemeinsame Enveloppe E aller dieser Kreise D die gesuchte Grenze ist. Jeder Kreis wird von der Enveloppe  $E^{\bullet}$  in denjenigen zwei Puncten C berührt, in welchen er von dem ihm zunächst folgenden geschnitten wird, oder, wenn man sich so ausdrücken darf, in welchen er von dem mit ihm zusammenfallenden (oder von sich selbst) geschnitten wird. In jedem anderen Puncte  $C_1$  wird er von einem der übrigen Kreise geschnitten, aber nur von einem. Jene zwei Berührungspuncte C lassen sich z. B. durch die Eigenschaft der Aehnlichkeitspuncte zweier Kreise leicht geometrisch bestimmen.

Es seien D und  $D_1$  zwei der genannten Kreise, und F und  $F_1$  seien ihre Aehnlichkeitspuncte, so sind diese (nicht allein zu den Mittelpuncten D und  $D_1$ , sondern zugleich auch) zu den gegebenen Puncten A und B harmonisch, was leicht zu erweisen ist. Eine äussere gemeinschaftliche Tangente t, die also durch den äusseren Aehnlichkeitspunct F geht, berühre die Kreise beziehlich in E und  $E_1$ , und der diesen Puncten zunächst liegende Schnittpunct der Kreise heisse  $C_1$ . Bleibt nun E fest, während E ihm näher rückt, bis er endlich mit ihm zusammenfällt, so rücken die Puncte E und E auf dem festen Kreise E einander auch näher, bis sie zuletzt sich in einem Punct E vereinigen, welcher der verlangte Be-

rührungspunct ist; dabei fällt auch  $\mathfrak{C}_1$  in C, und der innere Aehnlichkeitspunct  $F_1$ , der stets zwischen D und  $D_1$  liegt, fällt in D. Demnach werden die zwei Puncte C, in welchen ein beliebiger Kreis D von der Enveloppe E berührt wird, wie folgt, gefunden:

"Zu den drei Puncten A, D, B suche man den vierten, dem D zugeordneten, harmonischen Punct F und lege aus ihm Tangenten an den Kreis D, so sind deren Berührungspuncte die verlangten zwei Puncte C."

Der Kreis D kann mit der Enveloppe E reelle oder imaginäre Berührung haben. Ob das Eine oder Andere stattfindet, hängt davon ab, oder wird bei der obigen Construction daran erkannt, ob aus F Tangenten an den Kreis D möglich sind oder nicht, also ob F ausserhalb oder innerhalb des Kreises liegt, oder ob d kleiner oder grösser als DF ist. Es finden immer beiderlei Kreise statt, und der besondere Fall, wo gerade d = DF, oder zur Unterscheidung,  $d_0 = D_0 F_0$ , bildet den Uebergang von den einen zu den anderen. Bei diesem Uebergangsfalle vereinigen sich beide Berührungspuncte  $C_0$  mit  $F_0$ , und der Kreis  $D_0$  wird der Krümmungskreis der Ellipse E im Scheitel E0 ihrer Hauptaxe E1. Die Lage des Mittelpunctes E2 wird durch die zwei Gleichungen

$$d_0^2 = q.AD_0.BD_0$$
, und  $MA^2 = MD_0.MF_0$ ,  
 $MD_0 = r$  and  $MA = MB = r$  governt wird direct

oder, wenn  $MD_0 = x$  und  $MA = MB = \gamma$  gesetzt wird, durch



Die Berührungspuncte C der Kreise D mit der Enveloppe E können ferner auch auf folgende umständlichere Art gefunden werden, was hier noch um eines unten folgenden Satzes willen in Betracht gezogen werden soll.

Zieht man in allen Kreisen D parallele Durchmesser  $GG_1 = 2d$  nach einer beliebigen Richtung R, so liegen ihre Endpuncte G und  $G_1$  jedesmal in irgend einem Kegelschnitte K [denn da  $d^2 = q.AD.BD$ , so ist  $y^2 = q(\gamma - x)(\gamma + x)$ , wenn man d = y, MD = x und  $MA = \gamma$  setzt]. Wird nun an diesen Kegelschnitt K im Puncte G die Tangente GF gelegt, so trifft diese die Axe X im nämlichen Puncte F, aus welchem die an den Kreis  $oldsymbol{D}$  gelegten Tangenten die verlangten Berührungspuncte Cgeben (wie bei der obigen Construction). — Für den oben genannten Uebergangsfall, d. h. für den besonderen Kreis  $D_0$ , hat man dabei das Merkmal, dass die Tangente GF mit der Richtung R und mit der Axe X gleiche Winkel bildet, oder dass  $D_{o}F = D_{o}G$  ist; und jenachdem sie mit R einen grösseren oder kleineren Winkel bildet als mit X, berührt der zugehörige Kreis D die Enveloppe E reell oder imaginär. Bei dem besonderen Kegelschnitte  $K_0$ , der entsteht, wenn R zu X senkrecht ist, bildet also für jenen Fall die Tangente GF mit der Axe X einen Winkel von  $45^{\circ}$ , und je nachdem sie mit derselben einen kleineren oder grösseren Winkel bildet, berühren sich D und E reell oder imaginär. — Da beim Uebergangsfall  $D_0 F = D_0 G = D_0 G_1$ , so folgt, dass die Tangenten GF und G, F dabei einen rechten Winkel bilden. Beiläufig mag noch bemerkt werden, dass aus der Bestimmungsart der Kegelschnitte K unmittelbar folgt, dass dieselben die Grundlinie AB zum gemeinsamen Durchmesser haben (somit unter sich und mit E concentrisch sind), und dass der demselben conjugirte Durchmesser für jeden K der zugehörigen Richtung R parallel und für alle K von constanter Grösse ist, nämlich er ist zugleich ein Durchmesser 2d desjenigen Kreises D oder  $D_m$ , dessen Mittelpunct in M fällt, so dass also  $2d_m = 2\beta = 2\gamma \sqrt{q}$ . Ferner folgt, dass jeder Kegelschnitt K die Enveloppe E in zwei Puncten H und  $H_1$ , nämlich in den Endpuncten eines ihnen gemeinsamen Durchmessers, berührt; dieser Durchmesser ist dadurch bestimmt, dass die Normalen (der E) in seinen Endpuncten der jedesmaligen Richtung R parallel sind. Demzufolge ist E zugleich auch die Enveloppe der Schaar Kegelschnitte K, welche sämmtlich Ellipsen sind und innerhalb der Ellipse E liegen. Jener oben erwähnte besondere  $K_0$  hat mit E die Axe 2 $\beta$  gemein und berührt sie in den Scheiteln derselben. — Für die obige specielle Ellipse, die eintritt, wenn q=1, und bei der  $\alpha = \beta \sqrt{2} = \gamma \sqrt{2}$ , ist AB für jeden Kegelschnitt K einer der gleichen conjugirten Durchmesser, indem  $2d_m = 2\beta = 2\gamma$ ; und daher wird in diesem Falle  $K_0$  ein Kreis über dem Durchmesser AB.

Wird oben anstatt des Theilungspunctes D zwischen A und B ein Theilungspunct  $\mathfrak{D}$  in der Verlängerung der Grundlinie AB, also jenseits Steiner's Werke. II.

A oder B angenommen, und wird sodann mit der dadurch bestimmten Geraden  $\delta$  um ihn ein Kreis  $\mathfrak D$  beschrieben, so gelangt man zu analogen Resultaten. Nämlich die Enveloppe E aller Kreise  $\mathfrak D$  ist eine Hyperbel; die Kreise zerfallen in zwei Abtheilungen, die einen haben mit E reelle, die anderen imaginäre Berührung, und der Uebergang von den einen zu den anderen geschieht durch die Krümmungskreise  $\mathfrak D_0$  in den Hauptscheiteln der Hyperbel E, etc. Ferner: Zieht man in den Kreisen je ein System paralleler Durchmesser  $GG_1$ , so liegen deren Endpuncte in einer Hyperbel E, welche die Hyperbel E in zwei Puncten E und E und

Be merkung. Dass die obigen Kreise D eine Ellipse E zur Enveloppe haben, und dass die Endpuncte G und G, je eines Systems paralleler Durchmesser derselben in einer anderen Ellipse K liegen, u. s. w., davon kann man sich durch stereemetrische Betrachtung, durch Projection, eine klare unmittelbare Anschauung, wie folgt, verschaffen.

Man denke durch den Mittelpunct M einer Kugel eine feste Ebene p, die sie in einem Hauptkreise P schneidet; ferner einen der Kugel umschriebenen (geraden) Cylinder T, dessen Axe t, die immer durch M geht, gegen die Ebene p unter beliebigem Winkel  $\lambda$  geneigt ist, und welcher die Kugel in einem Hauptkreise  $\mathfrak E$  berührt, der mit dem Kreise P einen Durchmesser QR oder Y gemein hat. Der Cylinder T schneidet die Ebene p in einer Ellipse E, die M zum Mittelpunct und QR zur kleinen Axe (2 $\beta$ ) hat. Sei Z der auf der Ebene p senkrechte Kugeldurchmesser, und  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak B$  dessen Endpuncte. Jede durch Z gelegte Ebene schneidet die Kugel in einem Hauptkreise  $\mathfrak A$ : geht die Ebene insbesondere durch Z und Y, so heisse der Kreis  $\mathfrak A$ 0. Jeder Kreis  $\mathfrak A$ 2 hat mit dem festen Kreise  $\mathfrak E$ 2 einen Durchmesser  $\mathfrak A\mathfrak D$ 3 gemein. Alle Kreise  $\mathfrak A$ 3 haben den Durchmesser  $\mathfrak A\mathfrak D$ 4 (oder Z2) gemein, und die demselben conjugirten Durchmesser haben

Der Kreis P entspricht sich selbst. Dem Kreise & entspricht die Ellipse E; dem senkrechten Durchmesser Z entspricht die grosse Axe X von E; den Endpuncten  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak B$  entsprechen die Brennpuncte A und B von E. Jedem Kreise D entspricht ein ihm gleicher Kreis D, dessen Mittelpunct D die Strecke AB der Axe X zum Ort hat; den zwei Schnittpuncten  $\mathfrak C$  von  $\mathfrak D$  und  $\mathfrak C$  entsprechen die zwei Berührungspuncte C von D und E; den besonderen zwei Kreisen  $\mathfrak{D}_{0}$  und  $\mathfrak{D}_{0}^{1}$  entsprechen die Krümmungskreise  $D_0$  und  $D_0^1$  in den Scheiteln der grossen Axe X; und überhaupt, jenachdem der Kreis D den Kreis E schneidet oder nicht, hat \* D mit E reelle oder imaginäre Berührung, und der Schnittlinie CC der Ebenen von D und & entspricht immer die reelle oder ideelle Berührungssehne CC von D und E. Die Kreise R gehen in eine Schaar Ellipsen K über; je einem System paralleler Durchmesser & der Kreise  $\mathfrak{D}$  entsprechen parallele Durchmesser GG, der Kreise D, deren Endpuncte G und  $G_1$  in je einer Ellipse K liegen; den Schnittpuncten  $\mathfrak{H}$  und  $\mathfrak{H}_1$ von  $\Re$  und  $\mathfrak{E}$  entsprechen die Berührungspuncte H und H, von K und E, und HH, ist allemal gemeinsamer Durchmesser der letzteren; dem gemeinsamen Durchmesser AB aller Kreise R entspricht der gemeinsame Durchmesser AB aller Ellipsen K, und die diesen beiden Durchmessern beiderseits conjugirten Durchmesser fallen zusammen und sind zugleich die Durchmesser des Kreises P. Dem besonderen Kreise Ro entspricht die besondere Ellipse  $K_0$ , u. s. w.

Die Verhältnisszahl oder der Coëfficient q wird hierbei bestimmt durch

$$q = \tan 2$$
.

Ist insbesondere der Winkel  $\lambda = 45^{\circ}$ , so ist q = 1, und dann wird E die mehrerwähnte besondere Ellipse, bei der  $\alpha = \beta \sqrt{2}$ .

Anstatt der Kugel können auch andere Umdrehungsflächen zweiter Ordnung zu Hülfe genommen werden, nämlich die Sphäroïde und das zweitheilige Umdrehungs-Hyperboloïd. Dabei ist in gleicher Weise die feste Ebene p durch den Mittelpunct M der Fläche und senkrecht zu ihrer Drehaxe Z anzunehmen. Beim Hyperboloïd ist dann der umschriebene Cylinder T ein hyperbolischer, und sein Schnitt E mit der Ebene p ist eine Hyperbel, und ebenso werden alle Kegelschnitte K Hyperbeln, u. s. w.

Bei diesen Fällen wird die Grösse q durch den Winkel  $\lambda$  und durch die zwei verschiedenen Axen  $2\alpha$ ,  $2\beta$  der jedesmaligen Fläche bestimmt, nämlich es ist

$$q = \frac{\beta^2}{\alpha^2} \operatorname{tang} \lambda^2$$
,

wo  $2\alpha$  die ungleiche Axe ist, die in der Drehaxe Z liegt.

§ 2.

Die vorstehende Untersuchung führte auf ein System von Kreisen, welche einen Kegelschnitt doppelt berühren. Aber es kamen dabei einerseits nicht alle Kreise in Betracht, welche den Kegelschnitt doppelt berühren, und andererseits stellten sich nicht alle Arten Kegelschnitte ein. Dies giebt Anlass, diesen Gegenstand für sich etwas ausführlicher zu erörtern. Es bieten sich dabei noch einige nicht ganz uninteressante Eigenschaften und Sätze dar.

1. Ein gegebener Kegelschnitt K kann von zwei Systemen oder zwei Schaaren von Kreisen P und Q doppelt berührt werden, deren Mittelpuncte in den beiden Axen X und Y des Kegelschnittes liegen, und zwar ist jeder Punct in der einen oder der anderen Axe als Mittelpunct eines solchen Kreises anzusehen, der reell oder imaginär ist. Die Kreise P, deren Mittelpuncte in der Hauptaxe X liegen, berühren den Kegelschnitt K von Innen und liegen ganz innerhalb desselben, wogegen die Kreise Q, deren Mittelpuncte in der zweiten Axe Y liegen, denselben entweder von Aussen berühren, oder ihn umschliessen und von ihm von Innen berührt werden. Die erste Kreisschaar P besteht aus reellen und imaginären Kreisen, wogegen die Kreise Q der anderen Schaar sämmtlich reell sind. Die reellen Kreise P der ersten Schaar zerfallen in zwei Abtheilungen, wovon die einen mit K reelle und die anderen imaginäre Berührung haben, (was bereits im Vorhergehenden sich herausstellte). Bei den Kreisen Q hängt es von der Art des Kegelschnittes K ab, ob ihn dieselben alle reell berühren, oder ob sie, ebenso wie jene, in zwei Abtheilungen zerfallen, wovon die einen ihn reell und die anderen imaginär berühren.

Sei  $AA_1 = 2\alpha$  die Hauptaxe, in X, und  $BB_1 = 2\beta$  die zweite Axe, in Y, seien ferner F und  $F_1$  die Brennpuncte (in X) und  $FF_1 = 2\gamma$ ; seien ferner X und  $X_1$ ,  $X_2$  und  $X_3$  beziehlich die Krümmungsmittelpuncte der Axen-Scheitel A und  $A_1$ , B und  $B_1$ , und sei endlich M der Mittelpunct des

mum, wenn er M zum Mittelpunct und  $AA_1 = 2\alpha$  zum Durchmesser hat; er wird um so grösser, je weiter sein Mittelpunct von M absteht. — In beiden Fällen findet der Uebergang von den reell zu den imaginär berührenden Kreisen bei den Krümmungskreisen in den Scheiteln der respectiven Axen  $AA_1$  und  $BB_1$  statt.

- b. Bei der Hyperbel. 1) Die Kreise P werden von der Hyperbel umschlossen. Die Mittelpuncte der reellen Kreise P liegen zu beiden Seiten jenseits der Strecke  $FF_1$ , von deren Endpuncten an bis in's Unendliche, und jeder Kreis P berührt die Hyperbel reell oder imaginär, jenachdem sein Mittelpunct jenseits der Strecke  $\mathfrak{AA}_1$ , oder in einer der beiden Strecken  $\mathfrak{A}F$  oder  $\mathfrak{A}_1F_1$  liegt; in den Grenzpuncten F und  $F_1$  wird der Radius des Kreises gleich 0, etc. 2) Die Kreise Q berühren die Hyperbel von Aussen, jeder berührt beide Zweige derselben, und alle berühren reell, so dass jeder Punct der unbegrenzten Axe Y Mittelpunct eines die Hyperbel reell und doppelt berührenden Kreises Q ist. Der Kreis Q wird ein Minimum, wenn er M zum Mittelpunct und  $AA_1 = 2\alpha$  zum Durchmesser hat; er wird um so grösser, je weiter sein Mittelpunct von M entfernt ist.
- c. Bei der Parabel. 1) Die Kreise P werden von der Parabel umschlossen. Die Mittelpuncte der reellen Kreise P liegen von F an nach dem Innern der Parabel bis in's Unendliche, und jeder Kreis P berührt die Parabel reell oder imaginär, jenachdem sein Mittelpunct jenseits  $\mathfrak{A}$ , oder in der Strecke  $F\mathfrak{A}$  liegt; bei F wird der Radius des Kreises gleich 0, etc. 2) Hier ist die zweite Axe Y unendlich entfernt; als ihr entsprechende Kreise Q kann man die gesammten Tangenten der Parabel ansehen.

Bemerkung I. Die Radien der Kreise P und Q, welche nach deren Berührungspuncten mit dem Kegelschnitte K gezogen werden, sind zugleich die Normalen des letzteren. Somit sind umgekehrt die beiden Kreisschaaren durch die Normalen des Kegelschnittes K bestimmt, nämlich dieselben, bis an die Axen K und K genommen, sind die Radien der respectiven Kreise. Man erhält aber, wie aus dem Obigen ersichtlich, hierdurch nicht die ganze Kreisschaar K, sondern nur diejenige Abtheilung derselben, welche mit K reelle Berührung haben. Ebenso verhält es sich mit der zweiten Kreisschaar K im Falle, wo K eine Ellipse ist. —

II. Von den zwei Kreisschaaren P und Q, die einen Kegelschnitt K doppelt berühren, will ich hier beiläufig folgenden Satz angeben:

"Die gemeinschaftliche Secante SS irgend zweier Kreise aus der nämlichen Schaar und ihre Berührungssehnen CC und  $C_1C_1$  mit dem Kegelschnitte K sind parallel, und die erstere liegt immer in der Mitte zwischen den beiden letzteren." (Dabei können die genannten drei Geraden reell oder ideell sein.) Oder:

"Werden zwei gegebene Kreise N und  $N_1$  von irgend einem Kegelschnitte K doppelt berührt, aber beide gleichartig, so sind die beiden Berührungssehnen CC und  $C_1C_1$  immer mit der gemeinschaftlichen Secante SS der Kreise parallel und stehen gleichweit von ihr ab." — Die zwei äusseren, sowie die zwei inneren gemeinschaftlichen Tangenten der Kreise N und  $N_1$  sind als ein solcher Kegelschnitt K anzusehen; und für diesen besonderen Fall ist der Satz bekannt. — Uebrigens findet der Satz auch etwas allgemeiner statt, was ich bei einer anderen Gelegenheit nachzuweisen mir vorbehalte.

III. Die Kreise Q der zweiten Schaar haben unter anderen folgende besondere Eigenschaft:

"Zieht man aus den Brennpuncten F und  $F_1$  nach allen Tangenten des Kegelschnittes K Strahlen unter demselben beliebigen Winkel φ, so liegen ihre Fusspuncte allemal in einem solchen Kreise Q, so dass durch Aenderung des Winkels  $\varphi$  die ganze Schaar von Kreisen Qerhalten wird." Oder umgekehrt: "Bewegt sich ein beliebiger gegebener Winkel φ so, dass der eine Schenkel stets einen festen Kegelschnitt K berührt, während der andere beständig durch einen der beiden Brennpuncte F oder F, desselben geht, so beschreibt sein Scheitel einen solchen Kreis Q, welcher den Kegelschnitt doppelt berührt (reell oder imaginär) und seinen Mittelpunct in der zweiten Axe Y des letzteren hat. — Für den besonderen Fall, wo  $\varphi = 90^{\circ}$ , ist der Satz allgemein bekannt; ebenso für den Fall, wo K insbesondere eine Parabel, aber  $\varphi$  beliebig ist, und wobei der Kreis Q unendlich gross, d. h. eine Gerade, eine Tangente der Parabel wird. — Zur weiteren Entwickelung dieses Satzes und seines Zusammenhanges mit anderen Eigenschaften ist hier nicht der geeignete Ort.

2. Der Kürze halber wollen wir die obige Annahme (1): "dass X die erste oder die Hauptaxe des gegebenen Kegelschnittes K sei", für einen

G und  $G_1$  in irgend einem anderen Kegelschnitte  $K_1$ , welcher  $FF_1$  zum Durchmesser hat, der mit den Brennpuncten F und  $F_1$  zugleich reell oder imaginär ist. Der diesem Durchmesser  $FF_1$  conjugirte Durchmesser  $G^{\bullet}G_1^{\bullet}$  in  $K_1$  ist der Richtung R parallel, nämlich er ist zugleich der Durchmesser  $GG_1$  desjenigen Kreises P, dessen Mittelpunct in M liegt, und somit ist er auch gleich der anderen A xe  $BB_1 = 2\beta$  des gegebenen Kegelschnittes K (1) und mit derselben zugleich reell oder imaginär. Daher ist die Summe der Quadrate dieser conjugirten Durchmesser  $FF_1$  und  $G^{\bullet}G_1^{\bullet}$  von  $K_1$  gleich dem Quadrat der A xe  $AA_1 = 2\alpha$  von K. Werden diese conjugirten Durchmesser von  $K_1$ , als solche, durch 2f und 2g bezeichnet, so ist  $f = \gamma$  und  $g = \beta$ , und da in K

$$\beta^3 + \gamma^2 = \alpha^3,$$

so ist auch, wie behauptet,

$$g^2+f^2=\alpha^2.$$

Ferner: Der Kegelschnitt  $K_1$  berührt den gegebenen K in denjenigen zwei Puncten H und  $H_1$ , in welchen die Normalen auf K der Richtung R parallel sind, somit in den Endpuncten eines gemeinsamen Durchmessers  $HH_1 = 2h$ . Die diesem Durchmesser in beiden Kegelschnitten K und  $K_1$  conjugirten Durchmesser LL = 2l und  $L_1L_1 = 2l_1$  fallen also auf einander, und die Differenz ihrer Quadrate ist gleich dem Quadrat der anderen Axe  $BB_1$  des gegebenen Kegelschnittes K. Denn in Rücksicht auf  $K_1$  ist  $h^2 + l_1^2 = g^2 + f^2 = a^2$ , und in Bezug auf K ist  $h^2 + l^2 = a^2 + \beta^2$ , folglich ist

$$l^2-l_1^2=\beta^2.$$

Wird die Richtung R so viel wie möglich geändert, so entsteht eine Schaar von Kegelschnitten  $K_1$ , oder abgekürzt  $S.K_1$ , welche insgesammt folgende Eigenschaften haben:

"Die  $S.K_1$  haben  $FF_1$  zum gemeinsamen Durchmesser und sind daher unter sich und mit K concentrisch. Die diesem Durchmesser conjugirten Durchmesser  $G^{\circ}G_1^{\circ}$  in der  $S.K_1$  sind zugleich die gesammten Durchmesser desjenigen Kreises P, welcher M zum Mittelpunct hat, also alle gleich und auch gleich der anderen Axe  $BB_1$  des K. Daher ist für alle  $K_1$  die Summe der Quadrate conjugirter Durchmesser constant, und zwar gleich dem Quadrat der fixirten Axe  $AA_1$  des K (denn es ist  $g^2+f^2=\alpha^2$ ). Der über der Axe  $AA_1=2\alpha$ , als Durchmesser, beschriebene Kreis M hat daher die Eigenschaft, dass die aus irgend einem Puncte m seines Umfanges an je einen  $K_1$  gelegten Tangenten allemal einen rechten Winkel bilden. Die  $S.K_1$  haben den gegebenen Kegelschnitt K zur gemeinsamen Enve-

loppe, nämlich jeder von jenen berührt diesen in den Endpuncten eines ihnen gemeinsamen Durchmessers HH,, und zwar in denjenigen Puncten, in welchen die Normalen der zugehörigen Richtung R parallel sind. Die diesem Durchmesser  $HH_1$  in dem jedesmaligen  $K_1$  und in K conjugirten Durchmesser  $L_1L_2=2l_1$  und LL=2l fallen auf einander, und die Differenz ihrer Quadrate ist constant, nämlich gleich dem Quadrat der anderen Axe  $BB_1 = 2\beta$  des K (oder  $l^2 - l_1^2 = \beta^2$ , oben)." — "Legt man aus irgend einem Puncte p des gemeinsamen Durchmessers FF, oder seiner Verlängerung an jeden K, zwei Tangenten pg und  $pg_i$ , so liegen die Berührungspuncte g und  $g_i$  sämmtlich in einem der Kreise P, die Berührungssehnen gg, sind Durchmesser desselben und schneiden sich somit in einem Punct." -"Die S.K, sind unter sich und im Allgemeinen auch mit K von gleicher Art, nur wenn K eine Ellipse und X ausdrücklich die zweite oder kleine Axe derselben ist, sind die S.K. anderer Art, nämlich Hyperbeln."

Gemäss einer früheren Bemerkung (1, I) kann man den ersten Satz auch so aussprechen:

"Werden die Normalen eines Kegelschnittes K bis an eine seiner Axen X gezogen und um die Puncte, in welchen sie diese treffen, so herumbewegt, bis sie irgend einer gegebenen Richtung R parallel sind, so liegen ihre Endpuncte allemal in irgend einem anderen Kegelschnitte  $K_1$ , welcher jenen ersten in den Endpuncten eines ihnen gemeinsamen Durchmessers  $HH_1$  berührt, und welcher allemal den Abstand  $FF_1$  der in der Axe X liegenden Brennpuncte des K von einander zum Durchmesser hat." U. s. w.

3. Aus dem Vorhergehenden ergeben sich durch Umkehrung folgende Sätze:



 $K_1$  gleich. Daher ist das Quadrat jener Axe  $AA_1$  des K gleich der Summe der Quadrate der conjugirten Durchmesser FF, und  $G^{0}G^{0}$  des  $K_{1}$ . Die aus einem Scheitel A der Axe  $AA_{1}$  an  $K_{1}$ gelegten Tangenten AS und AS, bilden einen rechten Winkel, und die Berührungssehne & gehört mit zum System von Sehnen GG,, sie ist der Durchmesser des Krümmungskreises, oder ihre Mitte ist der Krümmungsmittelpunct A des Kegelschnittes K in jenem Scheitel A (§ 1, 2. Auflösung). — Der Kegelschnitt K berührt den gegebenen K, in den Endpuncten eines ihnen gemeinsamen Durchmessers HH,, und zwar in denjenigen Puncten H und  $H_1$ , in welchen die Normalen des  $K_1$  der Richtung R und somit auch den Tangenten in F und  $F_1$  an  $K_1$  parallel sind. Daher sind die Brennpuncte F und F, und die Berührungspuncte, H und H, des K zugleich auch die Berührungspuncte der Seiten eines dem K, umschriebenen Rechtecks. Die dem Durchmesser  $HH_1 = 2h$  beiderseitig conjugirten Durchmesser 2l und  $2l_1$  fallen auf einander und es ist

$$l^{2}-l_{1}^{2}=\beta^{2}=g^{2}.$$

Wird die Richtung R so viel wie möglich geändert, so entsteht auf diese Weise bei demselben gegebenen Kegelschnitte  $K_1$  eine Schaar von Kegelschnitten  $K_2$ , oder  $S.K_2$ , welche folgende gemeinsame Eigenschaft haben:

"Die S.K haben mit  $K_1$  denselben Mittelpunct M. Alle Khaben eine gleiche Axe AA, deren Quadrat der Summe der Quadrate je zweier conjugirten Durchmesser des K, gleich ist; daher sind sämmtliche Axen AA, Durchmesser eines Kreises M, welcher in Bezug auf K, der Ort der Scheitel der ihm umschriebenen rechten Winkel ist. Die in den Axen AA, liegenden Brennpuncte F und  $F_1$  der S.K sind zugleich die Endpuncte je eines Durchmessers  $FF_1$  des  $K_1$ , und somit ist  $K_1$ ihr geometrischer Ort. Der genannte Kreis M ist ferner für jeden Kegelschnitt K der Ort der Fusspuncte der aus seinen Brennpuncten F und F, auf seine Tangenten gefällten Perpendikel." — "Die anderen Axen BB, der S.K sind respective den einzelnen Durchmessern des K, gleich, nämlich je dem, der dem Durchmesser FF, conjugirt ist. Der Ort der Endpuncte dieser Axen BB, ist eine Curve vierten Grades\*). " — "Jeder Kegelschnitt K berührt den gegebenen K, in den Endpuncten eines ihnen gemeinsamen Durchmessers  $H\!H_{\!\scriptscriptstyle 1}$ , in welchen Endpuncten

<sup>\*)</sup> Die Gleichung der genannten Curve ist  $(x^2+y^2)(a^2x^2+b^2y^2+a^2b^2) = (a^2+b^2)(a^2x^2+b^2y^2),$  wobei a, b die Halbaxen des gegebenen Kegelschnittes  $K_1$  sind.

nämlich die Normalen der jedesmaligen Richtung R parallel sind; die beiden Brennpuncte F und F, und die beiden Berührungspuncte H und H, jedes K sind immer zugleich die Berührungspuncte der zwei Paar Gegenseiten eines dem K umschriebenen Rechtecks, und es giebt allemal einen zweiten K, welcher verwechselt H und H, zu Brennpuncten und F und F, zu Berührungspuncten hat." Und umgekehrt: "Die zwei Paar Berührungspuncte der Gegenseiten eines jeden dem K, umschriebenen Rechtecks entsprechen in diesem Sinne zweien Kegelschnitten K." — "Die gemeinsame Enveloppe aller K besteht aus zwei Theilen, aus dem gegebenen Kegelschnitte K, und aus dem genannten Kreise M; letzterer berührt jeden K in den Endpuncten A und A, seiner Axe  $AA_1$ ." — "Das dem K, eingeschriebene Viereck, dessen Ecken in den Berührungspuncten eines umschriebenen Rechtecks liegen, wie FHF,H,, ist ein Parallelogramm, seine Seiten sind den Diagonalen des Rechtecks parallel, und von den sich anliegenden Seiten desselben ist die Summe oder der Unterschied constant, und zwar gleich der Diagonale des Rechtecks, also  $FH+F_1H=AA_1=2a$ . Die im vorstehenden Satze genannte besondere Sehne & , Durchmesser des Krümmungskreises Po im Scheitel A jedes K, berührt oder hat zur Enveloppe einen bestimmten Kegelschnitt M., nämlich die Polarfigur des Kreises M in Bezug auf den gegebenen Kegelschnitt  $K_i$ ; dieser Kegelschnitt  $M_i$ hat ebenfalls M zum Mittelpunct. Der Ort der Mitten der Sehnen &&, oder der Krümmungsmittelpuncte A aller K in ihren Axen-Scheiteln A (und  $A_1$ ) ist eine Curve vierten Grades\*), die M zum Mittelpunct und zudem die Eigenschaft hat, dass je zwei Durchmesser derselben, AA, und A'A, welche auf irgend zwei conjugirte Durchmesser FF, und GoGo von K.

 $\mathfrak{AA}_1 = \mathfrak{GS}_1$  und  $\mathfrak{A}^{\circ}\mathfrak{A}_1^{\circ} = \mathfrak{GS}_1$ , und somit  $\mathfrak{AA}_1 + \mathfrak{A}^{\circ}\mathfrak{A}_1^{\circ} = \mathfrak{GS}_2 + \mathfrak{GS}_1$   $= AA_1 = 2\alpha$  ist. Uebrigens ist auch nach früherem (§ 1, 2. Auflös.)  $M\mathfrak{A} = \frac{f^2}{\alpha}$  und  $M\mathfrak{A}^{\circ} = \frac{g^2}{\alpha}$ , und somit  $M\mathfrak{A} + M\mathfrak{A}^{\circ} = \frac{f^2 + g^2}{\alpha} = \alpha$ .

Es folgt ferner:

"Die Tangenten jedes Kegelschnittes K schneiden alle den Kreis M; und umgekehrt: jede Sehne mn des Kreises M, die den gegebenen Kegelschnitt  $K_1$  nicht schneidet, berührt irgend zwei bestimmte Kegelschnitte K, und zwar sind diese dadurch bestimmt, dass die auf die Sehne, in deren Endpuncten m und n, errichteten Perpendikel  $mm_1$  und  $nn_1$  den  $K_1$  in den zwei Paar Brennpuncten F und  $F_1$  derselben schneiden. Wenn insbesondere die Sehne mn den gegebenen Kegelschnitt  $K_1$  berührt, in einem Puncte H, so berühren ihn auch die Perpendikel  $mm_1$  und  $nn_1$  in einem Punctenpaar F und  $F_1$ , und alsdann fallen die zwei K in einen zusammen, welcher die Sehne mn und den  $K_1$  in jenem Puncte H zugleich berührt; etc."

"Die S.K sind im Allgemeinen mit  $K_1$  von gleicher Art; wenn jedoch  $K_1$  eine Hyperbel ist, so können die S.K sowohl Ellipsen als Hyperbeln sein, sowie auch imaginär werden."—. Ueberhaupt treten bei den angegebenen Eigenschaften verschiedene Modificationen ein, wenn der gegebene Kegelschnitt  $K_1$  eine Parabel oder eine besondere Hyperbel (gleichseitig, oder mit stumpfem Asymptotenwinkel) ist.

Aus der Bestimmungsart und aus den angegebenen Eigenschaften des dem  $K_1$  eingeschriebenen Parallelogramms  $FHF_1H_1$  (oder  $\mathfrak{G}\mathfrak{G}_1\mathfrak{G}_2\mathfrak{G}_3$ , Taf. XX Fig. 4.) geht hervor, dass seine Winkel durch die respectiven Normalen (und Tangenten) des  $K_1$  gehälftet werden, so dass daher, im Falle  $K_1$  eine Ellipse ist, sein Umfang ein Maximum sein muss\*), was den interessanten Satz giebt:

"Unter allen einer gegebenen Ellipse K, eingeschriebenen Vierecken hat dasjenige den grössten Umfang, dessen Ecken in den Berührungspuncten der Seiten eines der Ellipse umschriebenen Rechtecks liegen; es giebt unendlich viele solche Vierecke, nämlich jeder Punct der Ellipse ist Ecke eines solchen Vierecks, dessen Umfang ein Maximum ist; aber alle diese grössten Umfänge sind einander gleich, und zwar gleich der doppelten Diagonale des genannten Rechtecks, oder gleich der vierfachen Sehne, welche zwei Axen-Scheitel der Ellipse

<sup>\*)</sup> S. meine Abhandl. im Journal de Mathém. de Mr. Liouville, tome VI, oder im Journal f. Mathém Bd. 24 S. 151 von Crelle. Cf. Bd. II S. 241 dieser Ausgabe.

verbindet, also gleich  $4\sqrt{(a^2+b^2)} = 4\alpha$ . Alle diese Vierecke von grösstem Umfange, die sämmtlich Parallelogramme, sind zugleich einer bestimmten anderen Ellipse M, umschrieben, deren Axen 2a, 2b, auf die gleichnamigen Axen 2a, 2b der gegebenen Ellipse K, fallen, und welche mit letzterer confocal ist. Nämlich zwischen den Axen beider Ellipsen finden folgende Grössen-Relationen statt:

(1) 
$$\frac{a_1}{b} = \frac{a^2}{b^2}; \qquad (2) \quad a_1^2 - b_1^2 = a^2 - b^2;$$

und daraus

(3) 
$$a_1 = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{und} \quad b_1 = \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}};$$

(4) 
$$a^2 = a_1(a_1 + b_1)$$
 und  $b^2 = b_1(a_1 + b_1)$ ;

(5) 
$$(a_1 + b_1)^2 = a^2 + b^2 = a^2;$$

(5) 
$$(a_1 + b_1)^2 = a^2 + b^2 = a^2;$$
(6) 
$$a_1 b_1 = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2};$$

(7) 
$$ab = (a_1 + b_1)\sqrt{(a_1b_1)}$$
; etc."

Hierbei will ich noch eines interessanten Umstandes erwähnen. einem Satze nämlich, der zu meinen Untersuchungen über Maximum und Minimum gehört, lässt sich leicht darthun, dass die nämlichen genannten Vierecke  $(FHF, H, oder \mathfrak{GG}, \mathfrak{G}, \mathfrak{G})$  in Bezug auf die zweite Ellipse M, zugleich auch die Eigenschaft haben, dass sie unter allen ihr umschriebenen Vierecken den kleinsten Umfang haben, so dass man mit dem vorstehenden zugleich den folgenden Satz hat:

"Unter allen einer gegebenen Ellipse  $M_i$  umschriebenen Vierecken hat dasjenige den kleinsten Umfang, bei welchem die Normalen in den Berührungspuncten seiner Seiten eine Raute (gleichseitiges Viereck) bilden. Es giebt unendlich

Umfang bei der ersten Ellipse ein Maximum, dagegen bei der anderen ein Minimum ist in Bezug auf alle anderen Vierecke, welche jener eingeschrieben und dieser umschrieben sind. Auf je zwei conjugirte Durchmesser der inneren Ellipse  $M_1$  fallen die Diagonalen  $FF_1$  und  $HH_1$  eines der genannten Parallelogramme, sie werden durch die äussere Ellipse  $K_1$  begrenzt.

Der Inhalt der verschiedenen Parallelogramme  $(FHF_1H_1)$  ist nicht constant, so wenig als der Inhalt der zugehörigen (der Ellipse  $K_1$  umschriebenen) Rechtecke, "vielmehr ist jener ein Maximum oder ein Minimum, und dieser gleichzeitig umgekehrt ein Minimum oder ein Maximum, wenn die Seiten des Parallelogramms beziehlich den gleichen conjugirten Durchmessern oder den Axen der Ellipse  $K_1$  parallel sind, oder wenn die Diagonalen des Rechtecks auf jene Durchmesser oder auf diese Axen fallen." Wird der Inhalt des Rechtecks durch R und der Inhalt des zugehörigen Parallelogramms durch P bezeichnet, so ist stets

$$R.P = 8a^2b^2 = 8a_1b_1(a_1+b_1)^2$$

also das Product der Inhalte constant. Werden ferner die Maxima der Inhalte R und P durch  $R_m$  und  $P_m$  und die Minima durch  $R_n$  und  $P_m$  bezeichnet, so hat man

$$R_{m} = 2(a^{2} + b^{2}) = 2(a_{1} + b_{1})^{2}, \text{ und } R_{n} = 4ab = 4(a_{1} + b_{1})\sqrt{a_{1}b_{1}};$$

$$P_{n} = \frac{4a^{2}b^{2}}{a^{2} + b^{2}} = 4a_{1}b_{1}, \text{ und } P_{m} = 2ab = 2(a_{1} + b_{1})\sqrt{a_{1}b_{1}};$$

$$R_{m} \pm R_{n} = 2(a \pm b)^{2};$$

$$P_{m} \pm P_{n} = 2(\sqrt{a_{1}} \pm \sqrt{b_{1}})^{2}\sqrt{a_{1}b_{1}}; \text{ etc.}$$

Ueber die der Ellipse  $K_1$  umschriebenen Rechtecke  $AA^0A_1A_1^0$  und die zugehörigen eingeschriebenen Parallelogramme  $\mathfrak{GG}_1\mathfrak{G}_2\mathfrak{G}_3$  (oder  $FHF_1H_1$ ) will ich hier noch folgende Eigenschaften angeben. Man bezeichne die Brennpuncte der Ellipse  $K_1$  durch B und  $B_1$  und setze  $BB_1 = 2b$ .

"Die vier Ecken jedes der genannten Rechtecke liegen mit den beiden Brennpuncten B und  $B_1$  in einer gleichseitigen Hyperbel  $\mathfrak{H}$ , welche mit der Ellipse  $K_1$  concentrisch ist, nämlich  $AA_1$ ,  $A^0A_1^0$ ,  $BB_1$  zu Durchmessern und M zum Mittelpuncte hat; und ebenso liegen die Ecken des Parallelogramms  $\mathfrak{S}_1 \mathfrak{S}_2 \mathfrak{S}_3 \mathfrak{S}_4 \mathfrak{S$ 

Biquadrate dieser Axen constant, und zwar dem Biquadrate jenes Durchmessers  $BB_1$  oder 2b gleich, oder

$$a^4 + a_1^4 = b^4$$
.

Die auf diese Weise bestimmten zwei Schaaren gleichseitige Hyperbeln.  $S(\mathfrak{H})$  und  $S(\mathfrak{H}_1)$ , sind im Ganzen nur eine und dieselbe Schaar,  $S(\mathfrak{H},\mathfrak{H}_1)$ , und als solche einfach dadurch bestimmt, dass sie den reellen Durchmesser  $BB_1$  gemein haben. Ihre Tangenten in den Scheiteln ihrer Hauptaxen berühren sämmtlich diejenige  $\mathfrak{H}_0$  unter ihnen, welche die grösste Axe, nämlich den Durchmesser  $BB_1$  zur Hauptaxe hat. Daher liegen die Hauptscheitel der  $S(\mathfrak{H},\mathfrak{H}_1)$  in einer Lemniscate, welche  $BB_1$  zur Axe und M zum Mittelpuncte hat." In dem Gesagten ist somit auch der Satz enthalten: "Die Lemniscate hat die Eigenschaft, dass die Summe der Biquadrate je zweier Durchmesser derselben, welche einen Winkel von 45 Grad einschliessen, constant, und zwar dem Biquadrat ihrer Axe gleich ist."

Durch Umkehrung folgt:

"Jede gleichseitige Hyperbel & (oder &), welche mit einer gegebenen Ellipse K, concentrisch ist und durch deren Brennpuncte B, B, geht, schneidet dieselbe in den Ecken (\$\omega\$, \$\omega\$, \$\omega\$, irgend eines ihr eingeschriebenen Parallelogramms, oder in den Berührungspuncten der Seiten eines ihr umschriebenen Rechtecks." Oder:

"Die Schaar gleichseitiger Hyperbeln  $\mathfrak{H}$ , welche einen nach Grösse und Lage gegebenen Durchmesser BB, gemein haben, besitzen die Eigenschaft, dass die Tangenten in ihren Hauptscheiteln sämmtlich eine und dieselbe und zwar diejenige  $\mathfrak{H}$ , unter ihnen berühren, welche jenen Durchmesser



deren Ellipse  $M_1$  umschrieben, welche mit jener concentrisch ist; u. s. w. —

- 4. Die obige Betrachtung der beiden Kreisschaaren P und Q (1. u. f.), welche einen gegebenen Kegelschnitt K doppelt berühren, ist übrigens nur ein besonderer Fall von der allgemeinen Betrachtung, wo der gegebene Kegelschnitt K von solchen beliebigen anderen Kegelschnitten P und O berührt werden soll, welche durch zwei gegebene Puncte a und b gehen. Denn unter dieser Bedingung finden bekanntlich gleicherweise zwei Kegelschnitt-Schaaren P und Q statt, welche die Eigenschaft haben, dass ihre Berührungssehnen  $\mathfrak{PP}$ , und  $\mathfrak{DQ}$ , mit K beziehlich durch zwei feste Puncte p und q in der Geraden ab gehen. Diese Puncte p und q sind auch dadurch bestimmt, dass sie sowohl zu den gegebenen Puncten a und b, als auch zu den Schnitten s und t der Geraden ab und des Kegelschnittes K zugeordnete harmonische Puncte sind. In jenem speciellen Falle nun, wo bloss verlangt wird, die Kegelschnitte P und Q sollen Kreise sein, werden durch diese Bedingung die Puncte a und b stillschweigend gesetzt, aber sie sind imaginär und liegen auf der unendlich entfernten Geraden ab der Ebene; dagegen bleiben die genannten festen Puncte p und q reell und liegen nach den Richtungen der Axen X und Y des Kegelschnitts K auf der unendlich entfernten Geraden ab, so dass die Berührungssehnen BB, und DD, beziehlich diesen Axen parallel laufen.
- 5. Wollte man die obige Betrachtung in der Art umkehren, dass man zwei beliebige Kreise M und N als gegeben annähme und sodann die sämmtlichen Kegelschnitte K berücksichtigte, welche dieselben doppelt berühren, so würde man zu neuen Resultaten gelangen, deren Entwickelung hier zu weit führen würde. Aber auch diese Betrachtung wäre wiederum nur ein besonderer Fall von derjenigen, wo statt der gegebenen Kreise zwei beliebige Kegelschnitte M und N angenommen werden, und worüber ich das Nähere bei einer anderen Gelegenheit mitzutheilen mir vorbehalte. Hier will ich mich auf folgende, darauf bezügliche Angaben beschränken.

Die Aufgabe:

"Einen Kegelschnitt K zu finden, welcher jeden von drei gegebenen Kegelschnitten M, N, O doppelt berührt," ist im Allgemeinen mehr als bestimmt, und nur unter gewissen beschränkenden Bedingungen möglich. Diese Bedingungen lassen sich, wie folgt, näher angeben.

Ein Kegelschnitt hat unendlich viele Trippel zugeordnete harmonische Pole x, y, z und zugeordnete harmonische Gerade X, Y, Z. Je zwei (in derselben Ebene liegende) Kegelschnitte haben ein solches Trippel zugeordnete harmonische Pole x, y, z und Gerade X, Y, Z gemein, und zwar sind jene die Ecken und diese die Seiten eines und desselben Dreiecks, oder sie haben drei Paar sich zugehörige Pole und Polaren x und X, y

und Y, z und Z gemein (Abhäng. geom. Gestalten § 44 S. 165 u. 166)\*). Ferner haben die zwei Kegelschnitte drei Paar gemeinschaftliche Secanten r und  $r_1$ , r und r, r und r und r, r schneiden.

Nun seien a und A irgend eins der drei Paare von sich zugehörigen gemeinschaftlichen Polen und Polaren der gegebenen Kegelschnitte M und N; ein eben solches Paar seien b und B von den Kegelschnitten M und O, und ein gleiches Paar seien c und C von den Kegelschnitten N und O; ferner seien a und  $a_1$ , b und  $b_1$ , b und b un

"Die Dreiecke abc und ABC (oder  $a_1b_1c_1$ ) müssen perspectivisch sein, d. h. die drei Geraden  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$  durch ihre entsprechenden Ecken müssen sich in einem Puncte treffen, oder, was gleichbedeutend ist, die drei Schnittpuncte ihrer entsprechenden Seiten (A und  $A_1$ , B und  $B_1$ , C und  $C_1$ ) müssen in einer Geraden liegen; und ferner müssen die Seiten  $B_1$  und  $C_1$  zu den Secanten a und  $a_1$ , sowie die Seiten  $a_1$  und  $a_2$ 0 den Secanten  $a_3$ 1 und ebenso die Seiten  $a_4$ 2 und  $a_5$ 3 zu den Secanten  $a_5$ 4 und  $a_5$ 5 zu den Secanten  $a_5$ 6 und  $a_5$ 7 und ebenso die Seiten  $a_5$ 7 und  $a_5$ 8 zu den Secanten  $a_5$ 8 und  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten  $a_5$ 9 und ebenso die Seiten

Finden sich diese Bedingungen erfüllt, so giebt es einen Kegelschnitt K, welcher die drei gegebenen Kegelschnitte M, N und O doppelt berührt, und zwar sind dann die Seiten  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  des Dreiecks abc zugleich seine Berührungssehnen mit den respectiven Kegelschnitten M, N, O; auch sind a und A, b und B, c und C drei Paar sich entsprechende Pole und Polaren in Bezug auf den Kegelschnitt K, und dieser ist durch dieselben bestimmt. Und umgekehrt: wenn ein Kegelschnitt K irgend

und selbst bis in die neueste Zeit hat man sich fast ausschliesslich nur mit dem sehr beschränkten Falle, mit dem Berührungsproblem bei Kreisen beschäftigt, aber nicht mit den entsprechenden Aufgaben bei den allgemeinen Kegelschnitten. Die letzteren sind aber auch in der That ungleich schwieriger. Um dies zu zeigen, wird es genügen, hier nur die folgende Hauptaufgabe hervorzuheben, nämlich:

"Einen Kegelschnitt K zu finden, welcher irgend fünf gegebene Kegelschnitte berührt."

Beschränkt man sich darauf, nur die Anzahl der fraglichen Kegelschnitte K, nicht diese selbst zu finden, so lässt sich schon an gewissen speciellen Fällen ermessen, dass dieselbe bedeutend grösser sein muss, als bei dem Problem über die Kreise, wo bekanntlich drei gegebene Kreise von 8 verschiedenen anderen Kreisen berührt werden können. Denn z. B. schon für den Fall, wo jeder der fünf gegebenen Kegelschnitte aus zwei Geraden besteht, giebt es 32 Kegelschnitte K, welche der Aufgabe genügen; und eben so viele giebt es, wenn jeder der gegebenen Kegelschnitte aus zwei Puncten besteht. Und wenn ferner von den fünf gegebenen Kegelschnitten drei aus drei Paar Geraden und zwei aus zwei Paar Puncten bestehen, so finden schon 128 Auflösungen statt; und eben so viele finden statt, wenn zwei der gegebenen Kegelschnitte aus zwei Paar Geraden und die drei übrigen aus drei Paar Puncten bestehen. Diese respectiven 32 und 128 Kegelschnitte K sind übrigens auch selbst leicht zu finden, und zwar auf elementarem Wege, wie aus meinem kleinen Buche\*) zu ersehen ist. Hiernach wird man um so mehr eine hohe Zahl von Lösungen zu gewärtigen haben, wenn die gegebenen fünf Kegelschnitte beliebig sind\*\*).

Durch eine gewisse geometrische Betrachtung glaube ich nun gefunden zu haben:

"Dass fünf beliebige gegebene Kegelschnitte im Allgemeinen (und höchstens) von 7776 anderen Kegelschnitten K berührt werden."

Mein Verfahren erhebt sich stufenweise bis zur vorgelegten Aufgabe. Nämlich zuerst stelle ich die Frage:

"Wie viele Kegelschnitte K giebt es, welche durch vier gegebene Puncte gehen und einen gegebenen Kegelschnitt berühren?"

<sup>\*)</sup> Die geom. Constructionen ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines festen Kreises. § 20, S. 97 u. 99. Berlin 1833, bei F. Dümmler. Cf. Bd. I S. 514 u. 515 dieser Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Selbst bei den genannten besonderen Fällen lässt sich schon eine weit grössere Zahl von Lösungen nachweisen als die angegebene, wenn bemerkt wird, dass ein Kegelschnitt K einen anderen, welcher 1) aus zwei Geraden oder 2) aus zwei Puncten besteht, schon berührt, wenn er nur 1) durch den Schnittpunct der Geraden geht, oder 2) die durch die Puncte gezogene Gerade berührt.

Hier ist leicht zu beweisen, dass es im Allgemeinen 6 solche Keg schnitte K giebt. Sodann ist die zweite Frage:

"Wie viele Kegelschnitte K können durch drei geg bene Puncte gehen und zwei gegebene Kegelschnit berühren?"

Hier stellt sich heraus, dass es 6.6 = 36 solche Kegelschnitte gie Und wird auf diese Weise fortgefahren, so gelangt man zuletzt zu  $6^5 = 77$  Kegelschnitten K, welche der obigen Aufgabe entsprechen.

Bemerkung.

7. In Bezug auf den obigen Satz über die der Ellipse eingeschr benen oder umschriebenen Vierecke von beziehlich grösstem oder klei stem Umfange ist zu bemerken, dass derselbe nur ein einzelner Fall ein umfassenderen Satzes ist, welchen ich hier nebst noch einigen ander Sätzen mittheilen will, die sämmtlich aus meinen anderweitigen Unts suchungen über Maximum und Minimum entnommen sind.

"Einer gegebenen Ellipse lassen sich unendlich viele solcl convexe n-Ecke einschreiben, deren Umfang ein Maximum is nämlich jeder Punct der Ellipse ist Ecke eines solchen n-Eck Alle diese n-Ecke sind zugleich einer bestimmten anderen E lipse umschrieben, und in Rücksicht auf alle anderen derselbe umschriebenen convexen n-Ecke ist ihr Umfang ein Minimum Oder auch umgekehrt:

"Einer gegebenen Ellipse lassen sich unendlich viele solch convexe n-Ecke umschreiben, deren Umfang ein Minimum is nämlich jede Tangente der Ellipse ist Seite eines solche n-Ecks; und alle diese n-Ecke sind zugleich einer bestimmte anderen Ellipse eingeschrieben und haben unter allen ihr ein geschriebenen convexen n-Ecken den grössten Umfang, un zwar haben alle denselben Umfang."



in welchen der Lichtstrahl den Kegelschnitt trifft, so berührt der Lichtstrahl fortwährend einen bestimmten anderen Kegelschnitt  $K_1$ ; und lässt man sodann ferner von einem beliebigen anderen Puncte  $A_1$  des ersten Kegelschnittes K einen neuen Lichtstrahl  $A_1B_1$  so ausgehen, dass er den zweiten Kegelschnitt  $K_1$  berührt, dann aber von dem ersten, ebenso wie der erste Lichtstrahl, wiederholt reflectirt oder gebrochen wird, so berührt er gleicherweise auch fortwährend den nämlichen zweiten Kegelschnitt  $K_1$ ."

Bei diesem Satze findet je einer von zwei verschiedenen Fällen statt, nämlich der Lichtstrahl kehrt entweder

- a) nach einer bestimmten Anzahl, u, von Umläufen in den Anfangspunct A zurück, oder
- b) er kehrt nie (oder nur nach unendlich vielen Umläufen) dahin zurück.

Im ersten Falle (a) durchläuft der Lichtstrahl die Seiten eines geschlossenen Vielecks N, etwa von n Seiten und u Umläufen, welches dem Kegelschnitte K eingeschrieben und zugleich dem Kegelschnitte  $K_1$  umschrieben ist; und dabei kehrt der Lichtstrahl unter gleichem Winkel  $\alpha$  nach dem Anfangspuncte A zurück, wie er von da ausgegangen ist, so dass er bei fortgesetzter Bewegung das nämliche n-Eck N wiederholt beschreibt. Und in diesem Falle beschreibt dann ferner auch jener genannte zweite Lichtstrahl  $A_1B_1$ , der von einem beliebigen anderen Anfangspuncte  $A_1$  ausgeht, allemal ebenfalls ein geschlossenes, mit dem vorigen gleichnamiges Polygon  $N_1$ , d. h. von gleicher Seitenzahl n und gleicher Umlaufszahl u.

Ist nun der erste Kegelschnitt K eine Ellipse, und soll das Polygon N convex sein, so ist dann auch der zweite Kegelschnitt  $K_1$  eine Ellipse, und alsdann haben die verschiedenen n-Ecke N,  $N_1$ , ... die oben genannte Eigenschaft, dass sie unter allen der Ellipse K eingeschriebenen oder der Ellipse  $K_1$  umschriebenen gleichartigen n-Eckenbeziehlich den grössten oder kleinsten Umfang haben, und dass sie unter sich gleichen Umfang haben.

Der Leitstrahl aus einem Brennpunct der Ellipse K nach jeder Ecke des n-Ecks N (oder  $N_1, \ldots$ ) theilt den zugehörigen Polygonwinkel in irgend zwei Theile x und y; wird die Summe der Cosinusse aller dieser Winkeltheile x, y mit der halben grossen Axe der Ellipse K multiplicirt, so erhält man den Umfang U des n-Ecks; oder in Zeichen

$$U = a\Sigma(\cos x + \cos y) = 2a\Sigma[\cos \frac{1}{2}(x+y)\cos \frac{1}{2}(x-y)].$$

In der oben citirten (3. Note) Abhandlung über Maximum und Minimum finden sich die Bedingungen angegeben, unter denen der Umfang eines geradlinigen Polygons N, welches einem beliebigen Curven-Polygon

P oder einer einzelnen Curve P oder einem anderen gleichnamigen geradlinigen Polygon P eingeschrieben ist, ein Minimum oder ein Maximum wird. Den dortigen Sätzen sind die nachfolgenden zur Seite zu stellen.

a. "Unter allen einem gegebenen (geradlinigen) n-Eck Numschriebenen n-Ecken kann der Umfang nur bei demjenigen, N<sub>1</sub>, ein Minimum sein, welches die Eigenschaft hat, dass in Betracht jeder Seite desselben das aus der in ihr liegenden Ecke des n-Ecks N auf sie errichtete Perpendikel mit den beiden Strahlen, welche die an dieser Seite liegenden Aussenwinkel des n-Ecks N<sub>1</sub> hälften, in einem Puncte zusammentrifft.

Mag auch die Construction des n-Ecks  $N_1$  schwierig sein, so ist dagegen, wenn umgekehrt dasselbe als gegeben angenommen wird, alsdann dasjenige n-Eck N, welchem es mit kleinstem Umfange umschrieben ist sehr leicht zu construiren, wie aus dem Satze selbst erhellt.

β. "Unter allen einem gegebenen Curven-Polygon P oder einer einzelnen gegebenen Curve P umschriebenen geradlinigen Polygonen  $P_1$  von gleicher Seitenzahl kann nur bei demjenigen der Umfang ein Minimum sein, welches die Eigenschaft hat, dass in Betracht jeder Seite desselben die Normale in ihrem Berührungspuncte mit den beiden Geraden, welche die der Seite anliegenden Aussenwinkel des Polygons  $P_1$  hälften, in irgend einem Puncte zusammentrifft."

Diese beiden Sätze ( $\alpha$ . und  $\beta$ .) finden übrigens auf analoge Weise auch für die sphärischen Figuren statt.

Für den speciellen Fall, wo das umzuschreibende Polygon  $P_1$  nur ein Dreieck sein soll, hat die angegebene Bedingung ( $\beta$ .) zur Folge: "dass die drei Normalen in den Berührungspuncten der Seiten des Dreiecks sich in einem und demselben Puncte treffen." Und in Rücksicht des ersten Satzes ( $\alpha$ .) folgt ebenso: "dass die in den

### Ueber das grösste Product der Theile oder Summanden jeder Zahl.

Crelle's Journal Band XL. S. 208.





### Ueber das grösste Product der Theile oder Summanden jeder Zahl.

Wird eine gegebene Zahl a in zwei beliebige Theile zerlegt, so ist bekanntlich das Product der Theile am grössten, wenn dieselben gleich sind. Ebenso verhält es sich, wenn die Zahl a in 3, 4, 5, ... n Theile zerlegt wird. Da aber die hierbei entstehenden grössten Producte unter sich verschieden sind, so entsteht die Frage: "in wieviele gleiche Theile, oder in was für Theile die Zahl a zerlegt werden müsse, damit das Product derselben am allergrössten, ein Maximum Maximorum, werde?"

Man findet leicht, dass jeder Theil gleich e, d. h. gleich der Grundzahl der natürlichen Logarithmen, und somit die Anzahl der Theile gleich  $\frac{a}{e}$  sein muss, so dass also das verlangte grösste Product

$$=e^{\frac{a}{e}}$$

ist. Oder da  $\sqrt[\epsilon]{e}=1,4446...$ , so ist das grösste Product der Summanden jeder Zahl a

$$= (1,4446...)^a$$
.

Wenn also xe = yz = a, so ist immer

$$e^x > z^y$$

Für a=1 wird  $x=\frac{1}{e}$ , und da man dabei auch  $y=\frac{1}{z}$  annehmen kann, so hat man

$$\sqrt[e]{v} > \sqrt[z]{z}$$
, oder  $e^z > z^e$ ,

d. h. "Wird jede Zahl durch sich selbst radicirt, so gewährt die Zahl e die allergrösste Wurzel;" oder: "Die Zahl e hat die Ei-

genschaft, dass sie, mit jeder anderen Zahl z gegenseitig potenzirt, allemal die grössere Potenz giebt."

Verlangt man zwei Zahlen b und c, für welche

$$\sqrt[b]{b} = \sqrt[c]{c}, \text{ oder } b = c^b$$

sein soll, so ist die eine, etwa b, kleiner und die andere c grösser als e; nämlich b hat den Spielraum von e bis 1, während c von e bis  $\infty$  wächst. Es giebt nur einen Fall, wo b und c ganze Zahlen sind, nämlich 2 und 4. Wenn d > c > e, so ist immer

$$\sqrt[c]{c} > \sqrt[d]{d}$$
, oder  $c^d > d^c$ .

Berlin, im März 1850.

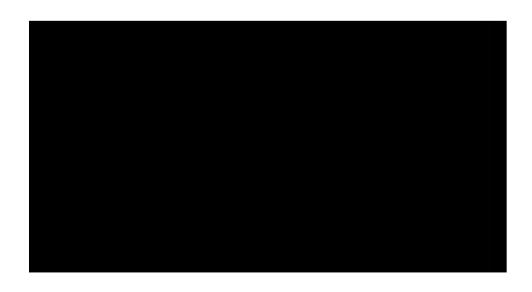

Crelle's Journal Band XLIV. S. 275-276.

• • . • • •

1. a) "Werden einem vollständigen Vierseit irgend zwei Kegelschnitte eingeschrieben, so liegen die acht Puncte, in welchen sie die Seiten berühren, allemal in irgend einem dritten Kegelschnitte."

Und umgekehrt:

b) "Legt man durch die vier Berührungspuncte eines dem Vierseit eingeschriebenen Kegelschnittes einen beliebigen anderen Kegelschnitt, so schneidet dieser die Seiten in vier solchen neuen Puncten, in welchen dieselben allemal von irgend einem dritten Kegelschnitte berührt werden können."

Ferner:

c) "Die gegenseitigen vier Schnittpuncte je zweier demselben Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte liegen mit jedem der drei Paar Gegen-Ecken des Vierseits zusammen in einem Kegelschnitte."

Und ferner:

d) "Von den acht Berührungspuncten je zweier demselben Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte liegen zwölf mal vier mit irgend zwei der vier gegenseitigen Schnitte der letzteren zusammen in einem neuen Kegelschnitte. Die dadurch bestimmten neuen zwölf Kegelschnitte ordnen sich in sechs Paare, welche einander doppelt berühren; nämlich durch je zwei der genannten vier Schnitte gehen zwei neue Kegelschnitte, die sich in denselben berühren."

Analoge Eigenschaften finden in Rücksicht des vollständigen Vierecks statt.

- 2. "Beim vollständigen Viereck im Kreise haben die Rechtecke unter den drei Paar Perpendikeln, welche aus irgend einem Puncte des Kreises auf die drei Paar Gegenseiten des Vierecks gefällt werden, jedesmal gleichen Inhalt."
- 3. a) "Werden einem Dreiseit ABC irgend vier Kegelschnitte eingeschrieben, so haben je zwei derselben (ausser

den drei Seiten des Dreiseits) noch eine vierte gemeinschaftliche Tangente T, was zusammen sechs T giebt: diese sech T schneiden jede der drei Seiten A, B und C in sechs solche Puncten, welche Involution bilden." (Nämlich die Tangente zweier Kegelschnitte und die Tangente der jedesmaligen beiden andere geben je ein Paar conjugirter Puncte.)

- b) "Wenn irgend vier Kegelschnitte einen Brennpunct un eine Tangente A gemein haben, so haben sie, zu zwei und zwe noch sechs Tangenten T gemein, welche jene Tangente A i sechs Involutionspuncten schneiden."
- c) "Haben vier Parabeln den Brennpunct gemein, so habe je zwei derselben nur eine gemeinschaftliche Tangente (ausser der unendlich entfernten), was zusammen sechs T gieb Die aus irgend einem Puncte p auf diese sechs T gefällte Perpendikel (sowie auch die durch p den sechs T parallel gzogenen Geraden) bilden jedesmal Involution."
- 4. a) "Sind in einer Ebene eine Parabel  $P^2$  und irgend ei System confocaler Kegelschnitte  $C^2$  in fester Lage gegeben, shat die  $P^2$  mit jedem  $C^2$  vier Tangenten gemein, von welche  $P^2$  in je vier Puncten a, b, c und d berührt wird. Das Produder aus dem Brennpunct der Parabel nach den je vier Berülrungspuncten gezogenen Leitstrahlen ist constant, also

$$fa.fb.fc.fd = constant.$$

Wird die Parabel von den aus den gemeinschaftlichen Brennpunct der Kegelschnitte  $C^2$  an sie gezogenen zwei Paar Tangenten in den Punct  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $d_1$  berührt, so hat insbesondere anch das Product

$$fa_1.fb_1.fc_1.fd_1$$

denselben constanten Werth.

b) "Wird die Parabel in derselben Ebene um ihren fes

Crelle's Journal Band XLV. S. 177-180.



1. "Zieht man aus den Ecken a, b, c eines gegebenen Dreiecks durch einen in seiner Ebene liegenden unbestimmten Punct p Strahlen, welche die Gegenseiten beziehlich in den Puncten  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  treffen, und verlangt, es soll das Product

$$ap.bp.cp = pa_1.pb_1.pc_1$$

sein, so ist der Ort des Punctes p diejenige dem Dreieck abc umschriebene Ellipse, welche den Schwerpunct desselben zum Mittelpunct hat."

Ist also insbesondere das Dreieck gleichseitig, so ist der Ort von p der umschriebene Kreis.

"Werden durch irgend einen Punct p in der Ebene eines gegebenen Dreiseits ABC diejenigen drei Geraden rr, ss, tt, gezogen, welche beziehlich von den Seiten A und B, B und C, C und A begrenzt und durch den Punct p gehälftet werden, so liegen ihre drei Paar Endpuncte r, r; s, s; t, t, allemal in irgend einem Kegelschnitte  $C^2$ , welcher nothwendigerweise den Punct p zum Mittelpunct hat. Und zieht man ferner aus demselben Puncte p Strahlen α, β, γ nach den Ecken a, b c des Dreiseits und construirt in jeder Ecke zu den zwei anliegenden Seiten und dem jedesmaligen Strahle den vierten, dem letzteren zugeordneten, harmonischen Strahl, beziehlich a, β, und γ, so werden diese drei neuen Strahlen in den respectiven Ecken des Dreiecks allemal von einem solchen Kegelschnitte  $C_1^2$  berührt, welcher jenem Kegelschnitte  $C_1^2$  ähnlich ist und mit ihm ähnlich liegt, so dass die sich entsprechenden Axen beider Kegelschnitte parallel sind,, ebenso ihre Asymptoten, falls sie Hyperbeln sind." - "Umgekehrt ist durch jeden dem Dreieck abc umschriebenen Kegelschnitt  $C_1^2$  der Punct p,

sowie der ihm zugehörige Kegelschnitt  $C^2$  bestimmt. Somit giebt es nur einen Pol p, für welchen der zugehörige Kegelschnitt  $C^2$  ein Kreis wird, oder bei welchem die drei Geraden  $rr_1$ ,  $ss_1$ ,  $tt_1$  einander gleich werden; derselbe wird durch den dem Dreieck abc umschriebenen Kreis bestimmt." Ferner:

"Sollen die Kegelschnitte  $C^2$  und  $C_1^2$  insbesondere gleichseitige Hyperbeln sein, so ist der Ort des Poles p eine bestimmte Gerade H; nämlich sind  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  die Fusspuncte der aus den Ecken a, b, c auf die Gegenseiten A, B, C gefällten Perpendikel, so liegen die drei Schnitte der Geraden  $a_1$   $b_1$  und C,  $a_1$   $c_1$  und B,  $b_1$   $c_1$  und A in einer Geraden — und diese ist die genannte Gerade H." Und

"Soll insbesondere  $C_1^2$  eine Parabel sein, so zerfällt  $C_2^2$  in zwei Gerade, etwa rst und  $r_1s_1t_1$ , welche jedesmal der Parabel-Axe parallel sind und gleich weit vom Pol p abstehen. Für diesen Fall ist der Ort des Poles p diejenige Ellipse, welche die Seiten des gegebenen Dreiecks in ihren Mitten berührt und somit den Schwerpunct desselben zum Mittelpunkt hat." U. s. w.

3. Bei allen einem Kegelschnitte  $C^2$  eingeschriebenen rechtwinkligen Dreiecken bac, welche den Scheitel a des rechten Winkels gemein haben, gehen bekanntlich die Hypotenusen bc sämmtlich durch irgend einen bestimmten Punct p. Somit entspricht jedem Puncte a in  $C^2$  auf diese Weise ein bestimmter Punct p. Ueber den Punct p und dessen Beziehung zu dem Puncte a ist unter anderem folgendes Nähere anzugeben:

"Der Ort des Punctes p ist ein Kegelschnitt  $C_1^*$ , welcher dem gegebenen  $C_1^*$  ähnlich und mit ihm ähnlichliegend und concentrisch ist; und zwar sind a und p stets symmetrische, homologe Puncte beider Kegelschnitte in Bezug auf deren ge-

Puncte a berührt; d. h. die gesammten Tangenten des  $C_1^2$  geben in  $C^2$  alle die jenigen Sehnen  $b_1$   $c_1$ , welche Durchmesser solcher Kreise sind, die den  $C^2$  berühren, und jedesmal berühren jene Tangente und dieser Kreis die beiden Kegelschnitte  $C_1^2$  und  $C^2$  in einem Paar sich entsprechender Puncte p und a." — Zieht man in  $C^2$  eine beliebige Sehne b c, welche den  $C_1^2$  in irgend zwei Puncten p schneidet, so schneidet der über derselben beschriebene Kreis den  $C^2$  in den entsprechenden zwei Puncten a.

4. Die Mittelpuncte aller Kreise, welche in einer Ebene durch zwei feste Puncte a und  $a_1$  gehen, oder die Sehne a  $a_1$  gemein haben, liegen in einer die Sehne in ihrer Mitte, etwa  $a_0$ , rechtwinklig durchschneidenden Geraden  $AA_1$ . Die auf entgegengesetzten Seiten der Sehne liegenden Theile dieser Geraden bezeichne man durch A und  $A_1$ , und demgemäss jeden Kreis durch  $A^2$  oder  $A_1^2$ , jenachdem sein Mittelpunct in A oder  $A_1$  liegt; der besondere Kreis aber, dessen Mittelpunct in  $a_0$  liegt, oder welcher die Sehne  $aa_1$  zum Durchmesser hat, heisse  $A_0^2$ . Ebenso unterscheide man in Rücksicht irgend zweier anderen festen Puncte b und  $b_1$  die durch dieselben gehenden Kreise durch  $a_1$ 0 und  $a_2$ 1 und bezeichne den besonderen Kreis, welcher  $a_1$ 2 zum Durchmesser hat, durch  $a_2$ 3. Alsdann lässt sich ein Satz, wie folgt, aussprechen:

"Sind in einer Ebene irgend zwei Sehnen  $aa_1$  und  $bb_1$  in beliebiger fester Lage gegeben, und beschreibt man über denselben je ein Paar solcher Kreise  $A^2$  und  $B^2$ , oder  $A_1^2$  und  $B_1^2$ , deren Centriwinkel über den respectiven Sehnen einander gleich sind, so geht die gemeinschaftliche Secante (die Linie der gleichen Potenzen) jedes dieser Kreispaare stets durch einen und denselben bestimmten Punct p; und beschreibt man verwechselt je ein Paar solcher Kreise  $A^2$  und  $B_1^2$ , oder  $A_1^2$  und  $B_2^2$ , deren Centriwinkel über den Sehnen ebenfalls einander gleich sind, so geht die gemeinschaftliche Secante jedes dieser Kreispaare durch einen anderen bestimmten Punct q; und diese beiden Puncte p und q liegen in der gemeinschaftlichen Secante der besonderen Kreise  $A_2^2$  und  $B_2^3$ ."

5. Unter allen einem vollständigen Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitten befindet sich nur eine Parabel  $P^2$ ; sei c ihr Brennpunct und seien p, q, r, s ihre Berührungspuncte mit den Seiten des Vierseits. Seien ferner a und  $\alpha$  die Brennpuncte irgend eines anderen dem Vierseit eingeschriebenen Kegelschnittes  $A^2$ , sowie  $p_1$ ,  $q_1$ ,  $r_1$ ,  $s_1$  die Berührungspuncte der aus denselben an die Parabel gezogenen zwei Paar Tangenten. In Bezug hierauf hat man folgenden Satz:

"Das Rechteck unter den Abständen der beiden Brennpuncte a, a jedes dem Vierseit eingeschriebenen Kegelschnittes steiner's Werke. II.  $A^2$  vom Brennpuncte c der Parabel  $P^2$  ist constant (an Inhalt), und zwar gleich der Quadratwurzel aus dem Product der vier Leitstrahlen, welche aus dem Brennpuncte der Parabel nach ihren Berührungspuncten mit den Seiten des Vierseits gehen." Und ferner: "Legt man aus den beiden Brennpuncten a, a jedes eing eschriebenen Kegelschnittes  $A^2$  an die Parabel  $P^2$  die zwei Paar Tangenten, so ist das Product der vier Leitstrahlen, welche aus dem Brennpuncte c der Parabel nach den Berührungspuncten  $(p_1, q_1, r_1, s_1)$  dieser Tangenten gehen, ebenfalls constant, und zwar gleich jenem vorgenannten Producte. Also ist

$$ca.ca = const. = \sqrt{cp.cq.cr.cs},$$
  
 $cp_1.cq_1.cr_1.cs_1 = const. = cp.cq.cr.cs.$ 

Insbesondere sind also auch die Rechtecke unter den drei Paar Strahlen, welche aus dem Brennpuncte der Parabel nach den Gegenecken des Vierseits gezogen werden, an Inhalt einander gleich, und zwar auch gleich der genannten Quadratwurzel.

6. Der vorige Satz ist übrigens nur eine specielle Folge des nachstehenden Satzes:

"Sind a und a, b und ß, c und γ die Brennpuncte irgend dreier demselben Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte, so findet zwischen ihren gegenseitigen Abständen allemal die Relation statt, dass z. B.

$$\frac{ac.ac}{bc.\beta c} = \frac{a\gamma.a\gamma}{b\gamma.\beta\gamma}$$

ist." Sind nun c und  $\gamma$  insbesondere die Brennpuncte der Parabel  $P^2$  und ist  $\gamma$  der unendlich entfernte, so wird der Bruch rechts gleich 1, und daher



# Combinatorische Aufgabe.

Crelle's Journal Band XLV. S. 181-182.

.

.

#### Combinatorische Aufgabe.

- a) Welche Zahl, N, von Elementen hat die Eigenschaft, dass sich die Elemente so zu dreien ordnen lassen, dass je zwei in einer, aber nur in einer Verbindung vorkommen? Wie viele wesentlich verschiedene Anordnungen, d. h. solche, die nicht durch eine blosse Permutation der Elemente aus einander hervorgehen, giebt es bei jeder Zahl?
- b) Wenn ferner die Elemente sich so zu vieren verbinden lassen sollen, dass je drei freie Elemente, d. h. solche, welche nicht schon einen der vorigen Dreier (a) bilden, immer in einem, aber nur in einem Vierer vorkommen, und dass auch keine 3 Elemente eines solchen Vierers einem der vorigen Dreier angehören; entsteht daraus keine neue Bedingung für die Zahl N?
- c) Sollen die Elemente sich weiter so zu Fünfern combiniren lassen, dass je vier unter sich noch freie Elemente, d. h. welche keinen der zuvor gebildeten Vierer (b) ausmachen, noch einen der früheren Dreier (a) enthalten, immer in einem, aber nur in einem Fünfer vorkommen, und dass ein solcher Fünfer keinen der schon gebildeten Dreier noch Vierer enthält: welche neue Modification erleidet dann die Zahl N?
- d) Und sollen die Elemente sich ähnlicherweise so zu Sechsern verbinden lassen, dass zu je fünf unter sich noch freien Elementen ein bestimmtes sechstes gehört, aber keiner der so gebildeten Sechser einen der früheren Dreier oder Vierer oder Fünfer enthält; welche Beschränkung erleidet dann die Zahl N?
- e) Ebenso sollen Siebner gebildet werden, so dass zu je sechs unter sich freien Elementen ein bestimmtes siebentes gehört, aber ein solcher Siebner weder einen der vorigen Dreier, noch Vierer, noch Fünfer, noch Sechser enthält. Und so soll fortgefahren werden, bis für die Zahl N die Unmöglichkeit höherer Verbindungen dieser Art eintritt. Zudem soll auf jeder Stufe die allgemeine Form der Zahl N, für welche die geforderten Combinationen möglich sind, angegeben, sowie umgekehrt ge-

zeigt werden, ob bei jeder Zahl von der aufgefundenen Form, die geforderten Verbindungen auch in der That möglich sind. — Wenn z. B. in Rücksicht der ersten Bedingung (a) allein die Zahl N von der Form 6n+1 oder 6n+3 sein muss, so ist zu beweisen, dass für jede Zahl von einer dieser zwei Formen auch in der That die N Elemente sich auf die geforderte Art zu  $\frac{1}{6}N(N-1)$  Dreiern verbinden lassen. Nämlich aus den gestellten Bedingungen folgt leicht, dass

die Zahl der Dreier 
$$=\frac{N(N-1)}{2.3}$$
,

- Vierer  $=\frac{N(N-1)(N-3)}{2.3.4}$ ,

- Fünfer  $=\frac{N(N-1)(N-3)(N-7)}{2.3.4.5}$ ,

- Sechser  $=\frac{N(N-1)(N-3)(N-7)(N-15)}{2.3.4.5.6}$ ,

- Siebner  $=\frac{N(N-1)(N-3)(N-7)(N-15)(N-31)}{2.3.4.5.6.7}$ 

u. s. w. ist.

Auf die vorstehende Aufgabe wurde ich vor etwa sechs Jahren gelegentlich durch eine geometrische Betrachtung (bei Untersuchungen über die Doppeltangenten der Curven vierten Grades) geführt. Diese Betrachtung gab wohl einiges Licht über die Natur der verlangten Combinationen, aber sie genügte doch nicht, den Gegenstand vollständig aufzuklären. Der für die Mathematik leider zu früh verstorbene Dr. Eisenstein, welchem die Aufgabe vor längerer Zeit mitgetheilt worden, sagte mir später, dass er aus dem Falle (a), den er vorerst allein in Betracht zog, einige Anwendungen auf Beispiele der Wahrscheinlichkeitsrechnung machen könne. — Man kann die Aufgabe auch figürlich so stellen, dass man sich unter den N Elementen eben so viele in einer Ebene beliebig liegende Puncte denkt

# Aufgaben und Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XLV. S. 183-185.



#### Aufgaben und Lehrsätze.

- 1. a) "Soll ein Kegelschnitt beschrieben werden, welcher eine gegebene Curve vierten Grades in irgend vier Puncten und nebstdem noch eine in derselben Ebene gegebene Gerade berührt, so ist die Zahl der Lösungen gleich 252." Oder allgemeiner:
- b) "Soll ein Kegelschnitt eine gegebene Curve vierten Grades in irgend vier Puncten und zudem eine (in derselben Ebene) gegebene Curve nten Grades in irgend einem Puncte berühren, so ist die Zahl der Lösungen im Allgemeinen

$$= 126n(n+1).$$
"

- 2. "Es giebt im Allgemeinen 126 Kegelschnitte, welche eine gegebene Curve vierten Grades in irgend vier Puncten berühren und nebstdem durch irgend einen gegebenen Punct gehen."
- 3. "Es giebt im Allgemeinen 63 Kegelschnitte, welche eine beliebige Curve vierten Grades in irgend einem auf ihr gegebenen Puncte und nebstdem noch in irgend drei anderen Puncten berühren."
- 4. "Es giebt im Allgemeinen 756 solche Kegelschnitte, welche eine beliebige Curve vierten Grades in irgend einem Puncte, a, vierpunctig und zudem in irgend zwei anderen Puncten, b und c, einfach (d. h. zweipunctig) berühren." "Die 756 Berührungspuncte a ordnen sich zu 12 und 12 in 63 bestimmte Gruppen und durch die 12 Puncte jeder Gruppe geht je eine Curve dritten Grades." "Welche Beziehung haben diese 63 Curven dritten Grades zu einander?"
- 5. "Wie viele solche Puncte, a, giebt es in einer allgemeinen Curve vierten Grades, in welchen sie von einem Kegelschnitte sechspunctig berührt wird?"

[Nach einer gewissen Betrachtung sollte die Zahl der verlangten Puncte gleich 324 sein; allein es fallen von denselben in jeden Wendungspunct der gegebenen Curve eine bestimmte gleiche Menge, denen keine eigentlichen Kegelschnitte entsprechen, sondern dieselben werden durch die doppelt gedachte Wendungstangente vertreten. Fielen nun in jeden Wendungspunct etwa 8 oder 9 der gedachten Puncte, so blieben noch 132 oder 108 eigentliche Lösungen übrig; wie viele fallen in jeden? Durch ein gleiches Verfahren habe ich früher die 27 Puncte, a, bestimmt, in welchen die Curve dritten Grades von einem Kegelschnitte sechspunctig berührt wird (*Crelle's* Journal Bd. 32. S. 182)\*). Dabei fielen von den 54 Puncten, welche die allgemeine Betrachtung anzeigt, in jeden Wendungspunct drei, so dass nur 27 blieben.]

- 6. a) Wie viele solche Puncte, a, giebt es in einer Curve 5<sup>ten</sup>, 6<sup>ten</sup>, 7<sup>ten</sup>, ... Grades, in welchen dieselbe von einem Kegelschnitte sechspunctig berührt wird?
- b) Wie viele solche Puncte giebt es in einer Curve vierten Grades, in welchen sie von einer Curve dritten Grades 10 punctig berührt wird? Und allgemein, wenn m > n:
- c) Wie viele solche Puncte giebt es in einer Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades, in welchen sie von einer Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$  punctig berührt wird?
- 7. a) Einen Kegelschnitt zu finden, welcher eine gegebene Curve fünften Grades in fünf Puncten berührt. Wie viele Lösungen giebt es? Dass die Zahl der Lösungen ansehnlich gross sein muss, erhellt aus dem obigen Satze (1, a), der als ein specieller Fall anzusehen ist, und wobei die Zahl der Lösungen schon 252 beträgt, aber gleichwohl bedeutend geringer sein wird, als für den allgemeinen Fall.
- b) Wie viele Kegelschnitte giebt es, welche eine gegebene Curve  $6^{\text{ten}}$ ,  $7^{\text{ten}}$ , . . . .  $m^{\text{ten}}$  Grades in fünf Puncten berühren?
- 8. "Durch jeden beliebigen Punct p in der Ebene einer Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades gehen im Allgemeinen 3n(n-1) Krümmungs-

Grad, so ist die Zahl der Lösungen beziehlich 4, 36, 132, 340, ....—
"Wenn der Punct p insbesondere in der gegebenen Curve selbst liegt, so wird letztere von

$$n(n+1)-4$$

lösenden Kreisen in p selbst berührt, und dann ist jeder von diesen Kreisen doppelt zu zählen, oder die Zahl der Lösungen wird um eben so viel verringert."

10. "Soll ein Kreis durch zwei gegebene Puncte gehen und nebstdem eine gegebene Curve n<sup>ten</sup> Grades berühren, so finden im Allgemeinen

$$n(n+1)$$

Lösungen statt."

Berlin, im November 1852.

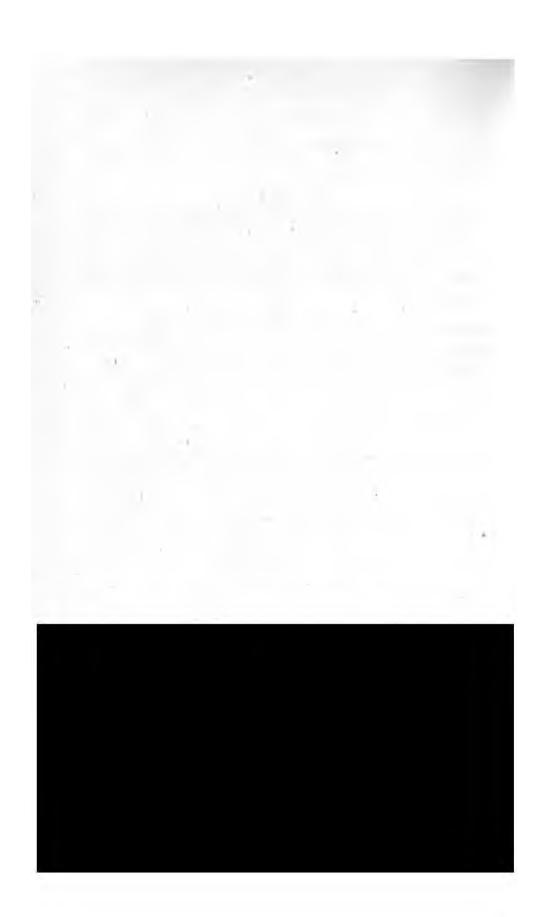

### Ueber einige neue Bestimmungs-Arten der Curven zweiter Ordnung nebst daraus folgenden neuen Eigenschaften derselben Curven.

Crelle's Journal Band XLV. S. 189-211.

(Auszug aus einem am 4. März 1852 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vortrage.)

Hierzu Taf. XXI und XXII Fig. 1-3.

•

### Ueber einige neue Bestimmungs-Arten der Curven zweiter Ordnung nebst daraus folgenden neuen Eigenschaften derselben Curven.

#### § 1.

Die zwei hier zunächst folgenden Bestimmungs-Arten der Kegelschnitte sind den bekannten beiden Erzeugungsweisen derselben, nämlich durch die Brennpuncte oder durch den einen Brennpunct und die zugehörige Leitlinie, gewissermaassen analog und umfassen sie als besondere Fälle. Die erste Art besteht darin, dass, statt die Summe oder Differenz der nach den Brennpuncten gezogenen Leitstrahlen als gegeben anzunehmen, hier die Summe oder Differenz zweier Tangenten, welche aus dem beschreibenden Puncte an zwei feste Kreise gezogen werden, als gegeben angesehen wird. Bei der zweiten tritt an die Stelle der Leitlinie irgend eine Anzahl von beliebigen gegebenen Geraden, auf welche aus dem beschreibenden Puncte Perpendikel gefällt und mit dem Leitstrahl nach dem einen Brennpuncte, sowie mit dem aus diesem letzteren auf dieselben Geraden herabgelassenen Perpendikel in bestimmtes Verhältniss gesetzt werden. Die daraus hervorgehenden beiden Sätze lauten, wie folgt:

I. "Sind in einer Ebene irgend zwei Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  gegeben, und zieht man aus einem willkürlichen Puncte  $X_0$  an jeden Kreis eine Tangente  $\alpha$ ,  $\beta$  und verlangt, es soll entweder die Summe,  $(\alpha+\beta)$ , oder der Unterschied,  $(\alpha-\beta)$  oder  $(\beta-\alpha)$ , dieser Tangenten einer gegebenen Länge l gleich sein, so ist der Ort des Punctes  $X_0$  allemal irgend ein Kegelschnitt  $C^2$ , welcher jeden der beiden Kreise doppelt berührt (reell oder imaginär), und von dessen Axen immer die eine oder andere auf der Mittelpunctslinie AB der Kreise liegt." Und umgekehrt: "Werden einem gegebenen Kegelschnitte  $C^2$  irgend zwei ihn doppelt berührende Kreise  $A^2$  und  $B^2$  eingeschrieben,

deren Mittelpuncte A und B jedoch in der nämlichen Axe desselben liegen, so haben die aus jedem Puncte  $X_0$  des Kegelschnittes an die Kreise gezogenen Tangenten  $\alpha$ ,  $\beta$  stets irgend eine bestimmte Länge l entweder zur Summe oder zum Unterschied; und zwar findet im Allgemeinen beides statt, nämlich der Kegelschnitt wird durch die Berührungspuncte mit den Kreisen in vier Bogen getheilt und für zwei dieser Bogen findet Summe  $(\alpha+\beta=l)$ , dagegen für die beiden anderen Unterschied  $(\alpha-\beta=l)$  oder  $\beta-\alpha=l$ ) statt."

II. "Sind in einer Ebene n beliebige Gerade  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$ , ...  $G_n$  und irgend ein Punct A gegeben, und werden die aus einem willkürlichen Puncte X auf die Geraden gefällten Perpendikel  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ , ...  $x_n$  beziehlich durch die aus dem festen Puncte A auf dieselben Geraden herabgelassenen Perpendikel  $a_2$ ,  $a_2$ , ...  $a_n$  dividirt, die erhaltenen Quotienten respective mit gegebenen Coefficienten  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , ...  $a_n$  multiplicirt, und wird verlangt, es soll die Summe dieser Producte gleich sein dem aus A nach X gezogenen Leitstrahl AX = x dividirt durch eine gegebene Länge  $a_1$ , also es soll

$$a_1 \frac{x_1}{a_1} + a_2 \frac{x_2}{a_2} + a_3 \frac{x_3}{a_3} + \dots + a_n \frac{x_n}{a_n} = \frac{x}{a}$$

sein, so ist der Ort des Punctes X allemal irgend ein Kegelschnitt  $C^2$ , welcher den Punct A zum Brennpunct hat, und von welchem der Krümmungshalbmesser r im Scheitel der Haupt-Axe durch die n Coefficienten und die Länge a unmittelbar bestimmt ist, nämlich es ist

$$r = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_n)a;$$

ebenso hängt die dem Brennpuncte A zugehörige Leitlinie G des Kegelschnittes C<sup>2</sup> nur von den z Coefficienten (und den Zunächst will ich hier in Rücksicht des zweiten Satzes nur einen Umstand kurz andeuten und sodann den ersten Satz einer ausführlicheren Erörterung unterwerfen.

Die genannte Leitlinie G ist nämlich dadurch bestimmt, dass sie in gewissem Sinne eine Axe mittlerer Entfernung ist, in Rücksicht der gegebenen n Geraden, deren zugehörigen Coefficienten und des Punctes A, und zwar in dem Sinne dass, wenn  $a_0$  und  $x_0$  die aus den Puncten A und X auf die Linie G gefällten Perpendikel sind, dann für jeden Punct X der Ebene stets

$$a_1 \frac{x_1}{a_1} + a_2 \frac{x_2}{a_2} + a_3 \frac{x_3}{a_3} + \dots + a_n \frac{x_n}{a_n} = (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) \frac{x_0}{a_0}$$

ist. Die Leitlinie G ist jedoch hierdurch nicht absolut, sondern vieldeutig bestimmt. Denn da man in Rücksicht jeder der gegebenen n Geraden die beiden entgegengesetzten Seiten derselben durch die Zeichen + und - zu unterscheiden hat, und da man diese Zeichen nach Belieben wechseln kann, so entstehen durch diese Wechselung bei denselben gegebenen Elementen (d. h. bei denselben n Geraden  $G_1$ ,  $G_2$ , ...  $G_n$ , denselben n Coefficienten  $a_1$ ,  $a_2$ , ...  $a_n$ , demselben Puncte A und derselben Länge a) viele verschiedene Leitlinien G und zugehörige Kegelschnitte  $C^2$ , und zwar ist ihre Zahl im Allgemeinen gleich  $2^{n-1}$ .

So sind also z. B. bei nur zwei gegebenen Geraden  $G_1$  und  $G_2$  auch zwei verschiedene Leitlinien, etwa G und H, möglich; dieselben gehen beide durch den Schnittpunct jener Geraden und sind zu ihnen zugeordnet harmonisch, u. s. w. Ich übergehe hier die weitere Entwickelung dieses Gegenstandes.

#### § 3.

I. Um nun den ersten Satz (§ 1, I.) umständlich zu erörtern, wollen wir mit dem bestimmten Falle beginnen, wo die gegebenen Kreise  $A^3$  und  $B^2$  ausser einander liegen, wie etwa in Fig. 1 auf Taf. XXI die Kreise  $Ua\ U_1\ a_1$  und  $Vb\ V_1\ b_1$  über den Durchmessern  $UU_1$  und  $VV_1$  und um die Mittelpuncte A und B.

Es ist erforderlich, folgende Elemente näher zu fixiren, sowie auf gewisse Nebenumstände aufmerksam zu machen.

Man bezeichne die (Grösse der) Radien der Kreise  $A^3$ ,  $B^2$  durch  $a^1$ ,  $b^1$ ; den Abstand ihrer Mittelpuncte von einander, die Strecke AB, durch 2c; sei M die Mitte der Strecke AB, also MA = MB = c. Die unbegrenzte Gerade UABN heisse Axe und werde durch X bezeichnet; U und  $U_1$ , V und  $V_1$  seien die Endpuncte der in der Axe liegenden Durchmesser der Kreise. Man bezeichne ferner die Länge der aus den Puncten V und  $V_1$ 

an den Kreis A' gezogenen Tangenten beziehlich durch v und v, und eben so die aus den Puncten U und  $U_1$  an den Kreis  $B^2$  gehenden Tangenten durch u und  $u_1$ . Ist Radius  $a^1 > b^1$ , so ist von den 4 Tangenten u die grösste und u, die kleinste, nämlich ihre Folge ist: u>v, >v>u. Die Gerade L sei die sogenannte Linie gleicher Potenzen der gegebenen Kreise, d. h. der Ort aller Puncte, aus denen die Tangenten α, β an beide Kreise einander gleich sind,  $\alpha = \beta$  oder  $\alpha = \beta = 0$ . Ferner seien R, R, die äusseren gemeinschaftlichen Tangenten der Kreise, und a und b, a, und bihre Berührungspuncte; ihr gegenseitiger Schnitt r ist der äussere Aehnlichkeitspunct der Kreise. Eben so seien S, S, die inneren gemeinschaftlichen Tangenten, α und β, α, und β, ihre Berührungspuncte; ihr Schnitt r, ist der innere Aehnlichkeitspunct der Kreise. Diese zwei Paar gemeinschaftlichen Tangenten werden durch die 8 Berührungspuncte, durch ihre gegenseitigen 4 Schnittpuncte η, ζ, η, ζ, und durch die 4 Schnitte m, μ,  $\mu_1$ ,  $m_1$  der Linie L so begrenzt, dass die Abschnitte folgendermaassen einander gleich sind:

- 1)  $ab = a_1b_1 = yz_1 = zy_1$ , and  $a\beta = a_1\beta_1 = yz_2 = y_1z_1$ ,
- 2)  $a_{\bar{\delta}} = b_{\bar{\eta}} = b_1 \eta_1 = a_1 \xi_1 = a_{\bar{\delta}} = \beta_1 \eta = \beta \eta_1 = a_1 \xi_1$ ,
- 3)  $ma = mb = \mu_{\bar{\delta}} = \mu_{\bar{\eta}} = \text{etc.}$ , and  $m_{\bar{\delta}} = m\bar{\eta} = \mu\alpha = \mu\beta = \text{etc.}$

Daher stehen die Diagonalen  $\mathfrak{y}\mathfrak{y}_1$  und  $\mathfrak{z}\mathfrak{d}_1$  oder Y und Z des durch die vier gemeinschaftlichen Tangenten gebildeten vollständigen Vierseits  $RR_1SS_1$  gleichweit von der Linie L ab, sind mit dieser zu der (dritten Diagnole  $\mathfrak{x}\mathfrak{x}_1$  oder der) Axe X senkrecht, und in Rücksicht der Puncte y, z und  $m_0$ , in welchen sie die letztere schneiden, ist  $m_0y=m_0z$ . Die vier Berührungspuncte a, b,  $a_1$ ,  $b_1$  der äusseren Tangenten R,  $R_1$  liegen in einem Kreise  $M^2$ , welcher den vorgenannten Punct M zum Mittelpunct hat. Eben so liegen die vier Berührungspuncte a, b,  $a_1$ ,  $b_1$  der beiden inneren Tangenten S,  $S_1$  in einem anderen Kreise  $M^2$ ; und gleicherweise liegen die vier

jeden Punct  $X_0$  der Ebene nur zwei derselben gehen; denn sind  $\alpha$ ,  $\beta$  die Tangenten aus  $X_0$  an  $A^2$ ,  $B^2$ , so ist für die eine Curve  $l=\alpha+\beta$  und für die andere  $l=\alpha-\beta$  oder  $=\beta-\alpha$ . Wie sich gleich nachher zeigen wird, ist für jede gegebene Länge l leicht zu entscheiden, ob die zugehörige Ortscurve  $C^2$  Ellipse  $E^2$ , Hyperbel  $H^2$  oder Parabel  $P^2$  sei, und wie sich dieselbe näher gegen die Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  verhalte. Nämlich die Curve  $C^2$  ist  $H^2$  oder  $E^2$ , jenachdem die Länge l < AB oder l > AB, und ist gerade l = AB = 2c, so findet die einzige Parabel  $P^2$  statt. In Rücksicht ihres Verhaltens gegen die gegebenen Kreise zerfallen alle Hyperbeln in drei Gruppen, die durch  $Gr(H^2_1)$ ,  $Gr(H^2_2)$  und  $Gr(H^2_3)$  bezeichnet werden sollen; von ihnen, sowie von der Gruppe Ellipsen,  $Gr(E^2)$ , sind folgende nähere Umstände anzugeben.

- 1) Für die Werthe von. l=0 bis  $l=\alpha\beta$  (I.) entsteht die erste Gruppe Hyperbeln,  $Gr(H_1^2)$ , sie beginnt (für l=0) mit der Linie L (die man sich als doppelt zu denken hat, als Hyperbel, deren beide Zweige in der zweiten Axe zusammmengefallen sind) und endet mit dem Paar innerer Tangenten  $(SS_1)$  für  $l=\alpha\beta=\alpha_1\beta_1$ . Von jeder  $H_1^2$  liegt die Haupt-Axe auf der Axe X, und von ihren Zweigen umschliesst der eine den Kreis  $A^2$ , der andere den Kreis  $B^2$ ; aber anfänglich berührt sie beide Kreise imaginär, bis  $l=u_1$  (I.) wird, wo sie den grösseren Kreis  $A^2$  in  $U_1$  berührt, und zwar vierpunctig, so dass er der Krümmungskreis in ihrem Scheitel  $U_1$  ist; von da ab berührt die  $H_1^2$  den Kreis  $A^2$  in zwei reellen Puncten, aber den Kreis  $B^2$  noch imaginär, bis l=v und damit  $B^2$  ihr Krümmungskreis im Scheitel V wird; von da ab berührt  $H_1^2$  beide Kreise reell bis zu ihrer Grenze  $(SS_1)$ . Die reellen Berührungspuncte aller  $H_1^2$  liegen also längs der Kreisbogen  $\alpha U_1\alpha_1$  und  $\beta V\beta_1$ .
- 2) Den Werthen von  $l=\alpha\beta$  bis l=ab entspricht die zweite Gruppe Hyperbeln,  $Gr(H_2^2)$ , sie beginnt mit dem Paar innerer Tangenten  $(SS_1)$  und endet mit dem Paar äusserer Tangenten  $(RR_1)$ ; von jeder  $H_2^2$  liegt die zweite Axe auf der Axe X, und von ihren zwei Zweigen berührt jeder beide Kreise von Aussen; alle vier Berührungspuncte sind stets reell und liegen in den zwei Paar Kreisbogen  $a\alpha$  und  $a_1a_1$ ,  $b\beta_1$  und  $b_1\beta$ .
- 3) Hat l die Werthe von l=ab bis l=AB, so entsteht die dritte Gruppe Hyperbeln,  $Gr(H_s^2)$ , beginnend mit den äusseren Tangenten  $(RR_1)$  und endend mit der Parabel  $P^2$ , die, wie schon bemerkt, dem Werthe l=AB entspricht, und welche die Kreise etwa in den Puncten a und  $a_1$ , b und  $b_1$  berühren soll. Von jeder  $H_s^2$  umschliesst der eine Zweig beide Kreise und berührt sie reell; ihre Haupt-Axe liegt auf X, und die Berührungspunkte liegen in den Bogen aa und  $a_1a_1$ , bb und  $b_1b_1$ .
- 4) Hat endlich l die Werthe von l=AB bis  $l=\infty$ , so entsteht die Gruppe Ellipsen,  $Gr(E^2)$ , die mit der Parabel  $P^2$  beginnt und mit einer ganz im Unendlichen liegenden Ellipse,  $=E_{\infty}^2$ , endet. Jede  $E^2$  umschliesst

beide Kreise, ihre Haupt-Axe liegt auf X; anfänglich berührt sie jeden Kreis in zwei reellen Puncten, bis  $l=v_1$  wird, wobei sie den Kreis  $B^2$  im Puncte  $V_1$  vierpunctig berührt und ihn zum Krümmungskreise hat; von hier ab sind alle Berührungen imaginär. Die reellen Berührungspunkte aller  $E^2$  liegen in den Bogen aUa, und b $Vb_1$ .

Bei diesem Durchlaufen der ganzen Schaar von Ortscurven durch stetiges Wachsen der Länge l, durchläuft, der Mittelpunct der Curve  $C^2$ , der C heissen mag, die Axe X in unveränderter Richtung, und zwar durchziehen die Mittelpuncte der verschiedenen Gruppen folgende bestimmte Strecken der Axe X. Bei der  $Gr(H_1^2)$  rückt der Mittelpunkt C von  $m_0$  bis  $r_1$ ; bei der  $Gr(H_2^2)$  von  $r_1$  bis  $r_2$ ; bei der  $Gr(H_3^2)$  rückt C in gleicher Richtung von  $r_2$  bis ins Unendliche bis zum Mittelpuncte  $C_\infty$  der Parabel  $P^2$ , und bei der  $Gr(E^2)$  endlich kommt C aus dem Unendlichen, von  $C_\infty$ , nach  $C_\infty$ ,  $C_\infty$ , bis zuletzt nach  $C_\infty$  zurück, so dass dieser letzte Punct  $C_\infty$  der Mittelpunct der letzten Ellipse  $C_\infty$  ist, die dem Werthe  $C_\infty$  entspricht und ganz im Unendlichen liegt. — Hiernach durchläuft der Mittelpunct C die ganze Axe  $C_\infty$ , bis auf die Strecke  $C_\infty$  in dieser Strecke liegen Mittelpuncte imaginärer Ortscurven.

Für jede gegebene Länge l sind die Berührungspuncte der zugehörigen Curve  $C^2$  mit den gegebenen Kreisen  $A^2$  und  $B^2$  unter anderen, wie folgt, leicht zu construiren. Um z. B. die Berührungspuncte mit dem Kreise  $A^2$  zu finden, trage man auf irgend einer Tangente des Kreises  $B^2$ , etwa auf der Tangente R, von deren Berührungspunct b aus die gegebene Länge l ab, nehme  $bb_0 = l$ , so schneidet der mit  $Bb_0$  um den Punct B beschriebene Hülfskreis  $B^2$  den Kreis  $A^2$  in den verlangten Berührungspuncten; und im Falle er ihn nicht wirklich schneidet, so ist auch die Berührung imaginär, aber alsdann ist die Linie der gleichen Potenzen der Kreise  $B^2$  und  $A^2$  (d. h. ihre ideelle gemeinschaftliche Secante) zugleich die ideelle Berührungssehne von  $C^2$  und  $A^2$ . Ebenso findet man die Berührungs-

puncte sind zu den Aehnlichkeitspuncten r und r, zugeordnet harmonisch." Danach muss die Parabel  $P^2$  den Mittelpunct N des Aehnlichkeitskreises zum Brennpunct haben, weil der ihm in Bezug auf r und r, zugeordnete harmonische Punct im Unendlichen liegt. Die mehrgenannte besondere Ellipse  $E_{\infty}^{2}$  hat die Mittelpuncte A, B der gegebenen Kreise zu Brennpuncten, denn dieselben sind zu r und r, harmonisch und stehen gleich weit vom Mittelpunct M der  $E_{\alpha}^2$  ab\*). Ferner werden hierdurch auch die Brennpuncte jener besonderen ersten Hyperbel  $H_1^2$  bestimmt, welche aus der doppelten Linie L besteht (II. 1), denn da dieselbe offenbar  $m_0$  zum Mittelpunct hat, so sind y und z als ihre Brennpuncte anzusehen, indem sie zu r und r, harmonisch sind und gleich weit von  $m_0$  abstehen,  $ym_0 = zm_0$  (I.).

Demnach sind die Brennpuncte aller Ortscurven folgendem gemeinsamen Gesetz unterworfen:

"Das Rechteck unter den Abständen der beiden Brennpuncte, etwa f und  $f_1$ , jeder Ortscurve  $C^2$  von dem Puncte N(dem Brennpunct der Parabel P2 oder Mittelpunct des Aehnlichkeitskreises  $N^2$ ) ist constant, und zwar gleich  $n^2$ , d. h. gleich dem Quadrat des Radius des Achnlichkeitskreises, also stets  $fN.f.N = n^2.$ 

Ist der Mittelpunct C einer Ortscurve  $C^2$  gegeben, so sind hiernach die Brennpuncte f und  $f_1$  derselben bestimmt und leicht zu finden. Nämlich liegt C im Durchmesser  $\mathfrak{x}_1$ , so sind (wie bereits angegeben) die Endpuncte der in C auf rr, rechtwinkligen Sehne des Kreises  $N^2$  die verlangten Brennpuncte. Liegt dagegen C auf der Verlängerung des Durchmessers nach der einen oder anderen Seite hin, so ist die aus C an den Kreis N<sup>2</sup> gezogene Tangente gleich der Excentricität der zugehörigen Curve  $C^2$ , so dass der mit der Tangente um C beschriebene Kreis die Axe Xin den verlangten Brennpuncten f und f, schneidet. — Darauf gestützt, sind nun weiter auch die Axen der Curve C2, sowie die ihr zugehörige Länge l zu finden. Nämlich setzt man die bereits gefundene Excentricität  $Cf = Cf_1 = \gamma$  und bezeichnet die halben Axen der Curve durch  $\alpha$  und  $\beta$ , die Radien der Kreise  $A^2$  und  $B^2$  durch  $\alpha$  und b, statt wie oben (I.) durch  $a^1$  und  $b^1$ , so ist im ersten Falle

$$\alpha: \gamma = a: Af = b: Bf$$

dagegen im anderen Falle

$$\beta^{\prime}:\gamma^{\prime}=a^{\prime}:Af.\ Af.=b^{\prime}:Bf.\ Bf.;$$

 $\beta^{2}:\gamma^{2}=a^{2}:Af.\ Af_{1}=b^{2}:Bf.\ Bf_{1};$  dort findet man  $\alpha$ , hier zunächst  $\beta^{2}$ ; an beiden Orten findet man die

<sup>\*)</sup> Bei jeder gewöhnlichen Ellipse reducirt sich der doppelt berührende Kreis, wenn sein Mittelpunct in einem Brennpuncte liegt, auf seinen Mittelpunct, d. h. sein Radius wird gleich 0 (s. Bd. 37 S. 175 des Crelle'schen Journals, cf. Bd. II. S. 404 dieser Ausgabe); die obige besondere Ellipse  $E_{x}^{2}$ , deren Umfang im Unendlichen liegt, macht also hierin eine Ausnahme.

jedesmalige andere Axe aus der bekannten Relation zwischen  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$ . Die Länge l wird bestimmt durch

$$l:AB = \alpha:\gamma$$
.

IV. Die Puncte, in welchen irgend eine Ortscurve  $C^2$  die Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  berührt, mögen beziehlich p und  $p_1$ , q und  $q_1$  heissen. "Die Berührungssehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  sind der Linie L parallel, stehen jedesmal gleich weit von ihr ab und sind, wie sie, zur Axe X senkrecht; (und zwar findet dies auch in dem Falle statt, wo die Berührung imaginär und die Sehnen ideell sind)."") Und umgekehrt: "Je zwei mit der Linie L parallele und von ihr gleich weit abstehende Geraden sind die Berührungssehnen irgend einer Ortscurve  $C^2$  mit den gegebenen Kreisen  $A^2$  und  $B^2$ ." — Ferner: "Die aus den Puncten p und  $p_1$  an den Kreis  $B^2$  gezogenen Tangenten p sind den aus den Puncten p und p0 an den Kreis p1 gehenden Tangenten p2 gleich, und zwar sind beide gerade der der Curve p2 zugehörigen Länge p3 gleich."

"Die vier Berührungspunte p,  $p_1$ , q,  $q_1$  liegen allemal in einem Kreise  $M^2$ , der den oftgenannten Punct M zum Mittelpunct hat." Und umgekehrt: "Jeder um M beschriebene Kreis  $M^2$  schneidet die gegebenen Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  in solchen zwei Paar Puncten, in welchen sie von irgend einer Ortscurve  $C^2$  berührt werden."

"Die acht Puncte, in welchen die gegebenen Kreise von je zwei Ortscurven berührt werden, liegen jedesmal in irgend einem dritten Kegelschnitte, etwa  $D^2$ ." So liegen also z. B. auch die acht Berührungspuncte a,  $a_1$ , b,  $b_1$  und a,  $a_1$ ,  $\beta$ ,  $\beta_1$  der zwei Paar gemeinschaftlichen Tangenten R,  $R_1$  und S,  $S_1$  in irgend einem Kegelschnitte  $D^2$ ." Und umgekehrt: "Legt man durch die vier Berührungspuncte p,  $p_1$ , q,  $q_1$  einer Curve  $C^2$  einen beliebigen Kegelschnitt  $D^2$  so schneidet dieser die Kraise  $A^2$   $B^2$  in seleber

genten gleiche Sehnen in der Curve; ebenso verhält es sich mit den inneren Tangenten S und  $S_1$ ; und noch mehr:

"Die vier Tangenten R,  $R_1$ , S,  $S_1$  bilden in jeder Ortscurve  $C^2$  vier gleiche Sehnen, und zwar sind diese Sehnen gerade der jedesmaligen zugehörigen Länge l gleich, und ihre Mitten liegen sämmtlich in der Linie L und sind die Puncte m,  $m_1$ ,  $\mu$ ,  $\mu$ ." Danach sind für jede gegebene Länge l sogleich diejenigen acht Puncte anzugeben, in welchen die vier Tangenten R,  $R_1$ , S,  $S_1$  von der zugehörigen Ortscurve  $C^2$  geschnitten werden.

Werden die zwei Paar Berührungspuncte p und  $p_1$ , q und  $q_1$  jeder Ortscurve  $C^2$  wechselseitig durch Gerade verbunden, denkt man sich die je vier Geraden pq,  $pq_1$ ,  $p_1q$ ,  $p_1q_1$  gezogen, die "Wechselsehnen" heissen sollen, so haben alle Wechselsehnen folgende gemeinsame Eigenschaft:

"Jede Wechselsehne bildet in den gegebenen Kreisen gleiche Sehnen; d. h. schneidet z. B. die Gerade pq die Kreise  $A^2$  und  $B^2$  zum zweiten Mal, etwa in den Puncten  $p^0$  und  $q^0$ , so ist stets die Sehne  $pp^0 = qq^0$ ." Ferner:

"Die Mitte, etwa m, jeder Wechselsehne liegt in der Linie L, und das aus dem Puncte M auf dieselbe gefällte Perpendikel trifft sie in ihrer Mitte m. Daher berühren alle Wechselsehnen insgesammt eine Parabel, etwa  $\mathfrak{P}^2$ , welche M zum Brennpunct und die Linie L zur Tangente im Scheitel  $m_0$  der Axe hat, und welche namentlich mit den Kreisen  $\Lambda^2$  und  $R^2$  die 4 Tangenten R, R, S, S1 gemein hat (die selbst specielle Wechselsehnen sind)."

Die Berührungstangenten der Curve  $C^2$  und der Kreise  $A^2$  und  $B^2$ , d. h. diejenigen Tangenten, welche in den Puncten p und  $p_1$ , q und  $q_1$  zugleich die Curve und die respectiven Kreise berühren, sollen P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$  heissen. Diese 4 Tangenten haben analoge Eigenschaften, wie die 4 Puncte; indessen will ich hier nur einige davon angeben und die übrigen der späteren Betrachtung überlassen, wo statt der Kreise  $A^2$  und  $B^2$  beliebige Kegelschnitte gegeben sind.

Der Schnitt  $PP_1$ , d. h. von P mit  $P_1$  heisse  $\mathfrak{p}$ , und der Schnitt  $QQ_1$  heisse  $\mathfrak{p}_1$ ; ferner mögen die Wechselschnitte PQ und  $P_1Q_1$ ,  $PQ_1$  und  $P_1Q$  beziehlich durch  $\mathfrak{q}$  und  $\mathfrak{q}_1$ ,  $\mathfrak{r}$  und  $\mathfrak{r}_1$  bezeichnet werden, so dass also  $\mathfrak{p}$  und  $\mathfrak{p}_1$ ,  $\mathfrak{q}$  und  $\mathfrak{q}_1$   $\mathfrak{r}$  und  $\mathfrak{r}_1$  die Gegenecken des vollständigen Vierseits  $PP_1QQ_1$  sind.

"Die Puncte p und p, liegen in der Axe X und sind stets zu den Aehnlichkeitspuncten r und r, zugeordnet harmonisch."

"Der Ort aller Wechselschnitte q,  $q_1$ , r,  $r_1$  ist der Achnlichkeitskreis  $N^2$ ." Hierbei ist ein Nebenumstand zu bemerken. Die Tangenten P und  $P_1$  werden einmal die äusseren gemeinschaftlichen

Tangenten der Kreise  $A^2$  und  $N^2$ , wobei sie  $N^2$  in den Puncten  $r^0$  und  $r_1^0$  berühren, und ein andermal werden sie die inneren gemeinschaftlichen Tangenten derselben, wobei sie  $N^2$  in den Puncten  $q^0$  und  $q_1^0$  berühren, und alsdann haben die Berührungssehnen  $r^0r_1^0$  und  $q^0q_1^0$  die Eigenschaft, dass sie den Kreis  $B^2$  in den Puncten  $V_1$  und V berühren. indem dabei gleichzeitig die beiden Tangenten Q und  $Q_1$  auf die jedesmalige Schne fallen und die Curve  $C^2$  den Kreis  $B^2$  im betreffenden Puncte  $V_1$  oder V vierpunctig berührt (II.). Umgekehrt: "Legt man an zwei ausser einander liegende beliebige Kreise  $A^2$  und  $A^2$  die zwei Paar gemeinschaftlichen Tangenten und zieht in dem einen oder anderen Kreise, etwa in  $A^2$ , die beiden Berührungssehnen  $r^0r_1^0$  und  $q^0q_1^0$  der Tangentenpaare, beschreibt über der Strecke  $V_1V_2$ , welche diese Sehnen in der Axe  $X_2$  begrenzen, den dritten Kreis  $B^2$ , so haben die Kreise  $B^2$  und  $A^2$  den Kreis  $N^2$  zum Aehnlichkeitskreis."

### § 4.

Wenn die gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  einander schneiden, oder der eine ganz innerhalb des anderen liegt, so treten in Rücksicht der angegebenen Eigenschaften (§ 3) gewisse Aenderungen ein oder neue Umstände hinzu, zu deren Verständniss die Bedingungen für den beschreibenden Punct  $X_0$  (§ 1, I.) etwas umfassender gestellt werden müssen. Der allgemeinere Begriff ist, dass man die Potenzen des Punctes  $X_0$  in Bezug auf die Kreise ins Auge fasst (S. Bd. 1 S. 163 des Crelle'schen Journals)\*). Da nun die Potenz eines Punctes  $X_0$  in Bezug auf einen Kreis  $A^2$  sowohl äussere als innere sein kann, und als solche entweder durch das Quadrat der aus ihm an den Kreis gezogenen Tangente a, oder durch das Quadrat der halben kleinsten Sehne, etwa a, die durch ihn geht, repräsentirt wird, jenachdem der Punct ausserhalb oder innerhalb des Kreises liegt, so kann also bei zwei gegebenen Kreisen a und a ebensowohl anch

sonderer Kegelschnitt entspricht, so stehen beide Arten doch in einem gewissen Zusammenhang und ergänzen einander auf naturgemässe Weise. — Ferner kann man ebenso den Ort desjenigen Punctes  $Y_0$  verlangen, für welchen die Summe oder Differenz der Wurzeln der ungleichartigen Potenzen (d. h. der Tangente an den einen Kreis und der halben kleinsten Sehne im anderen Kreise) der gegebenen Länge l gleich sein soll. In diesem Falle ist jedoch der verlangte Ort im Allgemeinen eine Curve vierten Grades.

Mit Bezug hierauf erleiden die obigen Eigenschaften bei der angedeuteten veränderten gegenseitigen Lage der gegebenen Kreise nachstehende Modificationen.

#### § 5.

I. Man lasse die beiden Kreise  $A^2$  und  $B^2$  (Taf. XXI Fig. 1) einander näher rücken, bis sie mit den Puncten  $U_1$  und V an einander stossen und sich in einem Puncte  $(U_1V)$  berühren, so fallen beide inneren Tangenten S und  $S_1$  auf die Linie L, und diese wird die Berührungstangente der Kreise im Puncte  $(U_1V)$ ; in diesen Punct rückt auch der innere Aehnlichkeitspunct  $x_1$ , sowie viele andere Puncte. Damit verschwindet jene erste Gruppe Hyperbeln, die  $Gr(H_1^2)$  (§ 3, II.), indem ihr Endglied  $(SS_1)$  sich mit ihrem Anfangsgliede L vereinigt, oder sie reducirt sich auf dieses einzige Glied L, welches jetzt zugleich das Anfangsglied der zweiten Gruppe,  $Gr(H_2^2)$ , ist. Diese Gruppe endet, wie zuvor, mit dem Paar äusserer Tangenten  $(RR_1)$ ; ebenso bleibt bei den übrigen Gruppen alles unverändert.

II. Wenn die Kreise  $A^2$  und  $B^2$  einander schneiden, wie in Fig. 2 auf Taf. XXII, so geht die Linie L durch ihre Schnitte r und s, und auch der Aehnlichkeitskreis  $N^2 = rr$ , s geht durch dieselben. Die  $Gr(H_*^2)$ beginnt hier wieder mit der Linie L und endet mit  $(RR_1)$ ; aber ihre Brennpuncte erfüllen nicht mehr den ganzen Aehnlichkeitskreis  $N^2$ , sondern nur den Bogen rrs desselben. Die  $Gr(H_1^2)$ , sowie die  $Gr(E^3)$  behalten ihre früheren Eigenschaften (§ 3, II.). Dagegen kommt jetzt eine neue Gruppe Ellipsen, etwa  $Gr(E_1^2)$ , hinzu, die durch innere Potenz (durch die halben Sehnen  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ) bestimmt werden, und welche innerhalb beider Kreise in dem krummlinigen Zweieck rVsU,r liegen, also von jedem Kreise umschlossen und doppelt berührt werden, so dass die zweite oder kleine Axe jeder  $E_i^2$  auf die Axe X fällt. Diese  $Gr(E_i^2)$  ist in gewissem Sinne als Fortsetzung der  $Gr(H_2^2)$  anzusehen; nämlich der Uebergang findet durch die Linie L statt, welche beiden Gruppen angehört, indem die Strecke rs als eine  $E_1^2$ , dagegen die beiden unendlichen Strecken jenseits r und s als eine  $H_2^2$  zu betrachten sind; und zwar entsprechen beide demselben Werthe von l, nämlich l=0 oder beziehlich  $\alpha_1=\beta_1$ und  $\alpha = \beta$ ; auch sind für beide die Puncte r und s als Hauptscheitel und zugleich als Brennpuncte anzusehen. Dadurch stehen die Brennpuncts-

Oerter beider Gruppen in innigem Zusammenhang; sowie die Brennpuncte der  $Gr(H_2^2)$  in dem Bogen rrs, liegen die Brennpuncte der  $Gr(E_1^2)$  in dem anderen Bogen  $r_{x}$ , s des Achnlichkeitskreises  $N^{2}$ , so dass die Endpuncte jeder zu der Strecke  $m_0 r_1$  senkrechten Sehne des Bogens  $r r_1 s$  zugleich die Brennpuncte einer  $E_1^2$  sind. Die Mittelpuncte der  $Gr(E_1^2)$  liegen somit in der Strecke  $m_0 r_1$ . Lässt man die Länge l von l = 0 an wachsen, so rückt der Mittelpunct  $E_1$  der Ortscurve  $E_1^2$  von  $m_0$  bis  $r_1$ ; hier erreicht  $l(=\alpha_1+\beta_1)$  ein bestimmtes Grenzmaximum und die Curve reducirt sich auf ihren Mittelpunct r.. In diesem Falle, wo also der Ort des Punctes X<sub>0</sub> auf die einzige Lage in r, beschränkt ist, stellt sich das genannte Maximum auch nur in den durch r, gehenden halben kleinsten Sehnen dar, die beide in der zur Axe X senkrechten Geraden ar, b liegen, so dass r, a+r, b=ab das Grenzmaximum von l ist. Also: "Unter allen innerhalb beider Kreise  $A^{*}$  und  $B^{*}$  liegenden Puncten hat der innere Aehnlichkeitspunct r, die Eigenschaft, dass die Summe der durch ihn gehenden kleinsten Sehnen ein Maximum ist."

Die Puncte p und  $p_1$ , q und  $q_1$ , in welchen die Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  von je einer inneren Ortscurve  $E_1^2$  berührt werden, sind ebenso durch Hülfskreise zu construiren, wie oben (§ 3, II.), sobald die Länge l gegeben ist. Nämlich, wird z. B. im Kreise  $B^2$  eine Sehne gezogen, deren Länge gleich 2l ist und deren Mitte  $b_0$  heissen mag, so schneidet der mit  $Bb_0$  um B beschriebene Kreis  $B_0^2$  den Kreis  $A^2$  in den verlangten Berührungspuncten p und  $p_1$ . So sind ferner auch die Grenzen, wo die reelle Berührung aufhört, analogerweise anzugeben, wie oben. Wird die halbe kleinste Sehne, die im Kreise  $A^2$  durch den Punct V geht, durch v, und die halbe kleinste Sehne, die im Kreise  $B^2$  durch den Punct  $U_1$  geht, durch  $u_1$  bezeichnet, so berührt die Curve  $E_1^2$  den Kreis  $A^2$  oder  $B^2$  nur so lange reell, als die Länge l beziehlich kleiner als  $u_1$  oder v ist, und ist gerade  $l = u_1$  oder l = v, so werden die Kreise in den Puncten  $U_1$  oder V viernangtin berührt und sind Krümmungskreise der Curve Wenn Radius

findet für alle Puncte  $X_0$  in  $E_1^2$  nur Summe,  $\alpha_1 + \beta_1 = l$ , statt. Gleiches konnte auch oben (§ 3, II.) über die  $Gr(E^2)$  bemerkt werden, und ebenso ist bei den verschiedenen Gruppen Hyperbeln das ungleiche Verhalten ihrer Bogen in dieser Hinsicht leicht näher anzugeben.

III. Dringt der Kreis B' tiefer in den Kreis A' hinein, bis der Punct V, in U, zu liegen kommt und die Kreise einander nur noch in einem Puncte (U, V) berühren, so fallen die äusseren gemeinschaftlichen Tangenten R und R, auf die Linie L, und diese wird die Berührungstangente der Kreise im Puncte  $(U, V_1)$ , auch ist dieselbe als der letzte Rest der jetzt auch verschwundenen zweiten Gruppe Hyperbeln,  $Gr(H_1^2)$ , sowie zugleich als das Anfangsglied der dritten Gruppe,  $Gr(H_{\bullet}^2)$ , anzusehen. Nebst den Schnitten r und s rückt auch der äussere Aehnlichkeitspunct r in den Punct  $(U, V_1)$ , so dass der Aehnlichkeitskreis  $N^2$  sich mit den gegebenen Kreisen in demselben berührt. Die innere Gruppe Ellipsen,  $Gr(E_1^2)$ , wird hier vollständiger, ihre Brennpuncte erfüllen den ganzen Achnlichkeitskreis und ihre Mittelpuncte dessen Durchmesser gr.. Das Anfangsglied der  $Gr(E_i^*)$ , entsprechend dem Werthe l=0, besteht aus dem Puncte  $(U,V_1)$ ; ausser ihm kann keine andere  $E_1^2$  den Kreis  $A^2$  reell berühren, gleichwie der Kreis B2 von keiner äusseren Ortscurve reell berührt wird, ausser von der Linie L. Ebenso reducirt sich das Endglied der  $Gr(E_1^2)$  auf den Punct  $r_1$ , wenn l sein Grenzmaximum erreicht, wie vorhin (II.).

Befindet sich endlich der Kreis B<sup>2</sup> ganz innerhalb des Kreises IV.  $A^2$ , wie in Fig. 3 auf Taf. XXII, so liegt die Linie L in bestimmter Entfernung jenseits beider Kreise, wogegen die Aehnlichkeitspuncte r und r, so wie der Aehnlichkeitskreis  $N^2$  innerhalb des Kreises  $B^2$  liegen. Hier beginnt die noch fortbestehende  $Gr(H_1^2)$  mit der Linie L bei dem Werthe l=0, und endet bei l = AB mit der Parabel  $P^2$ , welche zugleich der Anfang der  $Gr(E^2)$  ist, die mit  $E_{\infty}^2$  endet, wie oben (§ 3, II.). Was dagegen die inneren Ortscurven betrifft, so beginnt die  $Gr(E_1^2)$  mit dem äusseren Aehnlichkeitspunct r, und zwar bei demjenigen Werthe von l, welcher das Minimum der Differenz  $\alpha_i - \beta_i$  ist. Nämlich dies beruht auf dem folgenden Satze: "Unter allen innerhalb des Kreises B' liegenden Puncten X, hat der äussere Aehnlichkeitspunct r die Eigenschaft, dass die Differenz der durch ihn gehenden kleinsten Sehnen 2a, und 2\beta, ein Minimum ist. Die in r zu der Axe X rechtwinkelige Gerade abr enthält diese zwei besonderen Sehnen, so dass also ra-rb=ab gerade der genannte Werth von l ist, für welchen die erste  $E_1^2$  sich auf den Punkt r reducirt. Eben so reducirt sich das Endglied der  $Gr(E_1^2)$  auf den inneren Aehnlichkeitspunct r, und entspricht demjenigen Werthe von l, welcher das Maximum der Summe  $\alpha_1 + \beta_1$  ist und sich in der in  $r_1$  zu X rechtwinkligen Geraden  $a_1 r_1 b_1$  unter  $r_1 a_1 + r_1 b_1 = a_1 b_1$ 

darstellt, wie oben (II.). Für die  $Gr(E_1^2)$  hat somit die Länge l den Spielraum von  $l = \mathfrak{ab}$  bis  $l = \mathfrak{a}, \mathfrak{b}, .$ 

Bei der gegenwärtigen Lage kann der Kreis  $A^2$  nur von den äusseren Ortscurven  $Gr(H_2^2)$  und  $Gr(E^2)$ , hingegen der Kreis  $B^2$  nur von den inneren  $Gr(E_1^2)$  reell berührt werden. Die Grenzen, wo beiderseits die reelle Berührung beginnt und aufhört, sind gleicherweise bestimmt, wie oben, und ebenso sind bei gegebener Länge l, die Berührungspuncte durch das bereits angegebene Verfahren leicht zu construiren. Ein Nebenumstand, betreffend die äusseren Ortscurven, soll hier noch hervorgehoben werden.

Ob von der  $Gr(H_*^2)$  ein Theil zu reeller Berührung mit dem Kreise  $A^2$  gelangt, oder nicht, hängt davon ab, ob  $u_1 < AB$  oder  $u_1 > AB$ , d. h. ob die aus dem Puncte  $U_1$  (der von allen Puncten in  $A^{\circ}$  dem Kreise  $B^{\circ}$ am nächsten liegt) an den Kreis  $B^{\bullet}$  gezogene Tangente  $u_{i}$  (§ 3, I.) kleiner oder grösser als AB ist. Ist gerade  $u_1 = AB$ , so berührt allein das letzte Glied der  $Gr(H_{2}^{2})$ , die Parabel  $P^{2}$ , den Kreis  $A^{2}$  noch reell, und zwar in  $U_1$  vierpunctig. Ist hingegen  $u_1 < AB$ , so folgen nach der  $P^a$  auch noch eine bestimmte Abtheilung Ellipsen von der  $Gr(E^{\bullet})$ , welche nicht reell berühren, und die zur Unterscheidung durch  $Gr(E_{-}^{2})$  bezeichnet werden sollen. Für alle Puncte  $X_0$  in einer solchen Ellipse  $E_{-}^2$  findet nur Differenz  $\beta - \alpha = l$  statt (dasselbe gilt in diesem Falle auch von jeder  $H_{\bullet}^{\bullet}$ ). Die  $Gr(E_{-})$  entsprechen den Werthen von l = AB bis  $l = u_1$ . Im letzteren Falle, bei  $l = u_1$ , entsteht diejenige Ellipse, welche den Kreis  $A^2$  in  $U_1$ vierpunctig berührt, und für deren ganzen Umfang wohl noch Differenz  $\beta - \alpha = l$  statt hat, aber die dennoch zugleich der Anfang der reell berührenden Ellipsen  $E^*$  ist. Von da ab, wenn l wächst, berüht  $E^*$  den Kreis  $A^2$  in zwei reellen Puncten p und  $p_1$ , durch welche sie in zwei Bogen getheilt wird, wovon demjenigen, der den Punct U, umspannt, Summe  $\alpha+\beta$ , dagegen dem anderen, über U, Differenz  $\beta-\alpha$  entspricht. Wird l = u (Tangente aus U an  $B^2$ ), so tritt die letzte reell berührende  $E^2$  ein,

Axe durch k und  $k_1$ , so liegen die letzteren Puncte zwischen jenen, und zwar soll k näher an f und  $k_1$  näher an  $f_1$  liegen. Die Mittelpuncte aller Kreise, welche die Ellipse imaginär doppelt berühren, fallen in die Strecken fk und  $f_1k_1$  (S. Bd. 37 S. 175 des *Crelle*'schen Journals)\*). Hiernach lässt sich das Verhalten der  $Gr(E_{-}^2)$  und  $Gr(E_{+}^2)$  gegen die gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$ , wie folgt, näher angeben:

"Bei jeder Ellipse  $E^2$  liegen die Mittelpuncte A und B der Kreise beide in der nämlichen Strecke fk oder  $f_1k_1$ , wogegen bei jeder Ellipse  $E^2$  dieselben in verschiedenen Strecken liegen, der eine in fk und der andere in  $f_1k_1$ ."

Auch ergiebt sich aus Allem der folgende Satz:

"Zu zwei in einander liegenden gegebenen Kreisen  $A^2$  und  $B^2$  kann es nur dann solche Ortscurven  $E^2$  geben, für deren ganzen Umfang nur allein Differenz  $\beta-\alpha=l$  stattfindet, wenn  $u_1>AB$  ist, und dabei hat alsdann die Länge l den Spielraum von l=AB bis  $l=u_1$ ." Und umgekehrt: "Beschreibt man in eine gegebene Ellipse zwei solche, sie imaginär doppelt berührende Kreise, deren Mittelpuncte beide in der nämlichen Strecke fk oder  $f_1k_1$  liegen, so findet für alle Puncte  $X_0$  in der Ellipse dieselbe constante Differenz  $\beta-\alpha=l$  statt, und es ist allemal  $u_1>AB$ , die Constante l aber grösser als AB und kleiner als  $u_1$ ."

Aus der vorhergehenden Betrachtung ist leicht zu ermessen, dass, wenn in einer Ebene drei beliebige Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  und  $D^2$ , deren Mittelpuncte A, B und D in derselben Geraden X liegen, gegeben sind, dann im Allgemeinen immer ein solcher Kegelschnitt  $C^2$  möglich ist, welcher in Rücksicht je zweier Kreise eine ihnen zugehörige Ortscurve ist, und welcher somit jeden Kreis doppelt berührt. Die jedem Kreispaar entsprechende Länge l ist unter anderem, wie folgt, zu bestimmen.

Sind a, b und d die Radien der Kreise, werden die Abstände ihrer Mittelpuncte von einander, nämlich AB = 2b, AD = 2b und BD = 2a gesetzt, und wird die Länge l für die Kreispaare  $A^2$  und  $B^2$ ,  $A^2$  und  $D^2$ ,  $B^2$  und  $D^2$  bezeichlich durch  $2\lambda$ ,  $2\lambda_1$ ,  $2\lambda_2$  bezeichnet, so hat man, wenn B zwischen A und D liegt, die Relation

$$\lambda = \frac{b}{ab} (aa^{2} - bb^{2} + bd^{3} + abb),$$

$$\lambda_{1} = \frac{b}{ab} (aa^{3} - bb^{2} + bd^{3} + abb),$$

$$\lambda_{2} = \frac{a}{bb} (aa^{2} - bb^{2} + bd^{3} + abb).$$

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. II, S. 404 dieser Ausgabe.

### § 7.

Wird nun ferner in Rücksicht auf zwei gegebene Kreise  $A^2$  und  $B^2$  der Ort desjenigen Punctes  $Y_0$  verlangt, für welchen die Wurzeln der ungleichnamigen Potenzen eine gegebene Länge l entweder zur Summe  $(\alpha+\beta_1)$  oder  $\beta+\alpha_1$  oder zum Unterschiede  $(\alpha-\beta_1)$ ,  $\beta_1-\alpha$  oder  $\beta-\alpha_1$ ,  $\alpha_1-\beta$  haben soll (§ 4), wobei also der Punct  $Y_0$  nothwendigerweise jedesmal innerhalb des einen und ausserhalb des anderen Kreises liegen muss, so findet man, dass dieser Ort im Allgemeinen eine Curve vierten Grades ist, gleich  $C^4$ , welche jeden der beiden Kreise in vier Puncten berührt (reell oder imaginär), die gleicherweise durch concentrische Hülfskreise ( $B_0^2$  und  $A_0^2$ ) leicht zu construiren sind, wie bei der obigen Betrachtung (§ 3,  $\Pi$ . und § 5,  $\Pi$ .)

Wenn jedoch hierbei insbesondere l=0 sein soll, d. h. wenn nur der Ort desjenigen Punctes Yo verlangt wird, welcher in Rücksicht der beiden Kreise ungleichnamige aber gleiche Potenzen hat,  $\alpha = \beta$ , oder  $\beta = \alpha_1$ , so reducirt sich die Curve C' auf einen doppelten Kreis, indem die beiden Theile, aus denen sie sonst besteht, für diesen Fall zusammenfallen und einen einzigen Kreis bilden, etwa  $C_0^2$ . Dieser Kreis  $C_0^2$  ist auch dadurch bestimmt, dass er den oft genannten Punct M, die Mitte von AB, zum Mittelpunct und mit den gegebenen Kreisen die Linie L gemeinschaftlich zum Ort der gleichen Potenzen hat. Wenn daher die gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  einander schneiden, wie in Fig. 2 auf Taf. XXII, so geht auch C durch ihre Schnitte r und s; befindet sich B' ganz innerhalb  $A^3$ , wie in Fig. 2 auf Taf. XXII, so liegt  $C^2$  in dem Raume zwischen  $B^3$ und  $A^2$ ; und liegen endlich  $A^2$  und  $B^2$  ausser einander, wie in Fig. 1 auf Taf. XXI, aber so, dass M innerhalb A2 fällt, so kann der Kreis C2 auch noch reell sein und liegt dann ganz innerhalb  $A^2$ . Aus diesen Angaben ergiebt sich der folgende Satz:



Wenn ferner die gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  insbesondere concentrisch sind, so zerfällt die Curve  $C^4$  bei jeder gegebenen Länge l in zwei mit jenen concentrische Kreise  $C^2$  und  $C_1^2$ , deren Radien c und  $c_1$  dem Gesetz unterworfen sind, dass stets

$$c^{2}+c^{2}=a^{2}+b^{2}$$

ist, d. h., dass die Summe der Quadrate dieser Radien constant, und zwar der Summe der Quadrate der Radien der gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  gleich ist, in welche letztere jene Kreise  $C^2$  und  $C_1^2$  auch in der That übergehen, wenn  $l = u = u_1$  wird (§ 3, I.). — Für l = 0 fallen die Kreise  $C^2$  und  $C_1^2$  auf einander, bilden den vorgenannten Kreis  $C_0^2$ , für dessen Radius  $c_0$  man hat

$$2c_a^2 = a^2 + b^2$$
.

§ 8.

Die obige Betrachtung führte auf eine unendliche Schaar Curven zweiten Grades,  $S(C^2)$ , welche die zwei gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  doppelt berühren; allein diese Schaar umfasst nicht alle Kegelschnitte, welche die Kreise doppelt berühren, vielmehr giebt es im Allgemeinen noch zwei andere Schaaren, die diese Eigenschaft auch besitzen. Ueber die beiden letzteren Kegelschnittschaaren sollen hier noch einige bemerkenswerthe Umstände angedeutet werden.

Die gegebenen Kreise haben (wie jede zwei in gleicher Ebene liegende Kegelschnitte) ein gemeinschaftliches Trippel zugeordneter Pole x, y und z, sowie auch ein gemeinschaftliches Trippel conjugirter Polaren X, Y und Z; jene sind die Ecken und diese die respectiven Gegenseiten des nämlichen Dreiecks. Einer der drei Pole, etwa x, liegt im Unendlichen, und zwar nach der Richtung der Linie L, als deren unendlich entfernter Punct er anzusehen ist; derselbe ist stets reell, wogegen die beiden anderen, y und z, gleichzeitig imaginär oder reell sind, jenachdem die Kreise einander schneiden oder nicht, nämlich sie sind zugleich die Schnitte der Axe (oder Polare) X mit jedem Kreise, welcher die beiden gegebenen Kreise  $A^2$  und  $B^2$  rechtwinklig schneidet; oder wofern die letzteren Kreise ausser einanderliegen, wie in Fig. 1 auf Taf. XXI, so sind die Pole y und z zugleich die Schnitte der Diagonale  $r_1 = X$  mit den beiden anderen Diagonalen  $\partial_{0} = Z$  und  $\mathfrak{y}\mathfrak{y}_{1} = Y$  des durch die vier gemeinschaftlichen Tangenten gebildeten Vierseits RR, SS,. Zu diesen drei Polen haben nun die erwähnten drei Kegelschnittschaaren nachstehende wesentliche Beziehung.

Die obigen Ortscurven,  $S(C^2)$ , haben Bezug auf den Pol x und sollen daher durch  $S(C_x^2)$  bezeichnet werden; nämlich die Berührungssehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  jeder Curve  $C_x^2$  sind der Linie L parallel und gehen daher mit

ihr nach dem Pole x (§ 3, IV.). — Nun giebt es eine zweite Schaar Kegelschnitte,  $S(C_y^n)$ , welche die gegebenen Kreise doppelt berühren, und welche sich gleicherweise auf den Pol y beziehen, indem nämlich die Berührungssehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  jeder Curve  $C_y^n$  durch diesen Pol gehen. Und ebenso giebt es eine dritte Kegelschnittschaar,  $S(C_z^n)$ , welche die gegebenen Kreise doppelt berühren, und bei welchen die Berührungssehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  stets durch den Pol z gehen. Von den beiden letzteren Kegelschnittschaaren sind unter anderen folgende interessante Eigenschaften anzugeben:

- 1) "Die Berührungssehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  jeder Curve  $C_y^2$  sowie jeder Curve  $C_z^2$  sind stets zu einander rechtwinklig; und umgekehrt: zieht man durch den Pol y oder z irgend zwei zu einander rechtwinklige Secanten  $pp_1$  und  $qq_1$  beider Kreise  $A^2$  und  $B^2$ , so werden diese in den zwei Paar Schnittpuncten p und  $p_1$ , q und  $q_1$  allemal von einer Curve  $C_y^2$  oder  $C_z^2$  berührt."
- 2) "Von den beiden Axen jeder Curve  $C_y^2$  oder  $C_s^2$  geht die eine durch den Mittelpunct A und die andere durch den Mittelpunct B. Folglich ist der Ort der Mittelpuncte beider Schaaren,  $S(C_y^2)$  und  $S(C_s^2)$ , ein und derselbe Kreis  $M_{\bullet}^2$ , welcher die Strecke AB zum Durchmesser hat (§ 3, I.), so dass also jeder Punct dieses Kreises zugleich der Mittelpunct sowohl einer Curve  $C_y^2$  als einer Curve  $C_s^2$  ist, und dass die Axen dieser beiden Curven auf einander fallen."
- 3) "Die  $S(C_y^2)$  sowohl als die  $S(C_s^2)$  sind unter sich ähnlich; und zwar verhalten sich die Quadrate der Axen jeder  $C_y^2$ , wie die Abstände des Pols y von den Mittelpuncten A und B; und ebenso verhalten sich die Quadrate der Axen jeder  $C_s^2$ , wie die Strecken zA und zB. Nämlich so: sind  $\alpha$ ,  $\beta$  die halben Axen einer  $C_y^2$ , und geht  $\alpha$  durch A und  $\beta$  durch B, so ist

 $lpha^2:eta^2=yA:yB;$ 

4) "Der Ort der Brennpuncte jeder der beiden Schaaren, wie etwa der  $S(C_y^2)$ , besteht im Allgemeinen aus zwei Kreisen  $A_y^2$  und  $B_y^2$ , welche mit den gegebenen Kreisen dieselben Mittelpuncte A und B haben, und welche entweder einander rechtwinklig schneiden, oder von denen der eine den anderen im Durchmesser schneidet. Geht die Haupt-Axe einer Curve  $C_y^2$  durch A oder B, so liegen ihre Brennpuncte f und  $f_1$  beziehlich im Kreise  $B_y^2$  oder  $A_y^2$ . Das Rechteck unter den Abständen jedes Paares Brennpuncte f und  $f_1$  von dem Puncte A sowohl als von dem Puncte B ist constant, und zwar gleich dem Quadrat des Radius  $a_y$  oder  $b_y$  des zugehörigen Kreises  $A_y^2$  oder  $B_y^2$ , also

$$Af. Af_1 = a_y^2$$
, und  $Bf. Bf_1 = b_y^2$ .

Ebenso liegen die Brennpuncte der  $S(C_i^2)$  in zwei Kreisen  $A_i^2$  und  $B_i^2$ , mit denen es gleiche Bewandtniss hat."

- 5) "Zieht man zwischen den zwei Paar Puncten p und  $p_1$ , q und  $q_1$ , in welchen jede Curve  $C_y^2$  die gegebenen Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  berührt, die vier Wechselsehnen pq,  $pq_1$ ,  $p_1q$  und  $p_1q_1$ , so berühren alle diese Sehnen einen und denselben bestimmten. Kegelschnitt, etwa Y<sup>2</sup>, welcher den Pol y zum Brennpunct und mit den Kreisen die vier (reellen oder imaginären) Tangenten R,  $R_1$ , S und  $S_1$  gemein hat, und dessen Brennpuncte y und (der noch unbekannte)  $y_1$  zu den Puncten A und B zugeordnet harmonisch sind. Jede Wechselsehne bildet in den Kreisen A' und B' zwei Sehnen, etwa s und s; das Verhältniss dieser Sehnen ist für alle Wechselsehnen dasselbe,  $s:s_1 = k$  constant. — Ebenso berühren die Wechselsehnen der  $S(C_i^2)$  einen bestimmten Kegelschnitt  $Z^2$ , welcher z zum Brennpunct und mit den Kreisen A2, B2 dieselben vier Tangenten gemein hat, und dessen Brennpuncte z und z, zu den Puncten A und B zugeordnet harmonisch sind. Auch bilden die Wechselsehnen in den Kreisen solche Sehnen s und s,, deren Verhältniss constant, jedoch von dem vorigen verschieden ist,  $s:s_1 = k$ , constant."
- 6) "Sind P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$  die Berührungstangenten der Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  mit einer Curve  $C_y^2$  (§ 3, IV.), so liegen die Schnitte  $PP_1 = \mathfrak{p}$  und  $QQ_1 = \mathfrak{p}_1$  allemal in der Polare Y, und alle Paare  $\mathfrak{p}$  und  $\mathfrak{p}_1$  bilden ein Puncten-System (Involution). Dagegen ist der Ort der vier Wechselschnitte PQ und  $P_1Q_1$ ,  $PQ_1$  und  $P_1Q_2$ , oder  $\mathfrak{q}$  und  $\mathfrak{q}_1$ ,  $\mathfrak{r}$  und  $\mathfrak{r}_1$  (§ 3, IV.) ein bestimmter Kreis  $N_y^2$ , welcher durch dasselbe Paar Gegenecken  $\mathfrak{p}$  und  $\mathfrak{p}_1$  geht wie Y, und welcher mit den Kreisen  $A^2$  und  $B^2$  die Linie L zur gemeinschaftlichen Secante hat, so dass sein Mittel-

punct  $N_y$  auch in der Axe X liegt. — Ganz analog verhält es sich in dieser Hinsicht mit der  $S(C_s^2)$ ."

Um den Einfluss der verschiedenen gegenseitigen Lage der gegebenen Kreise auf die angegebenen Eigenschaften zu zeigen, wollen wir die Kreise in ihren wesentlichsten Lagen; nämlich wo sie ausser einander liegen, und wo  $B^2$  ganz innerhalb  $A^2$  liegt, noch etwas näher betrachten. Beim Zwischenfalle, wo die Kreise einander schneiden, sind  $S(C_y^2)$  und  $S(C_z^2)$  imaginär.

I. "Liegen die Kreise ausser einander, wie in Fig. 1 auf Taf. XXI, so bestehen beide Schaaren,  $S(C_v^2)$  und  $S(C_v^2)$ , aus Hyperbein  $S(H_y^2)$  und  $S(H_z^2)$ , jede Schaar unter sich ähnlich. Die um die Puncte A und B beschriebenen Kreise  $A_{\mathbf{v}}^2$  und  $B_{\mathbf{v}}^2$ , welche die Brennpuncte der  $S(H_y^2)$  enthalten, schneiden einander in den Gegenecken h und h, des Vierseits RR, SS, rechtwinklig; und ebenso schneiden sich andererseits die Kreise  $A_s^2$  und  $B_s^2$  in den Ecken & und & rechtwinklig. - Liegt der Mittelpunct einer  $H_y^2$  in dem Bogen  $\eta_{\delta}A_{\delta_1}\eta_1$  des Kreises  $M_{\bullet}^2$ , so umschliesst dieselbe den Kreis B2, und somit geht ihre Haupt-Axe durch den • Punct B und schneidet den Kreis  $A_v^2$  in ihren Brennpuncten fund  $f_i$ . Liegt hingegen der Mittelpunct einer  $H_i^*$  in dem anderen Bogen nBn,, so umschliesst sie den Kreis A2; ihre Haupt-Axe geht durch A, und ihre Brennpuncte liegen im Kreise B. Der Uebergang von der einen Abtheilung zur anderen findet durch die Tangentenpaare (RS,) und (R,S) statt, welche specielle  $H^2_y$  sind und beziehlich y und y, zu Mittelpuncten haben. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Hyperbeln  $H_{\epsilon}^{2}$ . — Die Asymptoten jeder H2 gehen durch die festen Ecken 3 und 3. und ebenso gehen die Asymptoten jeder Ha durch die Ecken n und n."

y und y."

II Lieut der Kreis B² ganz innerhalh A² wie in Fig 3 auf

§ 9.

Bemerkung. In dem Vorhergehenden kommen beiläufig drei Beispiele vor, wo eine Gerade (dort Wechselsehne genannt, § 3, IV. und § 8, 5), welche in den gegebenen Kreisen  $A^2$  und  $B^2$  Sehnen s und  $s_1$  von constantem Verhältniss bildet, einen Kegelschnitt zum Ort hat. Diese Eigenschaft ist allgemein und gewährt folgenden Satz:

"Der Ort einer Geraden G, welche in zwei gegebenen festen Kreisen A<sup>2</sup> und B<sup>3</sup> solche Sehnen s und s, bildet, deren Verhältniss irgend einen gegebenen Werth k hat, so dass s:s, = k, ist allemal irgend ein bestimmter Kegelschnitt  $G^2$ ;\*) und alle auf diese Weise bestimmten Kegelschnitte, wofern der Werth k nach einander alle Grössen durchläuft, bilden einen Curven-Büschel,  $B(G^{s})$ , mit vier (reellen oder imaginären) gemeinschaftlichen Tangenten (R, R, S, S, ), und zwar gehören die gegebenen Kreise A' und B' selbst mit zu diesem Büschel, nämlich sie entsprechen beziehlich den Werthen k=0 und  $k=\infty$ . Dem Werthe k=1 oder s=s, entspricht, wie oben (§ 3, IV.), die Parabel  $\mathfrak{P}^2 (= G^2)$ , welche den Punct M zum Brennpunct und die Linie L zur Tangente im Scheitel hat. Dem Werthe k=a:b entsprechen beide Aehnlichkeitspuncte r und  $r_1$ , die zusammen eine specielle  $r_2$  sind; etc." — Und umgekehrt: "Die Tangenten jedes Kegelschnittes G?, welcher mit zwei Kreisen A' und B' vier reelle oder imaginäre Tangenten gemein hat, bilden in diesen Kreisen solche Sehnen s und s, deren Verhältniss constant ist, d. h. für alle Tangenten denselben bestimmten Werth k hat; etc."

Statt einer ausführlichen Erörterung dieses Gegenstandes, beschränke ich mich hier auf folgende Augaben.

Die Mittelpuncte der Ortscurven,  $B(G^2)$ , liegen sämmtlich in der Axe X, auf welche zugleich auch je eine Axe von jeder Curve fällt. Ob die erste oder zweite Axe der Curve auf X fällt, hängt davon ab, ob ihr Mittelpunct jenseits der Strecke AB, oder ob er in dieser Strecke liegt. Dadurch scheiden sich die Curven in zwei Abtheilungen, etwa  $Gr(G_1^2)$  und  $Gr(G_2^2)$ . In Hinsicht der Brennpuncte dieser beiden Gruppen hat es folgende Bewandtniss:

"Die Brennpuncte der  $Gr(G_1^*)$  liegen in der Axe X und jedes Paar Brennpuncte f und  $f_1$  ist zu den Puncten A und B

<sup>\*)</sup> Diesen Satz habe ich bereits im J. 1827 mit einer Reihe anderer Sätze dem Herausgeber der Annales de Mathématiques nach Montpellier übersandt, welcher ihn später — vielleicht durch Versehen — unter dem Namen eines Anderen abdrucken liess.

zugeordnet harmonisch. Dagegen liegen die Brennpuncte der  $Gr(G_2^2)$  in dem Kreise  $M_2^2$ , welcher die Strecke AB=2c zum Durchmesser hat (§ 3, I.), so dass jedes Paar Brennpuncte zugleich die Endpuncte einer zu diesem Durchmesser senkrechten Schne des Kreises sind."

Daraus geht hervor, dass hier gleicherweise, wie oben (§ 3, III. und § 8, 4), für beide Gruppen das gemeinschaftliche Gesetz stattfindet:

"Dass das Rechteck unter den Abständen der Brennpuncte f und  $f_1$  jeder Curve  $G^2$  von dem Puncte M, dem Brennpuncte der Parabel  $\mathfrak{P}^2$ , constant und zwar gleich  $c^2$  ist."

Berlin, im October 1852.

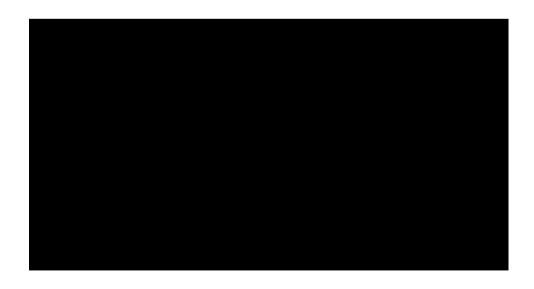

# Allgemeine Betrachtung über einander doppelt berührende Kegelschnitte.

Crelle's Journal Band XLV. S. 212-224.

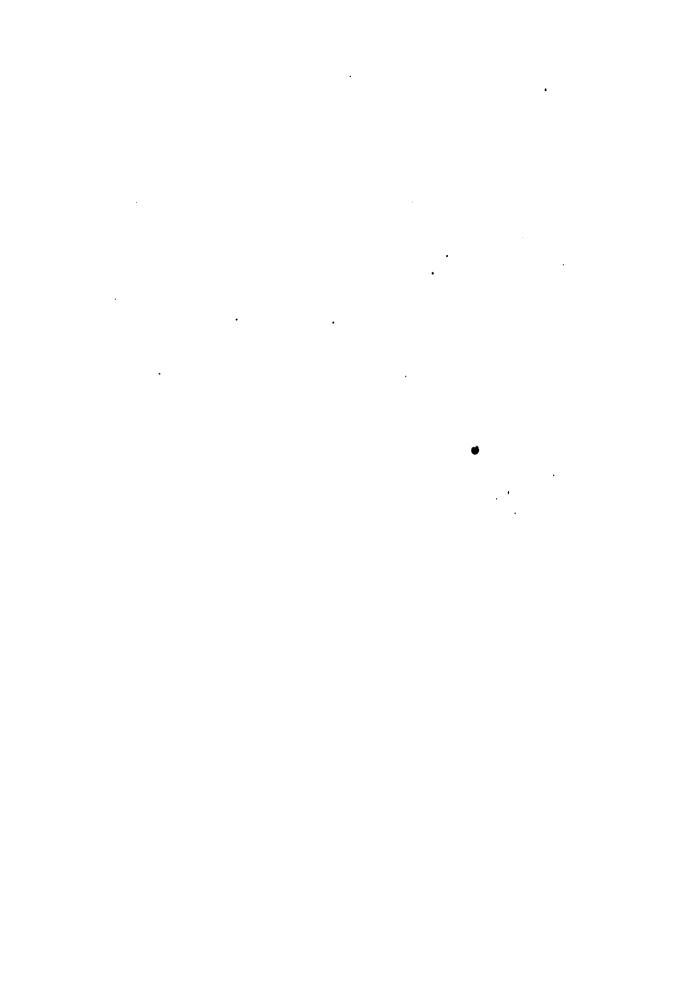

## Allgemeine Betrachtung über einander doppelt berührende Kegelschnitte.

### § 10.

An die vorhergehende Abhandlung, namentlich an diejenige Betrachtung, wo das Verhalten der gesammten Kegelschnitte, welche zwei feste Kreise doppelt berühren, angegeben worden, erlaube ich mir, hier die etwas allgemeinere Betrachtung anzuschliessen, wo statt der Kreise irgend zwei Kegelschnitte, die gleichfalls durch  $A^2$  und  $B^2$  bezeichnet werden mögen, in fester Lage gegeben sind, und wobei ebenso die Eigenschaften aller sie doppelt berührenden Kegelschnitte berücksichtigt werden sollen.

I. Um einen bestimmten Fall (Figur) vor Augen zu haben, denke oder zeichne man zwei Ellipsen  $A^2$  und  $B^2$ , welche einander in vier Puncten r, s, t, u schneiden, und somit auch vier reelle gemeinschaftliche Tangenten R, S, T, U haben; nämlich diejenige Tangente heisse R, von deren Berührungspuncten aus zwei Bogen beider Ellipsen unmittelbar nach dem Schnitte r führen; ebenso die anderen. Die vier Schnitte bilden ein vollständiges Viereck rstu und die vier Tangenten ein vollständiges Vierseit RSTU. In Betracht der drei Paar Gegenseiten des ersteren und deren Schnitte, sowie in Rücksicht der drei Paar Gegenecken des letzteren und dessen drei Diagonalen setze man:

```
Seite rs = \mathfrak{X} und tu = \mathring{\mathfrak{X}}_1; Schnitt \mathfrak{X}\mathfrak{X}_1 = x.

- rt = \mathfrak{Y} und su = \mathfrak{Y}_1; - \mathfrak{Y}\mathfrak{Y}_1 = y.

- ru = \mathfrak{Z} und st = \mathfrak{Z}_1; - \mathfrak{Z}\mathfrak{Z}_1 = z.

Ecke RS = \mathfrak{x} und TU = \mathfrak{x}_1; Diagonale \mathfrak{x}\mathfrak{x}_1 = X.

- RT = \mathfrak{y} und SU = \mathfrak{y}_1; - \mathfrak{y}\mathfrak{y}_1 = Y.

- RU = \mathfrak{z} und ST = \mathfrak{z}_1; - \mathfrak{z}\mathfrak{z}_1 = Z.
```

Die Schnitte x, y, z der drei Paar Gegenseiten des Vierecks sind das gemeinschaftliche Trippel conjugirter Pole, und die drei Diagonalen X, Y, Z

des Vierseits sind das gemeinschaftliche Trippel conjugirter Polaren der beiden Ellipsen, so dass also auch

Schnitt 
$$XY = z$$
,  $XZ = y$ ,  $YZ = x$ 

und

Gerade 
$$xy = Z$$
,  $xz = Y$ ,  $yz = X$ 

ist. Ferner sind dabei einerseits x, z, y und  $z_1$ ; z, z, z und  $z_2$ ; z, z und z un

Mit Bezug hierauf und mit Berücksichtigung anderer, im vorigen Aufsatze bereits angewandter Bezeichnungen und Benennungen lassen sich die erwähnten Eigenschaften, wie folgt, aussprechen.

- II. Die gesammten Kegelschnitte  $C^2$ , welche beide gegebenen Ellipsen  $A^2$  und  $B^2$  doppelt berühren, zerfallen vermöge ihrer Beziehung zu den drei Polen x, y und z in drei verschiedene Schaaren  $S(C_x^2)$ ,  $S(C_y^2)$  und  $S(C_z^2)$ , (§ 8), welche sich jedoch im Allgemeinen gleich verhalten und gleiche Eigenschaften haben, so dass wir der Kürze halber nur von der einen Schaar, etwa von  $S(C_x^2)$ , zu sprechen brauchen.
- 1) "Berührt eine Curve  $C_x^2$  die Ellipse  $A^2$  in den Puncten p und  $p_1$  und die Ellipse  $B^2$  in den Puncten q und  $q_1$ , so gehen die Berührungssehnen  $pp_1$  und  $qq_1$  durch den Pol x und sind allemal zu den Gegenseiten  $\mathfrak{X}$  und  $\mathfrak{X}_1$  zugeordnet harmonisch." Und umgekehrt: "Zieht man durch den Pol x irgend zwei zu den Seiten  $\mathfrak{X}$  und  $\mathfrak{X}_1$  zugeordnete harmonische Gerade, etwa G und G0, so schneiden sie die Ellipsen G2 und G3 beziehlich in solchen Puncten G4, und G6, G7, in welchen dieselben von einer Curve G7, berührt werden; und ferner schneiden sie verwechselt, G8 die G9, in solchen Puncten G9, G9, und G9, G9, in welchen G

q und  $q_1$  irgend einen willkürlichen Kegelschnitt  $D^2$ , so schneidet er die gegebenen Curven  $A^2$  und  $B^2$  in vier solchen neuen Puncten  $p^0$  und  $p_1^0$ ,  $q^0$  und  $q_1^0$ , in welchen dieselben von einer anderen Curve  $C_x^2$  berührt werden." Und umgekehrt: "Die acht Berührungspuncte je zweier Curven  $C_x^2$  mit den Ellipsen  $A^2$  und  $B^2$  liegen jedesmal in irgend einem Kegelschnitte  $D^2$ ."—"Alle Curven  $C_x^2$  haben gemeinschaftlich x und x zu Pol und Polaren. Von den gemeinschaftlichen Secanten je zweier Curven x0 geht immer ein Paar, etwa x0 und x1, durch den Polx2, und sie sind allemal zu x2 und x2, zugeordnet harmonisch."

4) Jede vier Berührungspuncte  $p, p_1, q, q_1$  liegen einerseits mit den Ecken r und s in einem Kegelschnitte, etwa  $M^2$ , und andererseits mit den Ecken t und u in einem Kegelschnitte  $M_{\bullet}^{\bullet}$ . Die gesammten hierdurch bestimmten Kegelschnitte  $M^{\bullet}$ berühren einander in den Puncten r und s, so dass sie daselbst gemeinschaftliche Berührungstangenten, etwa R und S, haben mit der gemeinschaftlichen Berührungssehne rs= X und somit einen speciellen Curven-Büschel,  $B(M^2)$ , bilden. Schnitt der Tangenten R und S heisse m; er liegt in der Polare X und m und X sind Pol und Polare in Bezug auf alle  $M^2$ , auf  $B(M^2)$ . Seien a und b die Pole der Seite  $\mathfrak{X}$  in Bezug auf  $A^2$  und  $B^2$ , dieselben liegen auch in X, und sei c der Schnitt von X mit  $\mathfrak{X}$ , so sind die vier Puncte a, m, b, c harmonisch, so dass also der Pol m durch die als gegeben anzusehenden drei Puncte a, b, c bestimmt ist; und durch ihn sind dann auch die Tangenten  $\Re$  und  $\mathfrak{S}$  (= mr und ms) bestimmt. Ganz ebenso berühren alle Kegelschnitte M; einander in den Puncten t und u, haben daselbst gemeinschaftliche Berührungstangenten T und U mit der Berührungssehne  $tu = \mathfrak{X}$ , und bilden einen speciellen Curven-Büschel  $B(M_1^2)$ ; und ferner liegen der Schnitt m, von X mit U und die Pole  $a_1$  und  $b_1$  der Seite  $\mathfrak{X}_1$  in Bezug auf  $A^2$  und  $B^2$  in derselben Polare X, und ist zudem  $c_i$  der Schnitt von X mit  $\mathfrak{X}_i$ , so sind die vier Puncte  $a_1$ ,  $m_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  harmonisch, also durch  $a_1$ ,  $b_1$  und c, der Pol m, und durch ihn die Tangenten T und U bestimmt." - "Die auf diese Weise bestimmten zwei Paar Tangenten R und S, E und U berühren auch den obigen Kegelschnitt X2, den Ort aller Wechselsehnen (2.), und zwar berühren ihn R und S in ihren Schnitten mit der Seite X, und ebenso berühren ihn 🎗 und 🎗 in ihren Schnitten mit der Seite X, so dass also in Bezug auf X2 verwechselt m der Pol von X,, und m, der Pol von X ist." Werden diese zwei Paar Tangenten vorausgesetzt, so kann man auch umgekehrt behaupten: "Jeder Kegelschnitt  $M^2$ , welcher die Geraden  $\Re$  und  $\Im$  in den Puncten r und s berührt, schneidet die gegebenen Curen  $A^2$  und  $B^2$  in vier solchen Puncten p und  $p_1$ , q und  $q_1$  (ausser in r und s), in welchen sie von einer Curve  $C_x^2$  berührt werden." "Die gegenseitigen vier Schnitte je zweier Curen  $C_x^2$  liegen allemal in einem Kegelschnitte  $M^2$  (der  $\Re$  und  $\Im$  in r und s berührt); und umgekehrt: jeder Kegelschnitt  $M^2$  schneidet jede Curve  $C_x^2$  in solchen vier Puncten, durch welche allemal noch irgend eine andere Curve  $C_x^2$  geht." Gleiches gilt für die Kegelschnitte  $M^2$ .

- III. 1) "Sind P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$  die Berührungstangenten einer  $C_x^2$  mit den gegebenen Curven  $A^2$  und  $B^3$ , so liegen die Schnitte  $PP_1 = p$  und  $QQ_1 = p_1$  stets in der Polare X und sind allemal zu den Ecken x und  $x_1$  zugeordnet harmonisch." Und umgekehrt: "Nimmt man in der Polare X irgend zwei zu den Gegenecken x und  $x_1$  zugeordnete harmonische Puncte, etwa g und h, an, so sind die aus ihnen an die Curven  $A^3$  und  $B^3$  gezogenen Tangenten P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$  zugleich die Berührungstangenten dieser Curven mit irgend einer Curve  $C_x^2$ ; und ebenso sind die (verwechselt) aus h und g beziehlich an  $A^3$  und  $B^3$  gelegten Tangenten  $P^0$  und  $P_1^0$ ,  $Q^0$  und  $Q_1^0$  zugleich die Berührungstangenten einer  $C_x^2$  mit  $A^2$  und  $B^3$ ."
- 2) "Je zwei Paar zusammengehöriger Berührungstangenten P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$  haben vier Wechselschnitte PQ, und  $PQ_1$ ,  $P_1Q$  und  $P_1Q_1$ ; der Ort aller dieser Wechselschnitte ist ein bestimmter Kegelschnitt, etwa  $\mathfrak{X}^2$ , welcher dem Viereck rstu umschrieben ist und zudem durch die Gegenecken r und  $r_1$  geht." Und ferner: "Die aus dem Pol r an die Ellipse r (oder r) gezogenen Tangenten schneiden den Kegelschnitt r in denselben Puncten in denen er von den vier Tangenten

g und h, auf der Polare X, und diese Puncte sind allemal zu den Ecken r und r, zugeordnet harmonisch."

4) "Je vier Berührungstangenten P, P, Q, Q, werden einerseits mit den Tangenten R und S zusammen von einem Kegelschnitte M2, und andererseits mit den Tangenten T und U zusammen von einem Kegelschnitte Ma berührt. Alle hierdurch bestimmten Kegelschnitte M2 berühren die Tangenten R und S in den nämlichen Puncten, etwa r und &, und somit auch einander selbst, so dass sie re = M zur gemeinschaftlichen Berührungssehne, sowie r und M gemeinschaftlich zu Pol und Polare haben und einen speciellen Curven-Büschel, B(M²), bilden. Die Berührungssehne M geht durch den Pol x; ebenso die Polaren von x in Bezug auf  $A^2$  und  $B^2$ , die X und B heissen mögen; und wird noch die Gerade xx = C gesetzt, so sind die vier Geraden A, M, B, C harmonisch; somit ist M durch die drei übrigen, die als gegeben anzusehen sind, bestimmt, und durch M sind dann auch die Puncte r und & bestimmt als ihre Schnitte mit R und S. Ganz ebenso verhält es sich mit den Kegelschnitten  $M_1^2$ , mit  $B(M_1^2)$ , welche die Tangenten T und Ugleicherweise in zwei bestimmten Puncten t und u berühren, u. s. w." - "Die auf diese Weise bestimmten zwei Paar Berührungspuncte r und s, t und u liegen in dem obigen Kegelschnitte X2, dem Ort der Wechselschnitte (2.), und zwar gehen die in r, s an X2 gelegten Tangenten beide durch die Ecke r, und die in t, u an denselben gelegten Tangenten beide durch die Ecke r., so dass also in Bezug auf X2 verkehrt MR die Polare von g, und MR, die Polare von g ist." Bei Voraussetzung der vier Puncte r und s, t und u kann man umgekehrt sagen: "Jeder Kegelschnitt M? (oder M?), welcher die Tangenten R und S (oder T und U) in den Puncten r und s (oder t und u) berührt, hat mit den gegebenen Curven  $A^2$  und  $B^2$  ausser jenen Tangenten noch zwei solche Paare Tangenten gemein, P und  $P_1$ , Q und  $Q_1$ , welche zugleich die Berührungstangenten derselben mit einer Curve  $C_x^2$  sind." Und ferner: "Die gemeinschaftlichen Tangenten je zweier Curven  $C_x^2$  berühren allemal zugleich einen der Kegelschnitte M2 sowohl, als auch einen der Kegelschnitte M2; und umgekehrt: jeder Kegelschnitt M2 oder  $\mathfrak{M}_{1}^{2}$  hat mit jeder Curve  $C_{x}^{2}$  solche vier Tangenten gemein, welche allemal auch noch von einer anderen Curve  $C_x^2$  berührt werden."

IV. "Legt man an jede Curve  $C_x^2$ , in ihren beiden Schnitten mit der Seite  $\mathfrak{V}$  (I.), die Tangenten, so geht von diesen zwei

Tangenten stets die eine durch die Ecke  $\mathfrak{z}$  und die andere durch die Ecke  $\mathfrak{z}_1$ ; und ebenso geht von den zwei Tangenten derselben Curve  $C_x^2$ , in ihren Schnitten mit der Seite  $\mathfrak{Y}_1$ , immer die eine durch  $\mathfrak{z}$  und die andere durch  $\mathfrak{z}_1$ ." Oder umgekeht: "Zieht man aus der Ecke  $\mathfrak{z}$  oder  $\mathfrak{z}_1$  an eine Curve  $C_x^2$  die beiden Tangenten, so liegt allemal der Berührungspunct der einen Tangente in der Seite  $\mathfrak{Y}$  und der Berührungspunct der anderen in der Seite  $\mathfrak{Y}_1$ ." — "Und gleicherweise geht von den zwei Tangenten jeder Curve  $C_x^2$ , in ihren Schnitten mit der Seite  $\mathfrak{Z}_2$  oder  $\mathfrak{Z}_1$ , allemal die eine durch die Ecke  $\mathfrak{Y}_1$  und die andere durch die Ecke  $\mathfrak{Y}_1$ ; oder umgekehrt: von den Berührungspuncten der aus der Ecke  $\mathfrak{Y}_1$  und  $\mathfrak{Y}_1$  an jede Curve  $C_x^2$  gezogenen zwei Tangenten liegt der eine in der Seite  $\mathfrak{Z}_1$  und der andere in der Seite  $\mathfrak{Z}_1$ ."

Alle vorstehenden, sich auf die  $S(C_x^2)$  allein beziehenden Sätze finden analogerweise, wie schon bemerkt worden, auch für die beiden anderen Schaaren,  $S(C_y^2)$  und  $S(C_z^2)$ , statt, so dass also jeder Satz dreifach vorhanden ist. Die jedesmaligen zusammengehörigen Elemente sind leicht zu erkennen. Z. B. beim Satze (IV.), wo ungleichnamige Elemente zusammengehören, ist die Verbindung:

$$S(C_x^2)$$
 mit  $\begin{cases} \mathfrak{Y}, \ \mathfrak{Y}_1 \ \text{und} \ \mathfrak{z}, \ \mathfrak{z}_1; \\ \mathfrak{Z}, \ \mathfrak{Z}_1 \ \text{und} \ \mathfrak{y}, \ \mathfrak{y}_1; \end{cases}$ 

und danach ist die Verbindung für die beiden anderen Fälle:

$$S(C_y^2)$$
 mit  $\left\{\begin{matrix} \mathfrak{X}, \ \mathfrak{X}_1 \ \text{und} \ \mathfrak{F}, \ \mathfrak{F}_1; \end{matrix}\right\}$ ; und  $S(C_x^2)$  mit  $\left\{\begin{matrix} \mathfrak{X}, \ \mathfrak{X}_1 \ \text{und} \ \mathfrak{H}, \ \mathfrak{H}_1; \end{matrix}\right\}$ 

Es giebt aber auch Sätze, welche sich auf zwei Schaaren zugleich beziehen, wie z. B. die folgenden:



in Rücksicht auf jedes der drei Paar Gegenseiten des Vierecks rstu und der beiden mit dem jedesmaligen Paar ungleichnamiger Schaaren.

- 2) "Alle Polaren der Ecke r in Bezug auf  $S(C_y^2)$  und  $S(C_z^2)$  nebst ihren Polaren A und B in Bezug auf  $A^2$  und  $B^2$  berühren insgesammt einen bestimmten Kegelschnitt  $\mathfrak{M}_x^2$ , welcher zum obigen  $B(\mathfrak{M}^2)$  (III, 4) gehört und daher die Tangenten R und S in den Puncten r und S berührt, und welcher ferner auch die zwei Paar Gegenseiten S und S, S und S, des Vierecks r stu zu Tangenten hat." "Und gleicherweise berühren alle Polaren der Ecke r, in Bezug auf  $S(C_y^2)$  und  $S(C_z^2)$  nebst ihren Polaren S, und S, in Bezug auf S0 und S1 einen Kegelschnitt S1, welcher zum obigen S1, S2 und S3 einen Kegelschnitt S3, welcher zum obigen S3, gehört und daher die Tangenten S4 und S5 einen Kegelschnitt S6 und S7, welcher zum obigen S8, S8 und S9 berührt."
- VI. Bemerkung. Die angegebenen Eigenschaften gelten für den vorausgesetzten Fall, dass sowohl die vier gegenseitigen Schnitte als die vier gemeinschaftlichen Tangenten der gegebenen Kegelschnitte A2 und B' reell sind, wobei jedoch die letzteren nicht gerade Ellipsen sein müssen, sondern von beliebiger Art sein können. Von diesem Falle aus kann man zu den übrigen Fällen übergehen, bei welchen je ein Theil der genannten Elemente imaginär wird. Die wesentlichsten Fälle der Art sind folgende drei. Wenn die gegenseitige Lage der gegebenen, beliebigen Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^2$  so beschaffen ist, dass entweder: 1) nur die vier Schnitte r, s, t und u reell, dagegen die vier gemeinschaftlichen Tangenten imaginär; oder 2) nur die vier gemeinschaftlichen Tangenten reell, dagegen die vier Schnitte imaginär; oder endlich 3) nur zwei Schnitte und nur zwei gemeinschaftliche Tangenten reell sind. Bei diesen drei Fällen wird dann auch von den übrigen, oben beschriebenen (I.) Elementen je ein Theil imaginär, wodurch in den angegebenen Eigenschaften und Sätzen entsprechende, wenig oder mehr erhebliche Aenderungen eintreten; ähnlich wie oben § 8. So tritt z. B., wenn etwa die Gegenseiten X und X, imaginär werden, aber ihr Schnitt, der Pol x, reell bleibt, bei dem Satze (II, 1) die Aenderung ein, dass die sämmtlichen Paare Berührungssehnen pp, und qq, ein elliptisches Strahlen-System bilden, wogegen sie dort ein hyperbolisches bilden. U. s. w.

### § 11.

- I. In Rücksicht der vorstehenden allgemeinen Sätze (§ 10) sollen hier noch folgende, in denselben mit inbegriffene, specielle Sätze besonders herausgehoben werden.
- 1) "Werden einem vollständigen Vierseit RSTU irgend zwei Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^2$  eingeschrieben, so liegen die

8 Puncte, in welchen sie die Seiten berühren, allemal in irgend einem dritten Kegelschnitte D2." Und: "Legt man durch die vier Puncte r. s. t und u, in welchen ein beliebiger Kegelschnitt A' die Seiten R, S, T und U des Vierseits berührt. einen willkürlichen Kegelschnitt D2, so schneidet dieser die Seiten in vier solchen neuen Puncten r,, 8,, t, und n, in welchen dieselben allemal von irgend einem Kegelschnitte B' berührt werden. " - Ferner: "Die gegenseitigen vier Schnitte r, s, t, w je zweier demselben Vierseit RSTU eingeschriebenen Kegelschnitte A' und B' liegen mit jedem Paar Gegenecken des Vierseits, also sowohl mit r und r, als n und n, und j und j, zusammen in einem Kegelschnitte, beziehlich 32. 392 und 32.4 Und ferner: "Von den 8 Berührungspuncten (r. &, t. u: r, . &, . t, u,) je zweier dem Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte A' und B' liegen 12mal 4 mit irgend zwei der vier Schnitte r. s. t, u der letzteren zusammen in einem Kegelschnitte M' (oder M'), und diese 12 Kegelschnitte ordnen sich in 6 Paare, welche einander doppelt berühren: nämlich durch je zwei der vier Schnitte r. s. t, z gehen zwei Kegelschnitte M¹ und berühren sich in denselben. Die je 6 Puncte, welche zusammen in einem Kegelschnitte M² liegen.

T, & T, & mit 'r, s | T, L, T, L, mit 'r, f | T, H, T, H, mit 'r, s |
T, U, L, U, U, mit 'r, s | & U, E, U, Mit 's, s | & L, E, L, L, Mit 's, f |

d. h. beide Gruppen von vier Puncten in der ersten Klammer liegen mit jedem Paar in der zweiten Klammer in einem M<sup>2</sup>.

2) "Werden einem Viereck estu zwei beliebige Kegelschnitte A' und B' umschrieben und in den vier Ecken an dieselben Tangenten gelegt, so berühren die 8 Tangenten

Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^2$  werden mit jedem der drei Paar Gegenseiten des Vierecks, (mit  $\mathfrak{X}$  und  $\mathfrak{X}_1$ ,  $\mathfrak{Y}$  und  $\mathfrak{Y}_1$ ,  $\mathfrak{Z}$  und  $\mathfrak{Y}_1$ ,  $\mathfrak{Z}$  und  $\mathfrak{Y}_2$ ,  $\mathfrak{Z}$  und  $\mathfrak{Y}_3$ ,  $\mathfrak{Z}$  und  $\mathfrak{Z}_4$ , zusammen von einem Kegelschnitte ( $X^2$ ,  $Y^2$ ,  $Z^2$ ) berührt." Und ferner: "Bei je zwei dem Viereck rstu umschriebenen Kegelschnitten  $A^2$  und  $B^2$  werden von ihren 8 Tangenten ( $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{X}$ ,  $\mathfrak{U}$ ;  $\mathfrak{R}_1$ ,  $\mathfrak{S}_1$ ,  $\mathfrak{X}_1$ ,  $\mathfrak{U}_1$ ) in den Ecken 12 mal 4 mit irgend zwei ihrer 4 gemeinschaftlichen Tangenten (R, S, T, U) zusammen von irgend einem Kegelschnitte  $\mathfrak{R}^2$  berührt; und zwar ordnen sich diese 12 Kegelschnitte  $\mathfrak{R}^2$  in 6 einander doppelt berührende Paare, welche die vier gemeinschaftlichen Tangenten R, S, T und U, paarweise genommen, zu Berührungstangenten haben."

- II. Von der obigen Betrachtung (§ 10) kann man auch zu denjenigen besonderen Fällen übergehen, wobei die gegebenen Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^2$ , einzeln genommen, aus einem Paar Puncten oder Geraden bestehen. In dieser Hinsicht sind folgende fünf Fälle zu beachten:
- 1) Wenn etwa  $B^2$  aus zwei Geraden 3 und 3, besteht, so sind diese ein Paar Gegenseiten des Vierecks rstu, und ihr gegenseitiger Schnitt ist der Pol z. Die vier gemeinschaftlichen Tangenten R, S, T und U fallen paarweise zusammen, (RU) und (ST), und sind die aus dem Pol z an die Curve A<sup>2</sup> gehenden zwei Tangenten. Dadurch vereinigen sich von den sechs Ecken des früheren Vierseits RSTU zwei Paar, nämlich r und r,, n und n, mit dem Puncte z, und die zwei übrigen, z und z, sind die Berührungspuncte jener Tangenten (RU) und (ST), liegen in der Polare Z und sind zu den Polen x und y zugeordnet harmonisch. Hierbei artet die  $S(C_s^2)$  in einen Strahlbüschel um den Mittelpunct z aus, d. h. jeder durch z gehende Strahl (Gerade), doppelt gedacht, ist als eine  $C_{\epsilon}^{2}$ anzusehen, seine Schnitte mit A<sup>2</sup> sind zugleich seine Berührungspuncte mit  $A^2$ , wogegen seine Berührungspuncte mit  $B^2 = (33)$  in z vereinigt liegen. Die Schaaren  $S(C_x^2)$  und  $S(C_y^2)$  bleiben eigentliche Curven und behalten ihre obigen Eigenschaften, jedoch zum Theil mit angemessenen Modificationen.
- 2) Wenn  $B^2$  aus zwei Puncten  $\mathfrak{F}$  und  $\mathfrak{F}_1$  besteht, so sind diese ein Paar Gegenecken des Vierseits RSTU und liegen in der Polare Z. Die vier Schnitte r, s, t und u rücken paarweise zusammen, (ru) und (st), in die Schnitte von  $\mathfrak{F}_1 = Z$  mit der Curve  $A^2$ , so dass zwei Paar Gegenseiten des Vierecks rstu, nämlich  $\mathfrak{F}$  und  $\mathfrak{F}_1$ ,  $\mathfrak{F}$  und  $\mathfrak{F}_1$ , auf Z fallen, und das dritte Paar,  $\mathfrak{F}_1$  und  $\mathfrak{F}_2$ , die Tangenten an  $A^2$  in jenen Puncten (ru) und (st) werden, einander in z schneiden und zu den Polaren Z und Z zugeordnet harmonisch sind. Hier besteht die  $S(C_z^2)$  aus allen Paaren Tangenten der Curve  $Z^2$ , welche sich auf der Geraden Z schneiden. Dagegen enthalten  $S(C_z^2)$  und  $S(C_z^2)$  alle eigentlichen Kegelschnitte  $C^2$ , welche

durch die gegebenen Puncte  $\xi$ ,  $\xi_1$  gehen und die gegebene Curve  $A^2$  doppelt berühren.

- 3) Wenn  $A^2$  und  $B^2$  aus zwei Paar Geraden  $\mathfrak D$  und  $\mathfrak D_i$ ,  $\mathfrak Z$  und  $\mathfrak Z_1$  bestehen, so sind sie als zwei Paar Gegenseiten des Vierecks rstu anzusehen, ihre eigenen Schnitte als die Pole y und z, ihre Wechselschnitte als die Schnitte r, s, t und u. Die vier gemeinschaftlichen Tangenten R, S, T und U fallen alle auf die Gerade yz = X. Die Schaaren  $S(C_y^2)$  und  $S(C_x^2)$  arten in Strahlbüschel um die Pole y und z aus, in gleichem Sinne wie oben (1.), und es bleiben nur die  $S(C_x^2)$  als eigentliche Curven übrig, deren Berührungssehnen durch den Pol x, deren Wechselsehen dagegen paarweise durch die Pole y und z gehen (§ 10,  $\Pi$ .).
- 4) Wenn  $A^2$  und  $B^2$  aus zwei Paar Puncten  $\mathfrak y$  und  $\mathfrak y_1$ ,  $\mathfrak z$  und  $\mathfrak z_1$  bestehen, so sind sie als Gegenecken des Vierseits RSTU anzusehen, die sie verbindenden Geraden  $\mathfrak y\mathfrak y_1$  und  $\mathfrak z_2$  als die Polaren Y und Z und die beide Paare wechselseitig verbindenden Geraden als die gemeinschaftlichen Tangenten. R, S, T und U. Die vier Schnitte r, s, t und u liegen alle im Pol x = YZ vereint. Die  $S(C_y^2)$  artet aus in alle Paare Gerade, welche durch die Puncte  $\mathfrak z$  und  $\mathfrak z_1$  gehen und sich auf Y schneiden; und ebenso besteht die  $S(C_x^2)$  aus allen Paaren Geraden, welche durch  $\mathfrak y$  und  $\mathfrak y_1$  gehen und sich auf Z schneiden. Die  $S(C_x^2)$  bleiben eigentliche Curven, die dem Viereck  $\mathfrak y\mathfrak y_1\mathfrak z_1$  umschrieben sind.
- 5) Wenn endlich  $A^2$  aus zwei Puncten z und  $z_1$  und  $B^2$  aus zwei Geraden  $z_2$  und  $z_3$  besteht, so sind sie als die durch diese Bezeichnung angedeuteten Elemente anzusehen, so dass ferner die Gerade  $z_3$  = Z und der Schnitt  $z_3$  = z ist. Die vier gemeinschaftlichen Tangenten fallen paarweise auf die Geraden  $z_3$  und  $z_3$ , nämlich  $(RU) = z_3$  und  $(ST) = z_3$ , und daher liegen die zwei Paar Gegenecken z und  $z_3$ ,  $z_4$  und  $z_5$ ,  $z_5$  und  $z_5$  und

- a. eine gegebene Gerade G berührt; oder
- β. durch einen gegebenen Punct p geht."

Jede dieser beiden Aufgaben gestattet sechs Lösungen, und zwar bestehen die lösenden Curven aus zwei  $C_x^2$ , zwei  $C_y^2$  und zwei  $C_z^3$ . Die gegenseitigen vier Schnitte des Curvenpaares  $C_x^2$ , etwa p,  $p_1$ ,  $p_2$  und  $p_3$ , liegen in einem der Kegelschnitte  $M^3$  (§ 10, II, 4), welcher durch den gegebenen Punct p bestimmt ist; die drei anderen Schnitte  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  sind dadurch bestimmt, dass einer derselben, etwa  $p_3$ , in der Geraden xp liegt, und dass dann auch die Gerade  $p_1p_3$  durch  $p_3p_4$  geht, und zudem beide Gerade  $p_4p_5$  und  $p_4p_5$  zu den Seiten  $p_5$  und  $p_5$ , zugeordnet harmonisch sind.

- 2) "Eine Curve  $C^2$  zu finden, welche eine gegebene Curve  $A^2$  doppelt berührt und nebstdem noch entweder
  - a. drei gegebene Gerade 3, 3, und G berührt; oder
  - $\beta$ . zwei gegebene Gerade  $\beta$  und  $\beta_1$  berührt und durch einen gegebenen Punct p geht; oder
  - γ. eine gegebene Gerade G berührt und durch zwei gegebene Puncte z und z geht; oder endlich
- $\delta$ . durch drei gegebene Puncte  $\delta$ ,  $\delta$ , und p geht." Bei jeder dieser vier Aufgaben finden im Allgemeinen sechs Lösungen statt, wie vorhin (1.).
  - 3) "Eine Curve  $C^2$  zu finden, welche entweder
    - a. drei gegebene Gerade 3, 3, und G berührt und durch zwei gegebene Puncte z und z, geht; oder
    - β. zwei gegebene Gerade 3 und 3, berührt und durch drei gegebene Puncte 3, 3, und p geht."
- Beide Mal vier Lösungen.
  - 4) "Eine Curve C'zu finden, welche entweder
    - a. vier gegebene Gerade berührt (II, 3) und durch einen gegebenen Punct p geht; oder
    - β. durch vier gegebene Puncte geht (II, 4) und eine gegebene Gerade G berührt."

Beide Mal zwei Lösungen. Und endlich:

- 5) "Eine Curve  $C^2$  zu finden, welche entweder
  - a. fünf gegebene Gerade berührt; oder
  - β. durch fünf gegebene Puncte geht."

Beide Mal nur eine Lösung, oder  $C^2$  absolut bestimmt.

§ 12.

Bemerkung. Die Aufgabe:

"Eine Curve  $C^2$  zu finden, welche drei gegebene Curven  $A^2$ ,  $B^2$  und  $D^3$  doppelt berührt,"

ist im Allgemeinen unmöglich, wie aus dem obigen (§ 10) leicht erhellt; sie wird erst dann möglich, wenn die gegebenen Curven eine gewisse nähere Beziehung zu einander haben, was bereits in der mehrerwähnten Abhandlung (Bd. 37 S. 187 des *Crelle*'schen Journals)\*) angegeben worden, und wovon man sich, wie folgt, leicht überzeugen kann.

Denn angenommen die Curve C<sup>2</sup> berühre jede der drei gegebenen Curven  $A^2$ ,  $B^2$  und  $D^2$  doppelt; seien etwa A, B und D beziehlich die Berührungssehnen, und seien ferner x, y, z; x', y', z'; x'', y'', z'' die gemeinschaftlichen Tripel conjugirter Pole, sowie X, Y, Z; X', Y', Z'; X'', Y'', Z'' die gemeinschaftlichen Tripel conjugirter Polaren der Curvenpaare  $A^2$  und  $B^2$ ,  $A^2$  und  $D^2$ ,  $B^2$  und  $D^2$ , so muss die Berührungssehne A sowohl durch einen Pol des ersten Tripels, etwa durch x, als auch durch einen Pol des zweiten Tripels, etwa durch x', gehen (weil A2 zum ersten und zweiten Curvenpaar gehört) (§ 10, II, 1), und dann müssen auch die Berührungssehnen B und D beziehlich durch die nämlichen Pole x und x', sowie auch beide durch einen und denselben Pol des dritten Tripels, etwa durch x'', gehen. Demnach müssen die drei Berührungssehnen A, B und D allemal die Seiten eines solchen Dreiecks sein, welches irgend drei Pole, jedoch von jedem Tripel einen, zu Ecken hat, wie das Dreieck xx'x"; die Combination gestattet 27 solche Dreiecke. Da nun ferner sowohl x und X, als x' und X', sowie x'' und X'' Pol und Polare in Bezug auf die Curve C2 sind (§ 10, II, 3), so muss das Dreieck xx'x'' mit dem Dreiseit XX'X'' perspectivisch liegen; d. h. die drei Geraden, welche ihre Ecken in bestimmter Ordnung paarweise verbinden, treffen sich in irgend einem Puncte p, und die drei Schnitte der entsprechenden Seitenpaare liegen in irgend einer Geraden P; nämlich heissen die den Seiten X, X', X" gegenüberliegenden Ecken des Dreiseits beziehlich a, b, d (sie sind zugleich die Pole der Seiten A, B, D des Dreiecks xx'x'' in Bezug auf die Curve  $C^2$  sowohl als beziehlich in Bezug

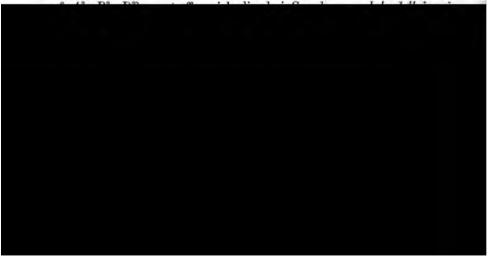

 $\mathfrak{X}'\mathfrak{X}_{1}\mathfrak{X}'_{1}$  und  $\mathfrak{X}''\mathfrak{X}_{1}\mathfrak{X}'_{1}$ , und von den letzteren liegen viermal drei in einer Geraden, rr'r'',  $rr'_{1}r''_{1}$ ,  $r'r_{1}r''_{1}$  und  $r''r_{1}r'_{1}$ .

Wenn also eine Curve  $C^2$  die drei gegebenen Curven  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $D^2$  doppelt berührt, so müssen die den letzteren zugehörigen Elemente unter anderen die angegebenen Eigenschaften haben; da aber diese Eigenschaften einander bedingen, selbst von einander abhängig sind, so beschränkt sich die Bedingung für die Möglichkeit der Curve  $C^2$  nur auf je einen Theil derselben, nämlich:

Die Curve  $C^2$ , welche die drei gegebenen Curven  $A^2$ ,  $B^2$  und  $D^2$  doppelt berühren soll, ist möglich, sobald entweder

- 1) von den 27 Dreiecken, welche je drei Pole, jedoch von jedem Tripel einen, zu Ecken haben, irgend eines (wie xx'x'') mit dem ihm entsprechenden Dreiseit (XX'X'') perspectivisch liegt; oder
- 2) von den Seiten der drei Vierecke rstu, r's't'u', r''s''t''u'' irgend drei, worunter jedoch von jedem Viereck eine (wie etwa  $\mathfrak{X}$ ,  $\mathfrak{X}'$ ), sich in einem Puncte p treffen; oder endlich
- 3) von den Ecken der drei Vierseite RSTU, R'S'T'U', R''S''T''U'' irgend drei, unter denen jedoch von jedem Vierseit eine (wie etwa  $\mathfrak{x}$ ,  $\mathfrak{x}'$ ,  $\mathfrak{x}''$ ), in einer Geraden P liegen."

Berlin, im März 1852.

### Aufgaben und Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XLV. S. 375-380.

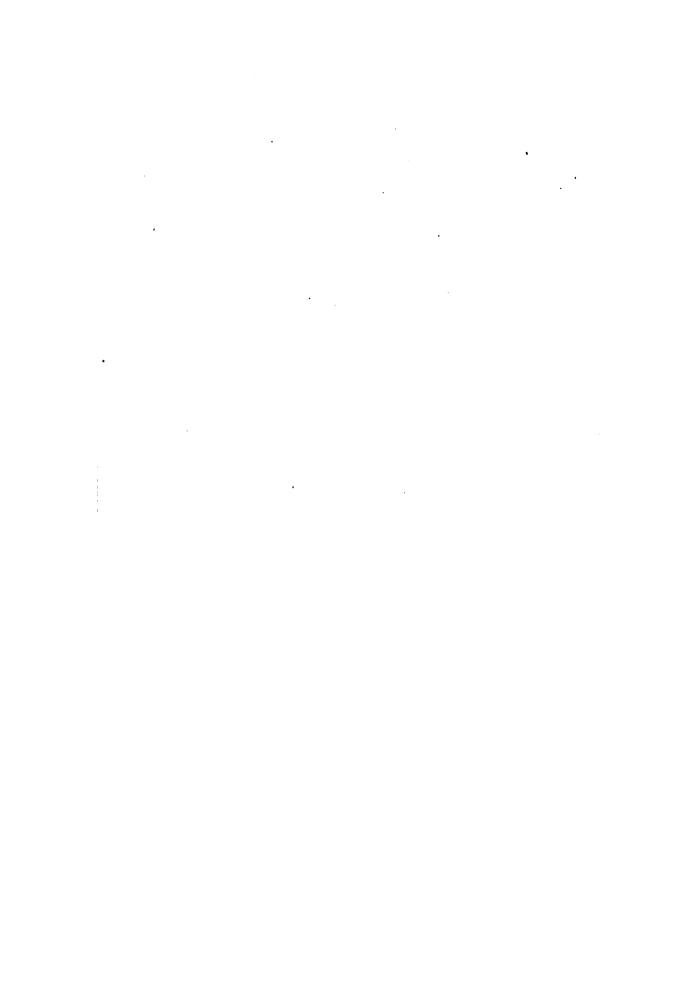

### Aufgaben und Lehrsätze.

- 1. Sind in einer Ebene zwei begrenzte Geraden AB und CD in beliebiger fester Lage gegeben, so besteht der Ort desjenigen Punctes, aus welchem dieselben unter gleichen Winkeln (oder auch unter Winkeln, die zwei Rechte betragen) gesehen werden, aus zwei Curven dritten Grades." Beide Curven gehen durch die vier Endpuncte der gegebenen Geraden, sowie durch ihren gegenseitigen Schnittpunct. Ferner haben die Curven diejenigen zwei Puncte gemein, aus welchen beide Geraden unter rechten Winkeln erscheinen. Die zwei übrigen gemeinschaftlichen Puncte der Curven sind imaginär und liegen auf der unendlich entfernten Geraden. Der Satz umfasst viele, theils interessante specielle Fälle, welche unter besonderen Annahmen rücksichtlich der gegenseitigen Lage und der Grösse der beiden Geraden eintreten.
- 2. "Hat man in einer Ebene zwei ähnliche Curven dritten Grades,  $C^3$  und  $C_1^3$ , deren homologe Dimensionen sich verhalten wie 2:1, hält die eine, etwa  $C^3$ , in ihrer Lage fest, so kann die andere auf 24 verschiedene Arten so gelegt werden, dass beide Curven direct (nicht symmetrisch) ähnlich liegen und einander in irgend einem Paar homologer Puncte m und  $m_1$  und nebstdem noch in irgend zwei nicht homologen Puncten n und  $q_1$  berühren." "Durch die 24 Puncte m in der Curve  $C^3$  können Curven achten Grades gehen; und ebenso durch die 24  $m_1$  in  $C_1^3$ ."
- 3. "In einer beliebigen Curve dritten Grades giebt es im Allgemeinen 36 Paare parallele, gleiche und gleichliegende Krümmungs-Halbmesser." "Wieviele Paare parallele, gleiche, aber ungleichliegende Krümmungs-Halbmesser giebt es in derselben Curve?"

Wird eine Gerade AB von einer Curve dritten Grades,  $C^3$ , im Puncte A berührt und im Puncte B geschnitten, so soll die Strecke AB schlechthin die Tangente der Curve und die Richtung von A nach B ihre

Richtung genannt werden. Die Mitte der Tangente heisse M. Zwei parallele Tangenten AB und  $A_1B_1$  heissen gleichliegend oder ungleichliegend, jenachdem ihre Richtungen gleich oder entgegengesetzt sind; die ihre Berührungspuncte verbindende Gerade oder Berührungssehne  $AA_1$  heisse  $\mathfrak S$  und ihre Mitte heisse N. Jede Gerade, welche von der Curve  $C^3$  in drei solchen Puncten A, B, C geschnitten wird, dass der mittlere B gerade in der Mitte zwischen den äusseren A und C liegt, soll hier Sehne oder S heissen. Gleiche Sehnen,  $S = S_1$ , sind solche, in denen die drei Schnittpuncte gleich weit von einander abstehen, so dass  $AB = BC = A_1B_1 = B_1C_1$ . Mit Bezug hierauf lassen sich folgende acht Sätze und Aufgaben (4. bis 11.) einfacher aussprechen:

- 4. "Eine beliebige Curve dritten Grades, C<sup>3</sup>, hat im Allgemeinen 18 Paar parallele, gleiche, aber ungleichliegende Tangenten, und die Mitten N ihrer 18 Berührungssehnen S liegen in einem bestimmten Kegelschnitte E<sup>3</sup>."
- 5. "Wieviele Paare parallele, gleiche und gleichliegende Tangenten hat dieselbe  $C^3$ ?"
- 6. "Wieviele solche Paare Tangenten hat dieselbe Curve  $C^3$ , welche gegenseitig einander hälften?"
- 7. "In derselben gegebenen Curve  $C^*$  giebt es im Allgemeinen 9 Paar parallele, gleiche Sehnen,  $S=S_1$  oder  $ABC=A_1B_1C_1$ ; und die Mitten, etwa  $N_1$ , der 9 Geraden  $BB_1$ , welche die mittleren Puncte der Sehnenpaare verbinden, liegen in dem nämlichen, vorgenannten (4.) Kegelschnitte  $E^2$ ."
- 8. "In derselben Curve  $C^3$  giebt es ferner 9 solche besondere Sehnen ABC = S, bei welchen die den Schnittpuncten A, B, C zugehörigen drei Tangenten  $A_0$ ,  $B_0$ ,  $C_0$  einander in irgend einem Puncte treffen; dabei ist die Tangente  $B_0$  im mittleren Puncte B zugleich ein Durchmesser der Curve  $C^3$ , und zudem herühren alle 9 Tangenten  $B_0$  den nämlichen genannten Kegel-

und  $M_{2}^{15}$ , welche sich gegen die Basis  $C^{3}$  ähnlich verhalten, wie die Curve  $M^{15}$ .

- 10. "Der Ort der Berührungssehne Saller Paare paralleler Tangenten einer beliebigen Curve  $C^3$  ist eine Curve neunter Classe Sund sechsunddreissigsten Grades; und der Ort der Mitte N der Berührungssehne Sist eine Curve zwölften Grades  $N^{12}$ ." Diese beiden Ortscurven haben gleichfalls eigenthümliche Beziehung zu der Basis  $C^3$ , wie die vorigen. "Es kann keine zwei Berührungssehnen Sgeben, die einander hälften."
- 11. "Der Ort aller Sehnen S in der beliebigen Curve C<sup>3</sup> ist eine Curve sechster Classe und achtzehnten Grades."

Bekannten Sätzen über die Kegelschnitte gewissermassen analog hat man rücksichtlich der Curven dritten Grades folgende zwei Sätze (12. und 13.):

- 12. I. "Zieht man aus irgend einem festen Pol P in der Ebene einer gegebenen Curve dritten Grades, C3, beliebige Transversalen durch die letztere und legt in den je drei Schnittpuncten die Tangenten an C3, welche einander paarweise in irgend drei Puncten Q schneiden, so ist der Ort dieser Puncte Q eine Curve neunten Grades, Q, welche unter anderen folgende interessante Eigenschaften hat. 1) Sie hat drei dreifache Puncte,  $Q_{i}$ , die in einer Geraden  $A_{0}$  liegen; ihre 27 gemeinschaftlichen Puncte mit der Basis C3 bestehen: 2) in 6 Schnitten A, welche in irgend einem Kegelschnitte A2 liegen; 3) in 6 Berührungspuncten B (die für 12 gemeinschaftliche Puncte zählen), durch welche irgend ein Kegelschnitt B' geht; 4) in 9 Schnitten 3D, 3E und 3F, die zu drei in drei Geraden  $D_{\bullet}$ ,  $E_{\bullet}$  und  $F_{\bullet}$  liegen; 5) die genannten Kegelschnitte A3 und B2 berühren einander doppelt, und jene Gerade A. (1) ist zugleich ihre Berührungssehne; und endlich 6) die vier Geraden  $A_0$ ,  $D_0$ ,  $E_0$  und  $F_0$ schneiden einander in einem und demselben Puncte." Ferner: "Bewegt sich der Pol P in einer beliebigen Geraden G, so beschreiben die vier Geraden  $A_0$ ,  $D_0$ ,  $E_0$  und  $F_0$  beziehlich vier Kegelschnitte  $A_0^2$ ,  $D_0^2$ ,  $E_0^2$  und  $F_0^2$ , wovon jeder der drei letzteren die Basis C<sup>3</sup> in irgend drei Puncten berührt, u. s. w."
- •II. "Liegt der Pol P insbesondere in der Basis  $C^3$  selbst, wobei also die Transversale in nur zwei veränderlichen Puncten schneidet, und somit nur der Schnitt Q von den zwei zugehörigen Tangenten in Betracht kommt, so ist der Ort dieses Schnittes Q nur noch eine Curve vierten Grades,  $Q^4$ , welche drei Doppelpuncte hat, die in der Basis  $C^3$  liegen."—"Bewegt sich der Punct P längs der ganzen Basis  $C^3$ , so ist die

entstehende Schaar Curven Q<sup>4</sup> so beschaffen, dass jede beliebige Gerade in der Ebene von je 30 derselben berührt wird."

- 13. "Aus jedem Puncte P in der Ebene einer Curve dritten Grades  $C^3$  gehen 6 Tangenten an dieselbe, deren Berührungspuncte, paarweise verbunden, 15 Berührungssehnen  $\mathfrak S$  bestimmen. Bewegt sich der Pol P in irgend einer Geraden G, so berühren die 15  $\mathfrak S$  stets irgend eine und dieselbe Curve neunter Classe  $\mathfrak S^3$ , welche allemal mit der Basis  $C^3$  die 9 Wendepuncte und zugehörigen Wendetangenten gemein hat, u. s. w." Wie man bemerken wird, ist dieser Satz im Grunde mit dem obigen (10.) identisch, indem durch Projection der eine in den anderen übergeht.
- 14: Die den beiden vorstehenden Sätzen 12. und 13. analogen Sätze bei der Curve vierten Grades aufzufinden.
- 15. "Man denke sich in einer Ebene 6 beliebige Puncte p oder ein vollständiges Sechseck. Die Mitte jeder der 15 Seiten heisse a, und der Mittelpunct des durch je 5 der 6 Puncte p bestimmten Kegelschnittes heisse b. Durch je 4 der 6 Puncte p gehen zwei solche Kegelschnitte, deren Mittelpuncte in der durch die beiden übrigen Puncte p bestimmten Seite liegen; jeder dieser Mittelpuncte heisse c. Die auf diese Weise bestimmten Puncte sammt den 6 Puncten p, was zusammen 6p+15a+6b+30c=57 Puncte ausmacht, liegen allemal in irgend einer Curve fünften Grades." "Die Gleichung dieser Curve aufzustellen." Wenn die gegebenen 6 Puncte p insbesondere in einem Kegelschnitte  $C^2$  liegen, so fallen die 6 Mittelpuncte b in einen zusammen, der dann ein Doppelpunct der Curve  $C^5$  ist. Welche Beziehung haben die beiden Tangenten in diesem Doppelpuncte zu jenem Kegelschnitte  $C^2$ ?

16. "Sind in einer Ebene 6 beliebige Puncte p gegeben, und

Kegelschnitt und bezeichnet dessen Schnitte mit der durch die jedesmaligen zwei übrigen Puncte p gehenden Geraden durch a, so liegen die hierdurch bestimmten 42 Puncte a allemal in irgend einer Curve sechsten Grades, welche die gegebenen 7 Puncte p zu Doppelpuncten hat." "Die Gleichung dieser Curve aufzustellen."

- 18. "Soll eine Curve dritten Grades durch 6 gegebene Puncte a gehen und einen Doppelpunct d haben, dessen zugehörige Tangenten beziehlich durch zwei andere gegebene Puncte b und c gehen, so finden im Allgemeinen 25 Lösungen statt."
- 19. "Soll eine Curve dritten Grades durch 7 gegebene Puncte a gehen und einen Doppelpunct d haben, dessen eine Tangente durch einen gegebenen achten Punct b geht, so giebt es im Allgemeinen 18 Lösungen."
- 20. "Soll eine Curve dritten Grades durch 6 gegebene Puncte a gehen und einen Rückkehrpunct r haben, dessen Tangente durch einen gegebenen siebenten Punct b geht, so finden im Allgemeinen 18 Lösungen statt."
- 21. "Ueber einer gegebenen Grundlinie ab, deren Endpuncte in einer gegebenen Curve dritten Grades liegen, lassen sich dieser Curve fünf Parallelogramme einschreiben. Die fünf Puncte, in denen die Diagonalen der einzelnen Parallelogramme sich kreuzen, liegen mit der Mitte der Grundlinie ab allemal in irgend einem Kegelschnitte." Oder:

"Zu jeder beliebig angenommenen Sehne ab in einer gegebenen Curve dritten Gerades giebt es im Allgemeinen fünf andere Sehnen, die ihr gleich und parallel sind, und die Mitten solcher sechs Sehnen liegen allemal in irgend einem Kegelschnitte." Jede der 6 Sehnen schneidet die gegebene Curve noch in einem dritten Puncte, und diese 6 Puncte liegen ebenfalls in einem Kegelschnitte, welcher zu dem eben genannten eigenthümliche Beziehung hat. Lässt man die Sehnen unendlich klein werden, d. h. in Tangenten übergehen, so geht der vorstehende Satz in einen bekannten Satz über.

22. Zieht man durch einen festen Punct p in einer gegebenen Curve dritten Grades  $C^3$  eine veränderliche Transversale, welche die Curve (ausser in p) in zwei Puncten a und b schneidet, und bezeichnet die Mitte der Strecke ab durch P, so ist der Ort von P eine Curve dritten Grades  $P^3$ , welche p zum Doppelpunct hat und durch die im Unendlichen liegenden drei Puncte  $a_{\infty}$  der gegebenen Curve  $C^3$  geht. Sind p,  $p_1$  und  $p_2$  drei Puncte der Curve  $C^3$ , welche in einer Geraden G liegen, so schneiden die ihnen entsprechenden drei Curven  $P^3$ ,  $P^3$ , und  $P^3$  einander

zusammen (ausser in jenen 3 Puncten  $a_{\infty}$ ) in solchen 6 Puncten Q, welche in einem Kegelschnitte  $Q^2$  liegen. Wird die Gerade G sich selbst parallel bewegt, so ändern sich zwar mit den Puncten p,  $p_1$ ,  $p_2$  und den Curven  $P^3$ ,  $P^3$ ,  $P^3$  auch zugleich die 6 Puncte Q, aber der Kegelschnitt  $Q^3$ , in welchem die letzteren stets liegen, bleibt unveränderlich fest...

23. Durch 9 gegebene Puncte p ist die Curve dritten Grades,  $G^2$ , im Allgemeinen absolut bestimmt; und ebenso die Curve dritter Classe,  $K^2$ , durch 9 gegebene Tangenten g.

Soll dagegen eine Curve  $G^3$  durch 8 gegebene Puncte p gehen und eine gegebene Gerade g berühren, so ist sie vierdeutig bestimmt, d. h. so finden 4 Lösungen statt; und gleicherweise ist die Curve  $K^3$ , wenn sie 8 gegebene Geraden g berühren und durch einen gegebenen Punct p gehen soll, vierdeutig bestimmt.

Wie verhält es sich nun in dieser Hinsicht, wenn die Curve  $G^3$  durch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gegebene Puncte p gehen und beziehlich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gegebene Gerade g berühren soll? Wie steigt die Zahl der Lösungen? Für die Curve  $K^3$  findet in allem Analoges statt.

Berlin, im November 1852.

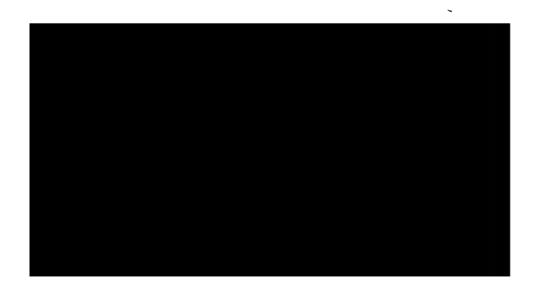

# Allgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven.

Crelle's Journal Band XLVII. S. 1-6.

(Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom August 1848.)

.

•

.

# Allgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven.

In der Gesammtsitzung der Akademie am 10. August 1848 wurde von Herrn Steiner eine Abhandlung über "allgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven" vorgelegt.

Diese Curven werden darin nach Grad und Classe aufgefasst; das Wesen der Doppel- und Rückkehrpuncte, der Doppel- und Wendetangenten wird erläutert, und die gegenseitige Abhängigkeit dieser Elemente und des Grades und der Classe wird nachgewiesen. Bezeichnen g und k beziehlich den Grad und die Classe einer Curve,  $K^g = \Re^k$ , ferner d und r die Zahl ihrer Doppel- und Rückkehrpuncte, sowie t und w die Zahl ihrer Doppel- und Wendetangenten, so hat man die drei Gleichungen

(1) 
$$g(g-1) = k+2d+3r,$$

(2) 
$$k(k-1) = g+2t+3w,$$

(3) 
$$3g(g-2) = 6d + 8r + w,$$

aus denen, wenn von den darin enthaltenen 6 Grössen irgend drei gegeben sind, die drei übrigen gefunden werden; was somit auf 60 Formeln führt.

Bei Bestimmung der Curven durch gegebene Puncte ergiebt sich der folgende bekannte Satz als

#### Erster Fundamentalsatz:

"Durch beliebige gegebene  $\frac{1}{2}n(n+3)-1$  Puncte  $a_1$  geht eine unzählige Schaar Curven  $n^{\text{ten}}$  Grades,  $A^n$ , und alle diese Curven gehen nebstdem nothwendig noch durch andere  $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$  bestimmte Puncte  $a_0$ , so dass sie ein Curvenbüschel  $B(A^n)$  mit  $n^2$  gemeinschaftlichen Schnittpuncten a bilden." Die Puncte  $a_1$  heissen die bestimmenden, die Puncte  $a_0$  die nothwendigen, und beide insgesammt, die  $n^2$  Puncte  $a_1$  heissen die Grundpuncte des Büschels  $a_2$  beisen die Grundpuncte des Büschels  $a_2$ 

Dieser Satz ist für die Betrachtung der Curven einer der wesentlichsten und fruchtbarsten, indem er zahlreiche Folgerungen gewährt. Dahin gehört unter anderen die Erzeugung der Curven durch Curvenbüschel niedrigen Grades, ganz analog, wie die Kegelschnitte durch projectivische Strahlbüschel erzeugt werden. Ferner eine grosse Reihe von Sätzen über gegenseitige Berührung der Curven, wobei sich insbesondere verschiedene merkwürdige Eigenschaften der 28 Doppeltangenten der Curven vierten Grades ergeben.

Ueber die Polaren werden einige neue weiter gehende Gesichtspuncte aufgestellt, die zu einer Menge neuer Resultate führen.

Werden aus einem beliebigen Puncte P an eine gegebene Curve  $A^n$  (die Basis) Tangenten gelegt, so liegen die n(n-1) Berührungspuncte in einer Curve  $A^{n-1}$ ; und werden aus demselben Punct P an diese neue Curve Tangenten gelegt, so liegen die (n-1)(n-2) Berührungspuncte ebenso in einer Curve  $A^{n-2}$ ; und wird so fortgefahren, so erhält man die auf einander folgenden Curven  $A^{n-1}$ ,  $A^{n-2}$ ,  $A^{n-3}$ , ...  $A^2$ ,  $A^1$ , welche die successiven Polaren des Punctes P in Bezug auf die Basis  $A^n$ , und zwar nach der Reihe die  $1^{te}$ ,  $2^{te}$ ,  $3^{te}$ , ...,  $(n-2)^{te}$ ,  $(n-1)^{te}$  Polare genannt, und die in Zeichen, wie folgt, dargestellt werden:

$$(P)_1:A^n=A^{n-1}; (P)_2:A^n=A^{n-2}; (P)_x:A^n=A^{n-x}; (P)_{n-2}:A^n=A^2$$
  
 $(P)_{n-1}:A^n=A^1,$ 

wobei also z. B.  $(P)_x: A^n = A^{n-x}$  heisst: die  $x^{te}$  Polare des Punctes P in Bezug auf die Basis  $A^n$  ist eine Curve vom  $(n-x)^{ten}$  Grade, gleich  $A^{n-x}$ . Die  $(n-2)^{te}$  Polare  $A^2$  ist ein Kegelschnitt und die  $(n-1)^{te}$  Polare  $A^1$  ist eine Gerade.

Bewegt sich der Pol P in irgend einer Linie L (Directrix), so wird jede seiner Polaren, wie etwa die  $x^{te}$ , eine continuirliche Schaar Curven  $A^{n-x}$ , oder  $S(A^{n-x})$ , durchlaufen, die irgend eine Curve umhüllen, welche die  $x^{te}$  Polar Enveloppe E, des bewegten Polar P oder schlacht.

Für die erste und letzte Polare, also für x = 1 und x = n-1 hat man insbesondere

(6) 
$$(D^r)_1:A^n = E_1^{r(r-1)(n-1)};$$

und

(7) 
$$(D^r)_{n-1}:A^n=E_{n-1}^{r(r+2n-5)};$$

ist dagegen r=1, also die Directrix eine Gerade  $D^1$ , so hat man (5)

(8) 
$$(D^{1})_{x}: A^{n} = E_{x}^{2(x-1)(n-x)},$$

und für x=1 und x=n-1 kommt

(9) 
$$(D^{1})_{1}:A^{n}=E_{1}^{0};$$

und

(10) 
$$(D^1)_{n-1}: A^n = E_{n-1}^{2(n-2)} = \mathfrak{G}^{n-1},$$

d. h. "Bewegt sich der Pol P auf einer Geraden  $D^1$  (9), so ist seine erste Polar-Enveloppe vom nullten Grad,  $E_1^0$ , was anzeigt, dass die  $S(A^{n-1})$  sich in  $(n-1)^2$  Puncten a schneiden, auf welche sich die Enveloppe reducirt, oder dass die Schaar Polaren  $A^{n-1}$  in ein Büschel  $B(A^{n-1})$  übergehen;" und (10) "die  $(n-1)^{\text{to}}$  Polare einer Geraden  $D^1$  in Bezug auf die Basis  $A^n$  ist eine Curve vom  $2(n-2)^{\text{ten}}$  Grad und von der  $(n-1)^{\text{ten}}$  Classe  $\mathfrak{E}^{n-1}$ ."

Für die Betrachtung der Polaren dient der folgende, allgemein bekannte Satz als

#### Zweiter Fundamentalsatz:

"Nimmt man in Bezug auf dieselbe Basis  $A^n$  von zwei beliebigen Puncten P und Q die ersten Polaren, seien diese  $P^{n-1}$  und  $Q^{n-1}$ , und nimmt man sodann verwechselt die erste Polare von P in Bezug auf die Curve  $Q^{n-1}$  und die erste Polare von Q in Bezug auf  $P^{n-1}$ , so sind diese beiden Polaren eine und dieselbe Curve  $R^{n-2}$ ; oder in Zeichen:

$$(Q)_1:[(P)_1:A^n]=(P)_1:[(Q)_1:A^n]=R^{n-2}.$$

Dieser Satz ist ebenso folgenreich, wie der obige. Durch wiederholte Anwendung desselben folgt zunächst, dass

$$(12) (Q)_y:[(P)_x:A^n] = (P)_x:[(Q)_y:A^n] = R^{n-x-y}.$$

Eine andere Folgerung ist:

"Liegt der Punct Q in der  $x^{\text{ten}}$  Polare von P, also in  $P^{n-x}$ , so geht die  $(n-x)^{\text{te}}$  Polare von Q, also  $Q^x$ , durch den Punct P." Ebenso folgt daraus der schöne Reciprocitätssatz:

"Hat die  $x^{te}$  Polare eines Punctes P, also  $P^{n-x}$ , einen Doppelpunct Q, so hat auch umgekehrt die  $(n-x-1)^{te}$  Polare des letzteren, d. i.  $Q^{x+1}$ , jenen Punct P zum Doppelpunct."

Die Doppelpuncte der Polaren spielen eine wesentliche Rolle, wie aus dem folgenden Beispiel zu ersehen ist. "Der Ort desjenigen Punctes P, dessen erste Polare,  $P^{n-1}$ , einen Doppelpunct Q hat, ist eine Curve vom  $3(n-2)(n-2)^{cm}$  Grad

$$=P^{3(n-2)^3}$$
.

und der Ort des Doppelpunctes Q ist eine Curve vom  $3(n-2)^{ten}$  Grad

$$=Q_{a}^{3(n-2)};$$

diese letztere Curve  $Q_0$  ist also zugleich auch der Ort desjenigen Punctes Q, dessen  $(n-2)^{10}$  Polare,  $Q^2$ , einen Doppelpunct P hat, und jene erste Curve  $P_0$  ist der Ort dieses Doppelpunctes. Die Polare  $Q^2$  ist somit ein Kegelschnitt, der aus zwei Geraden besteht, die sich in P schneiden. Die Curven  $P_0$  und  $Q_0$  werden nebst anderen conjugirte Kern-Curven der Basis  $A^*$  genannt. Sie haben unter anderen folgende Eigenschaften:

"Die Curve  $Q_0$  geht durch die 3n(n-2) Wendepuncte der Basis  $A^n$ , wogegen die Curve  $P_0$  alle Wendetangenten derselben berührt." — "Die Curve  $P_0$  ist von der  $3(n-1)(n-2)^{\text{tea}}$  Classe; und von gleicher Classe ist im Allgemeinen diejenige Curve  $R_0$ , welche von der Geraden PQ umhüllt wird; diese Curve  $R_0$  berührt ebenfalls die Wendetangenten der Basis  $A^n$ ;" etc. — "Die  $(n-1)^{\text{te}}$  Polare von jeder beliebigen Curve  $P_0$ , d. i.  $D^{r(r+2n-5)}$  (7), berührt die Kerncurve  $P_0$  in 3r(n-2) Puncten;" etc. — "Die Kerncurve  $P_0$  hat

3(n-2)(4n-9) Wendetangenten,  $\frac{2}{3}(n-2)[(3n^2+1)(n-4)+28]$  Doppeltangenten, 12(n-2)(n-3) Rückkehrpuncte und  $\frac{2}{3}(n-2)[3(n-2)^3-14(n-2)+11]$  Doppelpuncte."

"Sind  $P_1$  und  $P_2$  irgend zwei solche Puncte, deren erste Polaren  $P_1^{n-1}$  und  $P_2^{n-1}$  einander in irgend einem Puncte X bePolaren  $B(P_1^{n-1})$  in zwei verschiedenen Puncten Q. Ist ferner insbesondere P ein Doppelpunct der Curve  $P_0$ , so hat seine erste Polare  $P^{n-1}$  zwei Doppelpuncte Q, und somit giebt es ebenso viele erste Polaren, welche zwei Doppelpuncte haben, als die Kerncurve  $P_0$  Doppelpuncte hat; " u. s. w.

Die gesammten ersten Polaren  $P^{n-1}$ ,  $P_1^{n-1}$ ,  $P_2^{n-1}$ , ... bilden ein sogenanntes Netz, welches durch irgend drei derselben (die nicht zu einem Büschel gehören) bestimmt ist, und wodurch dann auch die Basis  $A^n$  bestimmt wird. Haben die drei gegebenen Curven gemeinschaftliche Puncte  $[1, 2, 3, \ldots$  bis höchstens  $\frac{1}{2}(n-1)(n+2)-2]$ , so sind dieselben Doppelpuncte der Kerncurve  $Q_0$ . Daher ist z. B. der Ort der Doppelpuncte (oder der Berührungspuncte) aller Curven  $P^x$ , welche durch dieselben gegebenen  $\frac{1}{2}x(x+3)-2$  Puncte d gehen, eine Curve  $Q^{3(x-1)}$ , welche die Puncte d zu Doppelpuncten hat. Sollen die Curven  $P^x$  durch  $\frac{1}{2}x(x+3)-1$  Puncte d gehen, so bilden sie ein Büschel  $B(P^x)$  und dann haben sie zusammen  $3(x-1)^2$  Doppelpuncte.

Ueber die obigen Polaren (Polar-Enveloppen) wird bemerkt, dass wenn man eine derselben zur Directrix annimmt, ihr ebenfalls eine Reihe Polarcurven entsprechen, von denen die eine vorzugsweise ihre reciproke Polare genannt wird. Nämlich wird von der zen Polare einer Curve Dr., also von (5)

$$E_x^{r(r+2x-3)(n-x)},$$

die  $(n-x)^{\text{is}}$ , d. i. die reciproke Polare genommen, so müsste diese die gegebene Curve  $D^r$  sein; nach der allgemeinen Formel (5) ist sie aber, wenn r(r+2x-3)(n-x)=s gesetzt wird, eine Curve vom  $s[s+2(n-x)-3]x^{\text{ten}}$  Grad. Hier ist also der scheinbare Widerspruch noch auffallender, als bei der gewöhnlichen Polarität, wo die Basis nur ein Kegelschnitt ist, ein Fall, für welchen er durch *Poncelet* aufgeklärt worden. Hier wird das Paradoxon, wie folgt, erklärt.

Die erste Polare von  $D^r$  in Bezug auf die Basis  $A^n$  ist  $E_1^{r(r-1)(n-1)}$ , und für die  $(n-1)^{to}$  Polare von dieser giebt die Formel (7)

$$E_{n-1}^{r(r-1)(n-1)[r(r-1)(n-1)+2n-5]},$$

statt dass sie vermöge der Reciprocität bloss die ursprüngliche Curve  $D^r$  geben sollte. Dieses Wundersame klärt sich nun dadurch auf, dass die Curve  $E_{n-1}$ 

1) aus  $(n-1)^2$  Mal der Curve  $D^r$  nebst deren 3r(r-2) Wendetangenten und  $\frac{1}{2}r(r-2)(r^2-9)$  Doppeltangenten, wobei noch jede Wendetangente als eine 3 fache und jede Doppeltangente als eine 2 fache Gerade zu zählen ist, also aus  $(n-1)^2 \times (D^r+2d+3w)$ , und

2) aus den 3r(r-1)(n-1)(n-2) gemeinschaftlichen Tangenten der Curve  $D^r$  und der Kerncurve  $P_0$  besteht.

Eine gegebene Curve  $Q^q$  kann von den Curven eines in derselben Ebene gegebenen Büschels  $B(P^p)$  in q(q+2p-3) Puncten R berührt werden, welche allemal mit den  $3(p-1)^2$  Doppelpuncten des Büschels  $B(P^p)$  zusammen in einer Curve  $R^{q+2p-3}$  liegen. — Sind in derselben Ebene irgend zwei Curvenbüschel  $B(P^p)$  und  $B(Q^q)$  gegeben, so ist der Ort des Punctes R, in welchem sich je zwei Curven beider Büschel berühren, eine Curve vom  $(2p+2q-3)^{\text{ten}}$  Grad; und die Anzahl derjenigen Puncte  $R_1$ , in welchen sich zwei Curven  $P^p$  und  $Q^q$  beider Büschel osculiren, ist

$$= 3[(p+q)(p+q-6)+2pq+5].$$

Sind in einer Ebene drei beliebige Curven-Büschel  $B(P^p)$ ,  $B(Q^q)$  und  $B(R^r)$  gegeben, so ist die Zahl derjenigen Puncte, in welchen je drei dieser Curven einander berühren, im Allgemeinen

$$=4(pq+pr+qr)-6(p+q+r-1).$$

Für die Curven dritten und vierten Grades insbesondere ergeben sich aus der obigen allgemeinen Betrachtung viele, zum Theil ganz neue interessante Eigenschaften, wie leicht zu ermessen. Namentlich treten hier wiederum eigenthümliche Relationen der 28 Doppeltangenten der Curve vierten Grades hervor, ein Gegenstand, über welchen bisherige Bemühungen noch wenig ermittelt haben. Ueber die Curve dritten Grades bieten sich noch mehr specielle Fälle dar; dabei wird nachgewiesen, dass das eigentliche Wesen vieler ihrer Eigenschaften vornehmlich auf der sogenannten Involution beruht.

Durch verschiedene Correlationssysteme werden theils analoge Resultate, wie durch die Polarität, theils aber auch neue Sätze über Curven gewonnen.

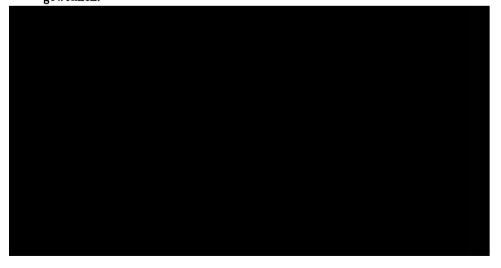

Ueber solche algebraische Curven, welche einen Mittelpunct haben, und über darauf bezügliche Eigenschaften allgemeiner Curven, sowie über geradlinige Transversalen der letzteren.

Crelle's Journal Band XLVII. S. 7-105.

(Theils Auszug, theils Erweiterung eines am 26. Mai 1851 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltenen Vortrags.)

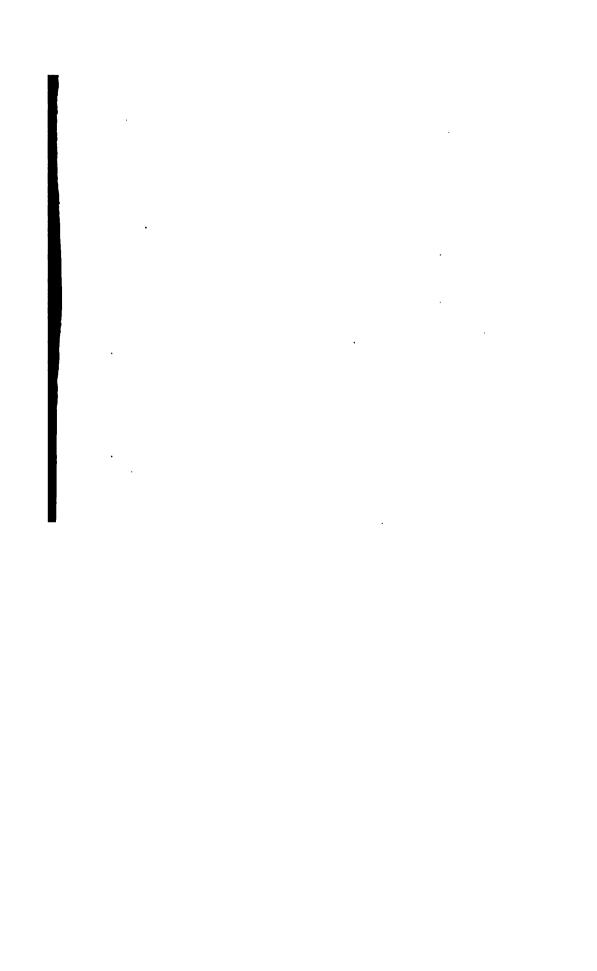

Ueber solche algebraische Curven, welche einen Mittelpunct haben, und über darauf bezügliche Eigenschaften allgemeiner Curven, sowie über geradlinige Transversalen der letzteren.

### § 1.

Die Curven zweiten Grades haben schon an sich Mittelpuncte, es ist eine ihnen innewohnende Eigenschaft. Anders verhält es sich mit den Curven höherer Ordnung. Wohl besitzen noch die Curven dritten Grades die Eigenschaft, dass sie sich durch Projection in solche umwandeln lassen, welche Mittelpuncte haben; wogegen alle höheren Curven gewisse Beschränkungen zu erleiden haben, wenn ihnen die Eigenschaft eines Mittelpunctes zukommen soll.

Unter "Mittelpunct" einer Curve mten Grades, Cm, wird ein solcher in ihrer Ebene liegender Punct M verstanden, welcher die Eigenschaft hat, dass jede durch ihn gezogene unbegrenzte Gerade S die Curve in solchen m Puncten schneidet, welche paarweise gleichweit von ihm abstehen, so dass also die Schnittpuncte auf beiden Seiten von jenem Puncte M gleich vertheilt sind, und jedem Punct p auf der einen Seite ein anderer p, auf der entgegengesetzten Seite in gleichem Abstande. von M entsprechen muss und sein "Gegenpunct" genannt wird. Hiernach möchte es scheinen, als könne eine Curve  $C^m$  nur dann einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  haben, wenn ihr Gradexponent m eine gerade Zahl ist, etwa  $m=2\mu$ , weil nur dann in jeder Transversalen S zu beiden Seiten von M gleichviel Schnitte liegen können, was dagegen, wenn m ungerade,  $m = 2\nu - 1$ , nicht möglich ist. Indessen wird dieser scheinbare Einwand dadurch beseitigt, dass im letzteren Falle ein einzelner Schnittpunct im Mittelpuncte M selbst liegt, somit ein Zweig der Curve  $C^{2\nu-1}$  durch ihren Mittelpunct selbst geht, wobei alsdann auf jeder Seite von diesem noch v-1 Schnitte liegen, die

sich paarweise als Gegenpuncte entsprechen; jener besondere Punct aber muss nothwendig ein Wendepunct der Curve  $C^{2\nu-1}$  sein.

In besonderen Fällen kann die Curve  $C^m$  auch öfter durch ihren eigenen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  gehen, und zwar verhält es sich damit, wie folgt. Ist  $m=2\mu$ , so können insbesondere gleichzeitig 2 oder 4 oder 6 etc. Zweige der Curve  $C^{2\mu}$  durch  $\mathfrak{M}$  gehen, d. h. sie kann ihren Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  zugleich zum vielfachen Puncte haben, jedoch nur zum 2, 4, 6, ...  $2(\mu-1)$  fachen. Und ist  $m=2\nu-1$ , so muss nothwendig ein Zweig der Curve  $C^{2\nu-1}$  durch ihren Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  gehen, aber es können insbesondere auch 3, 5, 7, ... Zweige durch denselben gehen, wo er dann ein ebenso vielfacher Punct von ihr ist. In beiden Fällen sind die Tangenten im Mittelpuncte  $\mathfrak{M}$  höherer Art, nämlich sie sind zugleich Wendetangenten der respectiven Zweige und haben somit, wenn x Zweige durch  $\mathfrak{M}$  gehen, daselbst x+2 Puncte mit der Curve gemein, was als eine (x+2) punctige Berührung anzusehen ist.

§ 2.

Zur Bestimmung solcher Curven  $C^m$ , welche Mittelpuncte haben, durch gegebene Puncte kann entweder 1) der Mittelpunct  $\mathfrak M$  selbst gegeben werden und nebstdem noch eine genügende Anzahl anderer Puncte p, durch welche die Curve gehen soll; oder es können 2) bloss solche beliebige Puncte p, durch welche die Curve gehen soll, gegeben und dazu verlangt werden, dass dieselbe einen Mittelpunct  $\mathfrak M$  haben müsse, dessen Lage dann durch jene Puncte erst bedingt wird. Bei dieser Bestimmung, sowie schon vorhin (§ 1) und auch in der Folge macht sich der Umstand geltend, ob der Gradexponent m eine gerade oder eine ungerade Zahl, also ob a)  $m=2\nu$ , oder b)  $m=2\nu-1$  ist; denn danach scheiden sich die Sätze folgendermassen:

"Ist der Mittelpunct M gegeben, so ist

α) Die Curve  $C^{2\mu}$  bestimmt durch  $(u+1)^2-1=4m(m+4)$ .

Da im Allgemeinen eine Curve mten Grades durch

$$\gamma$$
  $\frac{1}{4}m(m+3)$ 

Puncte p bestimmt wird, so sieht man, wieviele bestimmende Puncte p durch den gegebenen Mittelpunct vertreten werden, nämlich

"Der Mittelpunct M vertritt

$$\alpha^{0}$$
) bei  $C^{2\mu}$ :  $\mu(\mu+1) = \frac{1}{4}m(m+2)$ ,  $\beta^{0}$ ) bei  $C^{2\nu-1}$ :  $\nu^{2} = \frac{1}{4}[m(m+2)+1]$ 

bestimmende Puncte p."

Aber der gegebene Mittelpunct bedingt noch mehr; denn mit ihm sind auch zugleich alle Gegenpuncte  $p_1$  zu den gegebenen Puncten p bestimmt oder als gegeben anzusehen, durch welche die Curve nothwendig ebenfalls geht, so dass also zusammen beziehlich ( $\alpha$  und  $\beta$ )

$$\frac{1}{2}m(m+4)$$
 und  $\frac{1}{2}[m(m+4)-1]$ 

Puncte p und  $p_1$  gegeben sind, somit mehr, als die Bestimmung der Curve im Allgemeinen erheischt oder zulässt  $(\gamma)$ , und zwar sind

für 
$$C^{9\mu}$$
:  $\mu = \frac{1}{2}m$ ,  
für  $C^{9\nu-1}$ :  $\nu-1 = \frac{1}{2}(m-1)$ 

Puncte mehr gegeben, ohne dass dadurch die Curve überbestimmt wird. Den obigen Satz kann man danach auch so aussprechen:

"Sind  $\mu(\mu+2)(=\frac{1}{4}m(m+4))$  oder  $\nu(\nu+1)-1(=\frac{1}{4}[m(m+4)-1])$  beliebige begrenzte Gerade oder Sehnen  $pp_1$  gegeben, die alle durch denselben Punct  $\mathfrak{M}$  gehälftet werden, so liegen ihre

Werden die zwei Zahlformen von m unterschieden, so hat man folgende zwei Gleichungen:

I. 
$$D^{2\mu} + D^{2\mu-2} + D^{2\mu-4} + \dots + D^2 + D^0 = 0$$
; für  $C^{2\mu}$ , II.  $D^{2\nu-1} + D^{2\nu-3} + D^{2\nu-5} + \dots + D^3 + D^1 = 0$ ; für  $C^{2\nu-1}$ .

Jenachdem also der Gradexponent gerad oder ungerad ist, enthält die Mittelpuncts-Gleichungsder Curve  $C^m$  auch nur die Glieder von gerader oder ungerader Dimension, indem alle übrigen gleich O sein müssen. In (I.) bezeichnet  $D^o$  das constante Glied. Dass die Curve  $C^{2\nu-1}$  nothwendig durch ihren eigenen Mittelpunct geht, ist aus (IL) ersichtlich.

Da jede Dimension ein Glied mehr umfasst, als ihr Exponent anzeigt, z. B. da  $D^{\alpha}$  die  $\alpha+1$  Glieder

$$y^{\alpha}$$
,  $y^{\alpha-1}x$ ,  $y^{\alpha-2}x^3$ , ...  $y^{\alpha-1}$ ,  $x^{\alpha}$ ,

abgesehen von den Coefficienten, umfasst, so ist die Zahl aller Glieder in den beiden Gleichungen

in (I.): 
$$= (\mu + 1)^3 = \frac{1}{4}(m+2)^3$$
,  
in (II.):  $= v(v+1) = \frac{1}{4}(m+1)(m+3)$ .

Daraus ist zu entnehmen, durch wieviele gegebene Puncte p eine Curve  $C^m$  bestimmt wird, wenn sie durch dieselben gehen und einen anderen gegebenen Punct  $\mathfrak M$  zum Mittelpunct haben soll.

 $2\mu(\mu+2)$  oder  $2\nu(\nu+1)-2$  Endpuncte p und  $p_1$  allemal in einer durch sie bestimmten Curve  $C^{2\mu}$  oder  $C^{2\nu-1}$ , welche den Punct  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct hat."

## § 3.

Lässt man von den genannten Sehnen  $pp_1$  eine weg, so ist die Curve durch die Endpuncte der übrigen nicht mehr bestimmt, aber durch jeden Punct  $p^0$ , den man frei annimmt, und durch den sie gehen soll, wird sie bestimmt (weil dann nebst  $\mathfrak{M}$  wieder ebenso viele p gegeben sind, wie vorhin), so dass also unendlich viele Curven  $C^m$  durch diese übrigen Endpuncte möglich sind, die  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct haben. Aber alle diese Curven schneiden einander ausser den Endpuncten der Sehnen noch in anderen bestimmten Puncten q und  $q_1$ , deren Zahl beziehlich  $2(\mu-1)^2$  und  $2(\nu-1)(\nu-2)+1$  ist, so dass sie einen Curvenbüschel  $B(C^m)$  mit  $m^2$  Grundpuncten bilden (vgl. die vorhergehende Abhandlung). Die neuen Puncte sind ebenso paarweise die Endpuncte von Sehnen  $qq_1$ , welche ihre Mitten in  $\mathfrak{M}$  haben; und im zweiten Falle, wo  $m=2\nu-1$ , liegt der ungerade oder einzelne Punct, etwa  $q_0$ , in  $\mathfrak{M}$  selbst. Also:

"Sind  $\mu(\mu+2)-1$  oder  $\nu(\nu+1)-2$  beliebige Sehnen  $pp_1$  gegeben, die alle durch denselben Punct  $\mathfrak{M}$  gehälftet werden, so gehen durch ihre Endpuncte die Curven eines Büschels  $B(C^{2\nu})$  oder  $B(C^{2\nu-1})$ , welche alle den Punct  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct haben, und deren übrige  $2(\mu-1)^2$  oder  $2(\nu-1)(\nu-2)+1$  gemeinschaftliche Schnittpuncte (q und  $q_1)$  ebenfalls paarweise die Endpuncte solcher Sehnen  $qq_1$  sind, die ihre Mitten in  $\mathfrak{M}$  haben. Im zweiten Falle liegt der einzelne Punct  $q_0$  im Mittelpuncte  $\mathfrak{M}$  selbst, so dass alle Curven des Büschels  $B(C^{2\nu-1})$  durch ihren gemeinsamen Mittelpunct gehen, der zugleich ein Wendepunct von ieder ist."

#### § 4.

Zum Behuf späterer Betrachtungen mag hier bemerkt werden, dass eine Curve  $C^m$ , welche einen Mittelpunct hat, auch in solcher speciellen Form erscheinen kann, wo sie aus verschiedenen Theilen besteht. So kann z. B. der Kegelschnitt  $C^2$ 

- 1) Durch zwei sich schneidende Gerade A und B vertreten werden, deren Schnittpunct als Mittelpunct M anzusehen ist; oder
- 2) Durch zwei parallele Gerade, A # B, wo dann der Mittelpunct unbestimmt bleibt, nämlich jeder Punkt sein kann, welcher von A und B gleich weitabsteht, also eine dritte Gerade C zum Ort hat, die mit A und B parallel und in der Mitte zwischen ihnen liegt.

Gleicherweise kann eine Curve  $C^3$ , welche einen Mittelpunct haben soll, insbesondere durch folgende Elemente vertreten werden.

- 1) Durch einen Kegelschnitt  $C^2$  und irgend eine durch seinen Mittelpunct gehende Gerade  $C^1$ , wobei der Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  von  $C^2$  auch zugleich als Mittelpunct von  $C^2 (= C^2 + C^1)$  anzusehen ist. (Dies gilt also auch, wenn  $C^2$  eine Parabel und  $C^1$  irgend ein Durchmesser derselben ist.)
- 2) Durch drei Gerade und zwar a) durch drei sich in einem Punct schneidende Gerade, wo dann dieser Punct selbst der Mittelpunct ist (hierin sind auch die zwei besonderen Zustände inbegriffen, wo die drei Geraden parallel, oder zwei parallel und die dritte im Unendlichen); oder b) durch zwei parallele und eine sie schneidende Gerade, wobei die Mitte des von jenen beiden auf der letzteren begrenzten Stückes der Mittelpunct ist; oder endlich c) durch drei parallele Gerade, wenn die eine gleich weit von den beiden anderen absteht, wobei dann jeder Punct in der mittleren Geraden als Mittelpunct anzusehen ist.

Analogerweise kann die Curve C' in Theile zerfallen; u. s. w.

#### § 5.

Die obige zweite Frage (§ 2) verlangt zu wissen: "Wieviele beliebige Puncte p dürfen höchstens gegeben werden, wenn durch dieselben eine Curve  $C^m$  gehen soll, welche einen Mittelpunct hat, der aber nicht gegeben ist."

Man überzeugt sich leicht, dass unter dieser Bedingung nur zwei Puncte p mehr gegeben werden dürfen, als im obigen Falle (§ 2), wo der Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  selbst mit gegeben war. Denn sobald nur ein Punct,

etwa q, mehr gegeben, so kann  $\mathfrak{M}$  schon nicht mehr beliebig liegen, sondern muss sich auf einen Ort beschränken, der irgend eine Curve  $\mathfrak{R}^x$  sein wird; und wenn man statt q einen anderen beliebigen Punct r als gegeben annimmt, so wird der Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  der Curve  $C^m$  einen anderen Ort, etwa  $\mathfrak{M}_1^x$ , haben; und soll nun eine Curve  $C^m$  durch beide Puncte q und r gehen, so kann ihr Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  nur in einem den Ortscurven  $\mathfrak{M}^x$  und  $\mathfrak{M}_1^x$  gemeinsamen Puncte liegen. Da diese Ortscurven sich aber in mehreren Puncten schneiden, so wird die Curve  $C^m$  nicht absolut bestimmt sein, sondern die gestellten Bedingungen werden mehrere Lösungen gestatten. Also:

"Soll eine Curve C<sup>m</sup> einen Mittelpunct haben, so ist sie

- a) als  $C^{2\mu}$  durch  $\mu(\mu+2)+2=\frac{1}{4}[m(m+4)+8]$ ,
- $\beta$ ) als  $C^{2\nu-1}$  durch  $\nu(\nu+1)+1=\frac{1}{4}[m(m+4)+7]$

beliebig gegebene Puncte p bestimmt, jedoch nicht absolut bestimmt, sondern es finden im Allgemeinen mehrere Lösungen statt."

Wie es sich damit näher verhält, ist aus den nachfolgenden zwei einfachsten Beispielen zu ersehen.

#### § 6.

Erstes Beispiel. Soll ein Kegelschnitt  $C^2$  durch 4 gegebene Puncte 3p und q gehen, so ist der Ort seines Mittelpunctes  $\mathfrak{M}$  ein bestimmter anderer Kegelschnitt  $\mathfrak{M}^2$ ; und soll  $C^2$  durch die 3p und einen anderen gegebenen Punct r gehen, so ist der Ort seines Mittelpunctes ein neuer Kegelschnitt  $\mathfrak{M}^2$ . Nun schneiden sich die beiden Oerter  $\mathfrak{M}^2$  und  $\mathfrak{M}^2$  zwar in 4 Puncten, aber von diesen 4 Puncten besitzt nur einer die Eigenschaft, dass er der Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  eines Kegelschnittes  $C^2$  ist, welcher durch die 5 Puncte 3p, q und r geht; die drei übrigen haben diese Eigenschaft nicht, denn sie sind die Mitten der Seiten desjenigen Dreiecks, dessen Ecken

ist nun die Lage von  $\mathfrak{M}$  nicht gegeben, aber dagegen noch ein sechster Punct q, durch welchen  $C^2$  gehen soll, so findet folgender Satz statt:

"Soll eine Curve dritten Grades,  $C^3$ , durch gegebene 6 Puncte 5p und q gehen und einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  haben, so ist der Ort des letzteren eine Curve fünften Grades,  $\mathfrak{M}^5$ ."

Von dieser Ortscurve  $\mathfrak{M}^5$  sind nachstehende 57 Puncte theils unmittelbar gegeben, theils leicht zu construiren, indem sie die Mittelpuncte specieller Curven  $C^3$  sind. Nämlich die Curve  $\mathfrak{M}^5$  geht

- 1) Durch die gegebenen 6 Puncte selbst; denn jeden derselben kann man als  $\mathfrak{M}$  annehmen und verlangen, die Curve  $C^3$  soll durch die 5 übrigen gehen (§ 2).
- 2) Durch die Mitten  $\mu$  der 15 Geraden G, welche die gegebenen 6-Puncte paarweise verbinden; denn man kann die Mitte  $\mu$  einer solchen Geraden G als  $\mathfrak{M}$  annehmen und verlangen, die  $C^*$  soll durch den einen Endpunct von G und durch die 4 übrigen gegebenen Puncte gehen; so geht sie auch zugleich durch den anderen Endpunct von G.
- 3) Durch die Mittelpuncte m der 6 Kegelschnitte  $C^2$ , welche einzeln durch je 5 der gegebenen 6 Puncte gehen. Denn ein solcher  $C^2$  und sein durch den sechsten Punct gehender Durchmesser sind zusammen eine specielle  $C^2$ , welche mit  $C^2$  den Mittelpunct gemein hat (§ 4).
- 4) Durch die Mittelpuncte  $m_1$  der 30 Kegelschnitte  $C_1^2$ , wovon jeder einzeln durch 4 der gegebenen 6 Puncte geht und seinen Mittelpunct in der die 2 übrigen verbindenden Geraden G hat. Denn ein solcher  $C_1^2$  und die zugehörige G sind zusammen eine  $C_1^2$ , welche durch alle 6 Puncte geht und mit  $C_1^2$  denselben Mittelpunct hat. In jeder Geraden G liegen 2 Mittelpuncte  $m_1$ .

Dies sind zusammen 57 Puncte: 1) 5p+q; 2)  $15\mu$ ; 3) 6m; und 4)  $30m_1$ .

In jeder der 15 Geraden G kennt man demnach alle ihre 5 Schnitte mit der Curve  $\mathfrak{M}^5$ , nämlich ihre zwei Endpuncte (2p, oder p und q), ihre Mitte  $\mu$  und die in ihr liegenden  $2m_1$ .

Um die Bestimmung der 30 Mittelpuncte  $m_1$  deutlicher zu machen, bezeichne man die 5p durch a, b, c, d, e. Je 4 der gegebenen 6 Puncte, etwa a, b, c und d, bestimmen 6G, deren Mitten, 6 $\mu$ , in einem Kegelschnitte  $\mathfrak{M}^2$  liegen, welcher der Ort der Mittelpuncte aller durch a, b, c und d gehenden Kegelschnitte ( $C_1^a$ ) ist (§ 6), und welcher somit die durch e und q gehende G in den genannten  $2m_1$  schneidet; ferner geht  $\mathfrak{M}^2$  auch durch die Mittelpuncte, 2m, der beiden Kegelschnitte  $C_1^a$ , welche beziehlich durch die 5 Puncte abcde und abcdq bestimmt werden (3); folglich kennt man auch alle Schnitte des Kegelschnittes  $\mathfrak{M}^a$  mit der Curve  $\mathfrak{M}^a$ , nämlich die genannten  $6\mu$ ,  $2m_1$  und 2m, zusammen m 10 Schnitte. Es giebt im Ganzen 15 solche Kegelschnitte  $\mathfrak{M}^a$ .

II. Durch das Vorstehende (I.) lässt sich nunmehr auch leicht entscheiden, wieviele Curven  $C^3$ , welche Mittelpuncte haben, durch 7 gegebene Puncte 5p, q und r gehen. Denn soll die  $C^3$  nur durch die 6 Puncte 5p und r gehen, so ist gleicherweise, wie vorhin (I.), der Ort ihres Mittelpunctes  $\mathfrak{M}$  eine neue Curve  $\mathfrak{M}_1^*$ ; und soll also  $C^3$  durch alle 7 Puncte zumal gehen, so muss ihr Mittelpunct in beiden Ortscurven  $\mathfrak{M}^5$  und  $\mathfrak{M}_1^*$  zugleich liegen, d. h. er muss einer ihrer gegenseitigen Schnitte sein. Nun ist die Zahl dieser Schnitte gleich 25; allein nach der obigen Auseinandersetzung befinden sich darunter 16 solche, welche der Forderung nicht genügen können, weil sie von den 5p allein abhängen, nämlich dieselben sind 1) die 5p selbst, 2)  $10\mu$ , d. h. die Mitten der durch die 5p bestimmten 10 Geraden G, und 3) ein m, der Mittelpunct des durch die 5p gehenden Kegelschnittes  $C^2$ ; denn durch diese 16 Puncte gehen beide Ortscurven; daher bleiben für die Lage des Mittelpunctes  $\mathfrak{M}$  der Curve  $C^3$  nur 9 Schnittpuncte übrig. Dies begründet den folgenden Satz:

"Durch 7 gegebene Puncte in einer Ebene gehen im Allgemeinen nur 9 solche Curven dritten Grades, welche Mittelpuncte haben."

Daraus schliesst man: a) Dass unter den unendlich vielen Curven dritten Grades A<sup>3</sup>, welche durch beliebig gegebene 8 Puncte gehen, und somit einen Curvenbüschel B (A<sup>3</sup>) mit 9 gemeinschaftlichen Puncten bilden, sich im Allgemeinen keine befindet, welche einen Mittelpunct hat. b) Hat aber insbesondere eine der Curven einen Mittelpunct, so braucht deshalb von den übrigen keine einen Mittelpunct zu haben. c) Befinden sich insbesondere zwei darunter, welche Mittelpuncte haben, aber nicht concentrisch sind, so kann von den übrigen keine einen Mittelpunct haben, d. h. "durch die Schnittpuncte zweier Curven A<sup>3</sup>, welche Mittelpuncte haben,

specielle Fälle möglich, von denen einige hier kurz angedeutet werden sollen.

I. Wenn die gegebenen 6 Puncte in einem Kegelschnitte  $C^2$  liegen, dessen Mittelpunct  $\mathfrak{M}_0$  heissen mag, so vereinigen sich die dort genannten 6 Kegelschnitte  $C^2$  (§ 7, I, 3) alle in  $C^2$  und ihre sechs Mittelpuncte m in  $\mathfrak{M}_0$ . Da  $C^2$  mit jedem seiner Durchmesser  $C^1$  zusammen eine  $C^2$  vorstellt, welche durch die 6 Puncte geht und  $\mathfrak{M}_0$  zum Mittelpunct hat, so folgt, dass  $\mathfrak{M}_0$  ein vielfacher Punct der Curve  $\mathfrak{M}^5$  sein muss. — Oder, wenn der durch die 5 Puncte a, b, c, d, e gehende Kegelschnitt  $C^2$  den sechsten Punct q zum Mittelpunct hat, so folgt ebenso, dass dann die Curve  $\mathfrak{M}^5$  den Punct q zum Doppelpunct haben muss.

П. Liegen von den 6 Puncten drei, etwa d, e und q, in einer Geraden B, so muss Ms in diese Gerade und in eine Curve  $\mathfrak{R}^4$  zerfallen, so dass  $\mathfrak{R}^5 = B + \mathfrak{R}^4$ . Denn jeder beliebige Punct  $\mathfrak{R}$  in der Geraden B ist Mittelpunct eines Kegelschnittes  $\mathfrak{R}^2$ , der durch die 3 Puncte a, b, c geht, und der also mit B zusammen eine Curve C<sup>3</sup> repräsentirt, welche durch die 6 Puncte geht und ihren Mittelpunct M in N hat; so dass folglich B zum Ort der Mittelpuncte M gehört. — Die Curve M4 geht durch folgende leicht angebbaren 39 Puncte. 1) Durch a, b und c; 2) durch die Mitten  $\mu$  sowohl der 3G, welche die Puncte a, b, c unter sich, als der 9G, welche a, b, c mit d, e, q verbinden, also durch  $12\mu$ ; 3) durch die Mittelpuncte m der  $3C^2$ , welche beziehlich durch die dreimal 5 Puncte abcde, abcdq, abceq gehen; 4) durch 18 Puncte  $m_i$ , in welchen die vorgenannten 9G von den ihnen (wie oben § 7, I.) entsprechenden Kegelschnitten M2 geschnitten werden; und ferner durch 3 Puncte m, in welchen die vorgenannten 3G, d. i. ab, ac, bc beziehlich von 3 Geraden  $C_1$ ,  $B_1$ ,  $A_1$  geschnitten werden, die so bestimmt sind, dass z. B. C, durch die Mitten \(\mu\) der 3 Geraden cd, ce und cq geht und die ab in m, trifft. Demnach kennt man die 4 Schnitte von jeder der 15 Geraden 3G, 9G,  $A_1$ ,  $B_1$  und  $C_1$  mit der Curve  $\mathfrak{M}^4$ ; ebenso die 8 Schnitte von jedem der 9 Kegelschnitte M2 mit M4.

III. Liegen die 6 Puncte zu 3 und 3 in zwei Geraden, etwa a, b, c in A, und d, e, q in B, so muss die Ortscurve  $\mathfrak{M}^5$  aus diesen Geraden und aus einer Curve  $\mathfrak{M}^3$  bestehen, so dass  $\mathfrak{M}^5 = A + B + \mathfrak{M}^3$ . Die Curve  $\mathfrak{M}^3$  geht durch folgende, leicht construirbare 27 Puncte. 1) Durch  $9\mu$ , die Mitten der 9G, welche die Puncte in A mit denen in B verbinden; 2) durch die  $18m_1$ , in welchen die 9G von den zugehörigen  $9\mathfrak{M}^3$  geschnitten werden. Somit kennt man die 3 Schnitte jeder der 9G mit  $\mathfrak{M}^3$ . Jene  $9\mu$  liegen auch zu 3 und 3 in 6 Geraden,  $3A_1$  und  $3B_1$ , wovon die  $3A_1$  mit A und die  $3B_1$  mit B parallel sind.

IV. Gehen von den 15G, welche die 6 Puncte paarweise verbinden, irgend 3G, die zusammen alle 6 Puncte enthalten, etwa die 3 Geraden ab, cd und eq, durch irgend einen Punct N, so vertreten sie eine  $C^3$ , deren Mittelpunct M in N liegt (§ 4). Sind insbesondere die 3 Geraden ab, cd, eq parallel, und liegt cd in der Mitte zwischen den beiden anderen, so zerfällt M' in die Gerade cd und in eine Curve M', von der 46 Puncte leicht anzugeben sind, nämlich ausser a, b, e, q noch 10µ, 6m und 26m. Sind zum zweiten Mal drei Gerade parallel und die mittlere gleich weit von den äusseren entfernt, welche jedoch nur (wenn man sich bei jenen ersteren ab, cd, eq die Endpuncte a, c, e nach links und b, d, q nach rechts denkt) entweder a) die Geraden ac, be, dq oder β) ae, cq, bd sein können, so müssen nothwendig zum dritten Mal 3 Gerade dieselbe Eigenschaft haben, und zwar beziehlich (a) bd, aq, ce oder ( $\beta$ ) bc, be, ce. In beiden Fällen schneiden sich die 3 mittleren Geraden cd, be, ag oder cd, cq, be in einem und demselben Puncte  $N_0$ ; aber im Falle (a) sind sie die Hauptdiagonalen eines Sechsecks abdqeca, welches die 3 Paar äusseren Geraden zu Gegenseiten hat, wogegen im Falle (3) die 3 Geraden des dritten Systems, bc, be, ce, in eine und dieselbe Gerade, bce, fallen, und wobei No in c liegt. Für beide Figuren besteht Ms aus den drei mittleren Geraden cd, be, aq oder cd, cq, be und aus einem Kegelschnitte M2, welcher bei der ersten Figur die Seiten des genannten Sechsecks in ihren Mitten berührt und  $N_0$  zum Mittelpunct hat; etc. — Die 6 Puncte können endlich auch solche specielle Lage haben, dass von den 15G sich 10 mal 3G, die zusammen alle 6 Puncte enthalten, in einem Puncte N treffen, wobei dann M5 in 5 Gerade M1 zerfällt. Die einfachste Figur, diesen Fall darzustellen, ist die, wo etwa a, b, c, d, e die Ecken eines regelmässigen Fünfecks sind und q der Mittelpunct des demselben umschriebenen Kreises. Die 5 Geraden M1 sind alsdann qa, qb, qc, qd und qe; die 10 Puncte N liegen paarweise in ihnen und sind, zu 5 und 5, galmäesigan Fünfacka

ein Doppelpunct durch dp oder  $\mathfrak{P}_2$ , eine Doppeltangente durch dt oder  $\mathfrak{T}_2$ , ein Wendepunct durch wp oder  $\mathfrak{W}$ , eine Wendetangente durch wt oder  $\mathfrak{W}$ , ein Rückkehrpunct durch rp oder  $\mathfrak{T}$ , eine Rückkehrtangente durch rt oder  $\mathfrak{R}$ , eine Asymptote durch  $A_s$  und die unendlich entfernte Gerade der Ebene durch  $G_{\infty}$  bezeichnet werden.

I. "Hat eine Curve  $C^m$  einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$ , so gehen ihre m Asymptoten  $A_s$  im Allgemeinen alle durch denselben. Jede andere durch den Mittelpunct gehende Tangente der Curve ist nothwendig eine Doppeltangente  $\mathfrak{T}_2$ , und ihre zwei Berührungspuncte, etwa b und  $b_1$ , sind Gegenpuncte. Die Zahl der durch  $\mathfrak{M}$  gehenden  $\mathfrak{T}_2$  ist gleich  $\frac{1}{2}m(m-2)$ , und ihre m(m-2) Berührungspuncte, b und  $b_1$ , liegen in einer neuen Curve  $C^{m-2}$ , welche ebenfalls einen Mittelpunct, und zwar mit der gegebenen den nämlichen Punct  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct hat. Von dieser neuen Curve gehen also ebenso alle  $A_s$  sowie eine ihrem Grad angemessene Zahl  $\mathfrak{T}_2$  durch den Mittelpunct  $\mathfrak{M}$ , und die Berührungspuncte der  $\mathfrak{T}_2$  liegen in einer neuen Curve  $C^{m-4}$ , welche gleicherweise denselben Punct  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct hat; u. s. w. Werden die zwei Zahlformen von m unterschieden, so entstehen auf diese Weise zwei Curvenreihen:

α) 
$$C^{2\mu}$$
,  $C^{2\mu-2}$ ,  $C^{2\mu-4}$ , ...,  $C^4$ ,  $C^2$ ;  
β)  $C^{2\nu-1}$ ,  $C^{2\nu-3}$ ,  $C^{2\nu-5}$ , ...,  $C^3$ ,  $C^1$ .

Bei (a) hat die vorletzte Curve,  $C^4$ , noch  $4\mathfrak{T}_2$  mit 8 Berührungspuncten, durch welche die letzte,  $C^2$ , geht; und diese  $C^2$  hat nur noch  $2A_s$ , aber keine  $\mathfrak{T}_2$  mehr. Da für  $C^{2\nu-1}$  die Zahl der durch ihren Mittelpunct gehenden  $\mathfrak{T}_2$  gleich  $2\nu(\nu-2)+\frac{3}{2}$  ist, so hat das vorletzte Glied bei ( $\beta$ ),  $C^3$ , nur  $\frac{3}{2}\mathfrak{T}_2$ , was offenbar ihre Wendetangente im Mittelpuncte  $\mathfrak{M}$  bedeutet, und das letzte Glied  $C^1$  ist diese wt selbst. Uebrigens haben alle Curven der Reihe ( $\beta$ ) diese nämliche  $C^1$  zur gemeinschaftlichen wt, so dass dieselben in ihrem gemeinsamen Mittel- und Wendepunct  $\mathfrak{M}$  sich insgesammt dreipunctig berühren. Auch für die Curve  $C^{2\nu-1}$  bedeutet der Bruch  $\frac{3}{2}$  die Wendetangente im Punct  $\mathfrak{M}$  selbst, und die Zahl der eigentlichen Doppeltangenten ist gleich  $2\nu(\nu-2)$ .

II. Die Tangenten in je zwei Gegenpuncten p und  $p_1$  der Curve  $C^m$  sind parallel. Alle ausgezeichneten Elemente der Curve, als da sind dp, wp, rp, dt, wt und rt, wofern sie nicht im Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  oder im 'Unendlichen, in  $G_{\infty}$  liegen, müssen steiner's Werke. II.

paarweise vorhanden und zwar Gegenelemente sein. D. h. die 3m(m-2)m der Curve müssen paarweise Gegenpuncte, und die jedem Paar zugehörigen 23 müssen parallel sein; die nicht durch den Mittelpunct M gehenden  $\frac{1}{2}m(m-2)(m^2-10)\mathfrak{T}$ , müssen paarweise parallel sein und gleich weit von M abstehen, auch sind die Berührungspuncte jedes Paares beziehlich Gegenpuncte; hat die Curve Doppelpuncte, p., (die weder in M noch in  $G_{\infty}$  liegen), so müssen dieselben paarweise vorhanden und Gegenpuncte sein, auch müssen die zwei Tangenten in dem einen p, denen in seinem Gegenpuncte beziehlich parallel sein; ebenso können auch die Rückkehrpuncte r nur paarweise und zwar als Gegenpuncte auftreten, und die zugehörigen Rückkehrtangenten müssen parallel sein. Hat dagegen die Curve einen Doppelpunct, der insbesondere im Unendlichen, in  $G_{\infty}$ , (oder in M) liegt, so bedingt derselbe nicht gleicherweise einen zweiten, vielmehr bewirkt er umgekehrt sogar noch eine scheinbare Abweichung von dem obigen Satze (I.). Nämlich, liegt ein Doppelpunct in  $G_{\infty}$ , so erscheinen die beiden Tangenten in demselben als zwei parallele Asymptoten, die, jenem Satze entgegen, nicht durch den Mittelpunct De gehen, wohl aber gleichweit von  $\mathfrak M$  abstehen; daher kann  $G_{\infty}$  selbst nie Tangente der Curve in einem Doppelpuncte sein. Und liegt ferner ein Rückkehrpunct in  $G_{\infty}$ , so muss die Rückkehrtangente entweder auf  $G_{\infty}$  fallen oder durch  $\mathfrak{M}$  gehen, wo sie dann im letzteren Falle als zweifache (oder im weiteren Sinne als fünffache) Asymptote anzusehen ist.

III. Zicht man durch den Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  der Curve  $C^m$  irgend eine unbegrenzte Gerade, einen Durchmesser S, so liegen in ihm  $\frac{1}{4}m$  Paare Gegenpuncte q und  $q_1$  oder  $\frac{1}{4}m$  Sehnen  $qq_1$ , und die Tangenten in jedem dieser Punctenaare sind parallel, und zwar hat iedes Tangentenpaar im

conjugirte Richtungen R, und zu jeder Richtung R gehören  $\frac{1}{2}m(m-1)$  conjugirte Durchmesser S oder Sehnen  $qq_1$ ."\*)

Nun liegen ferner die m(m-1) Berührungspuncte jedes Systems paralleler Tangenten bekanntlich in einer neuen Curve  $C^{m-1}$ , welche die erste Polare des nach der Richtung der Tangenten im Unendlichen, in  $G_{\infty}$ , gedachten Poles  $P_{\infty}$  heisst; und da die Berührungspuncte paarweise Gegenpuncte oder die Endpuncte von  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen  $qq_1$  sind, so muss diese Curve ebenfalls den Punct  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct haben. Gleicherweise müssen die zweite, dritte, ...  $(m-1)^{\text{te}}$  Polare desselben Poles  $P_{\infty}$  in Bezug auf die gegebene Curve  $C^m$ , welche nach der Reihe  $C^{m-2}$ ,  $C^{m-3}$ , ...  $C^2$ ,  $C^1$  sind, den nämlichen Punct  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct haben, wobei die letzte,  $C^1$ , eine durch  $\mathfrak{M}$  gehende Gerade, ein Durchmesser von jeder der übrigen Polaren, sowie von  $C^m$  ist. Also:

"Hat eine Curve  $C^m$  einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$ , so haben auch alle successiven Polaren  $C^{m-1}$ ,  $C^{m-2}$ ,  $C^{m-3}$ , ...  $C^2$ ,  $C^1$  jedes unendlich entfernten Poles  $P_{\infty}$  Mittelpuncte, und zwar sind sie alle mit der Basis  $C^m$  concentrisch."

"Wird die Richtung R der Tangenten auf jede mögliche Weise geändert, oder lässt man den Pol  $P_{\infty}$  die Gerade  $G_{\infty}$  durchlaufen, so haben die zugehörigen ersten Polaren den Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  gemein und bilden zudem einen Curvenbüschel  $B(C^{m-1})$  mit  $(m-1)^2$  Grundpuncten p und  $p_1$ ,\*\*) welche paarweise Gegenpuncte oder Endpuncte von  $\frac{1}{2}(m-1)^2$  Sehnen  $pp_1$  sind (vergl. § 3). Die Curven dieses Büschels haben im Ganzen  $3(m-2)^2$  Doppelpuncte  $\mathfrak{p}_2$ , welche paarweise einzelnen Curven  $C^{m-1}$  angehören und Gegenpuncte sind; nur wenn ein  $\mathfrak{p}_1$ , in  $\mathfrak{M}$  oder in  $G_{\infty}$  liegt, kann er vereinzelt dastehen. In  $G_{\infty}$  liegen 2(m-2) Doppelpuncte  $\mathfrak{p}_2$ , daher ist die Zahl jener Paare (oder die Zahl der Curven  $C^{m-1}$ , welche  $2\mathfrak{p}_2$  haben) gleich  $\frac{1}{2}(m-2)(3m-8)$ ." Werden hierbei die zwei Zahlformen von m berücksichtigt,  $m=2\mu$  und  $m=2\nu-1$ , so hat man statt des  $B(C^{m-1})$ 

<sup>\*)</sup> Hierbei entsteht die doppelte Frage:

<sup>&</sup>quot;Welche Relation findet einerseits zwischen den  $\frac{1}{4}m$  conjugirten Richtungen R zu jedem Durchmesser S, und andererseits zwischen den  $\frac{1}{2}m(m-1)$  conjugirten Durchmessern S zu jeder Richtung R statt?"

Bezug auf die gegebene Curve  $C^m$  anzusehen (vgl. die vorhergehende Abhandlung). Die übrigen Polar-Enveloppen, die zweite, dritte, ...  $(m-1)^{te}$  haben alle den Punct  $\mathfrak{M}$  zum Mittelpunct und erscheinen überhaupt in specieller Form; so z. B. reducirt sich die letzte oder  $(m-1)^{te}$  Polar-Enveloppe, die im allgemeinen Falle eine Curve von der  $(m-1)^{ten}$  Classe und vom  $2(m-2)^{ten}$  Grade ist, hierbei auf den blossen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$ , indem nach obiger Angabe die letzte Polare,  $C^1$ , stets durch  $\mathfrak{M}$  geht.

folgende zwei:

a) 
$$B(C^{2\mu-1})$$
 und  $\beta$ )  $B(C^{2\nu-2})$ .

Bei (2) gehört der Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  mit zu den  $(m-1)^2$  Grundpuncten (weil jede  $C^{2\nu-1}$  durch ihren eigenen Mittelpunct geht); bei ( $\beta$ ) dagegen gehört  $\mathfrak{M}$  zu den  $3(m-2)^2=3(2\nu-3)^2$  Doppelpuncten  $\mathfrak{p}_2$ , weil nothwendig eine der Curven, etwa  $C^{2\nu-2}$ , durch  $\mathfrak{M}$  gehen und ihn daher zum  $\mathfrak{p}_2$  haben muss (§ 1). Diese besondere Curve  $C^{2\nu-2}$  entspricht derjenigen Richtung R, welche durch die Wendetangente der Basis  $C^m=C^{2\nu-1}$  im Puncte  $\mathfrak{M}$  gegeben ist. In diesem Falle ist die Anzahl der Paare Doppelpuncte gleich  $2(\nu-2)(3\nu-4)+\frac{1}{2}$ , wo der Bruch  $\frac{1}{2}$  den in  $\mathfrak{M}$  liegenden  $\mathfrak{p}_2$  anzeigt.

Zu den zuletzt angegebenen Eigenschaften gesellen sich in besonderen Fällen noch andere Umstände, wie an folgenden einfachsten Beispielen zu sehen ist.

1. Ist die gegebene Curve  $C^m$  nur eine  $C^2$ , so gehen nach jeder Richtung R je 6 Tangenten, deren 6 Berührungspuncte in einem mit  $C^2$  concentrischen Kegelschnitt  $C^2$  liegen und zugleich die Endpuncte dreier Durchmesser des letzteren sind. Für alle Richtungen R entsteht ein  $B(C^2)$ , die alle mit  $C^2$  concentrisch sind, und deren 4 Grundpuncte aus zwei Paar Gegenpuncten, etwa p und  $p_1$ , r und  $r_1$ , bestehen und somit die Ecken eines Parallelogramms sind. Die Curven  $B(C^2)$  haben im Ganzen nur 3 Doppelpuncte  $p_2$ , aber keine von ihnen kann hier  $2p_2$  haben, sondern die  $3p_2$  gehören drei verschiedenen speciellen  $C^2$  an, wovon die eine,  $C^2$ , aus den Diagonalen,  $pp_1$  und  $rr_1$ , und jede der zwei anderen,  $C^2$  und  $C^2$ , aus einem Paar Gegenseiten des Parallelogramms besteht, so dass jene ihren  $p_2$  in m0 und jede von diesen ihren m2 in m2 uliegen hat. Die m3 entspricht der Richtung der Wendetangente der Curve m4 im Puncte m6; und von m6 entspricht jede der Richtung der zwei Gegenseiten, aus welchen die andere besteht, so dass zwischen ihnen Re-

#### § 10.

Aus dem Bisherigen ist zu sehen, dass eine höhere Curve  $C^m$ , welche einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  hat, offenbar in ihrem ganzen Wesen der Art beschränkt wird, dass sie durch keine projectivische Umwandlung aus einer allgemeinen Curve gleichen Grades, etwa  $C^m$ , entstanden sein, noch in eine solche übergehen kann. Denn wird  $C^m$  von irgend einem Puncte P des Raumes aus auf eine beliebige Ebene projicirt, so behält die neue Curve  $C^m$  immerhin die folgende, sie modificirende besondere Eigenschaft, nämlich (§ 9):

"Dass es in ihrer Ebene einen solchen Punct M, giebt, durch welchen  $\frac{1}{2}m(m-2)$  ihrer Doppeltangenten  $\mathfrak{T}_{2}$  gehen, deren m(m-1) Berührungspuncte, b und  $b_1$  von jeder  $\mathfrak{T}_2$ , in einer neuen Curve C<sub>1</sub><sup>m-2</sup> liegen; und dass die Berührungspuncte der noch übrigen, aus  $\mathfrak{M}_1$  an  $C_1^m$  gehenden m einfachen Tangenten in einer Geraden G liegen, welche jede I, in demjenigen Puncte g schneidet, der mit M, zu ihren beiden Berührungspuncten b und  $b_1$  harmonisch ist, also g, b,  $\mathfrak{M}_1$ ,  $b_1$ vier harmonische Puncte sind; dass ferner jede durch M, gezogene Transversale  $S_1$  die Curve  $C_1^m$  in  $\frac{1}{2}m$  solchen Punctepaaren q und q, schneidet, wovon jedes Paar zu M, und dem Puncte  $g_1$ , in welchem  $S_1$  jene Gerade G schneidet, harmonisch sind, also je 4 Puncte q,  $\mathfrak{M}_1$ ,  $q_1$ ,  $g_1$  harmonisch sind, und dass die beiden Tangenten in jedem Punctepaar q und q, sich auf G schneiden; und dass weiter, wenn man umgekehrt aus irgend einem Puncte P in der Geraden G die m(m-1) Tangenten an die Curve C, legt, dann deren Berührungspuncte paarweise, q und  $q_1$ , mit  $\mathfrak{M}_1$  in Geraden  $S_1$  liegen, wovon jede von G im vierten harmonischen Punct  $g_1$  geschnitten wird, also q,  $\mathfrak{M}_1$ ,  $q_1$  und  $q_2$  harmonisch sind, und dass endlich die durch alle m(m-1) Berührungspuncte gehende Curve  $C_1^{m-1}$ , d. i. die erste Polare des Poles P in Bezug auf die Basis  $C_1^m$ , den Punct  $\mathfrak{M}_1$ und die Gerade G gleicherweise zum harmonischen Pol und zur harmonischen Geraden hat, wie die Basis selbst, und dass es sich mit der zweiten, dritten, ... Polaren auch ebenso verhält."

Auch in Rücksicht der übrigen obigen Sätze geht das eigentlich Wesentliche der Mittelpuncts-Eigenschaften bei gleicher perspectivischer Umwandlung nicht verloren, sondern es stellt sich nur in der neuen Figur in scheinbar allgemeinerer Form dar. So z. B. geht der Satz in § 3 verbunden mit § 9 durch solche Umwandlung in folgenden über:

"Zieht man durch einen Punct M,

a) 
$$\mu(\mu+2)-1$$
, oder  $\beta$ )  $\nu(\nu+1)-2$ 

unbegrenzte Gerade  $S_1$  nach beliebigen Richtungen, schneidet dieselben durch eine andere willkürliche Gerade G in Puncten g und bestimmt sodann in jeder Geraden  $S_1$  irgend ein Paar solche Puncte p und  $p_1$ , die zu g und  $\mathfrak{M}_1$  zugeordnete harmonische Puncte sind, so gehen durch alle Puncte p und  $p_1$  die Curven eines Büschels  $B(C^{2\mu})$  oder  $B(C^{2\nu-1})$ , welche nebstdem noch

a) 
$$2(\mu-1)^2$$
, oder  $\beta$ )  $2(\nu-1)(\nu-2)+1$ 

andere Puncte q und q, gemein haben, die gleichfalls paarweise in neuen durch M, gehenden Geraden S, liegen, welche von derselben Geraden G im vierten harmonischen Punct g, geschnitten werden, so dass q,  $\mathfrak{M}_{_{1}}$ ,  $q_{_{1}}$ ,  $g_{_{1}}$  harmonisch sind. Dabei hat jede Curve des Büschels den Punct M, und die Gerade G, in gleichem Sinne wie vorhin, zum harmonischen Pol und zur harmonischen Geraden. Im Falle (β) gehen alle Curven  $C^{2\nu-1}$  durch den Punct  $\mathfrak{M}_{i}$ , und von jeder liegt ein Wendepunct in ihm. In beiden Fällen haben die Curven (als  $B(C^m)$  aufgefasst) im Ganzen  $3(m-1)^2$  Doppelpuncte  $\mathfrak{p}_{\bullet}$ , wovon 2(m-1) auf die Gerade G fallen und im Allgemeinen einzeln ebenso vielen Curven angehören, wogegen die übrigen, zu  $\frac{1}{4}(m-1)(3m-5)$  Paaren, je derselben Curve angehören, und jedes Paar in einer neuen, durch M., gehenden Geraden S. liegt, welche gleicherweise von der Geraden G im vierten harmonischen Punct geschnitten wird. Im Falle (a) hat eine der Curven C24 den Punct M, zum Doppelpunct p3."

Aus der tief eingreifenden Wirkung des Mittelpunctes im vorstehenden ersten Satze erkennt man, dass ausser der Curve zweiten Grades C nur

müssen die Berührungspuncte der 3 übrigen Tangenten ebenfalls in einer Geraden H liegen, welche mit  $\mathfrak B$  zusammen die erste Polare des Punctes  $\mathfrak w$  in Bezug auf  $C_1^3$  vorstellt. Diese Gerade H hat ferner die Eigenschaft: "dass sie jede durch  $\mathfrak w$  gezogene Transversale S in demjenigen Puncte h schneidet, der zu den 3 Puncten p,  $\mathfrak w$ ,  $p_1$ , in welchem S von der Curve  $C_1^3$  geschnitten wird, der vierte (stets dem  $\mathfrak w$  zugeordnete) harmonische Punct ist." Demgemäss soll die Gerade H die "Harmonische" des Wendepunctes  $\mathfrak w$  (dessen halbe Polare sie ist) genannt werden.

Diese Eigenschaft enthält das eigentliche Wesen des Mittelpunctes. Denn wird die Curve  $C_1^3$  auf eine andere Ebene so projicirt, dass die Harmonische H ins Unendliche geht, d. h. dass ihr in der neuen Ebene die unendlich entfernte Gerade  $G_{\infty}$  entspricht, so ist die Projection des Punctes  $\mathfrak{w}$  ( $\mathfrak{M}_1$ ) der Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  der neuen Curve  $C^3$ .

Demnach kann die Curve  $C_1^3$  auf mehrfache Art so projicirt werden, dass die neue Curve  $C^3$  einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  erhält, nämlich jeder  $\mathfrak{m}$  von jener kann in  $\mathfrak{M}$  von dieser übergehen. Und somit ist eine Curve  $C^3$ , welche einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  hat, nur eine solche, bei welcher die Harmonische H eines ihrer Wendepuncte im Unendlichen liegt, gleich  $G_{\infty}$  ist.

Hiernach finden bei der beliebigen Curve  $C_1^3$  in Rücksicht jedes Wendepunctes w und der zugehörigen Harmonischen H analoge Sätze statt, wie oben (§ 9, III, 1) und (§ 10), z. B.

"Zieht man durch einen Wendepunct w der beliebigen Curve  $C_1^3$  irgend eine Transversale S, so schneidet sie die Curve in zwei solchen Puncten q und  $q_1$ , deren zugehörige Tangenten einander in irgend einem Puncte P auf der Harmonischen H von m treffen; auch schneiden die beiden Tangenten die Curve in zwei neuen. Puncten r und r, welche mit m in einer neuen Geraden S, liegen." Und umgekehrt: "Werden bei einer beliebigen Curve  $C_1^3$  aus irgend einem Puncte P in der Harmonischen II eines ihrer Wendepuncte w die 6 Tangenten an die Curve gezogen, so liegen deren 6 Berührungspuncte paarweise, q und  $q_1$ , in drei durch m gehenden Geraden qq,, und die durch alle 6 Berührungspuncte gehende Polare C' hat den Punct m und die Gerade H zu Pol und Polare; und ferner: die 6 Tangenten schneiden die Curve in neuen 6 Puncten, welche ebenso paarweise (r und  $r_1$ ) in drei durch w gehenden Geraden rr, und zudem alle 6 in einer Curve  $C_1^2$  liegen, die gleichfalls w und H zu Pol und Polare hat, und die sich mit jener Polare C2 in zwei Puncten berührt. Ist P insbesondere der gemeinschaftliche Schnittpunct von 3 solchen Harmonischen H, deren zugehörige 3w in einer Geraden liegen, so müssen die Berührungspuncte der aus P an die Curve gelegten 6 Tangenten auch dreimal paarweise in drei Geraden  $qq_1$  liegen, welche beziehlich durch die 3w gehen; ebenso die 6 Puncte r und  $r_1$ , in welchen die 6 Tangenten die Curve schneiden." U. s. w.

Von den 9 Wendepuncten  $\mathfrak{w}$  einer beliebigen Curve  $C_1^3$  sind im Allgemeinen 3 reell und 6 imaginär; ebenso verhält es sich mit den zugehörigen 9 Harmonischen H, sowie auch mit den 9 Wendetangenten  $\mathfrak{B}$ . Es ist von Interesse, das gegenseitige Verhalten dieser Elemente in folgenden besonderen Fällen näher zu betrachten.

Wenn die Curve  $C_i^s$  einen Doppelpunct  $\mathfrak{p}_i$  hat, so kann er unter drei verschiedenen Formen erscheinen, nämlich erstens als Schnitt zweier reellen Zweige, so dass ihm zwei reelle Tangenten, etwa  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{S}$ , zugehören; zweitens als Rückkehrpunct  $\mathfrak{r}$ , der aus dem vorigen dadurch entsteht, dass die Schleife der Curve sich bis auf den Punct  $\mathfrak{p}_i$  zusammenzieht, wobei dann die Tangenten  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{S}$  in die Rückkehrtangente  $\mathfrak{R}$  zusammenfallen; drittens als sogenannter isolirter oder conjugirter Punct  $\mathfrak{r}_i$ , durch den kein reeller Zweig mehr geht und dem daher auch keine reellen, eigentlichen Tangenten zugehören. Demgemäss ist nun auch das Verhalten der vorgenannten Elemente verschieden.

I. Hat die Curve  $C_1^3$  einen  $\mathfrak{p}_2$  mit zwei zugehörigen reellen Tangenten  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{S}$ , so fallen von den 9 Wendepuncten 6 in  $\mathfrak{p}_2$ , wovon 4 imaginär und 2, die  $\mathfrak{q}$  und  $\mathfrak{S}$  heissen mögen, reell sind. Von diesen zwei reellen Wendepuncten  $\mathfrak{q}$  und  $\mathfrak{S}$ , in  $\mathfrak{p}_2$ , sind jene Tangenten  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{S}$  als die zugehörigen Wendetangenten, sowie verwechselt zugleich als die zugehörigen Harmonischen (H) anzusehen, so dass also die Wendetangenten und Harmonischen zu diesen zwei Puncten verwechselt auf einander fallen. Von den noch übrigen  $\mathfrak{J}$  Wendepuncten, die nicht in  $\mathfrak{p}_2$  liegen, sind zwei imaginär,  $\mathfrak{I}\mathfrak{m}_2$ , und einer reell,  $\mathfrak{m}_2$ . Die aus  $\mathfrak{p}_2$  durch diesen

dabei ein umfassenderer Satz statt, der sich aus anderen Betrachtungen ergiebt, nämlich:

"Zieht man aus dem Doppelpunct  $\mathfrak{P}_i$  irgend zwei zu  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{S}$  zugeordnete harmonische Strahlen  $W_1$  und  $H_1$ , welche die Curve  $C_i^3$  in zwei neuen Puncten, etwa  $\mathfrak{w}_1$  und  $b_1$ , schneiden werden, so ist der Ort der diese Puncte verbindenden Geraden  $\mathfrak{w}_1b_1$  eine Curve  $C_i^3$ , welche insbesondere sowohl die Tangenten  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{S}$  als auch die vorgenannte Tangente  $\mathfrak{H}$  (oder  $\mathfrak{w}b$ ) berührt."

II. Hat die Curve  $C_1^3$  einen Rückkehrpunct r, so sind 8 Wendepuncte als in ihm liegend zu denken (zu den 6 vorigen gesellen sich noch die genannten zwei im); von denselben sind 6 imaginär und 2 reell, und zwar haben die letzteren, da sie von den vorigen Puncten q und s herkommen, die Rückkehrtangente R sowohl zur gemeinsamen Harmonischen als zur gemeinsamen Wendetangente (weil D und S sich in R vereinigt haben), so dass sie also durch diese ihnen zugehörigen Elemente nicht mehr zu unterscheiden sind, nur etwa noch dadurch, dass man sie als den verschiedenen Zweigen der Curve angehörend auffasst; in manchem Betracht sind sie daher nur als ein Punct zu achten. Der neunte und eigentliche Wendepunct ist der vorige reelle, m, aber die vorhin aus ihm an die Curve gehende Tangente  $\mathfrak{H}$  (=  $\mathfrak{w}b$ ) fällt hier auch noch auf die Gerade W (= rw), so dass jetzt alle 3 Tangenten, durch deren Berührungspuncte die Harmonische H von w geht, in W und ihre drei Berührungspuncte in r vereinigt sind, allein wenn nun auch hiedurch die H nicht mehr bestimmt wird, so folgt doch andererseits aus ihrer harmonischen Lage, dass sie mit D und S zugleich in die Rückkehrtangente R übergehen muss. Demnach gehen in diesem Falle die drei reellen Harmonischen nicht allein alle durch den Rückkehrpunct r, sondern sie fallen alle drei in die Rückkehrtangente R zusammen.

Aus den obigen Sätzen ergeben sich hier folgende specielle Sätze:

"Jede durch den Wendepunct m gezogene Gerade S wird von der Curve  $C_i^3$  und deren Rückkehrtangente  $\Re$  in 4 harmonischen Puncten geschnitten; d. h. wird S von  $C_i^3$  in den Puncten q, m,  $q_1$  und von  $\Re$  im Puncte r geschnitten, so sind immer q, m,  $q_1$ , r vier harmonische Puncte." "Die in den beiden Puncten q und  $q_1$  an die Curve gelegten Tangenten treffen sich allemal in irgend einem Puncte P auf der Rückkehrtangente  $\Re$ ; und umgekehrt: werden aus irgend einem Puncte P der Rückkehrtangente  $\Re$  die zwei nicht auf  $\Re$  fallenden Tangenten an die Curve gelegt, so liegen ihre Berührungspuncte q und  $q_1$  stets in einer durch den Wendepunct m gehenden Geraden S." Und ferner: "Zieht man durch den

Rückkehrpunct r irgend zwei zu R und W zugeordnete harmonische Strahlen Q und  $Q_1$ , so schneiden diese die Curve in zwei neuen Puncten q und q, welche jedesmal mit dem Wendepunct win einer Geraden Sliegen." — "Wenn ferner die durch w gezogene Transversale S insbesondere der Rückkehrtangente R parallel ist, so stehen die Schnitte q und q, gleich weit von m ab; und wenn S mit einer der drei Asymptoten der Curve parallel ist, so liegt einer der beiden Puncte q und  $q_1$ , er heisse für einen Augenblick  $q_0$ , in der Mitte zwischen  $\mathbf{w}$  und  $\mathbf{r}$ ; und daher auch umgekehrt: zieht man durch die Mitte der Geraden W (=rm) eine Gerade  $Q_0$  parallel zu  $\Re$ , so schneidet sie die Curve in 3 Puncten  $q_o$ , und die aus m durch dieselben gezogenen 3 Geraden mq sind den drei Asymptoten parallel, und die in den Puncten  $q_0$  an die Curve gelegten Tangenten treffen sich mit den respectiven Asymptoten auf der Rückkehrtangente R."

III. Hat die Curve  $C_1^3$  einen isolirten Punct  $\pi_2$ , so sind in demselben 6 imaginäre Wendepuncte zu denken, die übrigen drei Wendepuncte w sind reell und liegen in einer Geraden. Von den aus jedem dieser drei reellen w an die Curve zu legenden 3 Tangenten fallen, wie oben (I.), zwei auf die Gerade  $m\pi_2 = W$ , so dass ihre beiden Berührungspuncte in  $\pi_2$  liegen; die dritte Tangente heisse, wie dort,  $\mathfrak{H}$  und ihr Berührungspunct b, so ist also die Gerade  $\pi_1 b$  die Harmonische H zu  $\mathfrak{m}$ , und folglich gehen auch hier die Harmonischen H der 3 reellen Wendepuncte  $\mathfrak{m}$  alle drei durch den Doppelpunct  $\pi_2$ . Auch findet hierbei ein analoger Umstand statt, wie bei (I.), nämlich:

"Die drei Paar Geraden W und H (aus dem Doppelpunct  $\pi$ , durch die Wendepuncte m und durch die Berührungspuncte h der aus m gelegten Tangenten H gezogen) sind h Paar conjugirte Strahlen eines elliptischen Strahlsystems oder bilden

Soll zu drei durch einen Punct gehenden, gegebenen Geraden a, b, c eine vierte harmonische Gerade bestimmt werden, so sind 3 Lösungen möglich, indem sowohl abac, als abcβ, als aγbc harmonisch sein können; und werden sodann die drei neuen Geraden  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  als gegeben angesehen, so sind umgekehrt jene ersteren Geraden a, b, c die ihnen entsprechenden vierten Harmonischen, so dass also zugleich auch  $\alpha\beta\alpha\gamma$ ,  $\alpha\beta\gamma b$ ,  $\alpha c\beta\gamma$  harmonisch sind. Dabei ist, wie man sieht, jedes Paar conjugirter Geraden, wie etwa a und  $\alpha$ , so wohl zu b und c, als auch zu  $\beta$  und  $\gamma$  harmonisch. Diese nämliche Beziehung haben nun auch die 3 Paar Geraden W und H, wenn man die 3W als a, b, c und die 3H als  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  ansieht. Wenn insbesondere zwei Paar conjugirter Geraden unter sich rechtwinklig sind, wenn etwa  $(a\alpha)$  und  $(b\beta)$  rechte Winkel sind, so ist auch  $(c\gamma)$  ein rechter Winkel, und alsdann bilden je zwei nach der Reihe αγbacβa auf einander folgende Geraden einen Winkel von 30°. Dabei ist das genannte Strahlsystem ein rechtwinkliges, so dass jeder Winkel  $(W_1H_1)$  ein rechter ist. — Ein Theil des obigen Satzes ist bereits von Möbius in seiner Abhandlung "über Linien dritter Ordnung" bewiesen worden; ich bin jedoch nicht erst dadurch zu dem Satze gelangt.

Soll nun in Rücksicht auf die vorstehenden drei besonderen Fälle I., II. und III. die jedesmalige gegebene Curve  $C_1^3$  durch Projection in eine solche andere Curve  $C_0^3$  umgewandelt werden, welche einen (reellen) Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  hat, so kann  $C_0^3$  auf folgende Weise projicirt werden.

- A. Bei I. auf zwei wesentliche verschiedene Arten, nämlich entweder
- $\alpha$ ) so, dass die Harmonische H des reellen Wendepunctes  $\mathfrak{w}$  in die Gerade  $G_{\infty}$  und dadurch  $\mathfrak{w}$  in  $\mathfrak{M}$  übergeht, wobei also auch der Doppelpunct  $\mathfrak{p}_2^*$  der neuen Curve in  $G_{\infty}$  zu liegen kommt, und daher die Tangenten  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{S}$  in zwei parallele, gleich weit von  $\mathfrak{M}$  abstehende Asymptoten  $\mathfrak{Q}_0$  und  $\mathfrak{S}_0$  übergehen, sowie  $\mathfrak{H}$  in die dritte, durch  $\mathfrak{M}$  selbst gehende Asymptote  $\mathfrak{H}_0$  übergeht; oder
- $\mathfrak{S}$ ) so, dass die Tangente  $\mathfrak{D}$  (oder  $\mathfrak{S}$ ) in  $G_{\infty}$  und damit ihr Berührungspunct  $\mathfrak{q}$  in  $\mathfrak{M}$  übergeht, mithin auch  $\mathfrak{M}$  in  $G_{\infty}$  liegt und  $\mathfrak{M}_{\infty}$  heissen mag, wobei  $\mathfrak{S}$  in die einzige sichtbare Asymptote  $\mathfrak{S}_0$  der neuen Curve übergeht, indem die beiden anderen auf  $G_{\infty}$  fallen, wobei die 3 Geraden  $\mathfrak{S}_0$ ,  $W_0$ ,  $H_0$  parallel werden,  $\mathfrak{S}_0$  in der Mitte zwischen den beiden anderen liegt und daher durch die Mitte der Tangente  $H_0 = \mathfrak{w}_0 b_0$  geht.
- B. Bei II. kann nur so projicirt werden, dass die Rückkehrtangente  $\Re$  in  $G_{\infty}$  übergeht, aber dadurch gehen der Wendepunct m und der Rückkehrpunct m, wofern man die im letzteren vereinten zwei reellen Wendepuncte m0 und m2 nur für einen achtet, zumal in Mittelpuncte der neuen Curve m0 über, so dass diese also zwei Mittelpuncte hat, wovon der eine, m1, ihr eigentlicher Wendepunct m2, der andere, m3, ihr im Unendlichen

liegender Rückkehrpunct  $r_0$  ist. Hier hat die Curve  $C_{\bullet}^{\bullet}$  keine eigentliche Asymptote, sondern alle drei Asymptoten fallen auf  $G_{\infty}$ .

C. Bei III. kann dreifach, aber auf gleichbedeutende Art projicirt werden, nämlich so, dass je eine der drei Harmonischen H in  $G_{\infty}$  und der ihr zugehörige Wendepunct  $\mathfrak{w}$  in  $\mathfrak{M}$  übergeht; dabei kommt also der Doppelpunct  $\pi_{\bullet}^{\bullet}$ , der neuen Curve  $C_{\bullet}^{\bullet}$  jedesmal in  $G_{\infty}$  zu liegen, und die dem jedesmaligen  $\mathfrak{w}$  zugehörige Tangente  $\mathfrak{H}$  geht in die einzige reelle und eigentliche Asymptote  $\mathfrak{H}_{\bullet}$  der Curve  $C_{\bullet}^{\bullet}$  über.

Aus diesem Verhalten der besonderen Elemente sind zu nachheriger Benutzung noch folgende zwei Sätze hervorzuheben:

- 1°. "Soll eine Curve  $C^2$  einen Mittelpunct und zugleich auch einen (aber nur einen) Doppelpunct haben, so muss der letztere nothwendig im Unendlichen, auf  $G_{\infty}$ , liegen, dabei kann er aber, je nach Umständen, entweder  $\mathfrak{p}_{\bullet}$ , oder  $\mathfrak{r}_{\bullet}$  sein."
- 2°. "Hat eine Curve  $C^*$  einen im Unendlichen liegenden Mittelpunct,  $\mathfrak{M}_{\infty}$ , so ist derselbe nothwendig zugleich ein Doppelpunct und zwar ein Doppelpunct erster Art,  $\mathfrak{p}_{\ast}$  (I.), oder insbesondere ein Rückkehrpunct,  $\mathfrak{r}$  (II.), und so ist die Gerade  $G_{\infty}$  nothwendig Tangente in demselben (also  $\mathfrak Q$  oder  $\mathfrak S$ , oder insbesondere  $\mathfrak R$ )."

#### § 12.

Die eben betrachteten Eigenschaften besonderer Curven dritten Grades gewähren eine Ergänzung der Sätze in § 7, sowie weitere Folgerungen aus denselben.

Da in Rücksicht derjenigen Schaar Curven dritten Grades, S(C), welche durch gegebene 6 Puncte p gehen und Mittelpuncte  $\mathfrak{M}$  haben, der Ort dieser Mittelpuncte eine Curve fünften Grades  $\mathfrak{M}^5$  ist (§ 7, I.), die im Allgemeinen fünf Puncte im Unendlichen auf G bat so folgt des

Die  $S(C^3)$  haben im Ganzen 77 Doppelpuncte; jedoch giebt es bloss die genanten  $5C_0^3$ , wovon jede nur einen Doppelpunct hat, dagegen 36 solche, wovon jede in  $C^2+C^1$  zerfällt und daher zwei Doppelpuncte hat."

**Durch Projection folgt:** 

"Soll eine beliebige Curve C<sup>3</sup> durch gegebene 6 Puncte p gehen und eine gegebene Gerade H zur Harmonischen eines ihrer Wendepuncte m haben, so ist der Ort dieses m eine Curve fünften Grades, M5, welche durch die 6p, sowie durch 51 andere, leicht construirbare Puncte geht (§ 7, I.). dieser Schaar Curven  $C^2$  giebt es 36 solche, wovon jede aus  $C^2+C^1$  besteht und somit zwei Doppelpuncte hat; hingegen giebt es nur 5 solche  $C_a^3$ , wovon jede bloss einen Doppelpunct p, (oder r) hat, und zwar liegen diese 5 Doppelpuncte in der Geraden H, sind ihre Schnitte mit der Ortscurve M5, und in jedem ist H Tangente an die zugehörige Curve  $C_a^{\mathfrak{s},\mathfrak{t}}$  Oder man kann auch sagen: "Sind 6 Puncte p und eine Gerade H gegeben, so giebt es fünf solche Curven  $C_0^3$ , welche durch die 6p gehen und die H zur Tangente in einem Doppelpuncte p, haben." Hieraus und aus dem Umstande: "Dass die Curve C. bestimmt ist, wenn sie durch gegebene 6 Puncte p gehen und einen gegebenen siebenten Punct q zum Doppelpunct, oder wenn sie durch gegebene 5 Puncte p gehen, einen gegebenen sechsten Punct q zum Doppelpunct und in diesem eine gegebene Gerade D zur Tangente haben soll," können weiter folgende Sätze geschlossen werden:

I. "Soll eine Curve  $C_0^3$  durch gegebene 6 Puncte p gehen und einen Doppelpunct p, haben, dessen eine Tangente  $\mathfrak Q$  durch einen gegebenen siebenten Punct q geht, so ist der Ort des Doppelpunctes p, eine Curve siebenten Grades,  $G^7$ , welche sowohl den Punct q als die 6 Puncte p zu Doppelpuncten hat, und wobei die eine Tangente jedes Doppelpunctes p auf die Gerade pq fällt; — und ferner ist der Ort der anderen Tangente  $\mathfrak G$  des Doppelpunctes p, der Curve  $C_0^3$  eine Curve fünfundzwanzigster Classe,  $K^{25}$ ." Von der Curve  $G^7$  sind viele andere specielle Puncte leicht zu construiren. Ferner: "Unter der Schaar Curven  $C_0^3$  giebt es im Allgemeinen 18 solche, welche statt des Doppelpunctes p, einen Rückkehrpunct p haben, dessen (Rückkehr-) Tangente p also ebenfalls durch den gegebenen Punct p geht und die Curve p berührt (indem p und p in p vereinigt sind p 11) und zudem auch die Curve p im Puncte p berührt." Und ferner:

"Soll eine Curve  $C_{\bullet}^{3}$  durch gegebene 6 Puncte p gehen und einen Doppelpunct  $p_{a}$  haben, dessen Tangenten  $\mathfrak{Q}$  und  $\mathfrak{S}$  beziehlich durch zwei andere gegebene Puncte q und s gehen, so finden im Allgemeinen 25 Lösungen statt."

II. "Soll eine Curve  $C_0^3$  durch gegebene 7 Puncte p gehen und einen Doppelpunct p, haben, so ist der Ort dieses Doppelpunctes eine Curve sechsten Grades,  $G^6$ , welche die 7 Puncte p zu Doppelpuncten hat, und so ist der gemeinsame Ort seiner beiden Tangenten  $\mathfrak Q$  und  $\mathfrak S$  eine Curve achtzehnter Classe,  $K^{18}$ ." Also:

"Soll eine Curve  $C_0^s$  durch gegebene 7 Puncte p gehen und einen Doppelpunct p, haben, dessen eine Tangente  $\mathfrak Q$  durch einen achten gegebenen Punct q geht, so finden im Allgemeinen 18 Lösungen statt."

III. "Soll eine Curve C. durch gegebene 6 Puncte p gehen und einen Rückkehrpunct r haben, so ist der Ort des letzteren eine Curve sechsten Grades, welche jene 6 Puncte p zu Doppelpuncten hat; und so ist der Ort der Rückkehrtangente R eine Curve achtzehnter Classe." Daher:

"Soll eine Curve  $C^3$  durch gegebene 6 Puncte p gehen und einen Rückkehrpunct r haben, dessen Tangente  $\Re$  durch einen gegebenen siebenten Punct r geht, so giebt es im Allgemeinen 18 Lösungen."

Hieran schliesse ich noch folgende Aufgabe.

IV. Wenn beliebige 6 Puncte p gegeben sind, so ist jeder andere Punct q der Ebene Doppelpunct einer durch jene 6 Puncte gehenden bestimmten Curve  $C_o^3$ . Werden nun die Doppelpuncte nach den zwei Arten durch  $p_2$  und  $\pi_2$  unterschieden (§ 11), so kann man fragen: "in welchen Theilen oder Regionen der Ebene der Punct q liegen müsse, damit er ein p oder ein  $\pi$  sei?" Bestehen die Grenzen dieser Regioner Regioner

solche Sehnen durch denselben Punct P möglich sind, so finden zugleich unendlich viele statt, und dann ist P der Mittelpunct von  $C^2$ .

Diese Betrachtung kann auch auf die höheren Curven ausgedehnt werden. Zieht man durch einen beliebigen Punct P in der Ebene einer gegebenen Curve.  $C^m$  irgend eine Gerade S, so schneidet sie die Curve in m Puncten; nun kann man verlangen, die Gerade soll so gezogen werden, dass von den m Schnittpuncten irgend zwei, etwa a und  $a_1$ , gleichweit von P abstehen, und zwar auf entgegengesetzten Seiten von P liegen (nicht in einem Berührungspuncte vereinigt sind). Der Kürze halber soll jede Gerade S, welche ein solches Paar Schnittpuncte enthält, schlechthin eine nSehne" und die Puncte n1 und n2 sollen die Endpuncte der Sehne heissen; und wenn eine Gerade zugleich zwei Paar solche Schnittpuncte enthält, etwa n2 und n3, n4 und n4, so soll sie n5 Doppelsehne" genannt und durch n5 bezeichnet werden; solche n6 hat also auch zwei Paar Endpuncte. Gleicherweise können insbesondere auch dreifache, vierfache, etc. Sehnen vorkommen.

Ueber die Anzahl aller Sehnen S, welche durch denselben Pol P gehen und über die Lage ihrer Endpuncte a und  $a_1$  hat man den folgenden Satz:

I. "Durch jeden Punct P in der Ebene einer gegebenen Curve  $C^m$  gehen im Allgemeinen  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen S, und ihre m(m-1) Endpuncte (a und  $a_1$ ) liegen allemal in einer um einen Grad niedrigeren Curve  $J^{m-1}$ , welche nothwendigerweise den Pol P zum Mittelpunct hat."\*)

Die genannten Endpuncte machen gerade die volle Zahl Schnittpuncte beider Curven aus. Findet sich insbesondere, dass durch einen Pol P mehr als  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen S gehen, ja sobald nur eine Sehne mehr durchgeht, so gehen alsdann unendlich viele hindurch, so dass die gegebene Curve  $C^m$  selbst den Punct P zum Mittelpunct hat.

Beachtet man von allen durch den Punct P gehenden Geraden nur

<sup>\*)</sup> Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich unter anderen durch folgende geometrische Anschauung. Man denke sich die Curve  $C^m$  in ihrer Ebene um den festen Pol P um  $180^o$  herumbewegt und bezeichne sie in der neuen Lage durch  $C_1^m$  — oder, was auf dasselbe hinauskommt, man denke sich zu  $C^m$  die ihr in Bezug auf den Punct P symmetrisch gleiche  $C_1^m$ , so dass  $C^m + C_1^m$  als eine Curve  $C^{2m}$  anzusehen sind, welche P zum Mittelpunct hat, und wobei also jeder Punct p in  $C^m$  seinen Gegenpunct  $p_1$  in  $C_1^m$  hat und auch umgekehrt, — so haben die Curven  $C^m$  und  $C_1^m$  parallele Asymptoten, von ihren  $m^2$  gegenseitigen Schnittpuncten liegen somit m in der Geraden  $G_\infty$ , daher müssen die übrigen m(m-1) Schnitte in einer Curve  $(m-1)^{\text{ten}}$  Grades  $J^{m-1}$  liegen, und zwar müssen sie paarweise Gegenpuncte in Bezug auf P sein (denn ist a ein Schnitt von  $C^m$  und  $C_1^m$ , so muss auch sein Gegenpunct  $a_1$  in beiden Curven zugleich liegen), somit müssen diese Schnitte die Endpuncte von  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen  $aa_1$  der Curve  $C^m$  (auch der  $C_1^m$ ) sein, und folglich muss die Curve  $J^{m-1}$  den Pol P zum Mittelpunct haben.

diejenigen, T, bei welchen von den m Schnitten mit der Curve  $C^m$  ebenfalls zwei gleichweit von P abstehen, aber auf derselben Seite von P liegen sollen, also zu einem Berührungspunct der Geraden T vereinigt sind, so finden bekanntlich m(m-1) solche Tangenten T statt, deren m(m-1) Berührungspuncte in einer Curve  $A^{m-1}$  liegen, welche die erste Polare des Poles P in Bezug auf die gegebene Curve  $C^m$  heisst (vgl. die vorhergehende Abhandlung).

Wegen Uebereinstimmung dieser letzten Bedingung mit der vorigen soll fortan die obige Curve  $J^{m-1}$  (wenn auch in anderer Hinsicht nicht ganz passend) die "innere Polare", hingegen die Curve  $A^{m-1}$  die "äussere" oder schlechthin nur die erste Polare des Pols P in Bezug auf die Basis  $C^m$  genannt werden. Beide Polaren sind also immer von gleichem Grad. Ausserdem haben sie unter anderen folgende wesentliche Beziehung zu einander.

II. "Die beiden Polaren  $A^{m-1}$  und  $J^{m-1}$  jedes Punctes P in Bezug auf dieselbe gegebene Curve  $C^m$  haben m-1 gegenseitige Schnittpuncte im Unendlichen, auf der Geraden  $G_{\infty}$ , daher müssen ihre Asymptoten paarweise parallel und die zu jedem Paar gehörigen müssen gleichzeitig reell oder imaginär sein; und daher müssen ferner die noch übrigen (m-1)(m-2) Schnitte beider Polaren in einer Curve vom  $(m-2)^{\text{ten}}$  Grad,  $C^{m-2}$ , liegen."

### § 14.

In Rücksicht der inneren Polare sind zunächst verschiedene besondere Umstände zu erörtern, welche zum Theil zu interessanten Resultaten führen. Nämlich man kann fragen, welchen Einfluss es auf die Polare  $J^{m-1}$  habe, oder wie sie sich gegen die Basis  $C^m$  verhalte, wenn der Pol P in der letzteren selbst liegt, oder insbesondere ein singulärer Punct derselben ist; oder ferner, welche Bewandtniss es mit der Polare  $J^{m-1}$  habe, wenn die

- 1. Wenn der Pol P ein beliebiger Punct der Basis C<sup>m</sup> ist:
- a) so hat  $J^{2\mu-1}$  die Tangente von  $C^m$  im Puncte P zur Wendetangente, wt (§ 9).
- $\beta$ ) so hat  $J^{2\nu-2}$  im Puncte P einen Doppelpunct, dp.
- 2. Wenn P insbesondere ein Wendepunct der Basis  $C^m$  ist:
- $\alpha$ ) so hat  $J^{2\mu-1}$  die zugehörige Wendetangente mit der Basis gemein.
- β) so hat  $J^{2\nu-2}$  den P zum dp mit zwei wt, wovon die eine auf die wt der Basis fällt.
- 3. Wenn P insbesondere ein Doppelpunct der Basis ist:
- a) so hat  $J^{2\mu-1}$  in P einen dreifachen wp mit drei wt, von welchen sie fünfpunctig berührt wird (§ 1).
- $\beta$ ) so hat  $J^{2r-3}$  den P wiederum zum dp mit zwei wt, welche auf die beiden Tangenten der Basis fallen.
- 4. Wenn P insbesondere ein Rückkehrpunct der Basis ist:
- $\alpha$ ) so hat  $J^{2\mu-1}$  in P einen dreifachen Wendepunct mit drei Wendetangenten, so dass sie von jeder der letzteren daselbst fünfpunctig berührt wird, wie vorhin (3).
- $\beta$ ) so hat  $J^{2\nu-2}$  in P die rt der Basis zur doppelten rt und doppelten wt, nämlich sie berührt daselbst die rt der Basis doppelt, mit zwei Zweigen, und somit auch sich selbst.

Ist die gegebene Basis z. B. nur vom vierten Grad,  $C^4$ , so besteht die innere Polare  $J^3$  in den beiden Fällen (3.  $\alpha$ ) und (4.  $\alpha$ ) aus drei Geraden,  $3J^1$ , die durch P gehen, nämlich aus drei Doppelsehnen  $aa_1$  oder  $S_2$ , bei denen das eine Paar Endpuncte aus den in P vereinigten Puncten b und  $b_1$  besteht. Und dabei hat die äussere Polare  $A^2$  mit der Basis beziehlich den Doppeloder Rückkehrpunct nebst den zugehörigen Tangenten ( $\mathfrak Q$  und  $\mathfrak S$  bei  $\mathfrak A$ ), oder  $\mathfrak R$  bei  $\mathfrak A$ .) gemein. Vermöge des obigen Satzes ( $\mathfrak S$  13, II.) folgt: "Dass die drei Geraden,  $\mathfrak F$  aus denen die innere Polare besteht, oder die durch P gehenden drei Doppelsehnen  $S_2 = aa_1$  beziehlich den drei Asymptoten,  $\mathfrak F$ , der äusseren Polare  $A^3$  parallel sein müssen; und dass umgekehrt, wenn man durch P mit einer Asymptote von  $A^3$  eine Gerade S parallel zieht, diese von der Basis  $C^4$  in zwei von P gleich weit abstehenden Puncten a und a, geschnitten wird."

5. Wenn endlich P insbesondere ein (m-1) facher Punct der Basis  $C^m$  ist:

"so besteht sowohl die innere als äussere Polare,  $J^{m-1}$  sowohl als  $A^{m-1}$ , aus den m-1 Tangenten der Basis im Puncte P."

#### II. Verhalten der inneren Polaren, wenn die Basis aus Theilen besteht.

Die Basis  $C^m$  kann auf mannigfache Weise in Theile zerfallen, d. h. aus zwei oder mehreren Curven niedrigerer Grade oder selbst nur aus Geraden bestehen, wobei dann der obige Satz (§ 13) immerhin bestehen bleibt; was unter anderen zu folgenden speciellen Sätzen führt.

1. Wenn die Basis  $C^m$  aus m Geraden G besteht:

"Sind in einer Ebene beliebige m Geraden G gegeben, und zieht man durch irgend einen Pol P zwischen je zwei Geraden diejenige Sehne S oder  $aa_1$ , welche von P gehälftet wird, was im Ganzen  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Sehnen  $aa_1$  giebt, so liegen ihre m(m-1) Endpuncte, a und  $a_1$ , allemal in einer Curve  $(m-1)^{ten}$  Grades,  $J^{m-1}$ , welche P zum Mittelpunct hat."

2. Wenn die Basis  $C^m$  aus zwei Curven  $C^a$  und  $C^{\beta}$  besteht, wo  $\alpha + \beta = m$ :

"Sind in einer Ebene irgend zwei Curven  $C^{\alpha}$  und  $C^{\beta}$  gegeben, und zieht man durch einen beliebigen Pol P die  $\frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)$  Sehnen  $aa_1$  in der Curve  $C^{\alpha}$  sowie die  $\frac{1}{2}\beta(\beta-1)$  Sehnen  $bb_1$  in der Curve  $C^{\beta}$  und ferner die  $\alpha.\beta$  Sehnen ab zwischen beiden Curven, (d. h. solche Gerade ab, die den einen Endpunct a in  $C^{\alpha}$ , den anderen b in  $C^{\beta}$  und ihre Mitte ih P haben), so liegen die Endpuncte aller dieser Sehnen, was zusammen

$$\alpha(\alpha-1)+\beta(\beta-1)+2\alpha\beta=m(m-1)$$

Endpuncte ausmacht, allemal in einer Curve  $(\alpha+\beta-1)^{ten}$  oder  $(m-1)^{ten}$  Grades  $J^{m-1}$ , welche den Poi P zum Mittelpunct hat

Darin ist der besondere Satz enthalten: "Dass durch jeden Punct P in der Ebene zweier beliebigen Curven  $C^a$  und  $C^\beta$  im Allgemeinen  $\alpha.\beta$  solche Sehnen ab möglich sind, welche den einen

III. Lage oder Ort des Poles P, wenn die innere Polare in Theile zerfallen soll.

Dieser Fall führt schon auf complicirte Untersuchungen, wenn die gegebene Basis nur von niedrigem Grade, nur vom dritten oder vierten Grad ist, wie aus nachstehenden Betrachtungen erhellen wird.

# § 15.

I. Ist die gegebene Basis nur vom dritten Grad,  $C^3$ , also die innere Polare jedes Polqs P ein Kegelschnitt  $J^2$ , so kann dieser möglicherweise nur in zwei Geraden zerfallen, und es ist die Frage, ob dieses Zerfallen wirklich stattfinden könne, und wo dabei der Pol P liegen müsse, oder welchen Ort er habe? In der That stellt sich heraus, dass dieses Zerfallen auf zwei verschiedene Arten geschehen kann, und demgemäss auch zwei verschiedene Oerter vorhanden sind, und zwar, wie folgt:

"Der Ort des Poles, dessen innere Polare  $J^2$  in zwei Gerade zerfällt, besteht aus zwei getrennten Curven, nämlich:

- A. aus der gegebenen Basis  $C^*$  selbst, und
- B. aus einer bestimmten Curve zweiten Grades,  $E^2$ , welche die zweite Polare der Geraden  $G_{\infty}$  in Bezug auf die Basis  $C^3$  ist (vgl. die vorhergehende Abhandlung), oder welche die Enveloppe aller Durchmesser von C<sup>2</sup> ist." — Nämlich schneidet man die Curve  $C^2$  mit einer beliebigen Transversale  $\mathfrak D$  und bestimmt zu den drei Schnitten den Schwerpunct d, so liegen alle Schwerpuncte d von je einem System paralleler Transversalen  $\mathfrak D$  in einer Geraden D, welche Durchmesser der Curve C\* heisst, und wobei die Richtung der Transversalen die "conjugirte Richtung" des Durchmessers genannt werden soll. Alle Durchmesser D der Curve  $C^3$ , wozu insbesondere auch ihre Asymptoten  $A_s$  gehören, berühren nun den genannten Kegelschnitt  $E^2$ . Sind die 3A, alle reell, so ist  $E^2$  diejenige dem Asymptotendreieck eingeschriebene Ellipse, welche dessen Seiten in ihren Mitten berührt; und schneiden sich insbesondere die  $3A_{\bullet}$  in einem Puncte, so reducirt sich  $E^{2}$ auf diesen Punct, so dass alle Durchmesser durch denselben gehen. Ist dagegen nur eine  $A_i$  reell, so ist  $E^2$  im Allgemeinen eine Hyperbel, welche diese A, in einem leicht zu construirenden Puncte berührt.

Ueber die beiden Oerter (A.) und (B.) sind die näheren Umstände folgende.

II. 1. Liegt der Pol P in der Basis  $C^3$  selbst (A.), so fällt von den ihm zugehörigen drei Sehnen S oder  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$  die eine, etwa  $cc_1$ , auf die ihm zugehörige Tangente, wobei ihre Endpuncte c und  $c_1$  sich mit P vereinigen, daher als in den beiden anderen Sehnen liegend anzusehen

sind, etwa c in  $aa_1$  und  $c_1$  in  $bb_1$ , so dass also der Kegelschnitt  $J^2$  in die beiden Sehnen  $aca_1$  und  $bc_1b_1$  übergeht, die wir zur Unterscheidung durch  $S_1$  oder auch nach Umständen durch S und  $S_1$  bezeichnen wollen. Demnach entsprechen jedem in der Basis liegenden Pol P nur zwei eigentliche Sehnen  $S_1$ , die dritte fällt auf die Tangente, wird unendlich klein, reducirt sich auf ihren Berührungspunct P. Denkt man sich nun zu demselben Pol zugleich auch die äussere Polare  $A^2$ , so folgt (§ 13, II.):

"Für jeden in der Basis C<sup>3</sup> liegenden Pol sind die ihm entsprechenden zwei Sehnen S und S, den Asymptoten seiner äusseren Polare A' parallel." "Daher sind beide Sehnen reell oder imaginär, je nachdem die Polare A' Hyperbel oder Ellipse ist, und auch umgekehrt; und wenn insbesondere A? Parabel ist, so fallen die Sehnen S und S, auf einander, und auch umgekehrt." Es giebt im Ganzen nur 6 solche besondere Pole  $P_{0}$ , die  $P_{0}$  heissen sollen, für welche die Sehnen S und  $S_{0}$  in eine, ab oder So, zusammenfallen, und womit zugleich die Polare A' Parabel wird, und zwar sind die 6 Pole Pole gegenseitigen Schnitte der Curven C3 und E2.\*) Jede der 6 Sehnen So hat die Eigenschaft, dass die in ihren Endpuncten a. b an die Basis C<sup>3</sup> gelegten Tangenten A, B parallel sind. Liegt der Pol P insbesondere in einem Wendepunct w der Basis, so fällt eine der beiden Sehnen S und S,, etwa S, auf die Wendetangente 28, und alsdann besteht auch A2 aus zwei Geraden, nämlich aus 23 und der Harmonischen H von w (§ 11), und es ist  $S_1 # H$ , d. h., in diesem Falle besteht jede der beiden Polaren J' und A' aus zwei Geraden, wovon zwei auf 28 fallen und die beiden anderen,  $S_1$  und H, parallel sind.

Die Sehnenpaare S und  $\hat{S}_1$  sind insgesammt dem folgenden Gesetz unterworfen:

wenn der Pol P in der Basis  $C^3$  selbst liegt, oder was auf dasselbe hinauskommt, alle solche Sehnen  $aca_1$ , deren Mitten, c, in der Basis selbst liegen, berühren eine bestimmte Curve sechster Classe,  $S_1^6$ , und achtzehnten Grades,  $G^{18}$ ."

Ueber das Verhalten dieser Curve gegen die Basis und über andere Eigenschaften derselben mag hier noch Folgendes hinzugefügt werden:

- 2. "Die Curve  $S_1^s$  berührt die Basis  $C^3$  in ihren 9 Wendepuncten w, sowie in ihren 3 unendlich entfernten Puncten  $a_{\infty}$ , so dass sie also die 3 Asymptoten  $A_s$  mit ihr gemein hat; aber die  $S_1^s$  berührt jede dieser  $3A_s$  auch noch in einem bestimmten anderen Puncte, so dass sie dieselben zu Doppeltangenten hat. Da die Basis ebenfalls von der sechsten Classe ist,  $C^3 = K^5$ , so bestehen die 36 gemeinschaftlichen Tangenten beider Curven bloss aus den 9 Wendetangenten  $\mathfrak{B}$  und den 3 Asymptoten der  $C^3$ , indem jede dieser 12 Geraden für 3 gemeinschaftliche. Tangenten zu zählen ist."
- 3. "Die Curve  $S_1^a$  berührt die oben genannten 6 besonderen Sehnen  $S_0$  in ihren Mitten  $P_0$  und schneidet somit daselbst die Basis  $C^3$ . Von den 3.18=54 gemeinschaftlichen Puncten beider Curven kennen wir also bereits 30, nämlich die 9m und  $3a_{\infty}$ , jeden doppelt gezählt, und die  $6P_0$ ; die 24 übrigen haben die Eigenschaft, dass sie die einen Endpuncte  $a_1$  solcher besonderen Sehnen  $aca_1$  sind, die  $\mathfrak{S}_0$  heissen mögen, bei welchen die im anderen Endpuncte a und in der Mitte c an die Basis gelegten Tangenten A und C parallel sind, und welche die Curve  $S_1^a$  in den Puncten  $a_1$  selbst berühren. Durch die 24 Puncte  $a_1$  können Curven achten Grades gehen."
- 4. "Die 12 gemeinschaftlichen Tangenten der Curven  $S_1^e$  und  $E^2$  bestehen: 1) aus den  $3A_s$  der Basis, jede doppelt gezählt, und 2) aus 6 solchen Sehnen  $S_1$ , welche zugleich Durchmesser der Basis sind; die 6 Mitten c dieser 6 Sehnen liegen in irgend einem Kegelschnitte  $C^2$ ."
- 5. "Die Curve  $S_1^s$  hat ferner die Gerade  $G_{\infty}$  zur dreifachen Tangente, berührt sie in 3 Puncten  $g_{\infty}$ . Diese 3 Puncte sind dadurch bestimmt, dass sie zu den drei Puncten  $a_{\infty}$  (2.) die vierten harmonischen Puncte sind; d. h., wenn man durch irgend einen Punct drei Gerade A, B, C den  $3A_s$  der  $C^3$  parallel zieht und zu denselben die 3 vierten harmonischen Strahlen  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  bestimmt, so dass  $ABA_1C$ ,  $ABCB_1$ ,  $AC_1BC$  harmonisch sind, oder auch so, wenn man in dem Asymptoten-Dreieck  $3A_s$  aus den Ecken durch die Mitten der Gegenseiten die 3 Strahlen  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  zieht, so sind diese Strahlen nach jenen unendlich ent-

fernten Berührungspuncten  $g_x$  gerichtet." (Die auf diese Weise construirten 3 Strahlen sind dann auch beziehlich den Axen der 3 asymptotischen Parabeln parallel, welche die Curve  $S_{\bullet}^{\bullet}$  in den 3 Puncten  $g_{\bullet}$  fünfpunctig berühren.) Da die Curve Si vom achtzehnten Grad ist, so muss sie mit der Geraden  $G_{\infty}$  ausser den bereits angegebenen 9 Puncten (den  $3g_{\infty}$ , doppelt gezählt, und den  $3a_{\infty}$ ) noch 9 andere Puncte,  $d_{\infty}$ , gemein haben. Diese Puncte  $d_{\infty}$  sind dadurch bestimmt, dass die zugehörigen Tangenten oder Asymptoten, Do, der Curve durch diejenigen Puncte, do, der Basis C3 gehen, in welchen letztere von einzelnen ihrer Durchmesser, Do, berührt wird, und dass dieselben die diesen Durchmessern conjugirte Richtung haben (I.). Dass es 9 solche Durchmesser Do giebt, erhellt daraus, dass sie gemeinschaftliche Tangenten der Curven  $C^3$  und  $E^2$  sind, welche 12 gemeinschaftliche Tangenten haben, aber wovon drei die Asymptoten A. der C' sind. Die 9 Asymptoten Do sind zugleich solche eigenthümliche Sehnen  $ad_0a_1$  (=  $S_1$ ), bei welchen die in den Endpuncten a,  $a_1$  und in der Mitte  $d_0$  an die Basis  $C^*$  gelegten drei Tangenten A, A, und  $D_0$  sich in irgend einem Puncte Q treffen. Also: "In einer Curve dritten Grades C. giebt es im Allgemeinen 9 solche Transversalen D., bei welchen von den drei Schnitten der eine, de, in der Mitte zwischen den beiden anderen, a und a,, liegt, und wobei die zugehörigen drei Tangenten in irgend einem Puncte Q zusammentreffen, und wo zudem die Tangente  $D_{
m o}$  im mittelsten Schnittpuncte  $d_{
m a}$  zugleich ein Durchmesser der Curve ist." — Die Beziehungen, welche die Curve St rücksichtlich der 9 Geraden D, und der 9 Puncte Q zu anderen, mit der Basis C<sup>2</sup> innig zusammenhängenden Curven hat, werden hier übergangen und sollen bei einer anderen Gelegenheit näher in Betracht kommen.

6. "Durch jeden beliebigen Punct Q gehen im Allgemeinen 6 Sehnen S. oder aca., und ihre 6 Mitten c liegen allemal in

genten A,  $A_1$  und C; ihre Schnitte  $AA_1$ , AC,  $CA_1$  mögen beziehlich p, q,  $q_1$  heissen. In A und  $A_1$  nehme man die Puncte  $\mathfrak p$  und  $\mathfrak p_1$  so, dass q und  $q_1$  die Mitten der Strecken  $p\mathfrak p$  und  $p\mathfrak p_1$  sind; ziehe sodann die Geraden  $a\mathfrak p_1$  und  $a_1\mathfrak p$ , nenne ihren Schnitt r, so geht die Gerade pr durch den gesuchten Berührungspunct s der Sehne  $aa_1$ . — Hierzu noch die Bemerkung. Die durch die Puncte  $\mathfrak p$  und  $\mathfrak p_1$  gezogene Gerade  $C_1$ , — die mit C parallel und mit ihr auf gleicher Seite von p liegt, aber doppelt so weit von p absteht, — schneidet die Sehne  $aa_1$  in demjenigen Puncte  $s_1$ , welcher mit s zu a und  $a_1$  harmonisch ist,  $s_2$ 0,  $s_3$ 1 sind harmonisch. Geht  $s_4$ 2 insbesondere durch  $s_4$ 3, so fällt also  $s_4$ 4, auf  $s_4$ 5,  $s_4$ 6, in  $s_4$ 7, auf  $s_4$ 8, entfernt sich ins Unendliche.

8. Aus (2.) folgt unter anderen der nachstehende Satz:

"Denkt man sich in derselben Ebene zwei ähnliche Curven dritten Grades,  $C^3$  und  $C_1^3$ , deren homologe Dimensionen sich verhalten, wie 2:1, hält die eine, etwa  $C^3$ , in ihrer Lage fest, so kann die andere auf 24 verschiedene Arten so gelegt werden, dass beide Curven direct (nicht symmetrisch) ähnlich liegen, einander in irgend einem Paar homologer Puncte m und  $m_1$  und nebstdem noch in irgend zwei nicht homologen Puncten n und  $q_1$  berühren." "Durch die 24 Puncte m in der Curve  $C^2$  können Curven achten Grades gehen; ebenso durch die 24m, in  $C_1^3$ ."

III. Liegt der Pol P in der Curve  $E^{2}$  (I, B.), so sind die ihm zugehörigen drei Sehnen S oder  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$  so beschaffen, dass etwa die drei Endpuncte a, b, c in einer Geraden J, und somit auch die drei anderen  $a_1, b_1, c_1$  in einer Geraden  $J_1$  liegen, so dass also unter diesen Umständen die innere Polare  $J^2$  in die zwei Geraden J und  $J_1$  zerfällt, welche parallel sind und gleich weit vom Pol P abstehen, und zudem auch projectivisch gleich sind, indem  $ab = a_1b_1$ ,  $ac = a_1c_1$ ,  $bc = b_1c_1$  ist. In diesem Falle ist die äussere Polare jedesmal eine Parabel, deren Axe mit den Geraden J und J, parallel ist (II, 1.). Von den in  $E^2$  liegenden Polen zeichnen sich zunächst folgende durch eigenthümliche Umstände aus. 1) Die schon oben genannten 6 Schnitte  $P_0$  der Curven  $C^3$  und  $E^3$ . In jedem derselben wird die Sehne cc, unendlich klein, und daher fallen die Geraden J und  $J_1$  zugleich mit den Sehnen  $aa_1$  und  $bb_1$  (oder oben S und  $S_1$ ) auf einander, auf die dortige Sehne  $S_2$ . 2) Ferner giebt es drei solche besondere Pole, die X, Y, Z heissen mögen, für welche (nicht allein die innere sondern) zugleich auch die äussere Polare A' (die Parabel) in ein Paar paralleler Geraden A und  $A_1$  zerfällt, welche überdies mit den zugehörigen Geraden J und  $J_1$  parallel sind. Ausser diesen drei Puncten X, Y, Z giebt es in der ganzen Ebene keinen anderen Pol, dessen äussere Polare A' in zwei parallele Gerade zerfällt.

Ueber die gesammten Geraden J, J, hat man folgenden Satz:

"Alle Paare Geraden J und  $J_1$ , in welche die innere Polare  $J^{m{z}}$  zerfällt, wenn der PolP in der Curve  $E^{m{z}}$  liegt, berühren eine Curve sechster Classe, Je, und vierzehnten Grades, welche die 6 Sehnen So zu Asymptoten und die Gerade Go zur vierfachen Tangente hat." Die Curve J6 berührt jedoch die Gerade Gm nicht in vier, sondern in nur zwei verschiedenen Puncten, aber in jedem doppelt, so dass sie sich in jedem derselben selbst berührt, und zwar sind diese zwei Puncte zugleich die gemeinschaftlichen Puncte der Curve E2 und der Geraden  $G_{\infty}$ , oder die unendlich entfernten Puncte der Asymptoten von  $E^2$ . "Wird durch den Pol P mit den zugehörigen Geraden J und  $J_1$  eine dritte Gerade,  $J_0$ , parallel gezogen, so ist ihr Ort eine Curve dritter Classe J. und vierten Grades, welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur Doppeltangente hat und sie in den eben genannten zwei Puncten berührt." "Daher ist das ganze System der verschiedenen Paare Geraden J und J, auch so beschaffen, dass jeder Punct & der Ebene im Allgemeinen der Mittelpunct eines Kegelschnittes ist, welcher irgend drei der genannten Paare berührt, und zwar diejenigen drei Paare, welche den durch den Punct \$\mathbb{R}\$ gehenden drei Geraden  $J_0$  entsprechen."

"Die 36 gemeinschaftlichen Tangenten der Curve  $J^6$  und der Basis  $C^3$  bestehen aus 18 Paar zusammengehörigen Geraden J und J."

Wenn die Geraden J und  $J_1$  Tangenten der Basis  $C^3$  werden, so vereinigen sich von den obigen drei Puncten a, b, c in J irgend zwei, etwa b und c, zu einem Berührungspuncte (bc) oder a; ebenso die Puncte  $b_1$  und  $c_1$  in  $J_1$  zu einem Berührungspuncte ( $b_1c_1$ ) oder  $a_1$ ; und damit fallen die Sehnen  $bb_1$  und  $cc_1$  in die Berührungssehne  $aa_1$  zusammen, die

und der obigen Curve  $S_1^{\bullet}$  (II.) fallen 12 auf die Gerade  $G_{\infty}$ , 6 andere sind jene besonderen 6 Sehnen  $S_0$  (II, 1.), und die noch übrigen 18 bestehen aus 9 Paar zusammengehöriger Geraden J und  $J_1$ ." Da die letzteren (als Tangenten der  $S_1^{\bullet}$ ) zugleich 9 Paar paralleler und projectivisch gleicher Sehnen  $S_1$ , oder zur Unterscheidung  $S_1$  und  $S_1^{\bullet}$ , sind, so dass  $J = S_1 = abc$ ,  $J_1 = S_1^{\bullet} = a_1b_1c_1$  und  $ab = bc = a_1b_1 = b_1c_1$  ist, wofern b und  $b_1$  die mittleren Puncte, also die Mitten der Sehnen  $S_1$  und  $S_1^{\bullet}$  sind, so hat man weiter, wenn der zugehörige Pol P oder die Mitte der Geraden  $bb_1$  durch  $P^1$  bezeichnet wird, den folgenden Satz:

"In der beliebigen Curve  $C^*$  giebt es im Ganzen 9 Paar paralleler gleicher Sehnen  $S_1$  und  $S_1^*$ , und die 9 Mitten  $P^1$  der ihre Mitten b und  $b_1$  verbindenden Geraden  $bb_1$  liegen in dem oft genannten Kegelschnitte  $E^2$ ."

Rücksichtlich der 42 gemeinschaftlichen Puncte der Curven  $J^6$  und  $C^3$  kann bemerkt werden, dass, wenn etwa a ein solcher Punct und J die zugehörige Tangente an  $J^6$  ist, und man sich das zugehörige Paar Geraden J und  $J_1$  nebst dessen (in  $E^2$  liegenden) Pol P denkt, alsdann die in den Puncten P und  $a_1$  an die respectiven Curven  $E^2$  und  $C^3$  gelegten Tangenten allemal parallel sind. Daraus schliesst man den folgenden Satz:

"Denkt man sich die gegebene Curve  $C^3$  in ihrer Ebene um den Mittelpunct, E, des Kegelschnittes  $E^2$  um  $180^\circ$  herumbewegt und bezeichnet sie in der neuen Lage durch  $C_1^3$ , denkt sich ferner einen dem  $E^2$  ähnlichen und ähnlich liegenden Kegelschnitt  $E_1^2$  von doppelt so grossen Dimensionen, dessen Mittelpunct  $E_1$  in der Curve  $C_1^3$  liegt, und bewegt diesen Kegelschnitt  $E_1^2$  so, dass während sein Mittelpunct  $E_1$  die ganze Curve  $C_1^3$  durchläuft, er stets mit  $E^2$  ähnlich liegend ist, oder seine Axen stets sich selbst parallel bleiben, so wird die gegebene Curve  $C^3$  im Allgemeinen 42mal von dem auf diese Weise bewegten Kegelschnitte  $E_1^2$  berührt."

IV. In dem Vorstehenden kamen beiläufig solche einzelne Schnen  $S_0$ ,  $\mathfrak{S}_0$  und  $\mathfrak{S}_1$  vor, bei welchen die Tangenten in ihren Endpuncten an die Basis  $C^3$  parallel waren, und zwar kamen  $6S_0$  (II, 1.),  $24\mathfrak{S}_0$  (II, 3.) und  $18\mathfrak{S}_1$  (III.) in Betracht. Fassen wir diese Eigenschaft für sich auf und bezeichnen jede Schne, welche überhaupt die Berührungspuncte,  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{a}_1$ , irgend zweier parallelen Tangenten,  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$ , der Basis  $C^3$  verbindet, durch  $\mathfrak{S}_1$ , so ergeben sich folgende Resultate:

"Alle Sehnen S, welche die Berührungspuncte je zweier parallelen Tangenten der gegebenen Basis C<sup>3</sup> verbinden, berühren eine Curve neunter Classe, S<sup>3</sup>, und (höchstens) sechsunddreissigsten Grades." Ferner: "Die Curve 6º hat 6 dreifache Tangenten, S., welche sich paarweise in den oben genannten, in der Curve E2 liegenden drei Puncten X, Y, Z (III.) schneiden, und welche nebstdem zu je 3 durch 4 Puncte q, r, s und t gehen, so dass sie die 6 Seiten eines vollständigen Vierecks rast sind. Dieselbe Curve berührt auch die 3A, der C3, und zwar jede im Mittelpuncte derjenigen Hyperbel, welche die  $C^*$  in ihrem Berührungspuncte  $a_{\infty}$  (II, 2.) mit der jedesmaligen A, fünfpunctig berührt." Wird jede Tangente der C3, welche mit einer ihrer 3A, parallel ist, durch A, und ihr Berührungspunct durch a, bezeichnet, so giebt es im Ganzen 122, und 12a. Diese 12 Tangenten A sind zugleich besondere Sehnen S und berühren die Curve S' in den nämlichen Puncten a. Wird ferner jede Tangente der C<sup>2</sup>, welche mit einer ihrer 928 parallel ist, durch 28 und ihr Berührungspunct durch v bezeichnet, so giebt es im Ganzen 36 Puncte v, und somit auch 36 Sehnen mu = S, welche die besondere Eigenschaft haben, dass sie die Curve S' gerade in den Puncten b berühren; zudem berühren auch die 923 selbst, als specielle Sehnen 6, die Curve S' in den zugehörigen Puncten w. Hieraus und aus Früherem ergeben sich folgende Beziehungen der Curve  $\mathfrak{S}^{\circ}$  zu den Curven  $C^{\circ}$  und  $S_{\bullet}^{\circ}$ :

"Die Curve  $\mathfrak{S}^{\mathfrak{s}}$  berührt die Basis  $C^{\mathfrak{s}}$  in ihren 9 Wendepuncten  $\mathfrak{w}$ , sowie in den 12 Puncten  $\mathfrak{a}_{0}$ . Die 54 gemeinschaftlichen Tangenten beider Curven bestehen: 1) aus den 9 Wendetangenten  $\mathfrak{W}$  der  $C^{\mathfrak{s}}$ , jede dreifach gezählt, 2) aus den 12 Tangenten  $\mathfrak{A}_{0}$ , jede doppelt gezählt, und 3) aus den 3 Asymptoten  $A_{\mathfrak{s}}$  der  $C^{\mathfrak{s}}$ ; was zusammen 54 ausmacht."

"Die 54 gemeinschaftlichen Tangenten der Curven  $\mathfrak{S}^{\bullet}$  und  $S_1^{\bullet}$  bestehen: 1) aus den 928 und 3 $A_s$  der Basis  $C^3$ , jede doppelt gezählt, 2) aus den obigen 24 $\mathfrak{S}_{\circ}$  (II, 3.), und 3) aus den 6 $S_{\circ}$  (II, 1.); was zusammen 54 beträgt."

in einer Geraden liegt, so dass die Gerade mm, allemal die Sehne aa, im verlangten Berührungspuncte & schneidet." Daraus schliesst man, unter anderen:

"Dass es in einer beliebigen Curve dritten Grades  $C^2$  im Allgemeinen 36 Paare paralleler gleicher und gleichliegender Krümmungsradien giebt."

Wird die Mitte jeder Sehne  $aa_1 = \mathfrak{S}$  durch  $\mathfrak{M}$  bezeichnet, so folgt weiter:

"Der Ort der Mitten  $\mathfrak{M}$  aller Sehnen  $\mathfrak{S}$ , welche die Berührungspuncte paralleler Tangenten der gegebenen Basis  $C^3$  verbinden, ist eine Curve zwölften Grades,  $\mathfrak{M}^{12}$ , und sechsundneunzigster Classe, welche die Basis  $C^3$  in ihren 9 Wendepuncten w berührt, in den 6 Puncten  $P_0$  schneidet und ihre drei unendlich entfernten Puncte  $a_{\infty}$  zu vierfachen Puncten hat; was zusammen die volle Zahl, gleich 36, gemeinschaftliche Puncte beider Curven ausmacht." Die 3mal 4 Asymptoten der Curve  $\mathfrak{M}^{12}$ , welche beziehlich den  $3A_s$  der  $C^3$  parallel sind, liegen respective in der Mitte zwischen jeder  $A_s$  und den mit ihr parallelen 4 Tangenten  $\mathfrak{A}_n$ .

"Die Curve  $\mathfrak{M}^{12}$  schneidet die Curve  $E^2$  in den nämlichen 6 Puncten  $P_0$  und nebstdem in den 18 Puncten  $P_1$  (III.)."

Wenn man die Mitte  $\mathfrak{M}$  irgend einer Sehne  $\mathfrak{aa}_1 = \mathfrak{S}$  als Pol P annimmt, so berührt dessen innere Polare  $J^2$  die Basis  $C^3$  in den Endpuncten  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{a}_1$  der Sehne. Für keinen anderen Pol können sich  $J^2$  und  $C^3$  berühren, d. h. sie können sich nicht bloss in einem Puncte oder nur einmal berühren, sondern sobald sie sich in irgend einem Puncte  $\mathfrak{a}$  einfach berühren, so berühren sie einander nothwendig noch in einem anderen Puncte  $\mathfrak{a}_1$ , und alsdann sind die zugehörigen Berührungstangenten,  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$ , parallel, die Berührungssehne  $\mathfrak{aa}_1$  geht durch den jedesmaligen Pol P und wird durch ihn gehälftet. Also:

"Der Ort des Poles, dessen innere Polare  $J^2$  die Basis  $C^2$  berühren soll, ist die nämliche obige Curve zwöften Grades  $\mathfrak{M}^{12}$ ; dabei berühren sich die Curven  $J^2$  und  $C^2$  zugleich in zwei Puncten und die zugehörigen beiden Berührungstangenten sind stets parallel." Daraus folgt weiter:

"Dass es in der gegebenen Basis  $C^2$  keine zwei Sehnen  $\mathfrak{S}$  geben kann, welche einander hälften; und daher kann auch die Curve  $\mathfrak{R}^{12}$  ausser jenen drei vierfachen Puncten  $a_{\infty}$  keinen anderen vielfachen Punct haben."

#### § 16.

 Die im Vorstehenden (§ 15) über die allgemeine Curve dritten Grades aufgestellten Sätze und Eigenschaften erleiden mehr oder weniger erhebliche Modificationen, wenn die Curve von specieller Art ist. Die wesentlichsten besonderen Arten sind etwa folgende:

- Wenn die Curve C<sup>3</sup> einen Doppelpunct hat; wobei auch noch die dreifache Art des Doppelpunctes zu berücksichtigen ist (§ 11).
- II. Wenn die Curve zwei Doppelpuncte hat oder in einen Kegelschnitt und eine Gerade zerfällt.
- III. Wenn die Curve drei Doppelpuncte hat oder in drei Gerade zerfällt. Wiewohl diese Fälle zu mehreren nicht uninteressanten besonderen Sätzen führen, so muss ich hier doch die nähere Discussion derselben unterlassen.

# § 17.

Ist nun ferner die gegebene Basis eine allgemeine Curve vierten Grades, C', und somit die innere Polare jedes Pols eine Curve dritten Grades, J', so kann letztere möglicherweise nur entweder in eine Curve zweiten Grades und in eine Gerade oder in drei Gerade zerfallen; und zwar kann dieses Zerfällen nur dadurch geschehen, dass von den durch den jedesmaligen Pol P gehenden 6 Sehnen S, oder  $aa_1$ ,  $bb_1$ ,  $cc_1$ ,  $dd_1$ ,  $ee_1$  und  $ff_1$ , irgend zwei auf einander fallen und eine Doppelsehne S, bilden; denn da alsdann durch die in S, liegenden zwei Paar Endpuncte, etwa a und a,, b und  $b_1$ , keine eigentliche Curve  $J^3$  gehen kann, so muss sie zerfallen, und zwar muss S, selbst ein Bestandtheil von ihr sein. Der andere Bestandtheil geht dann durch die 8 Endpuncte der noch übrigen 4 Sehnen S und ist im Allgemeinen irgend ein Kegelschnitt J2, der den Pol P zum Mittelpunct hat, welcher jedoch in besonderen Fällen auch selbst noch in zwei Gerade zerfallen kann, und zwar auf zwei Arten. Nämlich 1) sobald es sich ereignet, dass von den übrigen 4 Sehnen auch noch ein Paar auf einander fällt, so fällt nothwendigerweise auch noch das dritte Paar auf einander, so dass dann  $J^s$  aus drei Doppelsehnen  $S_s$  besteht; oder 2) kann sich ereignen, dass von den Endpuncten der übrigen 4 Sehnen cc., dd., ee und ff irgend vier, jedoch von jeder Sehne einer, wie etwa c.

Der Fall (A.) kommt am häufigsten vor, wogegen die Fälle unter (B.) nur für einzelne bestimmte Pole eintreten. Nämlich Fall  $(B, \alpha)$ : "Es giebt im Ganzen nur 9 solche Pole, die  $P_2$  heissen sollen, für welche die innere Polare  $J^2$  in drei Doppelsehnen  $S_2$  zerfällt," und zwar sind dieselben zugleich die der Geraden  $G_{\infty}$  in Bezug auf die Basis entsprechenden 9 Pole, d. h. sie sind die gemeinschaftlichen Schnittpuncte aller äusseren ersten Polaren  $A^2$  in Bezug auf  $C^4$ , deren Pole in der Geraden  $G_{\infty}$  liegen. Die besonderen einzelnen Pole, für welche der Fall (B, b) eintritt, sind schwieriger anzugeben, wie man weiter unten sehen wird.

Ueber den Ort des Poles, dessen innere Polare auf die angegebene Weise in Theile zerfällt, und über den Ort aller dabei vorkommenden Doppelsehnen sowie über andere damit in Beziehung stehende Umstände ergeben sich unter anderen folgende Sätze und Eigenschaften:

"Der Ort des Poles P, dessen innere Polare auf die angegebene Art in Theile zerfällt, ist eine Curve zehnten Grades,  $P^{10}$ , und sechsunddreissigster Classe, welche die genannten besonderen 9 Pole  $P_1$  zu dreifachen Puncten hat, die Basis  $C^4$  in ihren 4 unendlich entfernten Puncten  $a_{\infty}$  berührt und somit deren  $4A_1$  auch selbst zu Asymptoten hat." Die noch übrigen 32 gemeinschaftlichen Puncte der beiden Curven  $P^{10}$  und  $C^4$  sind solche besondere Pole, etwa  $P^0$ , für welche die zugehörige Doppelsehne  $S_2$  in eine Tangente der Basis  $C^4$  übergeht, etwa  $S_2^n$ , wobei nämlich das eine Paar Endpuncte, b und  $b_1$ , sich zum Berührungspunct  $P^0$  vereinigt hat. Also:

"Eine beliebige Curve vierten Grades  $C^4$  hat im Ganzen 32 solche Tangenten  $S_1^0$ , welche von ihr in zwei vom Berührungspunct  $P^0$  gleich weit abstehenden Puncten a und  $a_1$  geschnitten werden."\*) "Durch die 32 Berührungspuncte  $P^0$  können Curven achten Grades gehen."

<sup>\*)</sup> Dieser Satz stimmt mit demjenigen überein, welchen Herr Professor Hesse im 36. Bande S. 161 des Crelle'schen Journals zuerst aufgestellt hat; denn beide Sätze gehen durch Projection in einander über; oder beide Sätze sind zugleich in dem folgenden Satze enthalten:

<sup>&</sup>quot;Bestimmt man in jeder Tangente einer gegebenen Curve vierten Grades  $C^4$  den ihrem Berührungspuncte in Bezug auf ihre zwei Schnittpuncte mit der Curve zugeordneten vierten harmonischen Punct Q, so ist dessen Ort eine Curve zweiunddreissigsten Grades,  $Q^{32}$ , welche die gegebene Curve in ihren 24 Wendepuncten dreipunctig berührt (die Wendetangenten mit ihr gemein hat) und sie in den 56 Berührungspuncten ihrer 28 Doppeltangenten schneidet; was zusammen die volle Zahl gemeinschaftlicher Puncte beider Curven ausmacht, 24.3+56=128."
"Die obigen besonderen 32 Tangenten  $S_2^0$  sind den 32 Asymptoten der

Von den 10 gemeinschaftlichen Puncten der Curve  $P^{10}$  und der Geraden  $G_{\infty}$  kennen wir erst vier, die  $4a_{\infty}$ ; allein von diesen sowie von den ihnen zugehörigen Asymptoten,  $4A_{\circ}$ , hängen die noch übrigen 6 Puncte sowie die Richtungen ihrer zugehörigen Asymptoten ab. Bezeichnen wir für einen Augenblick die 4 Puncte  $a_{\infty}$  durch  $a_{\circ}$ ,  $a_{\circ$ 

 $xax_1\beta$  und  $x\gamma x_1\delta$ ;  $yay_1\gamma$  und  $y\beta y_1\delta$ ;  $zaz_1\delta$  und  $z\beta z_1\gamma$  harmonisch sind. Oder zieht man durch einen beliebigen Punct die 4 Geraden A, B, C und D den 4 Asymptoten A, parallel, ordnet dieselben auf die möglichen drei Arten zu zwei Paaren, nämlich AB und CD, AC und BD, AD und BC, und construirt zu diesen andere drei Strahlenpaare X und  $X_1$ , Y und  $Y_1$ , Z und  $Z_1$  so, dass zugleich

 $XAX_1B$  und  $XCX_1D$ ;  $YAY_1C$  und  $YBY_1D$ ;  $ZAZ_1D$  und  $ZBZ_1C$  harmonisch sind, so sind diese Strahlen X,  $X_1$ ; Y,  $Y_1$ ; Z,  $Z_1$  den unbekannten 6 Asymptoten der Curve  $P^{10}$  parallel und somit nach jenen 6 Puncten x,  $x_1$ ; y,  $y_1$ ; z,  $z_1$  gerichtet, welche die Curve mit  $G_{\infty}$  gemein hat. Von diesen drei Punctepaaren sind immer zwei Paar reell und das dritte imaginär, und dem entsprechend sind auch von den 6 Asymptoten 4 reell und 2 imaginär, wofern nämlich jene ersten 4 Asymptoten  $A_2$  reell sind.

Die Curve  $P^{10}$  geht ferner insbesondere auch durch die Mitten der 28 Doppeltangenten der Basis  $C^4$ .

Was nun weiter die Doppelsehnen,  $S_2$ , betrifft, so ist zwar die Curve  $P^{10}$  der Ort ihrer Mitten, P, aber die Sehnen selbst umhüllen eine andere Curve, nämlich:

Curve  $Q^{32}$  parallel." Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch folgende Bemerkung.



"Der Ort aller Doppelsehnen S., welche Bestandtheile der zerfallenden inneren Polaren  $J^2$ , oder welche in der gegebenen Basis überhaupt möglich sind, ist eine Curve neunter Classe, S, und vierunddreissigsten Grades, welche die Basis in ihren im Unendlichen liegenden 4 Puncten a∞ vierpunctig berührt, somit deren 4A, ebenfalls zu Asymptoten hat, aber jede derselben noch in einem bestimmten anderen Puncte berührt, also dieselben zu Doppeltangenten hat; ferner berührt die Curve auch noch die 28 Doppeltangenten der Basis und hat die Gerade G. zur sechsfachen Tangente, und zwar berührt sie diese in den nämlichen, vorhin näher bestimmten 6 Puncten x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_2$ . Nämlich denkt man sich den Pol P in einem dieser 6 Puncte, etwa in x, so fällt die ihm zugehörige Doppelsehne  $S_{\bullet}$  auf die Gerade  $G_{\infty}$  und berührt die Curve im conjugirten Puncte  $x_i$ , und auch umgekehrt; und ebenso verhält es sich mit den beiden anderen Punctepaaren. Diese Berührungen sind mit den respectiven Puncten gleichzeitig reell oder imaginär.

Da die Basis  $C^4$  im Allgemeinen von der zwölften Classe ist, so hat sie mit der Curve  $S_2^{\bullet}$  im Ganzen 12.9 = 108 Tangenten gemein, und diese bestehen: 1) in den obigen 32 Tangenten  $S_2^{\bullet}$ ; 2) in den 28 Doppeltangenten der Basis, jede doppelt gezählt; und 3) in den  $4A_s$ , jede fünffach gezählt; was zusammen richtig 32 + 28.2 + 4.5 = 108 ausmacht.

Von den gemeinschaftlichen Puncten der Curve  $S_1^2$  und der Geraden  $G_{\infty}$  kennen wir bereits 16, nämlich die 6 Berührungspuncte x,  $x_1$ , y,  $y_1$ , z und  $z_1$ , jeder doppelt gezählt, und die 4 Puncte  $a_{\infty}$ . Da die Curve vom vierunddreissigsten Grad ist, so fehlen also noch 18 Puncte, welche durch folgende Betrachtung näher bestimmt werden, aus der zugleich noch einige andere Eigenschaften hervorgehen.

Durch jeden gegebenen Punct gehen im Allgemeinen 9 Doppelsehnen  $S_2$ . Liegt der Punct in der Basis  $C^4$  selbst, er heisse a, so ist er ein Endpunct von jeder der  $9S_2$ , und alsdann liegen die ihm zugehörigen anderen 9 Endpuncte  $a_1$  in einer Curve dritten Grades,  $a_1^2$ , welche die Basis im Puncte a dreipunctig berührt; und ebenso liegen die Mitten P der  $9S_2$  in einer anderen Curve dritten Grades,  $P^3$ , welche die Basis im Puncte a zweipunctig berührt. Ist insbesondere der Punct a ein Wendepunkt der Basis, so ist er dasselbe auch von jeder der beiden Curven  $a_1^3$  und  $P^3$ . Und ist a einer der obigen 32 Schnittpuncte  $P^0$  der Curven  $P^{10}$  und  $C^4$ , so wird die Basis in ihm von der Curve  $a_1^3$  vierpunctig und von der Curve  $P^3$  dreipunctig berührt, so dass diese beiden Curven einander daselbst auch dreipunctig berühren.

Wiewohl durch jeden Punct 9 Doppelsehnen gehen, so sind dieselben

doch nur zu 3 und 3 parallel, so dass es nach jeder gegebenen Richtung nur je 3S, giebt, oder mit anderen Worten: durch jeden Pnnct Q in der Geraden  $G_{\infty}$  gehen nur 3 (nicht selbst im Unendlichen liegende) Doppelsehnen  $S_{\bullet}$ , indem die 6 übrigen auf die Gerade  $G_{\infty}$  selbst fallen. Die Mitten, P, je dreier parallelen Doppelsehnen liegen nothwendigerweise in einem Durchmesser, D, der Basis C' (§ 15, I.) oder, was dasselbe ist, in der dritten äusseren Polare, D, des Punctes Q in Bezug auf die Basis, und die drei Sehnen S, haben die dem Durchmesser D conjugirte Richtung. Man denke sich ferner von demselben Puncte Q die erste äussere Polare  $A^3$  in Bezug auf die Basis, so geht dieselbe, wie schon bemerkt, durch jene 9 Pole P., welche dreifache Puncte der Curve Pie sind, und daher kann sie die letzteren ausserdem nur noch in irgend drei Puncten P schneiden, welche (vermöge der Lage der  $9P_{\bullet}$ ) nothwendig zugleich in irgend einer Geraden liegen müssen. Diese Gerade ist aber gerade der genannte Durchmesser D und die drei Schnittpuncte P sind gerade die Mitten jener nach Q gerichteten  $3S_2$ . Also:

"Denkt man sich von irgend einem Puncte Q in der Geraden  $G_{\infty}$  die erste und dritte äussere Polare in Bezug auf die Basis  $C^4$ ,  $A^2$  und D, so schneiden sich dieselben in denjenigen 3 Polen P, deren zugehörige 3 Doppelsehnen  $S_2$  nach dem nämlichen Puncte Q gerichtet sind, oder welche die dem Durchmesser D conjugirte Richtung haben." Und: "Bewegt sich der Punct Q längs der Geraden  $G_{\infty}$ , so ist der Ort der 3 Schnitte P seiner ersten und dritten äusseren Polare die nämliche Curve zehnten Grades  $P^{10}$ , welche alle Pole enthält, deren innere Polaren  $J^3$  zerfallen." Alle bei dieser Bewegung vorkommenden Polaren  $A^2$  bilden einen Curvenbüschel,  $B(A^2)$ , mit den 9 Grundpuncten  $P_3$ .

Nun kann sich ereignen, dass von den genannten Polaren A<sup>3</sup> irgend

a, befinden, so dass es also nur 18 zulässige Berührungspuncte B giebt: und diesen 18 Puncten  $\mathfrak{P}_{o}$  entsprechen somit auf der Geraden  $G_{\infty}$  die verlangten 18 Puncte Q, sowie die zugehörigen 18 Asymptoten S, der Curve S. Das heisst: Die oben noch fehlenden 18 gemeinschaftlichen Puncte Q der Curve S und der Geraden G haben die Eigenschaft, oder sind dadurch bestimmt, dass die erste und dritte Polare eines jeden derselben in Bezug auf die Basis sich in irgend einem Puncte 🏗 berühren, und dass die jenem Puncte zugehörige Asymptote S; zugleich durch den letzteren Punct geht. Dieselbe Eigenschaft besitzen übrigens auch jene 4 Puncte  $a_{\infty}$ , jedoch mit dem Unterschiede, dass jeder  $Q_0$  und  $\mathfrak{P}_0$  zugleich ist, d. h. dass die erste und dritte Polare eines jeden sich mit der Curve  $P^{10}$ in ihm selbst berühren, und zwar ist seine dritte Polare die zugehörige Asymptote A, der Basis, so dass also die 4 Asymptoten der Basis zugleich specielle Durchmesser derselben sind. Die 18 Asymptoten S; haben als Doppelsehnen die besondere Eigenschaft, dass die in ihren Endpuncten a und  $a_1$ , b und  $b_1$  an die Basis  $C^*$  gelegten Tangenten-Paare A und  $A_1$ , B und  $B_1$  sich auf dem zugehörigen Durchmesser D schneiden, so dass dieser Durchmesser eine Diagonale des vollständigen Vierseits AA, BB, ist, von dem die beiden anderen Diagonalen mit S! parallel sind.

Jeder Durchmesser D schneidet die Curve  $P^{10}$  ausser jenen 3 Puncten P, die zugleich in der entsprechenden Polare  $A^3$  liegen, in noch 7 anderen Puncten P; aber jene unterscheiden sich von diesen wesentlich dadurch, dass die ihnen zugehörigen Doppelsehnen S, die dem Durchmesser conjugirte Richtung haben, wogegen die zu den 7 anderen gehörigen Doppelsehnen zu je einem anderen Durchmesser conjugirt sind. Also: "Von den je 10 Polen P, welche in irgend einem Durchmesser D liegen, gehören ihm 3 in der Art eigenthümlich an, dass die ihnen zugehörigen Doppelsehnen die dem Durchmesser conjugirte Richtung haben oder nach seinem in  $G_{\infty}$  liegenden Pol Q gerichtet sind."

Ueber die Durchmesser insgesammt hat man folgenden Satz:

"Alle Durchmesser, D, der gegebenen Basis  $C^4$  umhüllen eine bestimmte Curve dritter Classe,  $D^3$ , und vierten Grades, welche drei Rückkehrpuncte, r, und eine Doppeltangente,  $D_2$ , hat; und namentlich berührt diese Curve jede der 4 Asymptoten  $A_s$  der Basis (als specielle Durchmesser) in demjenigen Puncte, welcher der Schwerpunct von ihren 3 Schnittpuncten mit den 3 anderen Asymptoten ist." Die Curve  $D^3$  heisst auch die dritte Polare der Geraden  $G_\infty$  in Bezug auf die Basis  $C^4$  (vgl. die vorhergehende Abhandlung).

Danach gehen also durch jeden beliebigen Punct R in der Ebene im Allgemeinen je drei Durchmesser der  $C^4$ ; somit auch durch jeden Punct Q in  $G_{\infty}$  drei parallele Durchmesser, etwa  $D_q$ , und zwar haben diese die conjugirte Richtung desjenigen Durchmessers D, welcher dem Puncte Q entspricht (dessen dritte Polare ist); aber die den drei Durchmessern  $D_q$  conjugirten Richtungen sind unter sich, sowie auch im Allgemeinen von der Richtung des Durchmessers D verschieden. Nämlich:

"Die Basis  $C^4$  hat im Ganzen nur drei Paar conjugirte Durchmesser, d. h. solche Durchmesser, wovon jeder die conjugirte Richtung des anderen hat, und zwar sind die selben beziehlich nach den obigen Punctepaaren x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_1$  in der Geraden  $G_\infty$  gerichtet und somit den dort construirten Strahlen-Paaren X und  $X_1$ , Y und  $Y_1$ , Z und  $Z_1$  parallel." Denkt man sich den Punct Q in einem der 6 Puncte, etwa in  $x_1$ , so geht der ihm entsprechende Durchmesser D durch den conjugirten Punct  $x_1$ , und auch umgekehrt; und zwar ist dabei  $x_1$  zugleich einer der drei Puncte P, die dem Durchmesser D eigenthümlich zugehören, oder in denen er von der entsprechenden Polare  $A^*$  geschnitten wird.

Die 4 Asymptoten A, sind diejenigen besonderen Durchmesser, welchen ihre eigene Richtung conjugirt ist.

Die Doppeltangente  $D_2$  der Curve  $D^3$  ist gewissermaassen ein doppelter Durchmesser, d. h. ein solcher, welchem zwei verschiedene Richtungen conjugirt sind, so dass ihm auch zwei verschiedene Pole auf der Geraden  $G_{\infty}$  entsprechen, etwa  $Q_2$  und  $Q_2^1$ , welche nach den beiden Richtungen hin liegen; ebenso müssen ihm zweimal 3 Pole P eigenthümlich angehören, und die zu denselben gehörigen Doppelsehnen  $S_2$  müssen zu 3 und 3 die conjugirten Richtungen haben, also parallel oder nach den Puncten  $Q_2$  und  $Q_2^1$  gerichtet sein.

Die conjugirten Richtungen der drei Durchmasser welche

Ist der Pol  $P_x(=P)$  insbesondere einer der 40 gemeinschaftlichen Puncte der Curven  $P^{10}$  und  $D^3$ , so fallen von den durch ihn gehenden drei Durchmessern zwei zusammen, nämlich auf die Tangente der Curve  $D^3$  im Pol  $P_x$ , welche  $D_t$  heissen soll; der andere Durchmesser berührt die  $D^3$  in irgend einem anderen Puncte, etwa  $R_0$ , und heisse  $D_r$ . Nun sind hierbei zwei Fälle möglich, nämlich entweder gehört der Pol  $P_x$ 

- 1) dem Durchmesser  $D_t$ , oder
- 2) dem Durchmesser  $D_r$  eigenthümlich an;

und davon hängen sodann weiter folgende interessante Umstände ab:

I. "Gehört der Pol  $P_x$  zum Durchmesser  $D_t$ , so besteht seine innere Polare  $J^3$  aus  $J^2+S_2$ , und zwar ist die Doppelsehne  $S_2$  zugleich eine Asymptote des Kegelschnittes  $J^2$ ;" und

II. "Gehört der Pol  $P_x$  zum Durchmesser  $D_r$ , so besteht seine innere Polare aus  $S_2 + J + J_1$ , wobei die Geraden J und J, parallel sind und gleich" weit vom Pol abstehen."

Hierbei entsteht die Frage:

"Wieviele von den 40 Polen  $P_x$  gehören zu Durchmessern  $D_t$ , und wieviele gehören zu Durchmessern  $D_r$ ? oder wieviele in  $J^2+S_2$  zerfallende innere Polaren giebt es, bei welchen  $S_2$  Asymptote von  $J^2$  ist, und wieviele giebt es, welche in drei Geraden  $S_2+J+J_1$  zerfallen?"

Diese Frage weiss ich vor der Hand noch nicht sicher zu beantworten und überlasse sie daher dem geneigten Leser.

Ueber die Curve  $D^3$  will ich noch Folgendes bemerken:

"Die Curve  $D^{\mathfrak{d}}$  ist der Ort desjenigen Poles  $R_{\mathfrak{d}}$ , dessen äussere Polare  $A^{\mathfrak{d}}$  die Gerade  $G_{\infty}$  berührt; und die dritte Polare des Berührungspunctes, Q, ist gerade derjenige Durchmesser D, welcher die Curve  $D^{\mathfrak{d}}$  in jenem Pole  $R_{\mathfrak{d}}$  berührt." Da nun die innere Polare  $J^{\mathfrak{d}}$  desselben Poles  $R_{\mathfrak{d}}$  mit der Geraden  $G_{\infty}$  allemal die nämlichen drei Puncte gemein hat, wie die äussere  $A^{\mathfrak{d}}$  (§ 13, II.), so muss auch sie die Gerade  $G_{\infty}$  in Q berühren; allein nach dem Früheren (§ 11) ist diese Berührung nur dadurch möglich, dass Q ein Doppelpunct der Curve  $J^{\mathfrak{d}}$  ist. Daher kann man auch sagen:

"Der Ort desjenigen Poles  $R_0$ , dessen innere Polare  $J^a$  nur einen einzigen Doppelpunct Q (oder insbesondere auch drei Doppelpuncte) hat,") ist die Curve  $D^a$ , und der Ort des Doppel-

<sup>\*)</sup> Soll die Polare  $J^2$  zwei (und auch drei) Doppelpuncte haben, so muss sie aus  $J^2+S_2$  bestehen, somit der Ort ihres Poles die Curve  $P^{10}$  sein, und dann sind die Doppelpuncte die gegenseitigen Schnitte von  $J^2$  und  $S_2$ , etwa Q und  $Q_1$ . Dabei kann man fragen: "In welcher Curve,  $Q^n$ , liegen alle diese Doppelpuncte? Ist der Grad-Exponent, n, etwa gleich der Zahl derjenigen Pole  $P_2$ , welche zu Durchmessern  $D_1$  gehören? und sind die diesen Polen zugehörigen

punctes ist die Gerade  $G_{\infty}$ ." Bei denjenigen Polen  $P_x (==R_0)$ , deren innere Polaren aus  $S_1 + J + J_1$  bestehen und somit drei Doppelpuncte haben, liegt nur einer der letzteren (der Schnitt von J und  $J_1$ ) auf der Geraden  $G_{\infty}$ ; und bei denjenigen  $P_x$ , deren innere Polaren aus  $J^2 + S_1$ , bestehen, fallen die zwei Doppelpuncte in einen zusammen, der als ein Rückkehrpunct anzusehen ist und in  $G_{\infty}$  liegt.

"Liegt der Pol  $R_0$  insbesondere in einem der drei Rückkehrpuncte r der Curve  $D^3$ , so ist der ihm entsprechende Punct Q zugleich ein Wendepunct seiner Polare  $A^3$  und ein Rückkehrpunct seiner Polare  $J^3$ , und zwar ist die Gerade  $G_{\infty}$  beziehlich die zugehörige Wende- und Rückkehrtangente."

Liegt ein Pol R in dem Doppeldurchmesser (Doppeltangente der D),  $D_2$ , so gehen seine beiden Polaren  $A^2$  und  $J^3$  durch die dem  $D_2$  entsprechenden beiden Puncte  $Q_2$  und  $Q_2^1$  auf  $G_\infty$ ; und bewegt sich R längs  $D_2$ , so bleiben also zwei Paar Asymptoten der Polaren  $A^2$  und  $J^2$  sich selbst parallel, nämlich stets nach jenen Puncten  $Q_2$  und  $Q_2^1$  gerichtet

### § 18.

Hat die Basis  $C^4$  specielle Form, hat sie z. B. Doppel- oder Rückkehrpuncte, oder besteht sie aus Theilen, nämlich aus

1) 
$$C^2 + C^1$$
; 2)  $C^2 + C_1^2$ ; 3)  $C^2 + 2C^1$ ; 4)  $4C^1$ ,

so werden die vorigen Sätze und Eigenschaften (§ 17) auf entsprechende Weise verändert, sowie auch neue Sätze herbeigeführt. Eine umständliche Erörterung aller dieser Fälle würde hier zu weit führen; daher begnüge ich mich, nur Einiges kurz anzudeuten.

I. Besteht die Basis aus  $C^2+C_1^2$ , d. h. aus irgend zwei gegebenen Curven zweiten Grades, so hat sie 4 Doppelpuncte, nämlich die gegenseitigen Schnittpuncte q, r, s, t von  $C^2+C_1^2$ , und es tritt zunächst die

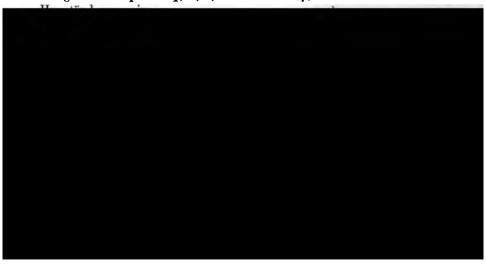

B. Die Sehnen ab und  $a_1b_1$  sind gleich, und ein Paar Wechselsehnen,  $aa_1$  und  $bb_1$  oder  $ab_1$  und  $ba_1$ , hat dieselbe Mitte P und das andere Paar ist gleich.

Gemäss diesen zwei Arten Doppelsehnen zerfallen die beiden Ortscurven in die genannten Theile, welche, wie folgt, gewissermaassen selbständig auftreten.

1. "Im Falle (A.) ist der Ort des Poles P ein bestimmter Kegelschnitt P, und der Ort der Doppelsehne S, ist eine bestimmte Curve dritter Classe S; und vierten Grades, welche die Gerade G<sub>∞</sub> zur Doppeltangente (und drei Rückkehrpuncte r) hat." Oder anders ausgesprochen: "Der Ort der Transversale S, welche in den zwei gegebenen Kegelschnitten C2, C1 solche Sehnen ab, a,b, bildet, welche die nämliche Mitte P haben, ist eine Curve dritter Classe S, und vierten Grades, und der Ort der Mitte P ist eine Curve zweiten Grades P2. Zieht man in den gegebenen Kegelschnitten  $C^2$  und  $C_1^2$  irgend zwei parallele Durchmesser, etwa  $\alpha$  und  $\alpha_1$ , und ferner die ihnen conjugirten Durchmesser  $\beta$  und  $\beta_1$ : so treffen sich die letzteren allemal in irgend einem der Pole P, und die durch diesen mit den Durchmessern a und a, parallel gezogene Gerade ist die ihm zugehörige Doppelsehne S<sub>2</sub>. Tritt der besondere Fall ein, dass die Durchmesser  $\beta$  und  $\beta$ , auch parallel werden, so sind alsdann  $\alpha$ ,  $\alpha_i$  der einen und  $\beta$ ,  $\beta_i$  der anderen Asymptote der Curve P<sup>2</sup> parallel. Zieht man durch einen beliebigen Punct drei Paar Gerade A und B,  $A_1$  und  $B_1$ , X und  $X_1$  beziehlich den Asymptoten der drei Kegelschnitte  $C^2$ ,  $C_1^2$ ,  $P^2$  parallel, so sind

 $AXBX_1$  und  $A_1XB_1X_1$ 

zugleich harmonisch; und wenn  $\alpha$  und  $\beta$ ,  $\alpha_1$  und  $\beta_1$ , x und  $x_1$  die im Unendlichen liegenden Puncte derselben Kegelschnitte sind, so sind  $\alpha x \beta x$ , sowohl als  $\alpha_1 x \beta_1 x_1$  harmonisch. — Die Curve  $P^2$  schneidet jede der beiden gegebenen, etwa  $C^2$ , in denjenigen 4 Puncten  $P^0$ , bei welchen die zugehörige Tangente  $S_2^o$  (an  $C^2$ ) von der anderen gegebenen Curve  $C_1^2$  in gleichen Abständen vom Puncte  $P^0$  begrenzt wird, so dass  $a_1P^0=b_1P^0$  ist. Ferner geht die Curve  $P^2$ durch die Mittelpuncte der gegebenen Curven  $C^2$  und  $C_1^2$ , sowie durch die Mitten der 6 Seiten des vollständigen Vierecks grst und durch die drei Schnittpuncte, etwa a, b und c, der drei Paar Gegenseiten desselben; demzufolge hat die Curve P<sup>2</sup> die drei Geraden, welche die Mitten der Gegenseiten verbinden, zu Durchmessern und deren gemeinsamen Schnittpunct zum Mittelpunct, so dass also ihr Mittelpunct im Schwerpunct der 4 Puncte q, r, s, t liegt. — Die Curve  $S_{\bullet}^{\bullet}$  berührt die Gerade  $G_{\infty}$  in den nämlichen beiden Puncten x und  $x_1$ , in welchen letztere von der

Curve  $P^2$  geschnitten wird; ferner berührt sie insbesondere die zwei Paar Asymptoten der gegebenen Curven  $C^2$  und  $C^2$  und auch jene zweimal 4 Tangenten  $S^0$  derselben, sowie ferner die 6 Seiten des vollständigen Vierecks qrst und die durch die Ecken des Dreiecks abc den Gegenseiten desselben parallel gezogenen drei Geraden.

Die angegebenen Eigenschaften haben noch eine weitere Ausdehnung. Denkt man sich den durch  $C^2$  und  $C_1^2$  bestimmten Kegelschnitt-Büschel. B(C'), mit den 4 Grundpuncten q, r, s und t, d. h. alle Kegelschnitte, welche mit den beiden gegebenen die nämlichen vier (reellen oder imaginären) Puncte q, r, s, t gemein haben; so kann man sagen: "Die Curve P2 sei zugleich der Ort der Mittelpuncte aller dieser Kegelschnitte  $B(C^2)$ , so dass jeder Pol P allemal zugleich der Mittelpunct irgend eines derselben ist, und auch umgekehrt. Und: "Die Curve S; sei zugleich der Ort der Asymptoten aller dieser Kegelschnitte  $B(C^2)$ , so dass jede Doppelsehne  $S_2$  zugleich eine Asymptote irgend eines derselben ist, und auch umgekehrt." Und zwar ist dabei der jedesmalige Pol P nicht allein die Mitte der Sehnen ab, a,b, der beiden gegebenen Kegelschnitte C' und C1, sondern er ist die gemeinsame Mitte aller Sehnen, welche die zugehörige  $S_2$  mit sämmtlichen Kegelschnitten  $B(C^2)$  bildet, und welche in stetiger Folge alle Grössen, von 0 bis ∞, enthalten. Nämlich unter den Kegelschnitten giebt es jedesmal einen, etwa  $C_2^2$ , welcher die  $S_2$  in P berührt, dessen Sehne  $a_2b_2$  somit gleich 0 ist; ferner einen anderen, etwa  $C_n$ , welcher  $S_n$ , zur Asymptote hat, dessen Sehne somit gleich ∞ wird: und dazwischen liegen alle anderen (reellen) Sehnen. Der Mittelpunct des letzteren Kegelschnittes  $C_n^2$  ist derjenige Pol  $P_n(=P)$ . in welchem  $S_2$  die Curve  $P^2$  zum zweiten Mal schneidet. Werden in allen Kegelschnitten,  $B(C^2)$ , nach irgend einer Richtung parallele Durchmesser a, a, a, . . . . gezogen, so treffen sich die ihnen conjugirten Durchmesser sämmtlich in irgend einem Pol P. und auch umgekehrt.

Asymptoten der Curve  $P^2$  parallel. — Die Asymptoten jedes Kegelschnittes des  $B(C^2)$  sind irgend einem Paar conjugirter Durchmesser der Curve  $P^2$  parallel, und auch umgekehrt. U.s. w.

Da die drei Paar Gegenseiten des Vierecks qrst als specielle Kegelschnitte mit zum  $B(C^2)$  gehören, so finden die angegebenen Eigenschaften mit einiger Modification auch für dieselben allein Anwendung, wodurch man mehrere, theils bekannte Sätze über das vollständige Viereck erhält.

2. "Im Falle (B.) ist der Ort des Poles P eine Curve achten Grades,  $P^8$ , und zweiundzwanzigster Classe, und der Ort der Doppelsehne  $S_2$  ist eine Curve sechster Classe,  $S_2^6$ , und achtzehnten Grades." Oder bestimmter gesprochen: "Der Ort derjenigen Transversale  $S_2$ , welche in zwei gegebenen Kegelschnitten  $C^2$  und  $C_1^2$  gleiche Sehnen,  $ab = a_1b_1$ , bildet, ist eine Curve sechster Classe und achtzehnten Grades, und der Ort des gemeinschaftlichen Schwerpunctes P beider Sehnen ist eine Curve achten Grades und zweiundzwanzigster Classe." Von beiden Curven sind unter anderen folgende nähere Eigenschaften anzugeben.

harmonisch sind. Und gleicherweise werden die Richtungen der zugehörigen Asymptoten durch die obige Construction (§ 17) gefunden.

Die Curve  $S_2^6$  hat die Gerade  $G_\infty$  zur vierfachen Tangente und berührt sie in den nämlichen 4 Puncten y,  $y_1$ , z und  $z_1$ , in welchen dieselbe von der Curve  $P^3$  geschnitten wird. Die Curve  $S_2^6$  berührt insbesondere auch die 6 Seiten des vollständigen Vierecks qrst, sowie die vier gemeinschaftlichen Tangenten der gegebenen Curven  $C^2$  und  $C_1^2$ ; und diese Curven selbst berührt sie in deren unendlich entfernten Puncten  $\alpha$  und  $\beta$ ,  $\alpha_1$  und

 $\beta_1$  vierpunctig, hat somit deren Asymptoten mit ihnen gemein, und zwar ist jede dieser Asymptoten für 4 gemeinschaftliche Tangenten der betreffenden Curven zu zählen, so dass also alle 12 Tangenten angegeben sind, welche  $S_2^e$  mit  $C^2$  oder  $C_1^a$  gemein hat. Von den 18 Puncten, welche die Curve  $S_2^e$  mit der Geraden  $G_\infty$  gemein hat, sind bereits 12 angegeben, nämlich die 4 Berührungspuncte  $y, y_1, z$  und  $z_1,$  doppelt gezählt, und die 4 Puncte  $\alpha, \beta, \alpha_1$  und  $\beta_1$ ; die noch fehlenden 6 Puncte werden ähnlicherweise bestimmt, wie oben die 18 Puncte  $Q_0$  (§ 17).

II. Besteht die Basis aus  $4C^1$ , d. h. aus vier beliebigen Geraden, etwa A, B, C und D, so bilden dieselben ein vollständiges Vierseit ABCD, dessen 6 Ecken als Doppelpuncte der Basis anzusehen sind. Dabei treten noch grössere Aenderungen ein, als vorhin, und zwar der Art:

"Dass dabei die Curve  $P^{10}$  aus drei Kegelschnitten  $P^{2}$  und aus den gegebenen 4 Geraden selbst und die Curve  $S_{2}^{\bullet}$  aus drei verschiedenen Curven  $S_{2}^{\bullet}$  besteht."

Nämlich es sind hier dreierlei Doppelsehnen zu unterscheiden. Werden die Schnittpuncte der Transversale  $S_{\bullet}$  mit den Geraden A, B, C, D beziehlich durch a, b, c, d bezeichnet, so sind folgende drei Fälle möglich; entweder haben:

- a) die Sehnen ab und cd, oder
- $\beta$ ) die Sehnen ac und bd, oder
- γ) die Sehnen ad und bc

die nämliche Mitte P. Werden ferner die drei Paar Gegenecken des Vierseits ABCD, nämlich AB und CD, AC und BD, AD und BC beziehlich durch e und  $e_1$ , f und  $f_1$ , g und  $g_1$ , sowie dessen Diagonalen  $ee_1$ ,  $ff_1$ ,  $gg_1$  durch E, F, G, deren Mitten durch  $e_0$ ,  $f_0$ ,  $g_0$  und deren gegenseitigen Schnittpuncte EF, EG, FG durch g, f, e bezeichnet, so lassen sich die drei Fälle auf die drei einfachen Vierecke beziehen, welche in dem vollständigen Vierseit ABCD enthalten sind, und dadurch folgendermassen bestimmter unterscheiden.

die nämliche Curve  $P^{2}$ , in welcher die Mittelpuncte des dem Viereck umschriebenen Kegelschnitt-Büschels  $B(C^2)$  liegen, und der Ort der zugehörigen Doppelsehne S, ist die nämliche Curve So, welche von den gesammten Asymptoten derselben Kegelschnitte umhüllt wird. Jede der drei Curven S; hat die Gerade  $G_{\infty}$  zur Doppeltangente und berührt sie in den nämlichen Puncten, in welchen dieselbe von der zugehörigen Curve P<sup>2</sup> geschnitten wird." Ueberhaupt verhalten sich die jedesmaligen beiden Curven  $P^2$  und  $S_2^3$  zu dem zugehörigen Viereck gerade ebenso, wie vorhin (I, 1.) die gleichbenannten Curven zu dem Viereck grst. Nur ein Umstand betreffend das Verhalten der drei Curven  $P^2$ gegen einander mag hier noch besonders hervorgehoben werden. diesem Zwecke unterscheide man die 3P2 nach den Schnittpuncten der Diagonalen der respectiven Vierecke durch  $P_{\epsilon}^{a}$ ,  $P_{\epsilon}^{a}$  und  $P_{\epsilon}^{a}$ . Alsdann findet (ausserdem, dass jede dieser Curven durch die Mitten der 4 Seiten und durch den Schnitt der Diagonalen des zugehörigen Vierecks geht) Folgendes statt:

- $a^{\circ}$ . Die Curve  $P_{i}^{\circ}$  geht durch die Mitten  $f_{\circ}$ ,  $g_{\circ}$  der Diagonalen des Vierecks  $fgf_{1}g_{1}$ , sowie durch die Schnitte e,  $e_{1}$  seiner zwei Paar Gegenseiten, welche zugleich ein Paar Gegenecken des vollständigen Vierseits ABCD sind; ihr Mittelpunct liegt in der Mitte der Geraden  $f_{\circ}g_{\circ}$  und ist der Schwerpunct der vier Ecken f, g,  $f_{1}$ ,  $g_{1}$ .
- $b^{\circ}$ . Die Curve  $P_1^{\circ}$  geht durch die Mitten  $e_0$ ,  $g_0$  der Diagonalen des Vierecks  $ege_1g_1$  und durch die Schnitte f,  $f_1$  seiner Gegenseiten; ihr Mittelpunct liegt in der Mitte der Geraden  $e_0g_0$ , etc.
- $c^{\circ}$ . Die Curve  $P_{3}^{\circ}$  geht durch die Mitten  $e_{0}$ ,  $f_{0}$  der Diagonalen und durch die Schnitte g,  $g_{1}$  der Gegenseiten des Vierecks  $efe_{1}f_{1}$ ; ihr Mittelpunct liegt in der Mitte der Geraden  $e_{0}f_{0}$ .

Demnach gehen die drei Curven  $P_c^2$ ,  $P_1^2$ ,  $P_2^2$  zusammen durch alle 6 Ecken des gegebenen vollständigen Vierseits ABCD, jede durch ein Paar Gegenecken e und  $e_1$ , f und  $f_1$ , g und  $g_1$ ; zudem schneiden sie einander paarweise in den Mitten  $g_0$ ,  $f_0$ ,  $e_0$  der drei Diagonalen desselben und haben die Abstände dieser drei Mitten von einander zu Durchmessern  $(g_0f_0, g_0e_0, f_0e_0)$ ; und da nun diese drei Mitten bekanntlich in einer Geraden liegen, so liegen also auch die Mittelpuncte der drei Curven in derselben Geraden. — Durch die drei Puncte, etwa 3p, in welchen sich irgend zwei der drei Curven ausserdem noch schneiden, muss nothwendig auch die dritte Curve gehen, und die Puncte haben die besondere Eigenschaft, dass jedem drei Doppelsehnen  $S_2$  zugehören. Diese 3 Puncte p und die 6 Ecken  $efge_1f_1g_1$  des gegebenen Vierseits ABCD vertreten zusammen die obigen 9 Pole  $P_2$  (§ 17). Unter den 11 Räumen, in welche die Ebene durch die vier Geraden A, B, C, D getheilt wird, befinden sich

im Allgemeinen drei ganz begrenzte, nämlich zwei Dreiecke und ein Viereck; in jedem dieser drei Räume liegt einer der drei Pole p. Dieselben vier Geraden, zu je drei genommen, bilden vier Dreiecke. Die Ecken und der Schwerpunct jedes dieser Dreiecke liegen mit den drei Polen p zusammen in irgend einem Kegelschnitte. Jeder dieser vier Kegelschnitte ist nebstdem dadurch bestimmt, dass seine Tangenten in den Ecken des Dreiecks durch die Mitten derjenigen Strecken gehen, welche von den die Ecken bildenden Geraden (Seiten) auf der jedesmaligen vierten Geraden begrenzt werden; z. B. bei dem durch B, C, D gebildeten Dreieck  $e_1f_1g_1$  gehen die Tangenten des zugehörigen Kegelschnittes in den Ecken  $e_1$ ,  $f_1$ ,  $g_1$  beziehlich durch die Mitten der Strecken fg, eg, ef auf der Geraden A.

Da für jeden der oben betrachteten Pole P die innere Polare  $J^s$  in Bezug auf das jedesmalige einfache Viereck aus  $J^2+S_s$  besteht, so kann man sagen: "Soll ein Punct in der Ebene eines gegebenen einfachen Vierecks die Eigenschaft haben, dass die 8 Endpuncte der durch ihn zwischen je zwei auf einander folgenden Seiten des Vierecks gezogenen vier Sehnen S in irgend einem Kegelschnitte  $J^2$  liegen, so muss er ein Pol P sein, oder so ist sein Ort die nämliche obige Curve  $P^2$ . Und werden durch denselben Punct ferner zwischen jeder Seite und jeder der beiden Diagonalen gleicherweise die durch den Punct gehälfteten Sehnen S gezogen, was 8 neue Sehnen giebt, so liegen die 24 Endpuncte aller 12 einfachen Sehnen S in irgend einer Curve vierten Grades  $J^4$ , welche P zum Mittelpunct hat."

§ 19.

In wiefern das Zerfallen der inneren Polaren auch bei den Basen hö-

gleicherweise eine Curve sein kann, wie bei den vorhergehenden Beispielen, sondern dass vielmehr den drei ersten Fällen nur eine bestimmte Anzahl Pole entsprechen, und dass namentlich der Fall (3.) nur unter besonderen Umständen vorkommt.

Soll z. B. der Fall (1.) eintreten, so muss nothwendigerweise der Pol P in der Basis  $C^s$  selbst liegen, und zwar muss er einerseits nicht nur die Mitte, sondern zugleich der fünfte Schnitt der Doppelsehne  $S_s$  mit der Basis, und andererseits der Mittelpunct der durch ihn gehenden Curve  $J^s$  sein, wobei sodann in Rücksicht derjenigen unter den zugehörigen 10 Sehnen  $S_s$ , welche auf die Tangente der Basis fällt, und deren Endpuncte im Berührungspuncte, in  $P_s$  vereint liegen, der eine dieser Endpuncte als in  $S_s$  und der andere als in  $J^s$  liegend anzusehen ist, so dass also die Curve  $J^s$  ausserdem noch durch die 14 Endpuncte von 7 anderen Sehnen  $S_s$  geht, und die beiden übrigen Sehnen in  $S_s$  liegen. Da nun offenbar nicht jeder Punct in der Basis diese Eigenschaft haben kann, so ist klar, dass der genannte Fall nur für einzelne bestimmte Pole eintreten wird. Die Anzahl dieser Pole wird durch folgenden Satz bedingt:

"Der Ort aller Doppelsehnen  $S_2$ , welche in der gegebenen Basis  $C^3$  überhaupt möglich sind, ist eine Curve fündundvierzigster Classe,  $S_2^{45}$ , und der Ort ihrer Mitten, P, ist höchstens eine Curve fünfundvierzigsten Grades,  $P^{45}$ ."

Demnach können also dem Falle (1.) nur solche Pole genügen, welche gemeinschaftliche Puncte der beiden Curven  $C^5$  und  $P^{45}$  sind, und somit kann es höchstens 5.45 = 225 solche Pole geben. Darin sind nun aber auch die beiden Fälle (2.) und (3.) mit inbegriffen, wie leicht zu sehen, und es bleibt zu entscheiden, in wiefern dieselben möglich sind oder nicht; denn der Fall (2.) erfordert, dass der Pol P zugleich ein Doppelpunct der Curve  $P^{45}$  sein muss, der Fall (3.) dagegen erheischt, dass der Pol ein solcher Punct der Basis  $C^5$  sein muss, in welchem dieselbe von der zugehörigen Tangente vierpunctig berührt wird, oder dass er ein Doppelpunct derselben sein muss; so dass also dieser Fall im Allgemeinen gar nicht vorkommt.

Hieraus ergiebt sich durch Umkehrung und Projection der folgende Satz:
"Zieht man durch einen Wendepunct Peiner beliebigen
gegebenen Curve dritten Grades Sirgend 7 Secanten S, welche
dieselbe in 14 neuen Puncten schneiden, so geht jede durch
diese 14 Puncte gelegte Curve fünften Grades Cinothwendig
auch durch jenen Wendepunct; oder jede Ci, welche durch
irgend 14 der genannten 15 Puncte geht, geht allemal auch
durch den fünfzehnten." Auch giebt es dabei in jeder Curve
Cieine solche durch Pgehende Secante S2, von welcher sie
in zwei Paar Puncten a und a1, b und b1 geschnitten wird, die

beide zu B und dem Schnitte, etwa D, der S, mit der Harmonischen H (§ 11) von B in Bezug auf die Curve  $\mathfrak{Z}^s$  zugeordnet harmonisch sind, d. h. sowohl  $a\Re a,\mathfrak{D}$  als  $b\Re b,\mathfrak{D}$  sind harmonisch.

Dass weiter auch der Fall (4.) bei einer allgemeinen Basis  $C^*$  vorkommen kann, geht umgekehrt daraus hervor, dass man durch die 10 Endpuncte von 5 beliebigen Durchmessern eines gegebenen Kegelschnittes  $J^*$  immerhin eine solche Curve legen kann, ohne dass dieselbe etwas von ihrer Allgemeinheit einbüsst; aber alsdann muss deren innere Polare, welche dem Mittelpuncte P von  $J^*$  entspricht, nothwendig aus diesem Kegelschnitte und aus irgend einem anderen mit ihm concentrischen Kegelschnitte  $J^*$  bestehen. Es wäre daher zu untersuchen: "Ob der Fall (4.) auch nur für einzelne bestimmte Pole eintrete, oder ob für ihn der Ort des Poles P irgend eine Curve sei und welche?" — Bei diesem Falle kann sich möglicherweise auch das ereignen, dass für irgend einen Pol fünf Doppelsehnen  $S_*$  entstehen, deren Endpuncte jedoch immerhin in  $J^* + J^*$  liegen; ein solcher Pol würde alsdann ein fünffacher Punct der Curve  $P^{45}$  sein.

Uebrigens lässt sich der Ort der Doppelsehnen allgemein für jede beliebige Basis angeben, nämlich:

"Der Ort aller Doppelsehnen  $S_2$ , welche in einer gegebenen allgemeinen Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades überhaupt möglich sind, ist eine Curve von der  $\frac{3}{2}m(m-1)(m-2)(m-3)^{\text{ten}}$  Classe."

# § 20.

Ausser der gleich Anfangs namhaft gemachten Eigenschaft der beiden Polaren  $A^{m-1}$  und  $J^{m-1}$  jedes Poles P in Bezug auf eine gegebene Basis  $C^m$  (§ 13, II.) wären nun noch andere gegenseitige Beziehungen beider Polaren, sowie auch das Verhalten der inneren Polare  $J^{m-1}$  zu anderen, mit ihr in Verbindung stehenden Curven zu erforschen. Ich habe darüber

etwa R. "Und: "Diese Gerade R ist jedesmal eine (reelle oder ideelle) gemeinschaftliche Secante der beiden Polaren  $A^2$  und  $J^2$  des zugehörigen Poles P in Bezug auf die Basis  $C^3$ , so dass also die Geraden  $G_\infty$  und R immer ein Paar sich entgegenstehende gemeinschaftliche Secanten der beiden Polaren sind." Ferner: "Die Gerade R ist stets der zweiten äusseren Polare  $A^1$  desselben Poles in Bezug auf die Basis parallel. "Liegt der Pol P insbesondere in der Basis selbst, so fallen R und  $A^1$  auf die zugehörige Tangente.

Soll die Gerade R durch irgend einen in der Basis C. gegebenen Punct a gehen, so ist der Ort des ihr entsprechenden Poles P eine Curve dritten Grades, etwa  $P_{\alpha}^{3}$ , welche in  $\alpha$  einen Doppelpunct und mit der Basis deren im Unendlichen liegende drei Puncte a. gemein und folglich mit derselben parallele Asymptoten hat. Und soll die Gerade R durch zwei in der Basis gegebene Puncte a und ß gehen, wodurch sie und auch ihr dritter Schnitt y mit der Basis bestimmt ist, so entsprechen ihr noch 6 verschiedene Pole P, in welchen nämlich die den Puncten  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  entsprechenden Ortscurven  $P_{\alpha}^{s}$ ,  $P_{\beta}^{s}$ und  $P_{\nu}^{3}$  ausser in jenen drei Puncten  $a_{\infty}$  einander schneiden, und welche somit in irgend einem Kegelschnitte liegen (weil die  $3a_{\infty}$  sich in  $G_{\infty}$  befinden); und zwar ist dieser Kegelschnitt zugleich die erste äussere Polare, etwa  $A_r^2$ , des nach der Richtung der Geraden R im Unendlichen liegenden Punctes  $r_{\infty}$  in Bezug auf die Basis. Die zweiten Polaren,  $A^1$ , der 6 Pole P sind alle der Geraden R parallel. Wird die Gerade R sich selbst parallel bewegt, so ändern sich zwar die drei Ortscurven  $P_{\alpha}^{3}$ ,  $P_{\beta}^{2}$  und  $P_{\gamma}^{3}$  und mit ihnen zugleich auch ihre 6 Schnitte oder Pole P; aber der Kegelschnitt A2, in welchem die letzteren liegen, bleibt unveränderlich fest.

Soll die Polare  $J^2$  durch einen in der Basis gegebenen Punct a gehen, so ist der Ort des zugehörigen Poles P ebenso irgend eine Curve dritten Grades,  $P_a^3$ , welche die Basis in a berührt, ihr ähnlich und mit ihr ähnlichliegend ist, also mit ihr parallele Asymptoten oder die drei Puncte  $a_{\infty}$  gemein hat. Und soll  $J^2$  durch zwei in der Basis gegebene Puncte a und b gehen, so entsprechen ihr noch 6 verschiedene Pole P, in welchen die Ortscurven  $P_a^3$  und  $P_b^3$  ausser in den  $3a_{\infty}$  einander schneiden, und welche somit in irgend einem Kegelschnitte liegen; und namentlich ist die Mitte der Geraden ab einer dieser 6 Pole. Daraus schließt man den folgenden speciellen Satz:

"Ueber einer gegebenen Grundlinie ab, deren Endpuncte

in einer gegebenen Curve dritten Grades C. liegen, lassen sich dieser Curve im Allgemeinen fünf verschiedene Parallelogramme einschreiben; und dabei liegen die fünf Puncte, in denen die Diagonalen der einzelnen Parallelogramme sich kreuzen, mit der Mitte der gemeinsamen Grundlinie zusammen in irgend einem Kegelschnitte." Oder anders ausgesprochen: "Zu jeder Sehne ab in einer gegebenen Curve dritten Grades giebt es im Allgemeinen fünf andere Sehnen, die ihr gleich und parallel sind. Die Mitten solcher sechs Sehnen liegen allemal in irgend einem Kegelschnitt." Dieser Satz umfasst, wofern man die Sehne ab unendlich klein werden oder in eine Tangente übergehen lässt, auch den bekannten Satz: "Dass die Tangenten einer Curve C3 zu 6 und 6 parallel sind, und dass die Berührungspuncte von je 6 solchen Tangenten in einem Kegelschnitte liegen, nämlich in der ersten Polare A: des nach der Richtung der Tangenten im Unendlichen liegenden Punctes." -- Hierbei bleiben noch viele Fragen zu erledigen, wie z. B. folgende. Zu jeder Sehne ab gehören 6 Pole P, und diesen entsprechen 6 Gerade R: welche Eigenschaft haben diese 6 R? Der durch die 6P gehende Kegelschnitt heisse  $P^2$ , und der durch die Mitte von ab und durch die Mitten der mit ihr zusammengehörigen 5 Sehnen gehende Kegelschnitt heisse  $A_1^2$ ; diese zwei Kegelschnitte berühren sich in der Mitte von ab, sind ähnlich und ähnlichliegend, und ihre entsprechenden Dimensionen verhalten sich wie 1:2. Wird nun die Sehne ab sich selbst parallel bewegt, so entsteht eine Schaar Kegelschnitte  $P^2$ ,  $S(P^2)$ , und ebenso eine  $S(A_i^*)$ : welche Eigenschaft haben diese Kegelschnittschaaren? Und wenn man der Sehne ab nach einander alle Richtungen giebt: welche Beziehung haben dann alle  $S(P^2)$  oder alle  $S(A^2)$  zu einander? Unter jeder  $S(A_1^2)$  befindet sich die vorgenannte Polare  $A_0^2$ , und alle  $A_0^2$  bilden

einen Rüschel R(A²) II s w

folglich ihre übrigen 6 gemeinschaftlichen Puncte, etwa 6q, in irgend einem Kegelschnitte Q' liegen." — Die beiden Polaren  $A^{2}$ -und  $J^{2}$  desselben Poles P haben mit der Geraden  $G_{\infty}$  die nämlichen drei Puncte, etwa  $3q_{\infty}$ , gemein, und daher liegen ihre übrigen 6 gemeinschaftlichen Puncte,  $q_1$ , ebenfalls in irgend einem Kegelschnitte  $Q_1^2$  (§ 13, II.). Jene drei Puncte  $q_{\infty}$  sind zugleich die Berührungspuncte der Curve  $J^3$ mit ihren drei Asymptoten, und die Gerade  $G_{\infty}$  ist die Harmonische ihres Wendepunctes P (§ 11). In Rücksicht der Curve R<sup>3</sup> bezeichne man die Harmonische ihres Wendepunctes P durch H; dieselbe geht ebenso durch die drei Berührungspuncte, etwa 3h, der aus P an R<sup>3</sup> gelegten drei Tangenten (§ 11); "und durch diese 3 Puncte geht gleicherweise auch die Polare A3, so dass die übrigen 6 gemeinschaftlichen Puncte, q, der beiden Curven R' und A' gleichfalls in irgend einem Kegelschnitte Q: liegen." Hieraus ist ersichtlich: "Dass in projectivischer Hinsicht die beiden Curven  $J^3$  und  $R^3$  sich gegen die Polare  $A^s$  (sowie auch gegen die Basis  $C^4$ ) völlig gleich verhalten, so dass sie ihre scheinbar verschiedene Rolle durch Projection (wobei H ins Unendliche kommt) vertauschen oder gänzlich verlieren und gegen  $A^3$  und  $C^4$  eine völlig gleiche Stellung einnehmen können." [Hierbei entsteht die Frage: Ob nicht die von jedem Pol P abhängigen drei Curven, nämlich die beiden Polaren  $A^2$ ,  $J^2$  und die Curve  $R^3$ , alle durch dieselben 6 Puncte q gehen, welche in einem Kegelschnitte Q<sup>2</sup> liegen? Oder wenn dies nicht der Fall ist: Welche Beziehung alsdann die genannten 3 Kegelschnitte Q2, Q1 und Q' zu einander haben? und welche Beziehung ferner die zweite Polare A2 des nämlichen Poles in Bezug auf die Basis (d. i. die erste Polare in Bezug auf A<sup>3</sup>) zu denselben habe?] Es findet weiter Folgendes statt: "Die Harmonische H des Wendepunctes P der Curve R<sup>3</sup> ist stets der dritten Polare A, desselben Punctes in Bezug auf die Basis parallel." Daher geht die dem Puncte  $h_{\infty}$ , der nach der Richtung von H im Unendlichen liegt, entsprechende erste Polare  $A_h^3$  in Bezug auf die Basis jedesmal durch den Pol P; und umgekehrt: für alle in dieser Polare A liegenden Pole P sind die ihnen in Rücksicht der zugehörigen Curven R<sup>3</sup> entsprechenden Harmonischen H sämmtlich parallel, nämlich alle nach dem Puncte h, gerichtet; oder jedes System paralleler Geraden in der Ebene sind als solche Harmonische H anzusehen, deren zugehörige Pole P in derjenigen ersten Polare liegen, welche dem nach der Richtung der Geraden im Unendlichen gedachten Puncte entspricht. [Frage: Ist nicht die den Curven  $J^*$  und  $R^3$  gemeinsame Wendetangente 28 im Pol P mit den dem letzteren entsprechenden, vorgenannten Geraden H und A¹ parallel? und wenn es so ist: wie verhalten sich dann die Abstände der drei Geraden H, A¹ und 28 von einander? liegt etwa 28 in der Mitte zwischen den beiden anderen, so dass alsdann die vier Geraden H28A¹G, harmonisch sind?]

"Liegt der Pol P in der Basis C4 selbt, so zerfällt R\* in  $R^2+R$ , und zwar ist die Gerade R die Tangente der Basis im Pol P, somit zugleich die Wendetangente der Polare J\* daselbst (§ 14, I, 1); und der Kegelschnitt R2 berührt die Basis in P dreipunctig." Nämlich von den obigen 12 Puncten a fallen hierbei 5 in P, und von denselben kommen 2 auf die Berührung von R und  $C^4$  und die 3 anderen auf die Berührung von  $R^2$  und  $C^4$ . "Ist der Pol P insbesondere ein Wendepunct der Basis, so zerfällt auch noch der Kegelschnitt R2 in zwei Geraden, B+R, nämlich in die zugehörige Wendetangente 28 der Basis und in irgend eine andere Gerade R, und da auch schon R auf der Tangente liegt, so muss also in diesem Falle R' aus der doppelten Wendetangente & und aus einer (nicht durch P gehenden) Geraden R bestehen." "Ist ferner der Pol insbesondere einer jener 32 Schnitte Po der Basis und der obigen Curve P10 (§ 17), so besteht R2 wiederum aus der doppelten zugehörigen Tangente S. (§ 17) und aus irgend einer Geraden R." Nämlich von den 12 Puncten a fallen hier 6 in P, zwei andere sind die äusseren Endpuncte von S, und die vier übrigen liegen in der Geraden R. "Bei diesen beiden besonderen Fällen ist die Gerade R der jedesmaligen Tangente 23 oder S. der Basis, welche zugleich die dritte Polare des Poles in Bezug auf die Basis ist, parallel."

"Liegt der Pol P in der Curve P<sup>10</sup>, wobei die Polare J<sup>2</sup> aus

12 + S besteht (\$ 17) es gerfällt auch die Curve P<sup>1</sup> in P<sup>2</sup> + S

"Durch die 30 Puncte  $\alpha$  können unzählige Curven sechsten Grades,  $R^6$ , gehen." Jede solche Curve schneidet die 10S, ausser in den 30 $\alpha$ , in 10.3 = 30 neuen Puncten  $\alpha$ .

"Solche 30 Puncte a, liegen jedesmal mit jenen festen 20 Puncten a, zusammen in irgend einer Curve fünften Grades, etwa C<sub>1</sub>." Demnach gehen durch die 20 Puncte a, gerade ebenso viele Curven  $C_1^5$ , wie durch jene 30 Puncte  $\alpha$  Curven  $R^6$  möglich sind; mittelst der 30 Puncte a, bestimmen sie einander gegenseitig, so dass jeder durch die  $30\alpha$  gehenden Curve  $R^6$  eine durch die  $20\alpha$ , gehende bestimmte Curve  $C_1^s$  entspricht, und auch umgekehrt. Die Curve  $R^s$ hat zu der ihr entsprechenden Curve  $C_1^5$  und zu der Basis  $C_2^5$ völlig gleiche Beziehung. Die inneren Polaren des Poles P in Bezug auf die Curven  $C^5$  und  $C_1^5$  sind eine und dieselbe Curve J4. Aus einem früheren Satze (§ 14. II, 2) kann man schliessen: Dass durch die 25 gemeinschaftlichen Puncte der beiden Curven C<sup>5</sup> und C' allemal noch eine solche dritte Curve gleichen Grades, etwa  $C_{\bullet}^{\circ}$ , geht, welche den Pol P zum Mittelpunct und somit zugleich zum Wendepunct hat. Und dass ferner, wenn man sich zwischen denselben zwei Curven C<sup>5</sup> und C<sup>5</sup> die durch den Pol P gehenden 25 Wechselsehnen bb, denkt, von deren Endpuncten nämlich der eine in der einen und der andere in der anderen Curve, die Mitte der Sehne aber in P liegt, alsdann die 50 Endpuncte dieser Sehnen ebenfalls in einer solchen Curve fünften Grades, etwa  $B^5$ , liegen, welche P zum Mittelpunct hat.

IV. Bei der Basis  $C^6$  gehen durch jeden beliebigen Pol P je 15 Sehnen S, deren 30 Endpuncte a in der Polare  $J^5$  liegen, welche den Pol zum Mittelpunct und zugleich zum Wendepunct hat. Die Basis wird von den 15 S noch in anderen 15.4 = 60 Puncten a und die Polare  $J^5$  wird von denselben, ausser in P selbst, noch in 15.2 = 30 neuen Puncten  $a_1$  geschnitten, welche paarweise Gegenpuncte in Rücksicht des Mittelpunctes P sind.

"Durch die 60 Puncte a können Curven zehnten Grades  $R^{10}$  gehen." Jede dieser Curven schneidet die 15 S in neuen 15.6 = 90 Puncten  $\alpha$ .

"Solche 90 Puncte  $a_1$  liegen jedesmal mit jenen festen 30 Puncten  $a_1$  zusammen in irgend einer Curve neunten Grades  $R_1^0$ , welche mit der Polare  $J^5$  den Wendepunct P sammt der zugehörigen Wendetangente gemein hat." — [Berühren die Curven  $R_1^0$  und  $J^5$  einander im Pol P nicht höher als dreipunctig? Kann die Curve  $R_1^0$  nicht in  $C_1^0 + C_1^0$  zerfallen? Oder können durch die 30 Puncte  $a_1$  nicht auch Curven sechsten Grades,  $C_1^0$ , gehen? Jede solche  $C_1^0$  schnitte alsdann

die 15 S in neuen 60 Puncten  $\alpha'$ , und diese 60  $\alpha'$  lägen mit den festen 60  $\alpha$  in einer Curve  $R^{10}$ , welche die 15 S in noch 15.2 = 30 anderen Puncten  $\alpha''$  schnitte, und diese  $30\alpha''$  müssten sodann in einer Curve  $C^3$  liegen, welche mit  $J^5$  den Wendepunct P nebst der zugehörigen Wendetangente gemein hätte oder sie noch höher berührte.]

V. Bei der Basis  $C^7$  gehen durch jeden Pol P je 21 Sehnen S, deren 42 Endpuncte a in der Polare  $J^6$  liegen, die den Pol zum Mittelpunct hat. Die Basis wird von den 21 S noch in 21.5 = 105 Puncten a und die Polare wird von denselben noch in 21.4 = 84 Puncten  $a_1$  geschnitten. Die in jeder Sehne S liegenden 4 Puncte  $a_1$  bestehen aus zwei Paar Gegenpuncten in Rücksicht der Polare  $J^6$  und ihres Mittelpunctes P.

"Durch die 105 Puncte  $\alpha$  können Curven funfzehnten Grades,  $R^{15}$ , gehen." Jede dieser Curven schneidet die 21 S in neuen 21.10 = 210 Puncten  $\alpha_1$ , und

"Solche 210 Puncte  $\alpha_1$  liegen jedesmal mit jenen festen 84 Puncten  $\alpha_1$  zusammen in irgend einer Curve vierzehnten Grades  $R_1^{14}$ ." In Rücksicht dieser Curven und des Poles findet das Eigenthümliche statt: "Dass die innere Polare,  $J_1^{12}$ , des Poles P in Bezug auf jede Curve  $R_1^{14}$  in zwei Theile zerfällt, wovon der eine allemal die vorgenannte Polare  $J^6$ , der andere aber irgend eine Curve  $J^7$  ist, welche gleichfalls den Pol zum Mittelpunct (und zugleich zum Wendepunct) hat." — [Können hierbei nicht auch an die Stelle der Curve  $R_1^{14}$  zwei solche Curven siebenten Grades, etwa  $C_1^7 + C_2^7$ , treten, wovon die eine in Rücksicht der zwei Paar Gegenpuncte  $a_1^7$  in jeder Sehne S je durch das eine und die andere durch das jedesmalige andere Paar geht? Welche Paare in Betracht aller 21 Sehnen gehören zusammen, oder wieviele Aenderungen sind dabei möglich? U. s. w.]

Analoge Eigenschaften, wie bei den beiden letzten Beispielen (IV) und (V), finden auch bei den allgemeinen Basen  $C^{2\mu}$  und  $C^{2r-1}$  statt.

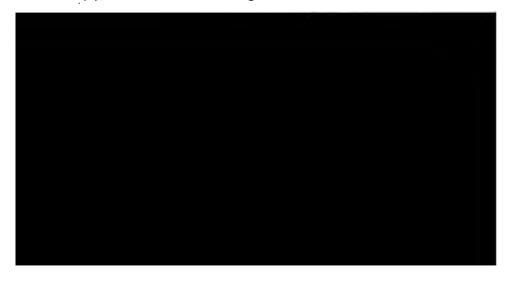

meinsamen Mittelpunct; zudem sind ihre Grundpuncte q paarweise Gegenpuncte, etwa q und  $q_1$ , in Rücksicht des Mittelpunctes P, so dass also die Polaren sämmtlich  $\frac{1}{2}(m-1)^2$  Sehnen  $qq_1$  gemein haben." In dem Falle, wo m-1 und damit auch  $(m-1)^2$  ungerade ist, liegt der unpaare oder einzelne Punct  $q_1$ , der  $q_2$ 0 heissen mag, im Pol  $p_1$ 2 selbst, und die Zahl der Sehnen  $qq_2$ 1 wird dabei nur durch die in dem Ausdrucke  $\frac{1}{4}(m-1)^2$ 2 enthaltene ganze Zahl angezeigt.

"Die gesammten Asymptoten  $A_s$  aller gegebenen Curven  $B(C^m)$  umhüllen eine Curve  $(2m-1)^{\text{ter}}$  Classe  $A_s^{2m-1}$  und  $4(m-1)^{\text{ten}}$  Grades, welche die Gerade  $G_\infty$  zur 2(m-1) fachen Tangente hat; so dass also durch jeden gegebenen Pol P im Allgemeinen 2m-1 Asymptoten  $A_s$  gehen, dagegen aber nach jedem in  $G_\infty$  liegenden Puncte Q oder nach jeder gegebenen Richtung nur je eine Asymptote  $A_s$  geht, somit keine zwei parallel sein können."\*)

Werden die Endpuncte aller jener Systeme Sehnen, welche demselben Pol in Bezug auf alle gegebenen Curven entsprechen, zusammengefasst, so ergiebt sich der folgende Satz:

"Die Endpuncte a aller Systeme Sehnen S, die irgend einem und demselben Pol P in Betracht aller einzelnen Curven des gegebenen Curven-Büschels  $B(C^m)$  zugehören, liegen zusammen in einer Curve  $(2m-1)^{ten}$  Grades,  $J^{2m-1}$ , welche den Pol P zum Mittelpunct und die durch denselben gehenden 2m-1 Asymptoten A. von einzelnen der gegebenen Curven auch selbst zu Asymptoten hat, so dass sie diese Curven in den unendlich entfernten Puncten a der respectiven Asymptoten berührt, und welche ferner sowohl durch die m<sup>2</sup> Grundpuncte p des gegebenen Curven-Büschels, als auch durch die (m-1) Grundpuncte q des Büschels innerer Polaren,  $B(J^{m-1})$ , desselben Poles in Bezug auf jenen gegebenen Curven-Büschel geht." Diese Curve  $J^{2m-1}$  soll "innere Panpolare" des Poles P in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  genannt werden. Da dieselbe immer von ungeradem Grad ist, 2m-1, so geht sie stets durch ihren eigenen Mittelpunct P und hat ihn zugleich zum Wendepunct.

Unter den unendlich vielen Sehnen S, welche in Betracht aller gegebenen Curven durch den jedesmaligen Pol P gehen, giebt es allemal

<sup>\*) &</sup>quot;Werden die gegebenen Curven  $B(C^m)$  von einer beliebigen Geraden G geschnitten, und denkt man sich in den Schnittpuncten an dieselben Tangenten A gelegt, so umhüllen diese Tangenten gleicherweise eine Curve  $(2m-1)^{\text{ter}}$  Classe  $A^{2m-1}$  und  $4(m-1)^{\text{ten}}$  Grades, welche die Gerade G zur 2(m-1) fachen Tangente hat." Dieser Satz ist einer in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gelesenen Abhandlung entnommen. (Vgl. die vorhergehende Abhandlung, S. 495.)

einzelne solche besondere Sehnen, welche in ihrem einen Endpuncte die zugehörige Curve berühren, statt schneiden. Jede solche Tangenten-Sehne soll durch  $S_0$  und ihre Endpuncte durch a und  $a_0$ , nämlich der genannte Berührungspunct durch  $a_0$  bezeichnet werden. (In speciellem Falle können beide Endpuncte Berührungspuncte werden.) Ist So insbesondere eine Asymptote  $A_n$  der zugehörigen Curve  $C^m$ , so ist  $a_n$  nicht mehr allein als Berührungspunct anzusehen, sondern in diesem Falle hat man sich auch a in dem unendlich entfernten Berührungspuncte a, der A, zu denken, und zwar  $a_0$  nach der einen und a nach der entgegengesetzten Richtung. so dass beide vereint den Berührungspunct  $a_{\infty}$  bilden, und dennoch gleich weit vom Pol P abstehen. Demnach ist jede Asymptote A. einer Curve  $C^m$  in Rücksicht jedes in ihr angenommenen Poles P allemal als eine Tangenten-Sehne  $S_0$  anzuschen, deren beide Endpuncte a und  $a_0$  jedoch als in ihrem Berührungspuncte  $a_{\infty}$  vereinigt, aber als nach entgegengesetzten Richtungen liegend zu ·betrachten sind.

"Durch jeden Pol P gehen im Allgemeinen 3m(m-2)+2m-1 Tangenten-Sehnen  $S_0$ , die jedoch von zweierlei Artsind; nämlich: 1) 2m-1 derselben bestehen aus den vorgenannten, durch den Pol P gehenden Asymptoten  $A_i$  einzelner gegebenen Curven (den Asymptoten der Panpolare), so dass ihre Endpuncte in den respectiven Berührungspuncten  $a_{\infty}$  vereint liegen; 2) dagegen sind die 3m(m-2) übrigen eigentliche Tangenten-Sehnen  $S_0$ , deren Endpuncte a und  $a_0$  verschieden und nicht im Unendlichen liegen; die 3m(m-2) Berührungspuncte  $a_0$  der letzteren liegen allemal mit den  $m^2$  Grundpuncten p des gegebenen Curven-Büschels zusammen in irgend einer Curve  $2(m-1)^{\text{ten}}$  Grades,  $A_0^{2m-2}$ , welche die zugehörige Panpolare  $J^{2m-1}$  in ihrem Mittelpuncte P berührt." Die Curven

"Die zu allen Curven eines gegebenen Curven-Büschels  $B(C^m)$  gehörige Schaar Ortscurven  $S(\mathfrak{M}^y)$  bedecken die ganze Ebene dergestalt, dass durch jeden Pol P im Allgemeinen 3m(m-2) derselben gehen." Es gehen nämlich ebenso viele Tangenten-Sehnen durch jeden Pol, ausser den 2m-1 Asymptoten. In dem speciellen Falle, wo m=3, ist y=15, und: Bei einem gegebenen Curven-Büschel dritten Grades,  $B(C^s)$ , gehen von der Schaar zugehöriger Ortscurven  $S(\mathfrak{M}^{15})$  durch jeden Pol P je 9, sowie nebstdem je 5 Asymptoten  $A_s$  von einzelnen der gegebenen Curven. [1. Den Grad, y, der Ortscurve  $\mathfrak{M}^y$  allgemein zu bestimmen. 2. Die Enveloppe der  $S(\mathfrak{M}^y)$  zu finden.]

Unter den durch irgend einen Pol P gehenden unendlich vielen Sehnen S der gegebenen Curven  $B(C^m)$  giebt es ferner auch solche besondere, die S statt S heissen sollen, in deren Endpuncten a und a, die Tangenten A und A, der zugehörigen Curve  $\mathbb{C}^m$  (statt  $\mathbb{C}^m$ ) parallel sind, und wobei also diese Curve in den Endpuncten der Sehne sowohl von ihrer inneren Polare  $\Im^{m-1}$  (statt  $J^{m-1}$ ) als auch von der Panpolare  $J^{2m-1}$ berührt wird. Es giebt für jeden Pol P im Allgemeinen  $(3m-1)(m-2)+\frac{1}{4}$ solche besondere Sehnen  $\mathfrak{S}$ , oder im engeren Sinne nur (3m-1)(m-2), indem der Bruch  $\frac{1}{2}$  die Tangente der durch P gehenden Curve  $C^m$  anzeigt, bei welcher a und a, sich in P vereinigt haben und die genannten drei Curven einander nur noch in diesem einen Puncte P berühren. Als dergleichen uneigentliche Sehnen S machen sich ferner auch die durch P gehenden 2m-1 Asymptoten  $A_s$  geltend, in deren Puncten  $a_{\infty}$  die zugehörigen beiden Curven  $C^m$  und  $J^{m-1}$  einander ebenfalls berühren und zugleich von der Panpolare berührt werden. Ausserdem berührt die Panpolare  $J^{2m-1}$  in jedem der  $m^2$  Grundpuncte p irgend eine Curve  $C^m$ , aber nicht auch zugleich deren Polare  $J^{m-1}$ ; und ebenso berührt dieselbe in jedem der  $(m-1)^2$  Puncte q irgend eine der Polaren  $B(J^{m-1})$ , aber nicht auch deren Basis  $C^m$ . Also:

"Durch jeden Pol P gehen im Allgemeinen (3m-1)(m-2) eigentliche Sehnen  $\mathfrak{S}$ , in deren Endpuncten  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$  die Tangenten  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}_1$  parallel sind und die jedesmalige Curve  $\mathfrak{S}^m$  sowohl von ihrer inneren Polare  $\mathfrak{F}^{m-1}$  als auch von der Panpolare  $J^{2m-1}$  berührt wird." Oder: "Unter den jedem Pol P entsprechenden inneren Polaren  $B(J^{m-1})$  giebt es je (3m-1)(m-2) solche,  $\mathfrak{F}^{m-1}$ , welche ihre Basis,  $\mathfrak{S}^m$ , in zwei Puncten berühren." Oder: "Die Panpolare  $J^{2m-1}$  jedes Poles P berührt je (3m-1)(m-2) der gegebenen Curven  $B(C^m)$  in je zwei Puncten  $\mathfrak{A}$  und sobald dieselbe eine der gegebenen Curven in irgend einem Puncte  $\mathfrak{A}$  berührt, der weder in der Geraden  $G_{\mathfrak{P}}$  liegt, noch einer der  $m^2$ 

Puncte p ist, so berührt sie dieselbe nothwendig noch in einem anderen Puncte  $a_1$ , und zwar im Gegenpuncte von jenem in Rücksicht auf den Pol P." Dabei kann in Betracht einer einzelnen gegebenen Curve auch noch das bemerkt werden: "Liegt der Pol P in einer Asymptote  $A_n$  einer Curve  $C^m$ , so berührt seine innere Polare  $J^{m-1}$  die letztere im unendlich entfernten Puncte  $a_n$  der  $A_n$ ."

In jeder einzelnen Curve  $C^m$  müssen alle solche Sehnen  $\mathfrak{S}$ , in deren Endpuncten  $\mathfrak{a}$  und  $\mathfrak{a}$ , die Tangenten  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{A}$ , parallel sind, irgend eine Curve  $y^{\text{ter}}$  Classe,  $\mathfrak{S}^y$ , umhüllen, und ebenso muss, wenn man die Mitte jeder Sehne  $\mathfrak{S}$  durch  $\mathfrak{N}$  bezeichnet, der Ort aller  $\mathfrak{N}$  irgend eine Curve  $x^{\text{ten}}$  Grades,  $\mathfrak{N}^x$ , sein. In dieser Hinsicht gehören alsdann zu den Curven des gegebenen Büschels  $B(C^m)$  zwei Schaaren Ortscurven,  $S(\mathfrak{S}^y)$  und  $S(\mathfrak{R}^z)$ .

"Die Schaar Ortscurven  $S(\Re^x)$ , welche zu dem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  gehören, überziehen die ganze Ebene dergestalt, dass durch jeden beliebigen Pol P im Allgemeinen je (3m-1)(m-2) derselben gehen." Für den speciellen Fall, wo m=3, sind nach dem Obigen (§ 15) die Curven  $\mathfrak{S}^x$  und  $\mathfrak{R}^x=\mathfrak{S}^x$  und  $\mathfrak{R}^{12}$ , und in Rücksicht des Curven-Büschels  $B(C^3)$  gehen durch jeden Punct P der Ebene je 8 Ortscurven  $\mathfrak{R}^{12}$ . [1. Die Classe y und den Grad x der beiden Ortscurven allgemein zu bestimmen. 2. Die Enveloppen von  $S(\mathfrak{S}^y)$  und  $S(\mathfrak{R}^x)$  zu finden.]

Wird mit der inneren Panpolare zugleich auch die äussere Panpolare  $A^{2m-1}$  (vergl. d. vorhergeh. Abhandl.) desselben Poles in Bezug auf den nämlichen gegebenen Curven-Büschel betrachtet, so findet sich folgende gegenseitige Beziehung derselben (vergl. § 13, II.):

"Die beiden Panpolaren  $A^{2m-1}$  und  $J^{2m-1}$  jedes Poles P in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  haben mit der Geraden  $G_{\infty}$  die nämlichen 2m-1 Puncte  $a_{\infty}$  gemein, so

Da die Curven irgend eines Büschels  $x^{\text{ten}}$  Grades,  $B(C_x)$ , insgesammt  $3(x-1)^2$  Doppelpuncte haben, und da sich unter denselben je 2(x-1) solche befinden, welche irgend eine gegebene Gerade G berühren (vergl. d. vorhergeh. Abhandl.), so müssen also auch die Polaren  $B(J^{m-1})$  jedes Poles P in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  allemal im Ganzen  $3(m-2)^2$  Doppelpuncte enthalten, und es müssen je 2(m-2) derselben jede gegebene Gerade, also namentlich auch die Gerade  $G_x$  berühren.

Daraus ist zunächst zu entnehmen, dass es in Betracht jeder einzelnen Curve  $C^m$  auch solche Pole P geben muss, deren innere Polaren  $J^{m-1}$  Doppelpuncte haben; und zwar müssen diese Doppelpuncte im Allgemeinen paarweise vorhanden sein, nämlich als Gegenpuncte in Rücksicht des Poles oder Mittelpunctes P der jedesmaligen Polare  $J^{m-1}$  (§ 9, II.); nur wenn ein Doppelpunct insbesondere im Mittelpunct P selbst, oder wenn er in der Geraden  $G_{\infty}$  liegt, steht er als einzeln da. Von jeder Curve, etwa  $J_1^{m-1}$ , welche einen Doppelpunct  $\mathfrak{p}_{\infty}$  auf der Geraden  $G_{\infty}$  hat, kann man sagen, sie berühre diese Gerade in demselben; und wenn die Curve einen Mittelpunct  $P_1$  hat, so kann man umgekehrt behaupten, sie könne die Gerade  $G_{\infty}$  im Allgemeinen nur in diesem Sinne berühren, dass sie einen auf derselben liegenden Doppelpunct hat. Da nur aber mit der inneren Polare  $J_1^{m-1}$  auch zugleich die äussere Polare  $A_1^{m-1}$  desselben Poles  $P_1$  die Gerade  $G_{\infty}$  im nämlichen Puncte berührt, so folgt also:

"Dass der Ort desjenigen Poles  $P_1$ , dessen innere Polare  $J_1^{m-1}$  in Bezug auf die gegebene Basis  $C^m$  die Gerade  $G_{\infty}$  berührt und somit einen auf ihr liegenden einzelnen Doppelpunct  $\mathfrak{p}_{\infty}$  hat, eine bestimmte Curve  $2(m-2)^{\text{ten}}$  Grades  $P_1^{2m-4}$  und  $(m-1)^{\text{ter}}$  Classe  $D^{m-1}$  ist; nämlich diese Curve ist die  $(m-1)^{\text{ter}}$  Polare der Geraden  $G_{\infty}$  in Bezug auf die Basis  $C^m$ , oder die Enveloppe aller Durchmesser D der letzteren."

In den Mittelpunct oder Pol P kommt vornehmlich dann ein einzelner Doppelpunct der Polare zu liegen, wenn m ungerade, gleich  $2\nu-1$  ist, und P in der Basis  $C^m = C^{2\nu-1}$  selbst liegt, so dass also für diesen Fall die Basis als Hauptbestandtheil seines Ortes anzusehen ist. Dabei sind alsdann die gegenseitigen Schnitte der beiden Curven  $P_1^{2m-4}$  und  $C^m$  solche besondere Pole P, deren Polaren zwei vereinzelte Doppelpuncte,  $\mathfrak{p}_\infty$  und P, haben. Uebrigens kann der Mittelpunct P insbesondere auch ein mehr als zweifacher Punct der Polare  $J^{m-1}$  werden, jedoch nur nach Maassgabe der zwei Zahlformen von m, nur so, wie bereits oben (§ 1) angegeben worden.

Ausser diesen speciellen Fällen, wobei die Polare einen vereinzelten Doppelpunct hat, muss es nun in Bezug auf die gegebene Basis  $C^m$  auch

solche Pole geben, die  $P_2$  heissen sollen, deren innere Polaren  $J_2^{n-1}$  ein Paar (oder insbesondere auch mehrere Paare) Doppelpuncte,  $p_2$  und  $p'_2$ , haben, welche dann stets Gegenpuncte in Rücksicht des Poles  $P_2$  sind; und zwar muss der Ort aller solcher Pole irgend eine Curve  $x^{ten}$  Grades  $P_2^x$  sein.

Hiernach gehören also zu der gegebenen Curve  $C^m$  im Allgemeinen zwei solche Ortscurven  $P_1^{2m-4}$  und  $P_2^x$ , wovon die erste alle diejenigen Pole  $P_1$  enthält, deren Polaren  $J_1^{m-1}$  einen auf der Geraden  $G_{\infty}$  liegenden einzelnen Doppelpunct haben, die andere, unbekannte Curve dagegen alle diejenigen Pole  $P_2$  enthält, deren Polaren  $J_2^{m-1}$  Paare von Doppelpuncten haben. Die  $2(m-2)\times x$  gemeinschaftlichen Puncte beider Ortscurven sind solche besondere Pole, welche beide Eigenschaften zugleich besitzen. In dem Falle, wo  $m=2\nu-1$ , hat ferner auch jede innere Polare, deren Pol in der Basis  $C^{2\nu-1}$  selbst liegt, in diesem Pol einen einzelnen Doppelpunct.

In dieser Hinsicht gehören demnach zu allen Curven eines gegebenen Curven-Büschels  $B(C^m)$  im Allgemeinen sowohl eine Schaar Ortscurven  $P^{2m-4}$  oder  $S(P^{2m-4})$ , als auch eine Schaar Ortscurven  $P^{2m}$  oder  $S(P^{2m})$ .

Da nun unter dem Büschel Polaren  $B(J^{m-1})$  jedes Poles P in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  sich 2(m-2) solche befinden, welche die Gerade  $G_{\infty}$  berühren, also 2(m-2) solche Polaren  $J_1^{m-1}$ , welche einzelne Doppelpuncte  $\mathfrak{p}_{\infty}$  auf  $G_{\infty}$  haben; und da der Büschel  $B(J^{m-1})$  im Ganzen  $3(m-2)^2$  Doppelpuncte enthält, so bleiben also noch

$$3(m-2)^2-2(m-2)=(m-2)(3m-8)$$

solche Doppelpuncte übrig, welche nicht im Unendlichen liegen, und welche somit paarweise einzelnen Polaren  $J_1^{m-1}$  angehören müssen. Die Anzahl dieser Polaren  $J_2^{m-1}$  ist daher

$$=\frac{1}{2}(m-2)(3m-8),$$

insofern nämlich diejenigen unter ihnen, welche insbesondere mehrere Paare Doppelpuncte haben, ebenso oft gezählt werden, als sie Paare enthalten.

g eh en. "Wenn  $m=2\nu-1$  und danach die letzte Zahl gleich  $2(\nu-2)(3\nu-4)+\frac{1}{2}$  ist, so gehen  $2(\nu-2)(3\nu-4)$  Curven  $P_2$  durch P und der Bruch  $\frac{1}{2}$  zeigt diejenige unter den gegebenen Curven an, welche durch P geht.

Es wird zur Erläuterung dienen und auch an sich nicht ohne Interesse sein, wenn wir die ausgesprochenen allgemeinen Eigenschaften bei den einfachsten Beispielen, wo der gegebene Curvenbüschel nur vom dritten, vierten und fünften Grad ist, etwas näher betrachten.

A. Bei einem gegebenen Curven-Büschel dritten Grades,  $B(C^3)$ , finden keine Ortscurven  $P_{\frac{1}{2}}$  statt, was auch der Ausdruck  $2(\nu-2)(3\nu-4)$ richtig anzeigt, indem er gleich 0 wird, wenn v = 2 ist; wogegen der Bruch 4 bleibt und die durch den Pol P gehende Curve C<sup>3</sup> anzeigt. Jede der anderen Ortscurven  $P_1^{2m-4}$  wird hier ein Kegelschnitt  $P_1^2$ , und zwar derselbe, welcher schon oben (§ 15) betrachtet und durch  $E^2$  bezeichnet worden. Die inneren Polaren jedes Poles P in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^3)$  bilden einen Kegelschnitt-Büschel  $B(J^2)$  mit 4 Grundpuncten q; dieselben enthalten im Ganzen  $3(3-2)^3 = 3$  Doppelpuncte, von welchen 2(3-2)=2 auf der Geraden  $G_{\infty}$  liegen, und einzelne Doppelpuncte zweier besonderen Polaren  $J_1^2$  sind, der dritte dagegen liegt im Pol P selbst und ist Doppelpunct der besonderen Polare  $J_0^2$ , welche der durch P gehenden Curve  $C^3$  entspricht. Jede der beiden Polaren  $J_1^2$ besteht aus zwei parallelen Geraden J und  $J_1$ , die gleich weit vom Pol P abstehen, und die Polare  $J_{\bullet}^{2}$  besteht aus zwei sich in P schneidenden Geraden (Sehnen) S und S, (§ 15). Demnach sind die 4 Grundpuncte q des Büschels Polaren  $B(J^2)$  allemal die Ecken eines Parallelogramms, welches die Geraden S und  $S_i$  zu Diagonalen und die zwei Paar Geraden J und  $J_1$  zu Gegenseiten hat; und die zu dem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^3)$  gehörige Schaar Orts-Kegelschnitte  $S(P_1^2)$  erfüllt die ganze Ebene doppelt, so dass durch jeden Punct P je zwei Kegelschnitte P; gehen.

B. Bei einem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^4)$  sind die zugehörigen Ortscurven  $P_2^x$  vom zehnten Grad und sechsunddreissigster Classe (§ 17), also  $P_2^x = P_2^{10}$ ; die anderen Ortscurven  $P_1^{2m-4} = D^{m-1}$  sind vom vierten Grad  $P_1^4$  und dritter Classe  $D^3$ . Die irgend einem Pol P entsprechenden inneren Polaren bilden einen Büschel  $B(J^3)$  mit 9 Grundpuncten q und haben im Ganzen  $3(4-2)^2 = 12$  Doppelpuncte. Von den 9 Puncten q liegt einer, etwa  $q_0$ , im Pol P selbst und die 8 übrigen bestehen aus 4 Paar Gegenpuncten q und  $q_1$  rücksichtlich des Poles, so dass sie die Endpuncte von 4 gemeinschaftlichen Sehnen S der Polaren  $B(J^3)$  sind. Von den 12 Doppelpuncten liegen 4 auf der Geraden  $G_\infty$  und sind einzelne Doppelpuncte von 4 besonderen Polaren  $J_1^3$ , dagegen sind die 8 übrigen paarweise Doppelpuncte,  $p_2$  und  $p_2^\prime$ , von vier besonderen Polaren

J<sub>2</sub> und zugleich Gegenpuncte in Rücksicht des Poles P. Jede der 4 letzteren Polaren  $J_2^3$  muss aus  $J_2^2+S_2$  bestehen (§ 17), und zwar muss der Kegelschnitt  $J^2$  durch je drei Paar Grundpuncte q und q, und die Doppelschne S, muss durch das jedesmalige vierte Paar gehen, also auf eine der 4 Sehnen S fallen; und da nun das zugehörige Paar Doppelpuncte aus den gegenseitigen Schnitten von  $J^2$  und S, besteht, so liegen also in jeder der 4 Doppelsehnen S, (oder auch der 4S) sowohl ein Paar Doppelpuncte  $p_1$  und  $p_2'$ , als auch ein Paar Grundpuncte q und  $q_1$  des  $B(J^3)$ , sowie auch jede derselben durch den neunten Grundpunct  $q_0$  (oder Pol P) geht. Von den zu dem gegebenen Curven-Büschel B(C')gehörigen zwei Schaaren Ortscurven,  $S(P_1^4)$  und  $S(P_2^{10})$ , bedeckt jede die ganze Ebene vierfach, d. h. durch jeden Punct P der Ebene gehen sowohl 4 Curven  $P_1^4$  als auch 4 Curven  $P_2^{14}$ . Jede Ortscurve P10 hat 9 dreifache Puncte P2 (§ 17); der Ort dieser Puncte rücksichtlich aller Ortscurven  $S(P_1^{10})$  ist eine Curve sechsten Grades P., welche insbesondere auch durch die zu dem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^4)$  gehörigen 27 Doppelpuncte geht.

C. Bei dem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^{\bullet})$  bilden die Polaren jedes Poles P einen Büschel  $B(J^{\bullet})$  mit 16 Grundpuncten q und im Ganzen mit  $3(5-2)^{\circ}=27$  Doppelpuncten; es befinden sich unter denselben 2(5-2)=6 solche,  $J_1^{\bullet}$ , welche einen einzelnen Doppelpunct  $\mathfrak{p}_{\infty}$  auf der Geraden  $G_{\infty}$  haben, und ferner 2(3-2)(3.3-4)=10 solche,  $J_2^{\bullet}$ , welche ein Paar Doppelpuncte  $\mathfrak{p}_{\gamma}$  und  $\mathfrak{p}'_{\gamma}$  haben, die Gegenpuncte rücksichtlich des Poles P sind, und endlich noch eine solche,  $J_2^{\bullet}$ , welche einen einzelnen Doppelpunct im Pol P selbst hat, was zusammen die 27 Doppelpuncte ausmacht. Dem entsprechend gehen also von den zu dem gegebenen Curven-Büschel gehörigen Ortscurven  $S(P_1^{\bullet})$  und  $S(P_2^{\bullet})$  durch jeden

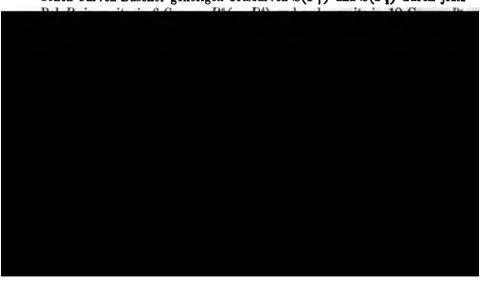

übrigen 4 Paare geht, und wobei die gegenseitigen 4 Schnitte von  $J^2$  und  $J_1^2$  zwei Paar Doppelpuncte  $\mathfrak{p}_2$  und  $\mathfrak{p}_2'$  sind, so dass also diese specielle Polare für zwei Polaren  $J_2^4$  zählt, und dass die ihr entsprechende Ortscurve  $P_2^*$  den Pol P zum Doppelpunct haben muss. — Hierbei kann gefragt werden: a. Welches ist in Bezug auf den gegebenen Curven-Büschel  $B(C^5)$  der Ort des Poles, für welchen die besondere Polare  $J_2^4$  aus  $J^3 + S_2$  besteht? (höchstens vom fünfzigsten Grad). b. Welches ist der Ort des Poles, für welchen eine der 10 Polaren  $J_2^4$  aus  $J^2 + J_1^2$  besteht? oder welches ist der Ort der Doppelpuncte aller Ortscurven  $S(P_2^*)$ ?

In Betreff der obigen allgemeinen Betrachtung sind unter anderen folgende Aufgaben zu stellen:

- 1. Den Grad x der Ortscurve  $P_x^x$  allgemein zu bestimmen, d. h. für jede Basis  $C^m$ .
- 2. Die Enveloppe der zu einem gegebenen Curven-Büschel  $B(C^m)$  gehörigen Schaar Ortscurven  $S(P_x^a)$  zu finden; und
- 3. Die Enveloppe der zu demselben Curven-Büschel gehörigen Schaar Ortscurven  $S(P_1^{2m-4}) = S(D^{m-1})$  zu finden. Hierbei will ich bemerken, dass diese Curvenschaar in der Hinsicht, dass sie  $(m-1)^{\text{ter}}$  Classe ist und durch jeden Punct P der Ebene je 2(m-2) derselben gehen, auffallende Uebereinstimmung mit einem Curven-Büschel gleicher Classe  $B(K^{m-1})$  und mit  $(m-1)^2$  gemeinschaftlichen Tangenten hat, indem auch hier durch jeden Punct der Ebene je 2(m-2)-Curven  $K^{m-1}$  gehen; dagegen sind diese Curven  $K^{m-1}$  vom  $(m-1)(m-2)^{\text{ten}}$  Grad, während jene  $D^{m-1}$  nur vom  $2(m-2)^{\text{ten}}$  Grad, gleich  $P_1^{2m-4}$ , sind. Der  $B(K^{m-1})$  ist durch  $\frac{1}{2}m(m+1)-2$  gegebene Tangenten bestimmt.

#### § 22.

I. Die innere Panpolare kann unter geeigneten Umständen auch in Theile zerfallen, wie aus Folgendem erhellen wird.

Befindet sich unter den Curven des gegebenen Büschels  $B(C^m)$  insbesondere eine solche, etwa  $C_0^m$ , welche einen Mittelpunkt  $C_0$  hat, und wird dieser Mittelpunct als Pol angenommen, so zerfällt die innere Panpolare nothwendig in die Curve  $C_0^m$  und in eine bestimmte Curve  $J_0^{m-1}$ , so dass  $J^{2m-1}$  aus  $C_0^m+J_0^{m-1}$  besteht, und zwar ist dabei die Curve  $J_0^{m-1}$  eine gemeinsame innere Polare aller gegebenen Curven  $B(C^m)$  mit Ausnahme der Curve  $C_0^m$ , mit welcher sie concentrisch ist. Ein solcher Pol  $C_0(=P)$  bedingt aber auch in Rücksicht der ihm entsprechenden äusseren Polaren,  $B(A^{m-1})$ , eine besondere Eigenschaft, nämlich: Dass alle diese Polaren parallele Asymptoten haben, und zwar parallel den Asymptoten jener gemeinsamen inneren Polare  $J_0^{m-1}$ , weil sie mit dieser die Gerade  $G_\infty$  in den nämlichen m-1 Puncten  $a_\infty$ 

schneiden. Die (m-1)(m-2) übrigen gemeinschaftlichen Puncte (Grundpuncte) p des Büschels  $B(A^{m-1})$  müssen daher in einer Curve  $A^{m-2}$  liegen, welche mit  $G_{\infty}$  zusammen eine Curve  $A^{m-1}$  dieses Büschels vertritt, und zwar ist dieselbe die äussere Polare von jener besonderen Curve  $C^{m}_{\bullet}$ . Befindet sich unter den gegebenen Curven  $B(C^{m})$  zugleich noch eine andere, etwa  $C^{m}_{\bullet \bullet}$ , welche einen Mittelpunct  $C_{00}$  hat, so kommen ihr und ihrem Mittelpuncte gleiche Eigenschaften zu. Bewegt sich sodann der Pol P in der durch beide Mittelpuncte gehenden Geraden  $C_{0}$  co, so entspricht ihm in jedem Moment ein Büschel äusserer Polaren  $B(A^{m-1})$  mit  $(m-1)^{2}$  Grundpuncten p, und der Ort aller dieser Puncte p ist eine Curve  $2(m-1)^{\text{ten}}$  Grades  $A^{2m-2}$ , deren Asymptoten mit den Asymptoten der beiden gemeinsamen inneren Polaren  $J^{m-1}_{\bullet}$  und  $J^{m-1}_{\bullet \bullet}$  parallel sind, oder welche mit diesen zwei Curven die Gerade  $G_{\infty}$  in den nämlichen zweimal m-1 Puncten  $a_{\infty}$  schneidet.

Durch Umkehrung ergeben sich folgende Sätze:

- a. Giebt es in der Ebene zweier gegebenen Curven  $m^{m}$  Grades,  $C_1^m$  und  $C_2^m$ , irgend einen solchen Pol  $C_0(=P)$ , dessen innere Polaren in Bezug auf dieselben in eine zusammenfallen,  $J_a^{m-1}$ , so haben alle Curven des durch die zwei gegebenen bestimmten Büschels  $B(C^m)$  für den gleichen Pol die nämliche innere Polare gemein, und so enthält dieser Büschel allemal eine solche besondere Curve  $C_0^m$ , welche den Pol  $C_0$  zum Mittelpunct hat.
- b. Hat eine gegebene Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C_0^m$  einen Mittelpunct  $C_0$ , und nimmt man in derselben  $\frac{1}{2}m(m+3)-1$  Puncte p beliebig an, so gehen durch diese Puncte unzählige Curven desselben Grades,  $B(C^m)$ , welchen rücksichtlich jenes Mittelpunctes, als Pol, eine und dieselbe innere Polare  $J_0^{m-1}$  entspricht
- c. Sind in einer Ebene zwei Curven  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C_{\bullet}^{m}$  und  $C_{\bullet \bullet}^{m}$

enthält. Da nun die innere Panpolare desselben Poles vom  $(2m-1)^{ten}$  Grad ist, so fallen in jede durch P gezogene Gerade G je m-1 Sehnen S, welche im Allgemeinen ebenso vielen verschiedenen Curven oder Systemen  $\Sigma(S)$  angehören werden. Bezeichnet man irgend eine Curve des Büschels durch  $C_1^m$ , ihre Sehnen durch  $\Sigma(S_1)$  und jede der  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Geraden, in welchen die Sehnen liegen, durch  $G_1$ , so fallen in jede  $G_1$  noch m-2andere Sehnen S, die ebenso vielen anderen Curven  $C^m$  angehören, und es entsieht die Frage: Ob in Rücksicht aller  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Geraden  $G_1$  die je m−2 anderen Sehnen S zu den nämlichen m−2 anderen Curven  $C^m$ , oder ob dieselben im Ganzen zu  $\frac{1}{2}m(m-1)\times(m-2)$ verschiedenen Curven  $C^m$  gehören. Z. B. bei einem gegebenen  $B(C^2)$  fällt in jede der 3 Geraden  $G_1$ , in denen die 3 Sehnen  $S_1$  der Curve  $C_1^2$  liegen, noch je eine andere Sehne S', und es ist die Frage, ob diese 3S' einer und derselben, etwa  $C_2^3$ , oder ob sie drei verschiedenen anderen Curven  $C^3$  angehören. Gehörten sie derselben Curve  $C_2^3$  an, so wären alle Curven des Büschels  $B(C^3)$  einander paarweise zugeordnet. Es kann ferner gefragt werden: Welche Relation findet zwischen den 4m(m-1) Sehnen jedes Systemes  $\Sigma(S)$  statt? oder wenn eine derselben gegeben ist, wie sind die übrigen zu finden? Welche Relation findet zwischen verschiedenen Sehnen-Systemen statt?

Hat insbesondere eine der gegebenen Curven  $B(C^m)$ , etwa  $C_o^m$ , einen Mittelpunct  $C_o$ , und wird dieser als Pol P angenommen, wobei die Panpolare  $J^{2m-1} = C_o^m + J_o^{m-1}$  wird, so liegen in jeder Geraden G je  $\frac{1}{2}m$  Sehnen  $S_o$  der Curve  $C_o^m$ , sowie je  $\frac{1}{2}(m-1)$  Sehnen S, welche einzeln anderen Curven  $C^m$  angehören; dabei sind in den Zahlen  $\frac{1}{2}m$  und  $\frac{1}{2}(m-1)$  nur die Ganzen zu zählen. Welche Resultate erhält man, wenn die eben aufgestellten Fragen auf diesen besonderen Fall angewendet werden?

# § 23.

### Allgemeine Bemerkung.

Die Resultate der vorstehenden Untersuchung lassen sich durch Projection in andere, scheinbar allgemeinere umwandeln; was bereits schon oben gelegentlich an einigen Stellen geschehen, an anderen nur bemerkt worden ist. Auch kann fast durchgängig eine entgegenstehende Reihe von Sätzen und Eigenschaften nach dem Princip der Dualität der Raumgestalten gleicherweise entwickelt oder durch Polarisation mittelst eines Hülfs-Kegelschnittes aus dem Obigen hergeleitet werden; welches alles zur Genüge bekannt ist. Eine eigentliche Weiterführung des Gegenstandes gedenke ich später mitzutheilen, wofern mein kränkelnder Zustand mir die zur Ausarbeitung nöthige Kraft und Anstrengung gestattet.

# Einiges über geradlinige Transversalen bei algebraischen Curven.

#### § 24.

In den obigen Betrachtungen kommen bereits viele Sätze über solche Geraden vor, welche eine gegebene Curve unter irgend welchen bestimmten Bedingungen schneiden, und zwar wurde dabei in den meisten Fällen entweder der Ort der Geraden selbst, oder irgend eines in ihr fixirten Punctes, oder es wurden beide Oerter zugleich berücksichtigt, sowie auch andere, davon abhängige Eigenschaften beobachtet. Einige der früheren Fälle sollen hier etwas allgemeiner behandelt und nebstdem noch andere analoge Beispiele hinzugefügt werden. Eine umfassendere Untersuchung über Transversalen bei algebraischen Curven, aus welcher nicht nur alle diese Beispiele, sondern auch ein grosser Theil der obigen Betrachtungen entnommen ist, behalte ich mir für eine andere Gelegenheit vor.

#### § 25.

Eine gegebene Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C^m$  wird von jeder in ihrer Ebene liegenden Geraden oder Transversale S in m Puncten a (reell oder imaginär) geschnitten. Der gemeinsame Schwerpunct solcher m Schnitte (alle gleich schwer gedacht) heisse A; so hat man in Rücksicht dieses Schwerpunctes zunächst folgende Sätze (wovon der erste I. a. allgemein bekannt ist):

l. a. "Wird die Transversale S sich selbst parallel bewegt, so beschreibt ihr Schwerpunct A (d. h. der Schwerpunct ihrer veränderlichen m Schnitte a) irgend eine bestimmte Gerade D, nämlich den der Richtung von S conjugirten Durch-



mit den m-1 übrigen Asymptoten ist; diese Curve hat im Allgemeinen  $\frac{1}{2}$  (m-1) (m-2) Doppeltangenten, welche solche Durchmesser der Basis sind, D, denen zwei verschiedene conjugirte Richtungen entsprechen." Demnach gehen durch jeden Punct P der Ebene im Allgemeinen m-1 Durchmesser D der Basis, oder jeder Punct P ist der Schwerpunct A von m-1 durch ihn gehenden Transversalen S, welche nämlich jenen Durchmessern beziehlich conjugirt sind; liegt der Punct P insbesondere in einer  $A_s$ , so ist diese selbst einer der m-1Durchmesser, und so fällt die ihr conjugirte Transversale S auf sie, und da diese Transversale mit den übrigen, wie zuvor, ihren Schwerpunct in P haben muss, so kann also jeder Punct P in der Asymptote A, als Schwerpunct einer auf ihr liegenden Transversale S angesehen werden; wird P in den im Unendlichen liegenden Punct a der A versetzt, so sind die übrigen m-2 Durchmesser D alle mit  $A_s$  parallel, die ihnen conjugirten m-2 Transversalen fallen sämmtlich auf  $G_{\infty}$  und die der A, conjugirte liegt auf dieser, wie zuvor; liegt endlich P nach beliebiger Richtung in der Geraden G. so sind ebenso alle m-1 Durchmesser nach dieser Richtung parallel und die ihnen conjugirten Transversalen fallen alle auf G.

- c. Da die Basis  $C^m$  von der  $m(m-1)^{\text{ten}}$  Classe ist, so hat sie mit der Curve  $D^{m-1}$  im Ganzen  $m(m-1) \times (m-1)$  Tangenten gemein, d. h. "Die Basis wird im Allgemeinen von m(m-1)(m-1) ihrer Durchmesser berührt;" zu diesen besonderen Durchmessern gehören namentlich die m Asymptoten  $A_i$ , deren Berührungspuncte  $a_{\infty}$  auf  $G_{\infty}$  liegen; die  $m^2(m-2)$  übrigen sollen durch  $D_0$  und ihre Berührungspuncte mit der Basis durch  $d_0$  bezeichnet werden.
- II. a. "Wird eine beliebige Transversale S um irgend einen in ihr liegenden Pol P herumbewegt, so beschreibt ihr Schwerpunct A eine Curve mten Grades, Am, und 2(m—1)ter Classe, welche den Pol zum (m—1)-fachen Punct und in demselben diejenigen m—1 Transversalen, von denen er der Schwerpunct ist (I. b.), zu Tangenten hat, und deren m Asymptoten A, beziehlich den m A, der Basis Cm parallel sind, und zwar sind die beiden vollständigen m-Seite, mA, und mA, ähnlich und ähnlichliegend, haben den Pol P zum Aehnlichkeitspunct und ihre homologen Dimensionen verhalten sich wie 1:m." Somit haben alle solche Curven Am, welchen Polen P sie entsprechen mögen, congruente Asymptoten-m-Seite, mA,; und denkt man sich nebst der gegebenen Basis Cm beliebige

andere Curven  $C_1^m$ ,  $C_2^m$ , ..., welche mit ihr die m  $A_s$  gemein haben, so muss jedem Pol P in Rücksicht aller dieser Curven eine und dieselbe Curve Am entsprechen, und ebenso haben dieselben alle Durchmesser D und deren Enveloppe  $D^{m-1}$  gemein. Unter den Curven  $C_1^m$ , ..., welche mit  $C^m$  die m Asymptoten A. gemein haben, giebt es insbesondere eine solche, etwa  $C_p^m$ , welche den Pol P zum (m-1)-fachen Punct hat, und zwar hat dieselbe in diesem Puncte mit der Curve Am die genannten m-1 Tangenten gemein, so dass ihre respectiven Zweige einander daselbst berühren, oder mit einem Worte: die Curven  $C_p^m$  und  $A^m$  sind ähnlich und ähnlichliegend, haben P zum Aehnlichkeitspunct und ihre entsprechenden Dimensionen verhalten sich wie m:1. — Denkt man sich den Pol P nach irgend einer Richtung ins Unendliche versetzt, so zerfällt die Curve A m in den der Richtung conjugirten Durchmesser D und in einen anderen Theil, welcher ganz im Unendlichen liegt.

b. Da die Ortscurve  $A^m$  durch die im Unendlichen, in  $G_{\infty}$ , liegenden m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis  $C^m$  geht (vermöge der Parallelität der Asymptoten), so müssen die übrigen m(m-1) gemeinschaftlichen Puncte, etwa  $A_1$ , beider Curven in einer Curve  $(m-1)^{\text{ten}}$  Grades,  $A_1^{m-1}$ , liegen. Oder: "Durch jeden Pol P gehen je m(m-1) solche besondere Transversalen  $S_1$  (= S), deren Schwerpuncte  $A_1$  in der Basis selbst liegen, und zwar ihre Schnitte mit irgend einer Curve  $(m-1)^{\text{ten}}$  Grades,  $A_1^{m-1}$ , sind." Liegt der Pol P in der Basis selbst, so wird diese in demselben von der Curve  $A_1^{m-1}$  (m-1)-punctig berührt; die Berührung wird m-punctig, wenn eine jener m-1 Transversalen, welche P zum Schwerpunct haben, auf die Tangente der Basis in P fällt, was jedoch nur für eine bestimmte Zahl (nämlich für  $m(m-1)^2$ ) Pole eintreten kann. Versetzt man den Pol P nach irgend einer Richtung ins Unendliche sa

einem Puncte berührt, so berührt auch die zugehörige Curve  $A_{-}^{m-1}$  im nämlichen Puncte.

c. Bewegt sich der Pol P in irgend einer festen Geraden G, so bilden die ihm in Bezug auf die gegebene Basis  $C^m$  in obigem Sinne (a.) entsprechenden Curven  $A^m$  eine solche Curven-Schaar  $S(A^m)$ , welche ausser den m Puncten a der Basis auch noch den Schwerpunct, etwa  $A_q$ , der Geraden G gemein haben, und welche nebstdem die ganze Ebene dergestalt durchziehen, dass durch jeden beliebigen Punct P im Allgemeinen je m-1 derselben gehen, und dass die Basis in jedem ihrer m Puncte  $a_{\infty}$  von je einer derselben zweipunctig, in ihren m Schnitten mit der Geraden G aber von je einer derselben (m-1)-punctig und ausserdem noch von  $m(m^2-3)$  derselben in je einem anderen Puncte berührt wird. "Zudem haben die  $S(A^m)$  die obige Curve  $D^{m-1}$  (I. b.) zur gemeinsamen Enveloppe, und zwar wird diese von jeder Curve  $A^m$  im Allgemeinen in 2m-3 verschiedenen Puncten berührt; insbesondere giebt es unter denselben 4(m-2) solche, welche die Curve  $D^{m-1}$  in irgend einem Puncte vierpunctig (also nebstdem nur noch in 2m-5 Puncten) berühren." "Ferner ist diese Schaar Curven  $S(A^m)$  so beschaffen, dass irgend eine gegebene Curve qten Grades von q(q+1)(m-1) derselben berührt wird; "also wird insbesondere jede gegebene Gerade von je 2(m-1) derselben berührt.\*)

<sup>\*)</sup> Bewegt sich der Pol P statt in der Geraden G in irgend einer Curve nten Grades G", so hat die ihm entsprechende Curven-Schaar  $S(A^m)$  folgende Eigenschaften: 1°. Sie haben die m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis gemein. 2º. Durch jeden Punct P der Ebene gehen im Allgemeinen n(m-1) Curven  $A^m$ . 3°. Die Basis  $C^m$  wird in jedem der m Puncte  $a_\infty$  von n derselben einfach, in ihren mn Schnitten mit der Curve G" von je einer derselben (m-1)-punctig und ausserdem von  $nm(m^2-3)$  derselben in anderen bestimmten Puncten einfach berührt. 4°. Irgend eine gegebene Curve  $q^{\text{ten}}$  Grades  $Q^q$  wird im Allgemeinen von nq(q+1)(m-1) Curven  $A^m$ berührt. 5°. Die Enveloppe der  $S(A^m)$  besteht im Ganzen:  $\alpha$ ) aus den m Puncten  $a_{\infty}$ ;  $\beta$ ) aus der Curve  $D^{m-1}$  und zwar wird diese, wie oben, von jeder  $A^m$  in 2m-3 Puncten berührt, insbesondere giebt es 4n(m-2)solche Curven Am, welche dieselbe in irgend einem Puncte vierpunctig berühren;  $\gamma$ ) aus der (m-1)(m-2)-fachen gegebenen Curve  $G^n$ ; und endlich 8) aus einer bestimmten Curve mnten Grades, die jedoch von jeder Curve Am im Allgemeinen in nur einem Puncte berührt wird.

Bewegt sich der Pol P in der Basis  $C^m$  selbst, so wird diese (abgesehen davon, dass sie im jedesmaligen Pol von den zugehörigen Curven  $A^m$  und  $A_1^{m-1}$  (b.) schon (m-1)-punctig berührt wird, ausserdem) von  $m(m^3-m^2-m-1)$  Curven  $A^m$  (und zugehörigen  $A_1^{m-1}$ ) berührt, und zwar wird sie von  $m(m-1)^2$  derselben im jedesmaligen Pol selbst (also m-punctig), dagegen von  $m(m-2)(m^2+1)$  derselben in anderen bestimmten Puncten berührt.

Beachtet man, während der Pol P sich in der Geraden G bewegt. die je m-1 Transversalen, von welchen er der Schwerpunct ist (I. b.), so sind dieselben zusammen alle Transversalen, deren Schwerpuncte in G liegen; wird jede derselben durch  $S_g$  bezeichnet, so hat man den Satz:

"Der Ort aller Transversalen  $S_g$ , deren Schwerpuncte A in irgend einer gegebenen Geraden G liegen, ist eine Curve  $m^{\text{ter}}$  Classe  $S_g^m$  und  $2(m-1)^{\text{ten}}$  Grades, welche die Gerade  $G_\infty$  zur (m-1)-fachen Tangente hat, und welche namentlich die Asymptoten  $A_s$  der Basis, sowie auch die Gerade G, und zwar diese in ihrem Schwerpuncte  $A_g$  berührt."

Dieser und der obige erste Satz (a.) sind gewissermassen einander entgegenstehend. Durch Hülfe derselben folgen leicht alle nachstehenden Sätze.

- III. a. "Soll die durch die feste Basis  $C^m$  gezogene Transversale S irgend eine andere gegebene Curve  $n^{\text{ter}}$  Classe  $K^n$  berühren, so ist der Ort ihres Schwerpunctes A eine Curve  $mn^{\text{ten}}$  Grades,  $A^{mn}$ , welche die m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis zu n-fachen Puncten und daher mit jeder A, der Basis je n parallele Asymptoten  $\mathfrak{A}_s$  hat, welche den nach gleicher Richtung gehenden n Tangenten T der Basis in der Art entsprechen, dass die Abstände je zweier zusammengehörigen  $\mathfrak{A}_s$  und T von  $A_s$  sich verhalten wie m-1:m."
- b. "Soll der Schwerpunct A der Transversale S in irgend einer gegebenen Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $G^n$  liegen, so ist ihr Ort eine Curve  $mn^{\text{ter}}$  Classe  $S^{mn}$  und  $n(n-1)(m-1)+2n(m-1)=(m-1)n(n+1)^{\text{ten}}$  Grades, welche die m Asymptoten A, der Basis zu n-fachen und die Gerade  $G_{\infty}$  zur n(m-1)-fachen Tangente hat; ihre n(m-1) Berührungspuncte mit der letzteren sind durch die conjugirten Richtungen derjenigen n-mal m-1 Durchmesser D der Basis bestimmt, welche beziehlich den

die Basis in  $m^2(m-2)$  bestimmten anderen Puncten berührt." Ferner: "Die m(m-2) Berührungspuncte der Curve  $S_1^{m(m-1)}$  mit der Geraden  $G_{\infty}$  werden durch die conjugirten Richtungen derjenigen Durchmesser der Basis angezeigt, welche zu je m-2 mit ihren m Asymptoten  $A_s$  parallel sind (I. b.); die  $m(m-1)^2$  geradlinigen Asymptoten der ersteren (worunter jene m  $A_s$  mit inbegriffen) gehen durch diejenigen Puncte  $d_0$  der Basis, in welchen diese von einzelnen ihrer Durchmesser  $D_0$  berührt wird (I. c.), und zwar hat jede Asymptote die dem jedesmaligen Durchmesser conjugirte Richtung, so dass sie bestimmt ist."

Die Curve  $S_1^{m(m-1)}$  hat mit der Basis  $C^m$  im Ganzen

$$m(m-1)\times m(m-1)$$

Tangenten gemein; daraus könnte man schliessen, dass die Basis ebenso viele solche Tangenten, etwa  $S_1^{\circ}$ , habe, deren Schwerpuncte  $A_1$  in ihr selbst liegen; allein es verhält sich nicht genau so. Sondert man zunächst die m Asymptoten  $A_2$  der Basis, wovon jede für m, also alle für  $m^2$  gemeinschaftliche Tangenten zählen, ab, so bleiben noch

$$(m-2)m^3$$

solche gemeinschaftliche Tangenten  $S_1^{\circ}$  übrig, deren Berührungspuncte, etwa  $a_2$ , mit der Basis nicht im Unendlichen liegen, und in Rücksicht dieser entsteht nun die Frage: "Bei wievielen derselben fällt der Schwerpunct  $A_1$  mit dem Berührungspuncte  $a_2$ , und bei wievielen fällt er mit einem der m-2 Schnitte  $a_1$ , zusammen?" Da im Berührungspuncte  $a_2$  zwei der mSchnitte  $a_1$  vereinigt sind, so habe ich die Wahrscheinlickkeit beider Fälle nach dem Verhältniss von

$$2:m-2$$

angenommen,\*) woraus sich ergiebt, dass von den  $(m-2)m^3$  Tangenten  $S_1^*$  der Schwerpunct  $A_1$ 

(1)  $2(m-2)m^2$ -mal in  $a_2$ ; und (2)  $(m-2)^2m^2$ -mal in einem  $a_1$  liegen muss. Wenn aber der Schwerpunct  $A_1$  im Berührungspunct  $a_2$  liegt, so muss die Curve  $S_1^{m(m-1)}$  daselbst nothwendig die  $S_1^n$  und somit auch die Basis  $C^m$  berühren, so dass also  $S_1^n$  in diesem Falle (als Berührungs-Tangente) für zwei gemeinschaftliche Tangenten zählt, im Sinne von § 17 eine  $S_2^n$  ist, und folglich der Schwerpunct  $A_1$  nur halb so oft, als eben angegeben worden (1), also nur

$$(1*) (m-2)\dot{m}^2 - \text{mal in } a_n$$

<sup>\*)</sup> Einen strengen Beweis für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Annahme überlasse ich Anderen. Für m=3 und m=4, d. h. für die Basen  $C^3$  und  $C^4$  stimmt die Annahme mit der Wahrheit überein.

fällt. Danach reduciren sich die  $(m-2)m^2$  Tangenten  $S_1^{\bullet}$  auf  $(m-2)(m-1)m^2$ ,

und mit diesen verhält es sich so:

"Die gegebene Basis  $C^m$  hat im Allgemeinen ausser den Asymptoten

- a)  $(m-2)m^2$  solche Tangenten, deren Schwerpunct  $A_1$  mit dem Berührungspunct  $a_2$  zusammenfällt; und
- b)  $(m-2)^2m^2$  solche Tangenten, deren Schwerpunct  $A_1$  in einem ihrer m-2 Schnitte  $a_1$ , liegt. \*\*)

Uebrigens verhält es sich mit den m Asymptoten  $A_s$  ebenso. Da jede  $A_s$  für m gemeinschaftliche Tangenten zählt, so müssen auch m Schwerpuncte  $A_1$  in ihr und zugleich in der Basis  $C^m$  liegen; und zwar vertheilen sich dieselben nach dem Verhältniss von 2:m-2, nämlich 2 sind im Berührungspuncte  $a_s$  ( $=a_{\infty}$ ) vereinigt, woselbst sich zugleich die beiden Curven berühren, und die m-2 anderen fallen in die m-2 Schnitte a von  $A_s$  und  $C^m$ .

Somit findet für die gesammten m(m-1).m(m-1) gemeinschaftlichen Tangenten  $S_i^*$  dieselbe Reduction und Vertheilung statt; nämlich sie reduciren sich auf

$$m(m-1)^3$$
,

und von diesen liegt der Schwerpunct A,

(a.)  $m(m-1)^2$ -mal in  $a_2$ ; und ( $\beta$ .)  $m(m-2)(m-1)^2$ -mal in  $a_1$ . Hierbei und mehr noch oben (I. b.) stellt sich für die Asymptote  $A_s$  das Eigenthümliche heraus, dass ihr Schwerpunct, d. h. der Schwerpunct ihrer m gemeinschaftlichen Puncte a mit der Basis  $C^m$ , unbestimmt ist, in ihr liegen kann, wo man will; wogegen bei jeder mit  $A_s$  parallelen Transversale S der Schwerpunct bestimmt, nämlich im Unendlichen, in  $a_\infty$ , liegt. Dies erklärt sich einfach aus dem Umstande, dass man sich bei  $A_s$  die zwei in ihrem Berührungspuncte  $a_s$  vereinigten Puncte, etwa  $a_\infty$  und  $a_\infty'$ , nach entgegengesetzten Richtungen im Unend-

 $a_{\infty}$  der Basis zu  $(m^2-m-1)$ -fachen Puncten hat, und zwar mit dem einen Zweige daselbst die Basis berührt, dagegen mit den  $m^2-m-2$  übrigen schneidet, und welche ferner die Basis in den nämlichen vorgenannten  $(m-2)m^2$  Puncten  $a_2$  berührt und in den  $(m-2)^2m^2$  Puncten  $a_1$  schneidet (IV.). Danach hat die Ortscurve mit der Basis deren m Asymptoten  $a_2$  gemein, aber mit jeder  $a_2$  noch  $a_2$  andere Asymptoten  $a_3$  parallel, welche den mit derselben  $a_4$  parallelen  $a_2$  and  $a_4$  parallelen  $a_4$  parallelen paral

VI. "Der Ort der Schwerpuncte  $A_d$  aller Durchmesser Dder gegebenen Basis  $C^m$ , dieselben als S angesehen, ist (ausser den Asymptoten der Basis) eine Curve  $m(m-2)^{ten}$ Grades,  $A_d^{m(m-2)}$ , welche die m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis zu (m-2)fachen Puncten und daher mit jeder  $A_n$  der letzteren je m-2parallele Asymptoten A, hat, die den mit derselben A, parallelen m-2 Durchmessern D (I. b.) in der Art entsprechen, dass die Abstände der zusammengehörigen A, und D von A, sich verhalten wie m-1:m; und welche ferner die Enveloppe aller Durchmesser, die Curve  $D^{m-1}$ , in denselben Puncten  $a_0$ berührt, in welchen diese von den m Asymptoten A, der Basis berührt wird (I. b.). "Die  $m(m-2) \times m$  gemeinschaftlichen Puncte der Curven  $A_d^{m(n-2)}$  und  $C^m$  sind die Schwerpuncte  $A_d$  ebenso vieler Durchmesser der letzteren; und da m(m-2) derselben in die m Puncte  $a_m$  fallen, so zeigen die m(m-1)(m-2) übrigen die Zahl derjenigen Durchmesser an, deren Schwerpuncte in der Basis, aber nicht im Unendlichen liegen. Dasselbe Resultat ergiebt sich auch, wenn man die  $m(m-1)^2$  gemeinschaftlichen Tangenten der Curven  $S_1^{m(m-1)}$  (IV.) und  $D^{m-1}$  berücksichtigt; denn werden von diesen die (m-1)-fach gezählten Asymptoten A, weggelassen, so sind die m(m-1)(m-2) übrigen gerade die genannten Durchmesser. Also:

"Die gegebene Basis  $C^m$  hat im Allgemeinen m(m-1)(m-2) solche Durchmesser, deren Schwerpuncte in ihr selbst, aber nicht im Unendlichen liegen, und durch diese Schwerpuncte können Čurven  $(m-1)(m-2)^{\text{ten}}$  Grades gehen."

In Betracht der Durchmesser D und ihrer Enveloppe  $D^{m-1}$  ist noch der folgende Satz hinzuzufügen:

"Wird durch denjenigen Punct  $a_0$ , in welchem jeder Durchmesser D der Basis  $C^m$  die Enveloppe  $D^{m-1}$  berührt, die dem Durchmesser conjugirte Transversale  $\mathfrak{S}(=S)$  gezogen, so ist ihr Ort eine Curve  $(2m-3)^{\text{ter}}$  Classe,  $\mathfrak{S}^{2m-3}$ , und  $4(m-2)^{\text{ten}}$ 

Grades, welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur 2(m-2)-fachen Tangente hat und namentlich auch die m Asymptoten der Basis berührt."

VII. Werden die vorstehenden Sätze auf die einfachsten Basen,  $C^3$  und  $C^4$ , bezogen, so ergeben sich noch viele Folgerungen aus denselben; wie z. B. die nachstehenden.

a. Für die Basis  $C^*$  sind die meisten Sätze bereits schon oben (§ 15) unter anderem Gesichtspuncte betrachtet worden; hier soll nur noch Einiges bemerkt werden. Nach (IV.) soll die Ortscurve Si die Basis C' in  $(3-2)3^2=9$  Puncten a, berühren, welche zugleich die Schwerpuncte  $A_1$  der zugehörigen Tangenten  $S_1^{\circ}$  sind; und ferner soll von  $(3-2)^2 \cdot 3^2 = 9$ anderen Tangenten S,o der Schwerpunct A, zugleich im (einzigen) Schnittpuncte a, derselben liegen. Diese 2 mal 9 Tangenten S. reduciren sich aber auf die 9 Wendetangenten 23 der C3, so dass in jedem Wendepunct m ein a, und ein a, zugleich liegen (vergl. § 15,  $\Pi$ . 2) — Nach (V.) ist der Ort der Schwerpuncte A, aller Tangenten S, eine Curve fünfzehnten Grades  $A_{\alpha}^{15}$ , welche die drei Puncte  $a_{\infty}$  der Basis  $C^{2}$  zu fünffachen Puncten hat und daselbst mit je einem Zweige die Basis berührt, so dass sie mit dieser daselbst 18 Puncte gemein hat und sie nebstdem in ihren 9m dreipunctig berührt, also mit ihr die 923 gemein hat. Der Schwerpunct  $A_0$  jeder Tangente  $S_0$  liegt im ersten Drittels-Punct vom Berührungspuncte aus. Die Mitte jeder Tangente So heisse M. Der Ort aller M ist ebenfalls eine Curve fünfzehnten Grades M15, welche die 3 Puncte a zu fünffachen Puncten hat, mit dem einen Zweige daselbst die C3 berührt und mit dieser nebstdem die 9m und zugehörigen 923 gemein hat. Daher folgt: "In der Ebene einer Curve dritten Grades C' giebt es im Allgemeinen 120 solche Puncte P (ausser den  $3a_{\infty}$  und 9m), wovon jeder  $A_{\alpha}$  und M zugleich, d. h. der Drittels- oder Schwerpunct einer und die Mitte einer anderen Tangente angleich ist " Nach (VI) jet der Ort der

welche mit der Basis ausser deren Asymptoten  $(4-2)4^3 = 128$  Tangenten S; gemein hat, aber von denen 32 Paare zusammenfallen, nur 32 Tangenten S, bilden, bei welchen der Schwerpunct A, im Berührungspuncte a, liegt, und über welche das Weitere bereits oben (§ 17) steht; wogegen bei den  $(4-2)^2$ .  $4^2 = 64$  übrigen  $S_1^{\circ}$  der Schwerpunct A, sich in einem der zwei Schnitte, a oder  $a_1$ , befindet. Bezeichnet man den Berührungspunct jeder der letzteren Tangenten durch α und die zwei Schnitte durch  $\beta$  und  $\gamma$  und nimmt an, der Schwerpunct A, liege in β, so muss β zwischen α und γ liegen, und zwar muss die Strecke  $\beta \gamma = 2\beta \alpha$  sein. Also: "Eine beliebige Curve vierten Grades C<sup>4</sup> hat im Allgemeinen 64 solche Tangenten, bei denen die beiden Schnitte β und γ auf gleicher Seite vom Berührungspuncte α liegen, und wobei der eine Schnitt gerade dreimal so weit vom Berührungspunct abliegt, wie der andere,  $\alpha \gamma = 3\alpha \beta$ ." Durch die 64 Puncte a, (oder β) können Curven sechzehnten Grades gehen. — Die Schwerpuncte  $A_o$  aller Tangenten  $S_o$  der  $C^4$  liegen in einer Curve vierundvierzigsten Grades (V.). Der Ort der Schwerpuncte  $A_d$  aller Durchmesser D ist eine Curve achten Grades  $A_d^{\bullet}$ , welche die 4 Puncte a<sub>∞</sub> und die drei Schnitte der drei Paar conjugirten Durchmesser der Basis (§ 17) zu Doppelpuncten hat. Es giebt (ausser den 4A<sub>s</sub>) 24 solche Durchmesser D, deren Schwerpuncte  $A_d$  in  $C^4$  selbst liegen, und durch die 24  $\Lambda_d$  können Curven sechsten Grades gehen (VI.).

Bemerkung. Durch Projection erhalten die vorstehenden Sätze ein allgemeineres Ansehen; nämlich an die Stelle des betrachteten Schwerpunctes tritt ein "mittlerer harmonischer Punct", welcher übrigens auf die Art zu bestimmen ist, wie bereits *Poncelet* in seiner interessanten Abhandlung "sur les centres de moyennes harmoniques" (Bd. 3. S. 213 d. Crelle'schen Journ.) gezeigt hat.

#### § 26.

I. Die m Schnitte a, b, c, d, .... der Basis  $C^m$  und irgend einer Transversalen S begrenzen in der letzteren  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Strecken ab, ac, ad, ...., bc, bd, ...., cd, ....; die Mitte jeder Strecke heisse Q. Jede Strecke ist rücksichtlich ihrer Mitte eine einfache Schne, etwa s (statt S) (§ 13), und somit liegen in jeder Transversale S im Allgemeinen  $\frac{1}{2}m(m-1)$  einfache Schnen s und ebenso viele Mitten Q. Wenn insbesondere S die Basis berührt, so liegt eine Mitte Q im Berührungspunct, etwa (ab), und m-2 Paare fallen zusammen. Ist ferner insbesondere S einer Asymptote  $A_s$  der Basis parallel, so hat man sich m-1 Puncte Q als in  $a_\infty$  liegend zu denken; und fällt S auf  $A_s$ , so liegen 2(m-2) Puncte Q in  $a_\infty$ , ein anderer Punct Q aber, nämlich die Mitte der im Berührungspuncte  $a_\infty$  ver-

cinigten zwei Puncte a und b, bleibt hierbei unbestimmt, er kann jeder beliebige Punct in A, sein (vergl. § 25, IV.); die noch übrigen  $\frac{1}{2}(m-2)(m-3)$  Puncte Q sind bestimmt, wie zuvor. Wird S ins Unendliche versetzt, soll  $S = G_{\infty}$  sein, so sind die Puncte Q unbestimmt, weil die Richtung von  $G_{\infty}$  unbestimmt ist; sobald aber die Richtung von  $G_{\infty}$  festgestellt wird, so sind auch alle  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Puncte Q bestimmt, nämlich durch Hülfe der m Asymptoten A, der Basis. Diese Unbestimmtheit der Richtung von  $G_{\infty}$  bewirkt, dass jeder nach irgend einer gegebenen Richtung in  $G_{\infty}$  liegende Punct  $Q_{\infty}$  nach Belieben als die Mitte von jeder durch die Puncte  $a_{\infty}$ ,  $b_{\infty}$ ,  $c_{\infty}$ ,  $d_{\infty}$ , .... begrenzten  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Strecken angesehen werden kann. — Mit Bezug auf alle diese Umstände hat man folgende Sätze:

II. a. "Wird die beliebige Transversale S sich selbst parallel bewegt, so beschreiben ihre  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Mitten Q insgesammt eine Curve  $\frac{1}{2}m(m-1)^{\text{ten}}$  Grades,  $Q^{\frac{1}{2}m(m-1)}$ , und  $m(m-1)(m-2)^{\text{ter}}$  Classe, welche  $\frac{1}{8}m(m-1)(m-2)(m-3)$  Doppelpuncte  $Q_{2}$ , sowie m(m-1) auch die Basis berührende (m-2)-fache Tangenten hat, und deren Asymptoten As beziehlich durch die  $\frac{1}{4}m(m-1)$  gegenseitigen Schnitte der m Asymptoten A, der Basis gehen und zu diesen mit der Richtung von S zugeordnet harmonisch sind, so dass, wenn etwa A. und B. zwei Asymptoten der Basis sind, welche dieselbe in  $a_{\infty}$  und  $b_{\infty}$  berühren und irgend eine der parallelen Transversalen S in  $a_1$  und  $b_1$  schneiden, dass dann die aus dem Schnitte  $A_iB_i$  durch die Mitte  $Q_i$  der Strecke  $a_ib_i$  gezogene Gerade A, eine Asymptote der Ortscurve ist und sie in der Mitte  $Q_{\infty}$  der Strecke  $a_{\infty}b_{\infty}$  berührt." Uebrigens werden alle anderen Tangenten der Ortscurve durch eine gleiche Construction erhalten. Denkt man sich in irgend zwei Schnitten, etwa a und b, von S und C<sup>m</sup> die Tangenten A und B der letzteren, so berührt die aus

gemeinen je  $\frac{1}{4}m(m-1)$  derselben gehen."\*) Während die Transversale S ihre Richtung ändert, drehen sich die  $\frac{1}{4}m(m-1)$  Asymptoten  $\mathfrak{A}_s$  der veränderlichen Curve  $Q^{\frac{1}{4}m(m-1)}$  um die festen Schnittpuncte der m Asymptoten  $A_s$  der Basis und bilden ebenso viele unter sich projectivische Strahlenbüschel, welche theils perspectivisch, theils schief liegen, also theils perspectivische Durchschnitte G haben und theils Kegelschnitte  $K^2$  erzeugen; nämlich jeder Strahlbüschel ist mit 2(m-2) anderen perspectivisch und mit  $\frac{1}{4}(m-2)(m-3)$  befindet er sich in schiefer Lage. Die genannten G und  $K^2$  haben unter sich ebenfalls mannigfaltige Beziehungen, welche jedoch hier ausser Acht gelassen werden.

III. a. "Wird die Transversale S um einen in ihr beliebig gewählten Pol P herumbewegt, so beschreiben die  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Mitten Q eine Curve  $m(m-1)^{\text{ten}}$  Grades  $Q^{m(m-1)}$  und  $(m-1)^2m^{\text{ter}}$  Classe, welche den Pol P zum  $\frac{1}{2}m(m-1)$ -fachen Punct und nebstdem noch  $\frac{3}{2}m(m-1)(m-2)(m-3)$  Doppelpuncte  $Q_2$  hat, sowie ferner in jedem der m Puncte  $a_\infty$  der Basis  $C^m$  sich selbst (m-1)-mal berührt, so dass sie nur m Asymptoten  $A_s$ , hat, aber jede derselben (m-1)-fach zu zählen ist, und zwar sind diese Asymptoten beziehlich den Asymptoten  $A_s$  der Basis parallel und liegen halb so weit vom Pol ab wie diese, so dass also die beiden Asymptoten-m-Seite,  $mA_s$  und  $mA_s$ , ähnlich sind, den Pol P zum Aehnlichkeitspunct haben und ihre entsprechenden Dimensionen sich verhalten wie 1:2." "Liegt der Pol P insbesondere in der Basis selbst, so zerfällt die Ortscurve in zwei Theile  $Q^m+Q^{m(m-2)}$ . Die Curve

Berührungen zählte, und somit müsste der andere Theil,  $Q_0^{m(m+1)(m-2)}$ , von jeder Curve  $Q_0^{\frac{1}{2}m(m-1)}$  in  $\frac{1}{2}m(m-1)(2m-3)$  Puncten berührt werden.

Für die Basis  $C^3$  bestände  $E^2$  nur allein aus  $Q_0^{13}$  (§ 15, IV.) und diese würde von jeder  $Q^3$  in 9 Puncten  $Q_0$  berührt.

Für die Basis  $C^4$ , wo  $Q_2^z = Q_2^{10}$  (§ 17), wäre  $E^z = 2Q_2^{10} + Q_0^{40}$ , und jede Curve  $Q_0^c$  hätte 3 Doppelpuncte  $Q_2$  in  $Q_2^{10}$  und berührte die Curve  $Q_0^{40}$  in 30 Puncten  $Q_0$ .

<sup>\*)</sup> Diejenigen Puncte P, durch welche eine Curve weniger geht, liegen in der Enveloppe  $E^z$  der Curven-Schaar, welche von jeder der letzteren in  $\frac{1}{4}m^2(m-1)^2$  Puncten berührt wird. Woraus besteht diese Enveloppe  $E^z$ , oder welche Eigenschaften hat dieselbe? — Besteht sie nicht aus zwei getrennten Theilen, nämlich 1) aus dem Ort aller Doppelpuncte  $Q_2$  der Curven-Schaar, etwa aus einer Curve  $x^{\text{ten}}$  Grades  $Q_2^x$ , und zwar diese doppelt genommen; und 2) aus dem Ort der Mitten  $Q_0$  aller derjenigen einfachen Sehnen  $\mathfrak S$  der Basis, welche die Berührungspuncte paralleler Tangenten der letzteren verbinden (vergl. § 15, IV. u. § 21, I.), [welchen Ort ich als vom  $m(m+1)(m-2)^{\text{ten}}$  Grade, als  $Q_0^{m(m+1)(m-2)}$  gefunden habe]? Demnach bestände die Enveloppe  $E^z$  aus  $2Q_1^x + Q_0^{m(m+1)(m-2)}$ , und jede Curve  $Q_1^{\frac{1}{2}m(m-1)}$  der obigen Schaar hätte  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)$  Doppelpuncte  $Q_2$  in  $Q_2^x$ , was für

 $<sup>\</sup>frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)$ 

 $Q^m$  ist der Basis ähnlich und mit ihr ähnlich liegend; beide berühren einander im Pol P, der ihr Aehnlichkeitspunct ist, und ihre entsprechenden Dimensionen verhalten sich wie 1:2; so dass also ihre Asymptoten parallel sind und nach diesem Verhältniss vom Pol abstehen. Die andere Curve  $Q^{m(m-2)}$  hat den Pol zum  $\frac{1}{2}(m+1)(m-2)$ -fachen Punct, sowie die m Asymptoten  $\mathfrak{A}$ , der ersten Curve  $Q^m$  zu (m-2)-fachen Asymptoten; und nebstdem hat sie noch

$$\frac{1}{8}(3m+1)(m-2)(m-3)(m-4)$$

Doppelpuncte  $Q_2$ ."

b. Soll die Ortscurve  $Q^{m(m-1)}$  durch irgend einen gegebenen Punct  $\mathfrak{P}$  gehen und ihren Pol P in einer gegebenen Geraden G haben, so finden  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Lösungen statt. Oder: Bewegt sich der Pol P in einer festen Geraden G, so ist die ihm entsprechende Curven-Schaar  $S(Q^{m(m-1)})$  so beschaffen, dass durch jeden Punct  $\mathfrak{P}$  der Ebene im Allgemeinen je  $\frac{1}{2}m(m-1)$  derselben gehen, und dass jede gegebene Gerade G von je  $m(m^2-3)$  derselben berührt wird. Die Enveloppe dieser Curven-Schaar enthält dieselben Bestandtheile, wie die vorige (II. b. Note), aber ausserdem noch verschiedene andere Theile.

IV. Die in den vorstehenden Sätzen genannten Doppelpuncte  $Q_2$  (H. a. u. III. a.) zeigen diejenigen Transversalen S an, in welchen von den  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Strecken irgend zwei, etwa ad und bc, dieselbe Mitte  $Q_2$  haben, und somit nach der früheren Erklärung und Bezeichnung eine durch den jedesmaligen Pol P gehende Doppelsehne  $S_2$  bilden. Daher:

a. "Der Ort aller Doppelsehnen  $S_2$  einer gegebenen Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C^m$  ist eine Curve  $\frac{3}{8}m(m-1)(m-2)(m-3)^{\text{ter}}$  Classe  $S_2^{\frac{3}{8}m(m-1)(m-2)(m-3)}$ .

welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)$ -fachen, so-

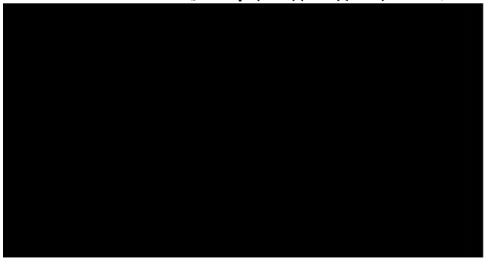

meinen  $\frac{3}{8}m(m-1)(m-2)(m-3)$  Doppelsehnen  $S_2$ ; liegt der Pol in  $G_{\infty}$ , so sind nur noch ein Drittel derselben wahrnehmbar, indem die übrigen auf  $G_{\infty}$  fallen. Liegt der Pol P irgendwo in der Basis, so ist er selbst ein Endpunct, etwa a, von  $\frac{1}{2}(2m+1)(m-2)(m-3)$  Doppelsehnen, deren Mitten  $Q_2$  in der obigen Ortscurve  $Q^m$  liegen (III, a.), sowie auch in einer anderen Curve  $(m-1)(m-3)^{\text{ten}}$  Grades, welche die  $Q^m$  im Pol  $\frac{1}{2}(m+2)(m-3)$ -punctig berührt.

b. "Der Ort der Mitten  $Q_2$  aller Doppelsehnen  $S_2$  der gegebenen Basis  $C^m$  ist eine Curve  $\frac{1}{4}m(m+1)(m-2)(m-3)^{\text{ten}}$  Grades

$$Q_{\frac{1}{4}m(m+1)(m-2)(m-3)}^{\frac{1}{4}m(m+1)(m-2)(m-3)},$$

welche die Asymptoten A. der Basis zu vielfachen

$$[\frac{1}{2}(m-2)(m-3)-fachen?]$$

Asymptoten hat und die Gerade  $G_{\infty}$  nebstdem in denselben Puncten schneidet, in denen diese von der Ortscurve der  $S_2$  berührt wird, und welche ferner insbesondere auch durch die Mitten der Doppeltangenten der Basis geht."

Liegt von den  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Mitten Q einer Transversale S irgend eine, die  $Q_1$  heissen soll, in der Basis selbst (ohne dass die zugehörige Strecke gleich O ist), z. B. liegt die Mitte  $Q_1$  der Strecke ac im Schnitt b, und wird dabei, wie früher (§ 15, II.), die Transversale oder die einfache Sehne ac durch  $S_1$  bezeichnet, so ergiebt sich durch die obigen Sätze ferner leicht der folgende Satz:

c. "Der Ort aller einfachen Sehnen  $S_1$  der gegebenen Basis  $C^m$ , deren Mitten  $Q_1$  in der Basis selbst liegen, ist eine Curve  $m(m-1)(m-2)^{\text{ter}}$  Classe

$$S_1^{m(m-1)(m-2)}$$

welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)$ -fachen Tangente, sowie auch die m Asymptoten  $A_s$  der Basis zu 2(m-2)-fachen Tangenten und zu (m-2)-fachen Asymptoten hat, und welche die Basis in ihren 3m(m-2) Wendepuncten berührt." Die Richtungen, nach welchen die Berührungspuncte dieser Curve und der Geraden  $G_{\infty}$  liegen, sind gleicherweise durch die Asymptoten der Basis bestimmt, wie früher bei der Basis  $C^3$  (§ 15, II. 5); nämlich die in jedem durch irgend drei Asymptoten der Basis  $C^m$  gebildeten Dreiecke aus den Ecken durch die Mitten der Gegenseiten gezogenen drei Strahlen sind nach drei jener Berührungspuncte gerichtet. Ebenso ist der Berührungspunct, s, jeder Sehne  $S_1$  mit der Ortscurve hier auch durch dieselbe einfache Construction zu finden, wie dort (§ 15, II. 7). — Durch jeden beliebigen Pol P gehen m(m-1)(m-2) Sehnen  $S_1$ ; ihre m(m-1)(m-2) Mitten  $Q_1$  liegen allemal in irgend einer Curve  $(m-1)(m-2)^{ten}$ 

Grades  $Q^{(m-1)(m-2)}$ . Liegt der Pol P in der Basis selbst, so ist er einerseits die Mitte  $b = Q_1$  von  $\frac{1}{2}(m+1)(m-2)$  Sehnen  $ac = S_1$ und andererseits ein Endpunct a von (m+1)(m-2) anderen Sehnen  $S_i$ ; die (m+1)(m-2) Mitten der letzteren liegen in der obigen Curve  $Q^m$  (III. a.), welche die Basis in P berührt. Liegt ferner der Pol P im Unendlichen, in  $G_{\infty}$ , so sind nur noch  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)$ Sehnen  $S_1$  wahrnehmbar (indem ebenso viele auf  $G_{\infty}$  fallen), und durch ihre Mitten  $Q_1$  können Curven  $Q_1^{(m-1)(m-2)}$  gehen. Bewegt sich Pin der Geraden  $G_{\infty}$ , so entsteht eine Curven-Schaar  $S(Q_{m-1}^{(m-1)(m-2)})$ . So oft eine dieser Curven die Basis berührt, wobei zwei der genannten Sehnen  $S_1$  in eine,  $S_1^{\bullet}$ , zusammenfallen, ist diese eine Asymptote der Curve  $S_1^{m(m-1)(m-2)}$  und berührt sie im entsprechenden Pol P; zudem hat jede solche Sehne S, die Eigenschaft, dass die in ihren Endpuncten a, c und in ihrer Mitte b an die Basis gelegten Tangenten A, C und B sich in irgend einem Puncte \$\mathbf{R}\$ treffen. — 1) Welche Enveloppe hat die Curven-Schaar  $S(Q^{\frac{1}{2}(m-1)(m-2)})$ ? 2) Von welchem Grade ist die Curve  $S_{-}^{m(m-1)(m-2)}$ ?

V. Es folgt weiter:

a. "Der Ort aller Transversalen S in Bezug auf die gegebene Basis  $C^m$ , welche eine ihrer Mitten Q in einer gegebenen Geraden G haben, oder schlechthin, der Ort aller einfachen Sehnen ab = S, deren Mitten in der gegebenen Geraden G liegen, ist eine Curve  $m(m-1)^{\text{ter}}$  Classe  $S^{m(m-1)}$ 

und  $m(m^2-3)^{\text{ten}}$  Grades, welche die Geraden G und  $G_{\infty}$  zu  $\frac{1}{2}m(m-1)$ -fachen Tangenten, sowie zudem noch

 $\frac{1}{4}m(m+1)(m-2)(m-3)$ 

Doppeltangenten hat, und welche insbesondere auch die m Asymptoten der Basis nebst deren m Tangenten in ihren

cherweise sind die Tangenten der Ortscurve in ihren m(m+1)(m-2)

Schnitten mit der Geraden  $G_{\infty}$ , also ihre geradlinigen Asymptoten, solche Sehnen ab, in deren Endpuncten die Tangenten an die Basis sich auf der Geraden G treffen, so dass also in diesem Betracht zwischen G und  $G_{\infty}$  Reciprocität stattfindet.

- b. "Der Ort aller derjenigen Transversalen S der gegebenen Basis  $C^m$ , welche eine ihrer Mitten Q in einer gegebenen Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $G^n$  haben, ist eine Curve  $nm(m-1)^{\text{ter}}$  Classe, welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur  $\frac{1}{2}nm(m-1)$ -fachen Tangente hat, und von welcher ferner angegeben werden kann, wieviele Doppeltangenten sie habe, wie oft sie die Curven  $C^m$  und  $G^n$  berühre, u. s. w."
- c. "Der Ort der  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Mitten Q derjenigen Transversale S der Basis  $C^m$ , welche eine gegebene Curve  $n^{ter}$  Classe  $K^n$  berührt, ist eine Curve  $nm(m-1)^{ten}$  Grades, welche mit jeder der m. Asymptoten der Basis n parallele, aber zugleich (m-1)-fache Asymptoten hat, u. s. w."
- d. "Der Ort der Mitten  $Q_0$  aller solchen einfachen Sehnen  $ab = \mathfrak{S}$  der Basis  $C^m$ , in deren Endpuncten a, b die Tangenten A, B parallel sind, oder der Ort desjenigen Poles  $Q_0$ , dessen innere Polare  $J^{m-1}$  die Basis in irgend zwei Puncten a, b berührt (§ 21, I.), ist eine Curve  $m(m+1)(m-2)^{ten}$  Grades

$$Q_{a}^{m(m+1)(m-2)}$$
,

welche die Basis in ihren 3m(m-2) Wendepuncten berührt und ihre mPuncte  $a_{\infty}$  zu (m+1)(m-2)-fachen Puncten, also mit jeder  $A_{\bullet}$  der Basis ebenso viele parallele Asymptoten hat, die beziehlich in der Mitte zwischen  $A_{\bullet}$  und den mit ihr parallelen Tangenten der Basis liegen." Demzufolge giebt es im Allgemeinen  $m(m-2)(m^2-7)$  solche Sehnen  $\mathfrak{S}$ , welche ihre Mitte  $Q_{\circ}$  in der Basis selbst, aber weder in einem der Puncte  $a_{\infty}$  noch in einem Wendepunct derselben haben. (Für m=3 kommt  $6\mathfrak{S}$  oder  $6Q_{\circ}$ , wie § 15, IV.) Hier entsteht die Frage: Welches ist der Ort,  $\mathfrak{S}^x$ , aller Sehnen  $\mathfrak{S}^{*}$ . Der Berührungspunct jeder Sehne  $\mathfrak{S}$  mit der Ortscurve  $\mathfrak{S}^x$  ist übrigens durch dieselbe einfache Bedingung bestimmt, wie oben (§ 15, IV.) bei der Basis  $C^2$ .

VI. Der Ort der Mitten Q aller Transversalen S, welche die Basis  $C^m$  berühren, also aller Tangenten der letzteren, zerfällt in drei Theile, wovon der eine die Basis selbst ist und nur die im Berührungspunct, etwa  $a_0$ , liegende eine Mitte enthält; dagegen enthält ein anderer Theil

<sup>\*)</sup> Bei einem Versuch, diesen Ort zu bestimmen, fand ich  $x = \frac{1}{4}m(m-1)(2m-3)$ .

die Mitten, etwa  $T_0$  (statt Q), derjenigen m-2 Strecken, welche zwischen dem Berührungspunct  $a_0$  und den m-2 Schnitten  $b, c, d, \ldots$  liegen [wobei eigentlich in jedem  $T_0$  ein Paar Q vereint sind (I.)]; und der dritte Theil enthält die Mitten T (= Q) der von diesen m-2 Schnitten begrenzten Strecken. Somit liegen in jeder Tangente m-2 Mitten  $T_0$  und  $\frac{1}{2}(m-2)(m-3)$  Mitten  $T_0$ ; ihre respectiven Oerter aber sind folgende:

a. "Der Ort der Mitten  $T_0$  rücksichtlich aller Tangenten der gegebenen Basis C<sup>m</sup> ist eine Curve  $m(m+2)(m-2)^{ten}$  Grades  $T_0^{m(m^3-4)}$ .

welche die m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis zu m(m-1)-fachen Puncten und jede A, derselben zur (m-2)-fachen Asymptote hat, d. h., welche jede A, der Basis in deren Punct  $a_{\infty}$  mit m-2 Zweigen berührt und mit (m+1)(m-2) anderen Zweigen schneidet, und welche ferner mit der Basis deren 3m(m-2) Wendepuncte und Wendetangenten gemein hat, sowie jede Doppeltangente derselben in ihrer Mitte berührt." Daraus folgt: "Eine beliebige Curve  $C^m$  hat im Allgemeinen m(m+4)(m-2) (m-3) solche Tangenten, bei welchen ein Schnittpunct b in der Mitte zwischen dem Berührungspunct  $a_0$  und einem anderen Schnittpunct c liegt."

β. "Der Ort der Mitten T aller Tangenten der Basis  $C^*$  ist eine Curve  $m(m+1)(m-2)(m-3)^{ten}$  Grades

$$T^{m(m+1)(m-2)(m-3)}$$

welche die m Puncte  $a_{\infty}$  der Basis zu (m+1)(m-2)(m-3)-fachen Puncten hat, durch die Berührungspuncte ihrer  $\frac{1}{2}m(m-2)(m^2-9)$  Doppeltangenten geht und nebstdem jede dieser Doppeltangenten in 2(m-4) Puncten berührt." Folgerung: "Eine beliebige Curve  $C^m$  hat im Allgemeinen  $m(m-2)(m-3)(m^2-m-4)$  solche

Berührungspunct  $a_0$  abstehen (wie § 17)." Also: Die Ortscurve  $T^{40}$  hat die 4 Puncte  $a_{\infty}$  der Basis  $C^4$  zu zehnfachen Puncten, geht durch die 56 Berührungspuncte ihrer 28 Doppeltangenten und berührt dieselbe in den oben näher beschriebenen 32 Puncten  $P^0$  (§ 17).

Ist m > 4, so wird die Basis  $C^m$  von der Ortscurve der T (ausser den im Satze ( $\beta$ .) namhaft gemachten Puncten noch) in x Puncten berührt und in y Puncten geschnitten, wobei

$$2x+y=m(m-2)(m-3)(m^3-m-4)$$

sein muss: Wie sind diese zwei Zahlen x und y zu finden? [Ist nicht y = (m-4)x? wie ein gewisser Wahrscheinlichkeits-Grund es erheischt. Dann wäre

 $x = m(m-3)(m^2-m-4)$  und  $y = m(m-3)(m-4)(m^2-m-4)$ , und die Basis  $C^m$  hätte  $m(m-3)(m^2-m-4)$  solche Tangenten, bei welchen zwei Schnitte c und d gleich weit vom Berührungspunct  $a_0$  abständen, und ferner  $m(m-3)(m-4)(m^2-m-4)$  solche Tangenten, bei welchen ein Schnitt b in der Mitte zwischen zwei anderen c und d läge.

VII. In der gegebenen Basis  $C^m$  giebt es auch solche besondere Transversalen, bei welchen der Schwerpunct A ihrer m Schnitte (§ 25) mit einer ihrer  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Mitten Q zusammenfällt. Jede solche Transversale heisse  $S_a$  und ihr Schwerpunct  $Q_a$ ; so sind die respectiven Oerter derselben

$$S_a^{\frac{1}{2}m(m-1)^2}$$
 und  $Q_a^{\frac{1}{2}m(m+1)(m-2)}$ ,

d. h.: "Bei einer beliebigen Curve  $C^m$  ist der Ort derjenigen Transversale  $S_a$ , deren Schwerpunct  $Q_a$  in der Mitte zwischen irgend zwei Schnitten liegt, eine Curve  $\frac{1}{2}m(m-1)(m-1)^{ter}$  Classe und der Ort des Schwerpunctes ist eine Curve

$$\frac{1}{2}m(m+1)(m-2)^{\text{ten}}$$

Grades. "

Für die Basis  $C^3$  sind danach die Ortscurven:  $S_a^a$  und  $Q_a^a$ ; die erste ist die obige Curve  $S_i^a$  (§ 15, II.), und die andere bedeutet die doppelte Basis  $C^3$ , indem in der That jeder Punct in  $C^3$  die Mitte ( $=Q_a$ ) zweier Sehnen  $S_i$  ist (§ 15).

Bei der Basis  $C^4$  sind die Ortscurven:  $S_a^{16}$  und  $Q_a^{20}$ ; aber jede ist eine doppelte Curve, indem hier jede Transversale  $S_a$  eine Doppelschne  $S_a$ , ist, und daher zwei Mitten Q im Schwerpuncte  $Q_a$  liegen; die einfachen Oerter sind somit nur  $S_a^0$  und  $Q_a^{10}$ , wie wir sie bereits aus § 17 kennen. — Für m > 4 hören diese Reductionen der Ortscurven auf.

Bei der Basis  $C^5$  hat man:  $S_a^{\bullet,\bullet}$  und  $Q_a^{\bullet,\circ}$ . Die Basis hat mit der ersten 800 Tangenten  $S_a^{\bullet}$  ( $=S_a$ ) und mit der anderen 225 Puncte  $Q_a^{\bullet}$ 

 $(=Q_a)$  gemein. Nimmt man an,  $Q_a$  liege in der Mitte zwischen den Schnitten a und b, so ist er zugleich der Schwerpunct der drei übrigen Schnitte c, d und e; und wird der Berührungspunct jeder  $S_a^{\bullet}$  mit  $C^{\circ}$  durch  $B_0$  bezeichnet, so können folgende verschiedene Umstände stattfinden.

- A. In Betreff der 800  $S_a^{\bullet}$  sind drei Fälle möglich, entweder liegen:
  - a) etwa c und d (oder ce oder de) in  $B_0$ , oder
  - $\beta$ ) etwa a und e (oder ac, ad, bc, bd, be) in  $B_0$ , oder
  - $\gamma$ ) a und b in  $B_0$  und somit auch  $Q_a^{\bullet}$  in  $B_0$ ; und
- B. In Betracht der 225 Q sind 2 Fälle möglich; entweder liegt:
  - δ)  $Q_a^{\bullet}$  in e (oder c, d) und ist nicht allein die Mitte von ab, sondern auch von cd, so dass die zugehörige  $S_a = S_s$  wird, oder
  - e)  $Q_a^{\bullet}$  in a und b vereint, also in  $B_a$ , wie Fall (a.), so dass die zugehörige  $S_a = S_a^{\bullet}$  wird, d. h. die  $C^s$  in  $(ab) = Q_a^{\bullet}$  berührt.

Dabei entsteht die Frage: Wie oft tritt jeder dieser Fälle ein? und namentlich: Wieviele der 225 Puncte  $Q_a^*$  gehören dem Falle (5) und wieviele dem Falle (2) an? Der Fall (5) enthält die oben (§ 19) verlangten Puncte und bestätigt die dortige Angabe über ihre Anzahl. — Analoge Fragen sind bei der allgemeinen Basis  $C^m$  zu stellen.

## § 27.

Durch Projection gehen die vorigen Sätze (§ 26) in solche andere Sätze über, bei welchen die betrachteten Mitten Q durch gewisse harmonische Puncte  $\Lambda$  vertreten werden, nämlich bei welchen nebst der Basis ('m noch irgend eine Gerade G gegeben ist (dort war es  $G_{\infty}$ ), und wobei dann zu dem Schnitt R der Transversale S und dieser Geraden G in Bezug auf je zwei der m Schnitte  $a, b, c, d, \ldots$  von S und  $C^{m}$  der



"Der Ort derjenigen Transversale S, welche eine gegebene Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C^m$  in irgend 4 harmonischen Puncten schneidet, ist eine Curve  $\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)^{\text{ter}}$  Classe,  $S_3^{\frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3)}$ 

welche die Basis in jedem ihrer Wendepuncte mit je m-3 Zweigen, sowie nebstdem (wenn m>4) noch in vielen anderen Puncten berührt." Der Berührungspunct jeder S mit der Ortscurve ist durch Hülfe der in den vier harmonischen Schnittpuncten an die Basis gelegten vier Tangenten leicht zu construiren. Aufgabe: Den Grad der Ortscurve zu bestimmen.

Bei der Basis  $C^4$  ist demnach der Ort der Geraden  $S_*$ welche dieselbe in 4 harmonischen Puncten abcd schneidet, eine Curve sechster Classe S6, welche die Basis in ihren 24 Wendepuncten berührt. Die 12.6 = 72 gemeinschaftlichen Tangenten beider Curven bestehen daher nur aus den 24 Wendetangenten der Basis, indem jede für 3 zählt. Die Curve S6 ist vom dreissigsten Grad; sie hat daher mit der Basis ausser jenen 24 Berührungspuncten noch 72 Puncte (Schnitte)  $a_0 (= a)$  gemein, und ihre Tangente S in jedem dieser  $a_0$  schneidet die Basis ausser daselbst in drei solchen Puncten b, c, d, (die mit  $a_0$ harmonisch sind und) deren zugehörige Tangenten B, C, D sich in irgend einem Puncte p treffen. Durch die 72 Puncte a, können Curven achtzehnten Grades gehen. "Welche Lage haben die 72 Puncte p?" — Besteht insbesondere die Basis C<sup>4</sup> aus 4 Geraden A, B, C und D, so zerfällt die Ortscurve S<sup>6</sup> in die dem Vierseit ABCD eingeschriebenen drei harmonischen Kegelschnitte. (Entwickelung der Abhängigkeit geometrischer Gestalten von einander. § 43.) Gleicherweise ergeben sich specielle Resultate, wenn die Basis C4 aus  $C^2+2C^1$  oder  $C^2+C^2$  oder  $C^3+C^1$  besteht.

Bei der Basis  $C^5$  ist die Ortscurve  $=S^{30}$ ; sie berührt die Basis in jedem ihrer 45 Wendepuncte mit zwei Zweigen, und nebstdem berührt sie dieselbe noch in 165 anderen Puncten a. Daher:

"Eine beliebige Curve fünften Grades hat im Allgemeinen 165 solche harmonische Tangenten, bei welchen der Berührungspunct a und die drei Schnittpuncte b, c, d harmonisch sind."

Bei der Basis  $\mathbb{C}^m$  findet man auf diese Weise ausser den Wendetangenten

 $\frac{1}{4}m(m-2)(m-3)[m(m-1)^2-36]$ 

solche Tangenten, bei welchen von den m-1 Puncten, nämlich dem Berührungspunct a und den m-2 Schnitten b, c, d, ..., irgend 4 harmosteiner's Werke. II.

nisch sind, wobei jedoch jeder Fall, wo sich  $\alpha$  unter den harmonischen Puncten befindet, für 2 zu zählen ist, so dass, wenn die Zahl der Fälle, welche  $\alpha$  enthalten, durch x und die ohne  $\alpha$  durch y bezeichnet werden, dann 2x+y der vorstehenden Zahl gleich ist. Dabei wird die Basis von der Ortscurve in den x Puncten  $\alpha$  berührt. — Diese Zahlen x und y zu bestimmen.

II. Wird die gegebene Basis  $C^4$  von einer Tangente S in a berührt und in b, c geschnitten, und denkt man sich zu diesen 3 Puncten die 3 vierten harmonischen Puncte a,  $\beta$ ,  $\gamma$  und zwar so, dass

abac; abc\u00e8; aybc

harmonisch sind:

"So ist der Ort des Punctes a eine Curve zweiunddreissigsten Grades, welche die Basis in ihren Wendepuncten dreipunctig berührt und durch die Berührungspuncte ihrer Doppeltangenten geht (s. S. 541 Note)." Und

"So ist der gemeinsame Ort der beiden Puncte β und γeine Curve vierundsechzigsten Grades, welche die Basis in jedem ihrer 24 Wendepuncte mit zwei Zweigen dreipunctig, sowie in jedem der 56 Berührungspuncte ihrer 28 Doppeltangenten (zweipunctig) berührt." Daraus folgt ferner:

"Dass die Curve vierten Grades  $C^4$  im Allgemeinen 64 solche Tangenten hat, bei welchen der eine Schnittpunct, b, in der Mitte zwischen dem anderen, c, und dem Berühungspunct, a, liegt (wie § 26, VI.  $a^0$ ), und dass diese besonderen Tangenten den Asymptoten der genannten Curve vierundsechzigsten Grades parallel sind."

Wird die gegebene Basis  $C^s$  von einer Tangente S in a berührt und in b, c, d geschnitten und bestimmt man die drei Puncte  $\delta$ ,  $\gamma$ ,  $\beta$  so, dass

 $ab\delta c$ ;  $ab\gamma d$ ;  $ac\beta d$ 

harmonisch sind:



Reihenfolge a, b, c und d, sind drei verschiedene (von mir sogenannte) Puncten-Systeme (Involutions-Systeme) bestimmt, indem man dieselben auf drei Arten als zwei Paar conjugirte Puncte ansehen kann, nämlich

1. ab und cd; 2. ad und bc; 3. ac und bd.

Die zu beiden Paaren jedes Systems gehörigen harmonischen Puncte, beziehlich x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_1$ , wobei  $axbx_1$  und  $cxdx_1$ ,  $aydy_1$  und  $bycy_1$ ,  $azcz_1$  und  $bzdz_1$  harmonisch sind (§ 17), habe ich "Asymptoten-Puncte" und die beiden ersten Systeme, bei denen die Asymptoten-Puncte reell sind, "hyperbolisch", dagegen das dritte (3.), bei welchem dieselben imaginär sind, "elliptisch" genannt.

Denkt man sich zu je 4 der m Puncte a, b, c, d, ...., welche die gegebene Basis  $C^m$  mit irgend einer Transversale S gemein hat, die drei Paar Asymptoten-Puncte x und  $x_1$ , y und  $y_1$ , z und  $z_1$ , so hat man im Ganzen

 $\frac{1}{8}m(m-1)(m-2)(m-3) = \mu \text{ Paare, oder } \frac{1}{4}m(m-1)(m-2)(m-3) = 2\mu \text{ einzelne Asymptoten-Puncte, von denen jeder durch } X \text{ bezeichnet werden soll.}$ 

"Wird die Transversale S um einen in ihr beliebig gewählten Pol P herumbewegt, so beschreiben die  $2\mu$  Puncte X insgesammt eine Curve  $3\mu^{\text{ten}}$  Grades

$$X^{\frac{3}{6}m(m-1)(m-2)(m-3)}$$

welche den Pol P zum μ-fachen Punct hat, u. s. w."

Es kann solche besondere Transversalen  $S_x$  (=S) geben, bei welchen ein Asymptoten-Punct mit einem ihrer m Schnittpuncte zusammenfällt, z. B. der Schnitt e kann x sein, so dass  $aebx_1$  und  $cedx_1$  harmonisch sind, also das durch die Paare a und b, c und d bestimmte Puncten-System den Schnitt e zum Asymptoten-Punct hat, oder diese 5 Schnitte Involution bilden.

"Der Ort derjenigen Transversale  $S_x$ , bei welcher ein Asymptoten-Punct X in der Basis  $C^m$  selbst liegt, oder von deren m Schnitten irgend 5 Involution bilden, ist eine Curve

$$S_x^{\frac{3}{8}m(m-1)(m-2)(m-3)(m-4)}$$
.

Rücksichtlich aller dieser Transversalen  $S_x$ , welche einen Asymptoten-Punct x in einem Schnitt e (aber nicht in einem Berührungspunct) der Basis haben, kann gefragt werden: "Welchen Ort hat der dem x(=e) zugehörige andere Asymptoten-Punkt  $x_1$ ?" Dieser Ort wird irgend eine Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $X_1^n$  sein; ihre Schnitte mit der Basis  $C^m$  bestimmen diejenigen einzelnen Transversalen  $S_{xx_1}$ , welche ein Paar conjugirter Asymptoten-Puncte x und  $x_1$  in der Basis haben. Die Beantwortung der Aufgabe wird erleichtert, wenn zuvor die folgende gelöst ist:

Wenn in jeder Tangente S der Basis  $C^m$  zu dem Berührungspunct a in Bezug auf je zwei der m-2 Schnitte b, c, d, .... der vierte harmonische Punct a gedacht wird, so soll der gemeinsame Ort aller dieser Puncte a bestimmt werden.

Bemerkung. Ich will hier noch bemerken, dass ich einige in dieser Abhandlung aufgestellten Sätze nicht genügend bewiesen habe, so dass dieselben möglicherweise fehlerhaft sein können. Sollte dies der Fall sein, so mag die Neuheit und Schwierigkeit des Gegenstandes, zumal im Vergleich mit der von mir befolgten synthetischen Betrachtungsweise, mich einigermaassen entschuldigen. Namentlich in den drei letzten Paragraphen habe ich mir einige gewagte Schlüsse erlaubt; so z. B. um den Satz (V. d.) in § 26 zu erhalten. Ist dieser Satz nicht allgemein wahr, so sind auch mehrere ihm vorhergehende Sätze nicht in allen Theilen richtig.

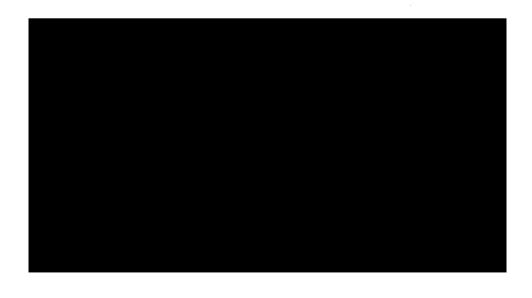

# Aufgaben und Sätze, bezüglich auf die vorstehende Abhandlung.

Crelle's Journal Band XLVII. S. 106 - 108.

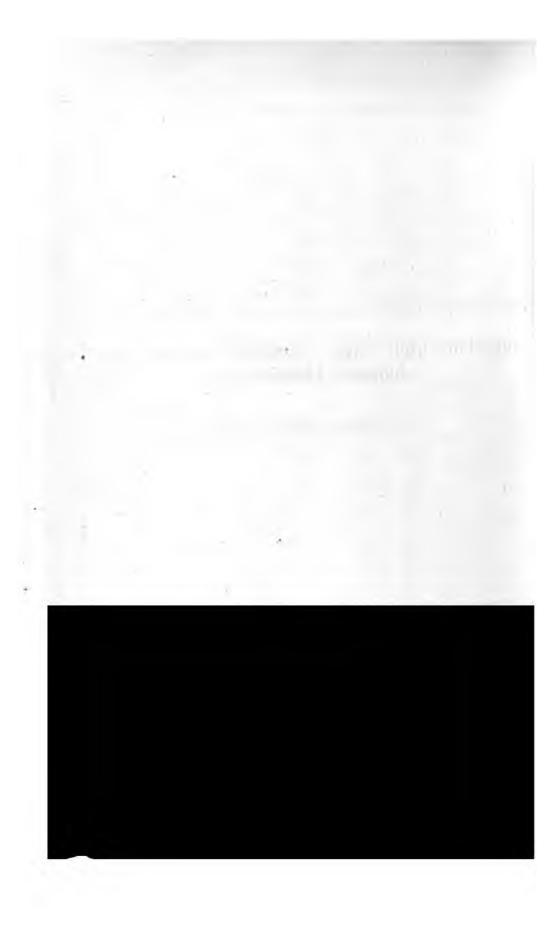

## Aufgaben und Sätze, bezüglich auf die vorstehende Abhandlung.

Zu den in der Abhandlung bereits gelegentlich aufgeworfenen zahlreichen Fragen mögen hier noch folgende hinzugefügt werden.

- 1. Wenn eine Curve vierten Grades einen Mittelpunct  $\mathfrak{M}$  haben und durch gegebene 9 Puncte p gehen soll: welches ist dann der Ort von  $\mathfrak{M}$ ? Und: Wieviele Curven vierten Grades, welche Mittelpuncte haben, gehen durch 10 gegebene Puncte p? (§ 5 und vergl. § 7). Die analogen Fragen bei höheren Curven.
- 2. Wieviele Durchmesser D hat die Curve vierten Grades, welche mit ihrer conjugirten Richtung irgend einen gegebenen Winkel  $\alpha$  bilden? Wieviele, wo  $\alpha = 90^{\circ}$ ? Für  $\alpha = 0$  sind es die 4 Asymptoten (§ 17).
- 3. Wieviele Paare conjugirter Durchmesser hat die Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C^{m}$ ? Der Kegelschnitt  $C^{2}$  hat unendlich viele; die  $C^{3}$  hat ein Paar; die  $C^{4}$  hat 3 Paar (§ 17); wie geht es weiter?
- 4. Welches ist in Bezug auf eine gegebene Basis dritten Grades  $C^2$  der Ort desjenigen Poles P, dessen beide Polaren  $A^2$  und  $J^2$  einander berühren (§ 15)? Die entsprechende Frage bei höheren Basen.
- 5. Werden aus einem festen Punct P beliebige Transversalen S durch eine gegebene Curve  $m^{\text{ten}}$  Grades  $C^m$  gezogen, und an diese in den m Schnitten  $a, b, c, \ldots$  die Tangenten  $A, B, C, \ldots$  gelegt, die einander in  $\frac{1}{2}m(m-1)$  Puncten Q schneiden, so ist der Ort dieser Puncte irgend eine Curve  $x^{\text{ten}}$  Grades  $Q^x$ . Und werden aus jedem Puncte P einer festen Geraden P an dieselbe gegebene Curve P die P dieser Sehnen eine Curve P dieser Sehnen eine Sehnen eine Curve P dieser Sehnen eine Curve P dieser Sehnen eine Sehne

- Transversale S zu finden, welche eine gegeum in Granes in irgend drei Paar Puncten schneidet, die zu einen Puncten-System gehören (Involution bilden).
- In § 15. II s. 552 Note wurde bemerkt, dass die beiden Polaren mit iesseihen Poles P in Bezug auf die gegebene Basis C<sup>2</sup> Kegeleimtte einer Art sein künnen, je nach der Lage des Poles gegen den ihrt milier beschriebenen Kegelschnitt E<sup>2</sup>. In der That können dieselben neut allein Ellipsen. Hyperbeln oder Parabeln sein, sondern als solche nuch eine beiledige Form haben: und zwar verhält es sich damit näher, wie bigt.
- . Sollen die Polaren A' und J' Parabeln sein, so ist der ies Poles P die Curve E. b. Sollen dieselben gleichseinige Hyperbeln sein, so ist der Ort des Poles eine bestimmte Gerade I. .: Sollen dieselben Kreise sein, so giebt es nur einen sing gen  $R: P_i = P$ , der genügt: derselbe ist zugleich der Pol ier Geralen Hin Besug auf den Kegelschnitt E2. d. Sollen A2 und . rend einem gegebenen Kegelschnitte C' ähnlich sein, so ist der Ort des Peles P jedesmal ein solcher Kegelschnitt P, weicher den Kegelschnitt E' (imaginär) doppelt berührt, und war mit ihm jene Gerade H zur (ideellen) Berührungssehne han - Giebt man also dem Kegelschnitte C' nach einander alle verschiedenen Formen, so entstehen für den Pol P eine Schaar Prescurven  $P^*$ , oder vielmehr ein Büschel  $B(P^*)$ , welche sich ragesammt in denselben zwei Puncten berühren, die Gerade & sur Berührungssehne und dieselbe mit jenem Pol Po gemeinam su Polare und Pol haben, und zu welchen insbesondere auch die Curve L. sowie die Gerade H und der Pol Pa selbst ata the bergangs- und Grenzglieder gehören, nämlich  $m{E}^*$  als Upbergang der Polaren A' und J' von Hyperbeln zu Ellipsen, dagegen M als Grenze der Hyperbeln und  $P_o$  als Grenze der

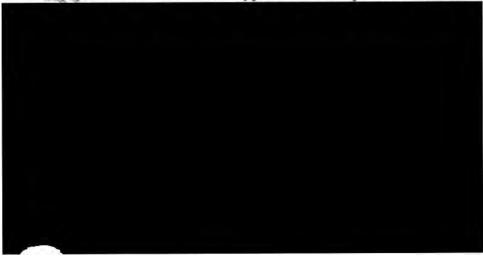

sind alle Ortscurven,  $B(P^a)$ , mit demselben concentrische Kreise,  $P_0$  ist ihr gemeinsamer Mittelpunct, und die Gerade H ist  $=G_{\infty}$ . Daher: Bei einer Curve dritten Grades, deren Asymptoten ein gleichseitiges Dreieck abc bilden, liegen die Berührungspuncte von je 6 parallelen Tangenten in einer gleichseitigen Hyperbel. Werden aus einem Puncte des dem Dreieck abc umschriebenen Kreises 6 Tangenten an die Curve gelegt, so liegen die Berührungspuncte in einer Hyperbel, deren Asymptoten-Winkel  $=60^{\circ}$  ist; und werden aus dem Mittelpuncte  $P_0$  dieses Kreises die 6 Tangenten an die Curve gelegt, so liegen die Berührungspuncte in irgend einem Kreise.

Wie muss das Asymptoten-Dreieck abc beschaffen sein, damit der Pol  $P_0$  Brennpunct des Kegelschnittes  $E^2$  (und damit zugleich auch aller Kegelschnitte  $P^2$ ) wird?

Für alle Curven dritten Grades, welche mit der gegebenen gemeinschaftliche Asymptoten haben (mögen diese reell oder imaginär sein), bleiben die Ortscurven  $B(P^s)$  die nämlichen (§ 22); was zu weiteren Folgerungen führt, wenn die speciellen Curven dritten Grades berücksichtigt werden.

8. "Alle Curven dritten Grades, welche durch folgende 7 Puncte eines gegebenen Dreiecks gehen, nämlich 1) durch den Schwerpunct, 2) durch die Ecken und 3) durch die im Unendlichen liegenden Puncte der Seiten, haben congruente Asymptoten-Dreiecke, und zwar sind dieselben dem gegebenen Dreieck ähnlich, mit ihm ähnlichliegend, und ihre Seiten verhalten sich zu den entsprechenden Seiten des letzteren wie 2:3." — Es giebt einen analogen Satz über das vollständige m-Seit und die Curven men Grades. Z. B. beim vollständigen Vierseit müssen die Curven vierten Grades ausser durch die 6 Ecken und durch die im Unendlichen liegenden Puncte der 4 Seiten auch noch durch die oben (§ 18, II (S. 553)) beschriebenen 3 Puncte p, also im Ganzen durch 13 gegebene Puncte gehen.



# Eigenschaften der Curven vierten Grades rücksichtlich ihrer Doppeltangenten.

Crelle's Journal Band XLIX. S. 265 - 272.

.

.

## Eigenschaften der Curven vierten Grades rücksichtlich ihrer Doppeltangenten.\*)

Seitdem Poncelet zuerst auf das Vorhandensein der Doppeltangenten bei algebraischen Curven aufmerksam gemacht\*\*), ist bis jetzt noch wenig geschehen, die wesentlichsten Eigenschaften derselben zu erforschen. Es gelang leicht, ihre Zahl aus derjenigen der Wendepuncte zu schliessen durch Hülfe der Theorie der reciproken Polaren, welche man demselben grossen Geometer verdankt. In diesem Betracht habe ich die drei Gleichungen aufgestellt, welche zwischen dem Grad, der Classe, der Zahl der Doppel- und Rückkehrpuncte, und der Zahl der Doppel- und Wendetangenten jeder algebraischen Curve stattfinden\*\*\*). Nicht ohne Anstrengung gelang es Jacobi, die Zahl der Doppeltangenten direct und analytisch zu beweisen †). Noch schwerer mag es sein, die allgemeinen Eigenschaften derselben zu erforschen, was diejenigen Mathematiker am besten wissen werden, welche sich bereits damit beschäftigt haben. Ich habe vor mehreren Jahren versucht, auf synthetischem Wege die gegenseitige Beziehung der 28 Doppeltangenten der allgemeinen Curve vierten Grades zu finden, und bin zu Resultaten gelangt, welche sowohl den Grund der dem Gegenstande innewohnenden Schwierigkeit aufdecken, als auch zugleich die geeigneten Angriffspuncte für die zweckmässige Behandlung desselben leicht erkennen lassen. Die Resultate beruhen auf eigenthümlich verschlungenen, theils ungewöhnlichen Combinationen der gegebenen Elemente. Die wenigen von Anderen über denselben Gegenstand bereits veröffentlichten Versuche stimmen mit meiner Arbeit wenig überein. Die nachstehenden An-

<sup>\*)</sup> Einen kurzen Auszug dieses Aufsatzes habe ich bereits am 25. Juli 1853 der Akademie der Wissenschaften zu Paris vorgelegt; s. Comptes rendus hebdomadaires von jenem Datum.

<sup>\*\*)</sup> Crelle's Journal f. d. Mathem. Bd. VIII, S. 401-406.

<sup>\*\*\*)</sup> Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, August 1848; und Crelle's Journal Bd. XLVII, S. 1. (Conf. Bd. II, S. 495 dieser Ausgabe.)

<sup>†)</sup> Crelle's Journal Bd. XL, S. 237.

gaben mögen eine ohngefähre Vorstellung meiner Resultate gewähren, sowie auch den Weg und die Mittel eröffnen, die zu ihrem Beweis führen, welcher für die gewöhnliche, analytische Behandlung ohne Zweifel schwierig war, aber nunmehr durch Hülfe der in meinem schon citirten Aufsatze enthaltenen Hauptsätze über Polar-Enveloppen bei algebraischen Curven leicht zu führen ist.

- I. Man denke sich eine allgemeine Curve vierten Grades,  $C^4$ . Ihre 28 Doppeltangenten t, paarweise zusammengefasst, geben 378 Paare; jedes Paar heisse  $\pi$ , und der gegenseitige Schnittpunct jedes Paares heisse p, so giebt es ebenso 378 Puncte p. Seien m und n,  $m_1$  und n, die Berührungspuncte eines Tangentenpaares  $\pi$  mit der Curve; man verbinde sie wechselseitig durch zwei Paar Gerade  $mm_1$  und  $nn_1$ ,  $mn_1$  und  $nm_1$  und nenne deren gegenseitige Schnittpuncte q, r. Dann gehören zu jedem Tangentenpaar  $\pi$  drei Puncte p, q, r.
- II. Die 378 Puncte p und mit ihnen zugleich auch die 378 Paare  $\pi$  ordnen sich nach einem bestimmten Gesetz zu 6 und 6 in Gruppen, G, so dass 63 Gruppen G entstehen, wovon keine zwei einen Punct p oder ein Paar  $\pi$  gemein haben.

"Die 6 Puncte p jeder Gruppe G liegen in irgend einem Kegelschnitte, G<sup>2</sup>, was im Ganzen 63 Kegelschnitte G<sup>2</sup> giebt"

Die zu einer Gruppe gehörigen 6p hängen von 12 verschiedenen Tangenten t ab, also von 6 Paaren  $\pi$ , welche keine Tangente gemein haben, so dass von den je 6p keine zwei in der nämlichen Tangente liegen.

III. Die 8 Berührungspuncte je zweier zu einerlei Gruppe gehörigen Tangentenpaare  $\pi$  liegen allemal in irgend einem Kegelschnitte,  $B^2$ , so dass zu jeder Gruppe  $\frac{1}{2}6.5 = 15$  Kegelschnitte  $B^2$  gehören. Danach sollte es für die 63 Gruppen 63.15 = 945 Kegelschnitte  $B^2$  geben; allein dabei wird jeder dreimal gezählt, und somit giebt es im Ganzen nur 315 verschiedene Kegelschnitte  $B^2$ . Das heisst:

"Unter den 28 Doppeltangenten t einer Curve vierten

"Soll ein Kegelschnitt  $A^2$  eine gegebene Curve vierten Grades  $C^4$  in irgend einem Puncte, a, vierpunctig und zudem noch in irgend zwei anderen Puncten, b und c, einfach berühren, so finden im Allgemeinen 756 Lösungen statt."

Werden zwischen je drei zusammengehörigen Puncten a, b und c die Geraden ab, ac und bc gezogen, und im Puncte a an die Curven  $C^4$  und  $G^3$  die Tangenten A und  $A_1$  gelegt, so sind die vier Geraden ab, A, ac,  $A_1$  harmonisch, also  $A_1$  durch die drei anderen bestimmt, und so liegt der Schnittpunct, d, der Geraden A und bc auf der Curve  $G^3$ , so dass man von dieser 12 neue Puncte d erhält.

"Die zu jeder Gruppe G gehörigen 84 Geraden, nämlich die 6 Tangentenpaare  $\pi$  (= 12 Gerade t), die 6-mal 4 Geraden  $mm_1$ ,  $nn_1$ ,  $mn_1$  und  $nm_1$ , die 12 Tangenten A und endlich die 12-mal 3 Geraden ab, ac und bc werden zusammen von irgend einer Curve dritter Classe  $K^2$  (und sechsten Grades) berührt; und zwar berührt sie die Geraden ab und ac in den Puncten b und c selbst, so dass also die 12b und 12c zugleich ihre 24 Schnittpuncte mit der gegebenen Curve  $C^4$  sind." "Es giebt im Ganzen 63 Curven  $K^3$ ."

Die zu jeder Gruppe gehörigen zwei Curven  $G^3$  und  $K^3$  haben eine interessante innige Beziehung zu einander, wovon ich hier nur Einiges kurz andeuten will. Jeder der 9 Wendepuncte der Curve G<sup>2</sup> werde durch w und die Wendetangente durch W bezeichnet; aus jedem w gehen drei Tangenten Q,  $Q_1$ ,  $Q_2$  an die Curve, deren Berührungspuncte q,  $q_1$ ,  $q_2$  in einer Geraden  $R_1$  liegen; der Schnitt von W und  $R_1$  heisse p. Jede der 9 Rückkehrtangenten der Curven  $K^3$  werde durch R und der Rückkehrpunct durch r bezeichnet; jede R schneidet die Curve in drei Puncten q, q', q'', deren zugehörige Tangenten Q, Q', Q'' sich in einem Puncte  $w_1$  treffen; die Gerade  $rw_1$  heisse P. Nun stehen die Curven  $G^3$ und  $K^{2}$  in solcher Verbindung, dass sie einander in den 9 Puncten q berühren, also die 9Q zu Berührungstangenten haben, dass ferner so wohl die 9 Paar Puncte w und w, als die 9 Paar Geraden R und R, zusammenfallen, und dass zudem sowohl die 4 Geraden WQ'QQ'' als die 4 Puncte  $rq_1qq_2$  harmonisch sind, und dass somit auch die 4 Puncte pq'qq" sowie die 4 Geraden  $PQ_1QQ_2$  harmonisch sind. — Die weiteren Beziehungen der beiden Curven behalte ich mir vor, bei einer geeigneteren Gelegenheit umständlicher zu erörtern.

V. Die 63 Gruppen G (II.) ordnen sich nach einem gewissen Gesetz zu 3 und 3 zu Systemen, S, so nämlich, dass zu je zwei Gruppen allemal irgend eine, aber nur eine bestimmte dritte Gruppe gehört,

welche mit ihnen ein System S bildet. Die Zahl der Systeme ist daher = 651, und jede Gruppe kommt in 31 Systemen vor.

Aus einem gewissen Grunde kann man die Systeme in zwei Abtheilungen bringen und sie demgemäss durch  $S_1$  und  $S_2$  unterscheiden. Dann enthält die erste Abtheilung 315 Systeme  $S_1$  und die zweite 336 Systeme  $S_2$ , und dann kommt jede Gruppe in 15 Systemen  $S_1$  und in 16 Systemen  $S_2$ , vor. Die Systeme beider Abtheilungen unterscheiden sich unter anderen, wie folgt:

- 1. Die drei Gruppen jedes Systems  $S_1$  haben allemal vier, und zwar vier solche Doppeltangenten t gemein, welche in jeder Gruppe zwei Paare  $\pi$  bilden, nämlich sind z. B. u, x, y und z die vier gemeinschaftlichen Tangenten t, so müssen etwa ux und yz Paare der ersten, uy und xz Paare der zweiten und uz und xy Paare der dritten Gruppe sein. Durch die 8 Berührungspuncte solcher vier Tangenten u, x, y, z geht also immer ein Kegelschnitt  $B^2$  (III.). Die drei Gruppen umfassen zusammen alle 28 Doppeltangenten t und nehmen vier derselben, u, x, y und z, dreifach in Anspruch.
- 2. Dagegen enthalten die drei Gruppen jedes Systems  $S_2$  zusammen nur je 18 Doppeltangenten t, indem jede der letzteren zu je zwei Gruppen gehört, also je zwei Gruppen sechs Tangenten gemein haben; oder, wenn man die 18 Tangenten durch a,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ ,  $a_5$ ; b,  $b_1$ , ...  $b_5$ ; c,  $c_1$ , ...  $c_5$  bezeichnet, dass etwa

ab,  $a_1b_1$ ,  $a_2b_2$ ,  $a_3b_3$ ,  $a_4b_4$ ,  $a_5b_5$  Paare der ersten, ac,  $a_1c_1$ ,  $a_2c_2$ ,  $a_3c_3$ ,  $a_4c_4$ ,  $a_5c_5$  Paare der zweiten, bc,  $b_1c_1$ ,  $b_2c_3$ ,  $b_3c_3$ ,  $b_4c_4$ ,  $b_5c_5$  Paare der dritten

Gruppe sind.

Abgesehen von diesem Unterschiede haben alle Systeme folgende gemeinsame Eigenschaft:

"Wählt man aus jeder der drei Gruppen eines Systems

und zwar sind diese Kegelschnitte keine anderen als die obigen 315 Kegelschnitte  $B^2$  (III.), und die Geraden bestehen nur aus den 28 Doppeltangenten t selbst. Nämlich es verhält sich damit, wie folgt.

Bei jedem System  $S_1$ , wo jede der vier gemeinschaftlichen Tangenten u, x, y, z durch  $t_0$  und der durch ihre 8 Berührungspuncte gehende Kegelschnitt  $B^2$  durch  $B^2$  bezeichnet werden mag, bestehen von den 216 Curven  $B^2$ :

- a) 4 aus drei Geraden, nämlich aus uxy, uxz, uyz und xyz;
- b) 4 aus  $B_0^2 + t_0$ , d. h. aus  $B_0^2$  und je einer Geraden u, x, y oder z;
- c) 48 aus  $B^2+t_0$ , aus je einer Geraden u, x, y, z und je einem Kegelschnitte  $B^2$ ; und
- d) 160 aus eigentlichen Curven B<sup>3</sup>.

Bei jedem System  $S_*$  dagegen bestehen die 216  $B^*$ :

- e) 6 aus je drei Geraden, nämlich aus abc,  $a_1b_1c_1$ , ...,  $a_5b_5c_5$ ;
- f) 90 aus  $B^2+t$ , nämlich aus je einem  $B^2$  und je einer der 18 Geraden  $a_1, \ldots, a_s$ ;  $b_1, \ldots, b_s$ ;  $c, c_1, \ldots, c_s$ ; und
- g) 120 sind eigentliche Curven  $B^3$ .

Hiernach gäbe es im Ganzen:

a. Solche  $B^2$ , welche aus drei Geraden bestehen (a und e):

$$315 \times 4 + 336 \times 6 = 3276$$

was gerade der Zahl der Combinationen der 28 Doppeltangenten t zu je dreien gleich ist, = 28.27.26:6 = 3276.

β. Solche  $B^3$ , welche aus  $B^2_0 + t_0$  bestehen, wobei der Kegelschnitt  $B^2_0$  durch die Berührungspuncte der Tangente  $t_0$  geht (b):

$$315 \times 4 = 1260.$$

 $\gamma$ . Solche  $B^2$ , welche aus  $B^2+t$  bestehen, wo  $R^2$  nicht durch die Berührungspuncte von t geht (c und f):

$$315 \times 48 + 336 \times 90 = 45360$$
.

δ. Eigentliche, nicht in Theile zerfallende Curven  $B^3$  (d und g):

$$315 \times 160 + 336 \times 120 = 90720$$

was zusammen die obige Zahl 140616 ausmacht.

 $\gamma^0$ . Da es nun nur 315 Kegelschnitte  $B^2$  giebt (III.), in  $(\gamma)$  aber 45360 vorkommen, so muss jeder derselben 144-mal in Anspruch genommen sein, und da er dabei jedesmal mit einer der 24 Tangenten t, durch deren Berührungspuncte er nicht geht, verbunden ist, so muss er mit jeder dieser Tangenten 144:24 = 6-mal vorkommen, so dass also unter  $(\gamma)$  nur

$$45360:6 = 7560$$

verschiedene  $B^3+t$  enthalten sind, von denen noch je 24 den nämlichen Kegelschnitt  $B^3$  haben und sich nur durch die Tangente t von einander unterscheiden.

24 oder 28 Berührungspuncte beziehlich in einer eigentlichen Curve  $B^4$ ,  $B^5$ ,  $B^6$  oder  $B^7$  liegen?"

- 2. Wie verhalten sich die 63 Kegelschnitte  $G^2$  (II.) rücksichtlich ihrer Lage zu einander?
- 3. Welche Beziehung haben die 63 Curven dritten Grades  $G^2$  (IV.) zu einander? Und
- 4. Welche Beziehung haben die 63 Curven dritter Classe K<sup>3</sup> (IV.) rücksichtlich ihrer Lage zu einander?

Berlin, im October 1852.

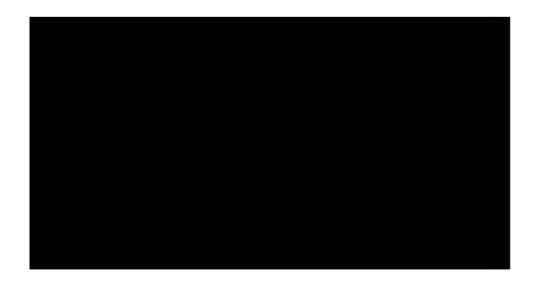

### Aufgaben und Lehrsätze.

Crelle's Journal Band XLIX. S. 273 - 278.



#### Aufgaben und Lehrsätze.

1. "Soll ein Kegelschnitt beschrieben werden, welcher durch drei gegebene Puncte geht und eine gegebene Curve n<sup>ten</sup> Grades in irgend einem Puncte osculirt (dreipunctig berührt), so finden im Allgemeinen

$$3n(n-1)$$

Lösungen statt." — Kommen die gegebenen drei Puncte insbesondere in die gegebene Curve selbst zu liegen, so verringert sich die Zahl der Lösungen, und zwar mit jedem Punct, der in die Curve tritt, um 2, so dass also, wenn alle drei in derselben liegen, die Zahl der Lösungen nur = 3n(n-1)-6 = 3(n+1)(n-2) ist.

- 2. Wie viele solche Kegelschnitte giebt es, welche eine gegebene Curve n<sup>ten</sup> Grades in irgend einem Puncte osculiren und zudem entweder
  - a. durch zwei gegebene Puncte gehen und eine gegebene Gerade berühren; oder
  - b. durch einen gegebenen Punct gehen und zwei gegebene Gerade berühren; oder
  - c. drei gegebene Gerade berühren?
- 3. "Soll ein Kegelschnitt beschrieben werden, welcher durch drei gegebene Puncte geht und eine gegebene Curve  $n^{\text{ten}}$ . Grades in irgend zwei Puncten berührt, so finden im Allgemeinen

$$\frac{1}{2}(n-1)n(n+1)(n+2)-4(n-1)n = \frac{1}{2}(n^4+2n^3-9n^2+6n)$$

Lösungen statt." — Kommen von den gegebenen Puncten, die a, b, c heissen mögen, einer oder zwei oder alle drei in die gegebene Curve zu liegen; so vermindert sich die Zahl der Lösungen stufenweise; nämlich

alsdann befinden sich unter den lösenden Kegelschnitten auch solche, welche die Curve in den gegebenen Puncten selbst berühren, und dann fallen mit jeder solchen Berührung zwei der genannten Kegelschnitte in einen zusammen. Liegt z. B. der erste Punct a in der Curve, so wird sie von  $n^2+n-4$  der genannten Kegelschnitte in a selbst berührt, und somit vermindert sich die Zahl der Lösungen ebenfalls um  $n^2+n-4$ . Oder zählt man dabei bloss diejenigen Kegelschnitte, welche nicht in a berühren, so ist ihre Anzahl um

$$2(n^2+n-4)$$

geringer, als die obige Gesammtzahl. Und tritt nun ferner auch der zweite Punct b in die gegebene Curve, so verringert sich die Anzahl derjenigen Kegelschnitte, welche weder in a noch b berühren, auf s Neue um

$$2(n^2+n-6);$$

und gelangt auch noch der dritte Punct c in die Curve, so vermindert sich die Zahl der Kegelschnitte, welche weder in a noch b noch c berühren, abermals um

$$2(n^2+n-8)$$

so dass also nur noch

$$\frac{1}{3}(n^4+2n^3-21n^2-6n+72) = \frac{1}{2}(n-3)(n-2)(n+3)(n+4)-2(n-3)n$$
 solche Kegelschnitte übrig bleiben, indem die Verminderungen zusammen 
$$6(n^2+n-6)$$

betragen. Die anderen Kegelschnitte reduciren sich auf je  $n^2+n-8$ , welche beziehlich im Puncte a oder b oder c berühren, und ferner auf drei, welche beziehlich in a und b, a und c, b und c berühren; zählt man die ersteren doppelt und die letzteren vierfach, so kommt richtig

$$3(n^3+n-8)\times 2+3\times 4=6(n^3+n-6).$$

Werden aber diese (in a, b, c berührenden) Kegelschnitte auch nur einfach

- 4. Aus der vorstehenden Auseinandersetzung (3.) ergeben sich folgende specielle Sätze:
- I. "Soll ein Kegelschnitt eine gegebene Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades in einem (auf ihr) gegebenen Puncte, a, osculiren und dieselbe nebstdem noch in irgend zwei anderen Puncten berühren, so finden im Allgemeinen

$$\frac{1}{4}(n^4+2n^3-21n^3-6n+72)$$

Lösungen statt." Und

II. "Soll der Kegelschnitt die gegebene Curve in einem gegebenen Puncte a vierpunctig und nebstdem noch in irgend einem anderen Puncte (einfach) berühren, so giebt es im Allgemeinen

$$n(n+1)-8$$

Lösungen."

- 5. Aehnlicherweise ergiebt sich aus dem Satze (1.) der folgende specielle Satz:
- "Soll ein Kegelschnitt eine gegebene Curve  $n^{ten}$  Grades in einem gegebenen Puncte a und noch in irgend einem anderen Puncte osculiren, so finden

$$3n(n-1)-9$$

Lösungen statt."

- 6. Wie viele solche Kegelschnitte giebt es, welche eine gegebene Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades doppelt berühren und zudem entweder
  - a. durch zwei gegebene Puncte gehen und eine gegebene Gerade berühren; oder
  - b. durch einen gegebenen Punct gehen und zwei gegebene Gerade berühren; oder
  - c. drei gegebene Gerade berühren?
- 7. In Rücksicht der obigen Sätze (1.) und (3.) mögen noch folgende besondere Fälle hervorgehoben werden:
- I. "Hat eine Curve 2nten Grades drei n-fache Puncte, aber ausserdem keine anderen vielfachen Puncte, und soll ein Kegelschnitt durch jene drei Puncte gehen und zudem die Curve entweder
  - a) in irgend einem anderen Puncte osculiren, so ist die Zahl der Lösungen = 3n(n-2); oder
  - b) in irgend zwei anderen Puncten berühren, so ist die Zahl der Lösungen =  $\frac{1}{4}n(n-2)(n-3)(n+3)$ .
- II. "Hat eine Curve 2nten Grades zwei n-fache und einen (n-1)-fachen Punct, aber sonst keine vielfachen Puncte, und

- 1. 1.1 Kegelschnitt durch dieselben gehen und zudem die
  - in ingend einem anderen Puncte osculiren, so ist die Lail ier Läsungen = 3(n+1)(n-1); oder
  - In legent twei anderen Puncten berühren, so ist die Lail ier Lösungen =  $\frac{1}{4}(n+1)(n-1)(n-2)(n+4)$ ."
- Hat eine Curve  $(2n-1)^{\text{ten}}$  Grades drei (n-1)-fache Funct, where somet keinen vielfachen Punct, und soll ein Katals: hatt dieselben gehen und nebstdem die Curve autwalts
  - 1 in ingeni einem anderen Puncte osculiren, so ist die Lail ier Lösungen = 3(n+1)(n-1); oder
  - In interest a wei and eren Puncten berühren, so ist die Lai ier Läsungen  $= \frac{1}{4}(n+1)(n-1)(n-2)(n+4)$ ."
- Har eine Curve (2n-1)ten Grades einen n-fachen und wie in Unitarie Puncte, aber ausserdem keinen vielfachen Punct, und sell ein durch dieselben gehender Kegelschnitt in Curve entweder
  - s' in ingend einem anderen Puncte osculiren, so ist die Zahl der Lösungen = 3n(n-2); oder
  - The result weith anderen Puncten berühren, so ist die Lahl der Läsungen  $= \frac{1}{2}n(n-2)(n-3)(n+3)$ ."
- Wear irgend zwei Krümmungskreise eines Kegel-Christe der Grösse und Lage nach gegeben sind, den Ort Course Mittelpunctes zu finden. — "Der Ort der Geraden, Weiche durch die je zwei Puncte geht, in denen die Kreise vom Negelschnitte osculirt werden, ist eine Curve sechster

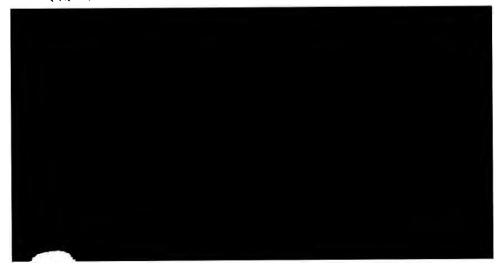

- 11. 1. Unter allen einer gegebenen Ellipse eingeschriebenen n-Ecken von grösstem Inhalte dasjenige zu finden, dessen Umfang ein Maximum oder ein Minimum ist. Und
- II. Unter allen einer gegebenen Ellipse eingeschriebenen n-Ecken von grösstem Umfange dasjenige zu finden, dessen Inhalt ein Maximum oder ein Minimum ist.

In Betreff des Vierecks findet sich die letzte Frage (II.) in meiner schon citirten Abhandlung (s. Bd. 37. S. 184 d. Crelle'schen Journals)\*) bereits beantwortet, nämlich "der Inhalt des Vierecks ist ein Maximum oder ein Minimum, je nachdem seine Seiten den gleichen conjugirten Durchmessern oder den Axen der Ellipse parallel sind." Aber auch die erste Frage (I.) ist für das Viereck leicht zu beantworten, und zwar fast gleichlautend, nämlich:

"Unter allen einer Ellipse eingeschriebenen Vierecken von grösstem Inhalte ist der Umfang desjenigen ein Maximum, etwa = u, welches die Axen der Ellipse zu Diagonalen hat (oder dessen Seiten den gleichen conjugirten Durchmessern parallel sind); dagegen ist der Umfang desjenigen ein Minimum, =  $u_1$ , welches die gleichen conjugirten Durchmesser der Ellipse zu Diagonalen hat (oder dessen Seiten den Axen parallel sind)." Dabei ist, wenn a und b die Halbaxen der Ellipse sind,

$$u = 4\sqrt{a^2 + b^2}; \quad u_1 = 2(a+b)\sqrt{2},$$

und daher

$$u^2-u^2=8(a-b)^2$$
.

12. "Sind a und b,  $a_1$  und  $b_1$  die Axen zweier confocalen Kegelschnitte, etwa zweier Ellipsen  $E^2$  und  $E_1^2$ , und sind dieselben so beschaffen, dass

$$\vec{L} \quad \frac{a_1}{a} + \frac{b_1}{b} = 1,$$

so giebt es unendlich viele solche Dreiecke, welche der Curve  $E^2$  eingeschrieben und zugleich der Curve  $E^2$  umschrieben sind." "Und sind die Axen so beschaffen, dass

II. 
$$a^2:b^2=a_1:b_1$$

so giebt es unendlich viele solche Vierecke, welche der  $E^2$  eingeschrieben und zugleich der  $E^2_1$  umschrieben sind."

13. "Wolche Relation muss zwischen den Axen zweier confocalen Kegelschnitte E<sup>2</sup> und E<sup>3</sup>, stattfinden, damit sich ein *n*-Eck dem einen einschreiben und zugleich dem anderen umschreiben lässt? — Sobald sich nämlich nur irgend ein *n*-Eck auf die

<sup>\*)</sup> Cf. Bd. II, S. 413 dieser Ausgabe.

geforderte Art beschreiben lässt, so lassen sich zufolge eines schönen Satzes von Poncelet unendlich viele andere n-Ecke ebenso beschreiben. Und alsdann haben alle diese n-Ecke gleichen Umfang, und zwar unter allen der Curve  $E^2$  eingeschriebenen n-Ecken den grössten und unter allen der Curve  $E^2$  umschriebenen n-Ecken den kleinsten Umfang (Crelle's Journal, Bd. 37, S. 189. Conf. Bd. II. S. 418 dieser Ausgabe). Berlin, im November 1852.

#### Ueber algebraische Curven und Flächen.

Crelle's Journal Band XLIX. S. 333 - 348.



#### Ueber algebraische Curven und Flächen.

Zahl der Normalen aus einem Puncte auf eine algebraische Curve, und Eigenschaften der Evolute der letzteren.

- I. Die Frage: "Wieviele Normalen einer gegebenen allgemeinen algebraischen Curve  $n^{\text{ton}}$  Grades  $C^n$  gehen durch irgend einen in ihrer Ebene gegebenen Punct P?" ist gleichbedeutend mit der Frage: "Von der wievielten Classe ist die Evolute der gegebenen Curve?" Dieselbe lässt sich unter anderen auf folgende drei Arten leicht beantworten.
- 1°. Wird die gegebene Curve  $C^n$  in ihrer Ebene um den gegebenen Punct P beliebig herumbewegt und in der neuen Lage durch  $C_1^n$  bezeichnet, so schneiden sich beide Curven in  $n^2$  Puncten Q; und bewegt man nun die Curve  $C_1^n$  wieder zurück, bis sie im Begriff ist, auf die anfängliche Curve  $C^n$  zu fallen, so ändern sich die  $n^2$  Schnittpuncte Q und im letzten Moment sind sie gerade die Fusspuncte der aus dem Pol P auf die Curve  $C^n$  zu fällenden Normalen, deren Zahl somit gleich  $n^2$  ist, und durch deren Fusspuncte, da sie als die Schnitte von  $C^n$  und  $C_1^n$  anzusehen sind, unendlich viele andere Curven  $n^{\text{ten}}$  Grades, ein Büschel Curven  $n^{\text{ten}}$  Grades, gehen. Durch  $\frac{1}{2}n(n+3)-1$  der  $n^2$  Fusspuncte Q sind daher die  $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$  übrigen bestimmt.
- 2°. Denkt man sich in der Ebene der gegebenen Curve  $C^n$  irgend einen Kegelschnittbüschel  $B(C^2)$ , d. h. alle Kegelschnitte, welche irgend 4 reelle oder imaginäre Puncte gemein haben, so giebt es unter denselben n(n+2.2-3)=n(n+1), welche die Curve  $C^n$  berühren\*). Lässt man von den 4 Grundpuncten dieses Büschels zwei und zwei zusammenfallen, so dass sich die Kegelschnitte in zwei Puncten (reell oder imaginär) berühren, so ist die Berührungssehne, doppelt gedacht, als ein zum Büschel

<sup>\*)</sup> S. Monatsbericht der Berliner Akad. d. Wissenschaften vom August 1848; oder Crelle's Journal Bd. 47, S. 6. (Conf. Bd. II, S. 500 dieser Ausgabe.)

 $B(C^2)$  gehöriger Kegelschnitt anzusehen, sowie jeder ihrer n Puncte, in welchen sie die Curve  $C^n$  trifft, als einer jener n(n+1) Berührungspuncte, so dass also die Curve  $C^n$  nur noch von  $n^2$  der übrigen, eigentlichen Kegelschnitte berührt wird. Da nun, wie Poncelet zuerst gezeigt hat, ein System concentrischer Kreise als ein Büschel sich in zwei Puncten berührender Kegelschnitte anzusehen ist, welche die im Unendlichen liegende Gerade  $G_{\infty}$  zur ideellen Berührungssehne haben; so folgt also: dass es unter allen um den gegebenen Punct P beschriebenen Kreisen im Allgemeinen  $n^2$  solche giebt, welche die gegebene Curve  $C^n$  berühren. Die nach den Berührungspuncten gezogenen Radien der Kreise sind die durch den Punct P gehenden Normalen der Curve  $C^n$ .

3°. Aus den Untersuchungen, auf welche der citirte Monatsbericht sich bezieht, namentlich aus der daselbst bereits erwähnten Eigenschaft (S. 496 d. Bd.): "dass die algebraischen Curven durch projectivische Curven-Büschel niedrigeren Grades erzeugt werden," ergiebt sich die dritte Art, die vorgelegte Frage zu beantworten, aus der zugleich noch einige interessante Umstände hervorgehen, die ich kurz andeuten will.

Mit der Curve  $C^n$  in gleicher Ebene sei noch irgend ein Kegelschnitt  $P^2$  gegeben. Von einem beliebigen Pol R seien die erste Polare in Bezug auf  $C^n$  und die Polare in Bezug auf  $P^2$  beziehlich  $C^{n-1}$  und  $P^1$ ; diese Polaren schneiden einander in n-1 Puncten Q, und die reciproken Polaren jedes dieser Puncte Q gehen durch jenen Pol R, d. h. die  $(n-1)^n$  Polare in Bezug auf  $C^n$  und die Polare in Bezug auf  $P^2$ , beziehlich  $C^1$  und  $P^1$ , von jedem der n-1 Puncte Q gehen durch R. Bewegt sich der Pol R in einer Geraden R, so bilden seine Polaren  $R^{n-1}$  und  $R^n$  zwei Büschel  $R^n$  und  $R^n$  mit beziehlich  $R^n$  Grundpuncten  $R^n$  und 1 Grundpunct  $R^n$  diese Puncte sind zugleich die Pole der Geraden  $R^n$  in Bezug auf die gegebenen Curven  $R^n$  und  $R^n$ , nämlich  $R^n$  ist die

den correspondirenden Pol R in der Geraden G gehen, so wird also jedes Paar Polaren  $C^1$  und  $P_1^1$  aus zwei parallelen Geraden bestehen, wenn die Gerade G ins Unendliche versetzt, wenn sie  $G_{\infty}$  wird; und wird dabei noch der Kegelschnitt  $P^2$  als Kreis angenommen, so stehen  $C^1$  und  $P_1^1$  auf der Geraden QP senkrecht, da P, als Pol von  $G_{\infty}$ , nunmehr der Mittelpunct von  $P^2$  ist. Unter diesen Annahmen wird also, wie man sieht, die Ortscurve  $Q^n$ , oder zur Unterscheidung  $Q_0^n$ , durch die Basis  $C^n$  und durch den Mittelpunct P des Kreises  $P^2$  allein bestimmt, und zwar, wie folgt:

"Der Ort desjenigen Poles Q, dessen  $(n-1)^{te}$  Polare  $C^1$  in Bezug auf die gegebene Basis C\* auf der aus dem Pol nach einem gegebenen festen Puncte P gezogenen Geraden QP senkrecht steht, ist eine Curve  $n^{ ext{ten}}$  Grades  $Q_{ullet}^{ullet}$ , welche namentlich auch durch diesen festen Punct P, sowie durch die (n-1)2 Pole C der Geraden  $G_{\infty}$  in Bezug auf die Basis  $C^{*}$  geht." "Aendert der Punct P seine Lage, während die Basis C\* fest bleibt, so ändert sich auch die Curve Q., aber sie geht stets durch die festen  $(n-1)^2$  Pole C und hat auch mit der Geraden  $G_{\infty}$  unveränderliche n Schnitte  $Q_{i,j}$  so dass also ihre n Asymptoten constante Richtung behalten, sich selbst parallel bleiben." Unveränderlichkeit der n Puncte  $Q_1$  in der Geraden  $G_{\infty}$  wird dadurch bewirkt, dass nach einem *Poncelet*'schen Satze "alle Kreise  $P^z$  in der Ebene diese Gerade  $G_\infty$  zur gemeinschaftlichen ideellen Secante haben.") Die auf diese Weise bestimmte Curve Qn schneidet die Basis  $C^{\bullet}$  in  $n^{\bullet}$  Puncten  $Q_0$  (= Q); die Polare  $C^1$  jedes dieser Puncte ist zugleich Tangente der Basis  $C^*$  in demselben, und somit die Gerade  $Q_aP$ die zugehörige Normale, woraus wiederum hervorgeht, dass aus jedem Punct P je  $n^2$  Normalen  $PQ_0$  auf die Basis  $C^n$  gehen. Alle Umstände zusammengefasst geben folgenden Satz:

"Aus jedem Puncte P in der Ebene einer gegebenen Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $C^n$  gehen  $n^2$  Normalen  $PQ_0$  auf die letztere; die  $n^2$  Fusspuncte  $Q_0$  derselben sammt dem Pol P liegen allemal in irgend einer anderen bestimmten Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades  $Q_0^n$ , so dass es also ebenso viele solche Curven giebt, als die Ebene Puncte enthält, indem jedem Pol P eine ihm eigenthümlich zugehörige Curve  $Q_0^n$  entspricht; und zwar haben alle diese Curven  $n^2-n+1$  bestimmte feste Puncte gemein, nämlich die  $(n-1)^2$  Pole C der Geraden  $G_\infty$  in Bezug auf die Basis  $C^n$  und n bestimmte Puncte  $Q_1$  in dieser Geraden selbst; vermöge dieser letzteren Puncte  $Q_1$  haben die Asymptoten aller Curven  $Q_0^n$  die nämlichen bestimmten Richtungen." Und umgekehrt: "Jede durch die genannten  $n^2-n+1$  Puncte C und  $Q_1$  gehende Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades ist eine der genannten Curven  $Q_0^n$  und schneidet die gegebene

Basis  $C^*$  in solchen  $n^2$  Puncten  $Q_0$ , deren zugehörige Normalen in einem Puncte P jener Curve sich treffen, der ihr entsprechender Polist." "Diejenigen unter allen diesen Curven  $Q_n^n$ , welche durch einen gegebenen Punct Q gehen, bilden einen Curvenbüschel  $B(Q_n^n)$  mit  $n^2$  Grundpuncten, nämlich ausser jenen  $n^2-n+1$  Puncten C und Q, und dem gegebenen Puncte Q haben sie noch andere bestimmte n-2 Puncte [Q] gemein, welche mit dem gegebenen Q in derjenigen Geraden, etwa L, liegen, die aus dem letzteren auf seine polare Gerade  $C^{n}$  senkrecht gezogen wird; durch jeden dieser neuen n-2Puncte Q wird der nämliche Curvenbüschel B(Qn) bestimmt. und die Polare C'eines jeden derselben steht auf der Geraden L senkrecht; in dieser Geraden L liegen zugleich auch die allen diesen Curven,  $B(Q_n)$ , entsprechenden Pole  $P_n$  so dass der nte Schnitt jeder dieser Curven mit L (ausser den n-1 Schnitten Q) gerade ihr Pol P ist; diejenigen n-1 Curven  $Q_n^n$ , deren Pole P respective in die n-1 Puncte Q fallen, berühren daselbst die Gerade L; wird in jedem Pol P an die ihm zugehörige Curve Q. die Tangente T gelegt, so ist der Ort aller dieser Tangenten eine Curve nter Classe T, welche die Gerade L zur (n-1)-fachen Tangente hat; ferner liegen die n-1 Puncte Q allemal mit den  $(n-1)^2$  festen Polen C zusammen in einer Curve (n-1)ten Grades C-1, welche die erste Polare des im Unendlichen liegenden Punctes der genannten Polare C' in Bezug auf die Basis C\* ist." Umgekehrt: "Liegen mehrere Pole P in irgend einer gegebenen Geraden L, so schneiden sich die ihnen entsprechenden Curven Qn in bestimmten n-1 Puncten Q auf derselben Geraden, etc.

Committee with the second of t

Polaren  $C^1$  sind jedesmal unter sich parallel. Dadurch wird bewirkt: ", dass, wenn aus irgend einem Pol P auf alle Curven  $B(C^n)$ Normalen gezogen werden, nämlich auf jede Curve nº Normalen, dann die sämmtlichen Fusspuncte  $Q_0$  in einer und derselben Curve Q: liegen und zwar sie ganz erfüllen: der mit anderen Worten: "dass jede beliebige Gerade N im Allgemeinen auf je n-1 der gegebenen Curven  $B(C^n)$  normal steht, also n-1 Fusspuncte Q hat, und dass, wenn sich dieselbe um irgend einen in ihr angenommenen Pol P herumbewegt, dann jene n-1 Puncte  $Q_0$  die diesem Pol P entsprechende Curve Q<sup>n</sup> beschreiben; und dass umgekehrt jede durch die  $n^2-n+1$  festen Puncte C und  $Q_1$  gehende Curve  $n^{ten}$  Grades  $Q_n^*$  die gegebenen Curven  $B(C^*)$  so schneidet, dass die Normalen der letzteren in ihren respectiven Schnittpuncten sämmtlich in irgend einem und demselben Puncte P sich treffen, der allemal in jener Curve  $Q_0^n$  liegt." "Wird in jedem Puncte  $Q_0$ , in welchem die Transversalcurve  $Q_0^n$  eine der gegebenen Curven  $B(C^n)$  schneidet, an letzteren die Tangente T gelegt, so umhüllen alle diese Tangenten eine Curve  $(2n-1)^{\mathrm{ter}}$  Classe  $T^{2n-1}$ , welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur n-fachen Tangente hat."

Es wird nicht uninteressant sein, wenn wir die vorstehenden Sätze für den einfachsten Fall kurz wiederholen, wo n=2, also die angegebene Basis  $C^n$  nur ein Kegelschnitt  $C^2$  ist, und ebenso alle Curven  $Q^n$  nur Kegelschnitte  $Q^2_0$  sind. Für diesen Fall reduciren sich die  $(n-1)^2$  Pole C auf einen einzigen, auf den Mittelpunkt C von  $C^2$ ; die 2 (=n) Puncte  $Q_1$  auf der Geraden  $G_{\infty}$ , sind die im Unendlichen liegenden Puncte der Axen X und Y der Basis  $C^2$ ; und da nun jede Curve  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Puncte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Runte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Puncte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Puncte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Puncte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Runte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Puncte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Puncte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Runte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Puncte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Runte  $Q^2_0$  Runte  $Q^2_0$  durch diese  $Q^2_0$  Runte  $Q^2_$ 

"Aus jedem Punct P in der Ebene eines gegebenen Kegelschnittes  $C^2$  gehen 4 Normalen  $PQ_0$  auf den letzteren (reell oder imaginär); die 4 Fusspuncte  $Q_0$  derselben und der Pol P liegen allemal mit dem Mittelpunct C des Kegelschnittes und den unendlich entfernten Puncten,  $2Q_1$ , seiner Axen X, Y zusammen in einer gleichseitigen Hyperbel  $Q_0^2$ , so dass also alle auf diese Weise bestimmten gleichseitigen Hyperbeln die drei Puncte C und  $2Q_1$  gemein und vermöge der  $2Q_1$  ihre Asymptoten den Axen X, Y parallel haben." Und umgekehrt: "Jede gleichseitige Hyperbel  $Q_0^2$ , welche durch den Mittelpunct C

und durch die im Unendlichen liegenden Puncte, 2Q,, der Axen des gegebenen Kegelschnittes C' geht, schneidet den letzteren in 4 solchen Puncten Q, deren zugehörige Normalen in irgend einem Puncte P der Hyperbel sich treffen. Bewegt sich der Pol P in irgend einer gegebenen Geraden L, so geht die ihm entsprechende gleichseitige Hyperbel Q2 stets durch einen bestimmten Punct Q in dieser Geraden; und umgekehrt: alle gleichseitigen Hyperbeln Q., welche ausser durch jene drei festen Puncte C und 2Q, noch durch irgend einen gegebenen vierten Punct Q gehen, und somit einen Büschel  $B(Q_{\bullet}^2)$  bilden. haben ihre Pole P auf derjenigen Geraden L, welche durch den Punct Q geht und auf dessen Polare C1 (in Bezug auf die Basis C') senkrecht steht." "Soll die gleichseitige Hyperbel Q2 durch irgend zwei gegebene Puncte Q gehen, so ist sie bestimmt, und die aus diesen Puncten auf deren respective Polaren  $C^1$  gefällten Perpendikel L treffen sich im Pol P derselben." - Ferner: "Denkt man sich statt der einzelnen Basis  $C^2$  einen Kegelschnitt-Büschel  $B(C^2)$ , welche einander in zwei (reellen oder imaginären) Puncten A auf der Geraden G. berühren, oder, was dasselbe ist, alle Kegelschnitte, die dem gegebenen C2 ähnlich und mit ihm ähnlich liegend und concentrisch sind, und fällt aus irgend einem Pol P Normalen auf dieselben, so liegen sämmtliche Fusspuncte Q, dieser Normalen in einer der genannten gleichseitigen Hyperbeln  $Q^2$  und erfüllen sie ganz; und umgekehrt: jede durch die drei Puncte C'und  $2Q_1$  gehende gleichseitige Hyperbel  $Q_1^2$  schneidet sämmtliche gegebenen Kegelschnitte  $B(C^2)$  in solchen Puncten  $Q_1$ deren zugehörige Normalen durch einen und denselben Punct P der nämlichen Hyperbel gehen." "Liegt der Pol P. aus welchem die Normalen auf die gegebenen Curven B(C2) gefüllt

"Werden in den je 4 Fusspuncten  $Q_{\scriptscriptstyle 0}$  der aus irgend einem Puncte P auf die gegebene Basis C2 gefällten Perpendikel an die Basis Tangenten T gelegt, so berühren diese 4 Tangenten T mit den beiden Axen X und Y zusammen allemal irgend eine Parabel, deren Leitlinie durch den Mittelpunct C der Basis geht; und umgekehrt: jede Parabel, welche die Axen der Basis C2 berührt, hat mit dieser 4 solche Tangenten T gemein, welche die Basis in 4 Puncten Q berühren, deren zugehörige Normalen allemal in irgend einem Puncte P zusammentreffen. Danach entspricht also jedem Puncte P in der Ebene eine bestimmte, die beiden Axen X und Y der Basis  $C^2$  berührende Parabel, und auch umgekehrt; bewegt sich der Punct P in einer gegebenen Geraden L, so berührt die ihm entsprechende Parabel stets irgend eine bestimmte andere Gerade, und auch umgekehrt; liegt der Punct P insbesondere in der Evolute der Basis C2, so berührt die Parabel die Basis, und auch umgekehrt."

- II. Die gesammten Normalen jeder Curve  $C_0$  sind Tangenten einer anderen Curve  $E_0$ , welche die Evolute von  $C_0$  heisst. Durch die vorstehende Betrachtung haben wir bereits die Classe der Evolute  $E_0$  gefunden; nämlich sie ist von der  $(n^2)^{\text{ten}}$  Classe, wenn die gegebene Basis  $C_0$  vom  $n^{\text{ten}}$  Grad  $= C^n$  ist. Durch die eigenthümliche Beziehung, welche beide Curven zu einander haben, werden auch ihre Eigenschaften, namentlich ihre singulären Elemente (Puncte und Tangenten) in gegenseitige Abhängigkeit gesetzt, und zwar, wie folgt.
- a. Jedem Wendepunct der Basis  $C^n$  entspricht ein im Unendlichen liegender Punct der Evolute  $E_0$ , oder die Normale im Wendepunct der ersteren ist eine Asymptote der letzteren, und auch umgekehrt, so dass also  $E_0$  ebenso viele geradlinige Asymptoten hat und die Gerade  $G_{\infty}$  in ebenso vielen Puncten B schneidet, als die Basis  $C^n$  Wendepuncte hat, also im Allgemeinen 3n(n-2).
- b. Jedem' der im Unendlichen liegenden n Puncte A der Basis  $C^*$  entspricht ein Rückkehrpunct  $R_1$  der Evolute  $E_0$ , der ebenfalls im Unendlichen, auf der Geraden  $G_\infty$  liegt, indem diese die zugehörige Rückkehrtangente ist; demnach ist also die Gerade  $G_\infty$  eine n-fache Rückkehrtangente der Evolute  $E_0$ . Die Tangenten der Basis in den n Puncten A sind ihre Asymptoten; nach den zu diesen Asymptoten senkrechten Richtungen liegen die nRückkehrpuncte  $R_1$ , d. h. die aus irgend einem Punct auf die Asymptoten gefällten Perpendikel gehen durch die correspondirenden Rückkehrpuncte  $R_1$  auf der Geraden  $G_\infty$ . Da die Gerade  $G_\infty$  in jedem der nPuncte  $R_1$  mit der Curve  $E_0$  drei Puncte gemein hat, was mit den vorgenannten 3n(n-2) Puncten B(a) zusammen

$$3n+3n(n-2) = 3n(n-1)$$

gemeinschaftliche Puncte der  $G_{\infty}$  mit  $E_0$  ausmacht, so folgt also, dass die Evolute  $E_0$  vom  $3n(n-1)^{\text{ten}}$  Grad ist.

- c. Jedem Scheitel S, d. h. jedem solchen Punct der Basis  $C^n$ , in welchem sie von einem Kreise vierpunctig berührt wird, entspricht abermalein Rückkehrpunct R der Evolute  $E_0$ , und auch umgekehrt. Daraus geht hervor, dass die vorigen nPuncte A ebenfalls als solche Scheitel S anzusehen sind, die sich jedoch von diesen dadurch unterscheiden, dass der zugehörige, vierpunctig berührende Kreis unendlich gross ist, und zwar aus der doppeltgedachten entsprechenden Asymptote besteht.
- d. Steht eine Gerade in zwei verschiedenen Puncten auf der Basis  $C^n$  normal, so dass sie eine Doppelnormale ist, so ist sie auch eine Doppeltangente der Evolute  $E_0$ , und auch umgekehrt. Da nun die Gerade  $G_{\infty}$  eine n-fache Tangente der  $E_0$  ist (b.), so kann man sie, wenn es die Umstände erheischen, auch als eine n-fache Normale der  $C^n$  ansehen.
- e. Einem Rückkehrpunct der Basis  $C^n$  entspricht ein Wendepunct der Evolute  $E_0$ , und auch umgekehrt. Wenn aber die Basis eine allgemeine freie Curve  $n^{\rm ten}$  Grades ist, so hat sie keinen Rückkehrpunct, und in diesem Falle hat dann auch die Evolute  $E_0$  keinen eigentlichen Wendepunct.

Hieraus und mit Hülfe der im oben citirten Monatsbericht gegebenen Formeln ergiebt sich folgender Satz:

- "Die Evolute  $E_0$  einer allgemeinen Curve  $n^{\mathrm{ten}}$  Grades  $C^n$  ist eine Curve
- 1°.  $(n^2)^{\text{ter}}$  Classe und  $3n(n-1)^{\text{ten}}$  Grades; dieselbe hat im Allgemeinen keinen eigentlichen Wendepunct und nur

 $2^{\circ}$ . 3n(n-2) geradlinige Asymptoten, die zugleich die Normalen der Curve



solche Scheitel S hat, in denen sie von einem nicht unendlich grossen Kreise vierpunctig berührt wird. Ferner hat die Evolute  $E_{\rm o}$  im Ganzen

5°. 
$$\frac{1}{2}n(n-1)(n^2+n-3)$$

Doppeltangenten, oder die  $C^n$  hat so viele Doppelnormalen; dabei ist jedoch die Gerade  $G_{\infty}$  für  $\frac{1}{2}n(n-1)$  Doppeltangenten mitgezählt, so dass ohne dieselbe und im engeren Sinne nur

$$6^{\circ}$$
.  $\frac{1}{2}n(n-1)(n^2+n-4)$ 

Doppeltangenten der  $E_{\rm o}$  oder Doppelnormalen der  $C^{\rm n}$  stattfinden."

Ist die gegebene Basis insbesondere nur vom zweiten oder dritten Grad, so ergeben sich gemäss diesem Satze folgende Eigenschaften.

A. Die Evolute  $E_0$  eines allgemeinen Kegelschnittes  $C^2$  ist eine Curve vierter Classe und sechsten Grades (1°.), wie bekannt; dieselbe hat keinen eigentlichen Wendepunct und auch keine Asymptote (2°.); dagegen hat sie die Gerade  $G_{\infty}$  zur doppelten Rückkehrtangente, und im Ganzen hat sie 6 Rückkehrpuncte (3°.), nämlich  $2R_1$  (auf  $G_{\infty}$ ) und  $4R_2$ die letzteren sind die Mittelpuncte derjenigen nicht unendlich grossen 4 Kreise, welche den Kegelschnitt C<sup>2</sup> in den entsprechenden 4 Scheiteln S (4°.) vierpunctig berühren; ferner hat  $E_0$  im Ganzen 3 Doppeltangenten (5°.), die zugleich Doppelnormalen der C<sup>2</sup> sind; und zwar bestehen dieselben aus der Geraden  $G_{\infty}$  und aus den beiden Axen X und Y (6°.) von  $C^2$ , also aus den 3 Axen von  $C^2$ , indem auch  $G_{\infty}$  als Axe anzusehen ist;\*) hier sind jedoch X und Y nicht gewöhnliche Doppeltangenten der  $E_{\alpha}$ ; sondern sie sind (wie  $G_{\infty}$ ) doppelte Rückkehrtangenten in 2 und 2 der genannten 4R, so dass also die Scheitel dieser Axen X und Ydie genannten 4 Scheitel S der Curve C2 sind. Oder kurz gefasst kann man so sagen: Die drei Axen X, Y und  $G_{\infty}$  des Kegelschnittes  $C^2$  sind zugleich Axen seiner Evolute  $E_0$ ; dieselben sind Doppelnormalen von  $C^2$ und doppelte Rückkehrtangenten von  $E_0$ ; ihre 3 Paar Scheitel sind diejenigen 6 Puncte (4S und 2A), in denen  $C^2$  von einem Kreise vierpunctig berührt wird, und die in ihnen liegenden 3 Paar Rückkehrpuncte (4R und  $2R_1$ ) der  $E_0$  sind die Mittelpuncte dieser Kreise; in je einer Axe (Y oder  $G_{\infty}$ ) ist das Paar Rückkehrpuncte und Scheitel imaginär, in den beiden anderen reell. Die Puncte  $2R_1$  auf  $G_{\infty}$  liegen nach den zu den Asymptoten von  $C^2$  senkrechten Richtungen.

<sup>\*)</sup> Auch bei allgemeiner Betrachtung der Brennpuncte des Kegelschnittes  $C^2$  tritt die Gerade  $G_{\infty}$  als dritte Axe desselben auf, indem man findet, dass  $C^2$  in seiner Ebene 3 Paar Brennpuncte hat, beziehlich in den 3 Axen X, Y und  $G_{\infty}$ , die aber in zwei Axen imaginär und nur in einer reell sind.

B. Die Evolute  $E_0$  einer allgemeinen Curve dritten Grades  $C^3$  ist eine Curve neunter Classe und achtzehnten Grades (1°.); sie hat nur 9 Asymptoten, wovon 3 reell und 6 imaginär sind, aber dazu hat sie die Gerade  $G_{\infty}$  zur dreifachen Rückkehrtangente, was die fehlenden 6 Asymptoten vertritt; ferner hat sie ausser den 3 Rückkehrpuncten  $R_1$  auf  $G_{\infty}$  noch 24 Rückkehrpuncte  $R_2$ , und diesen entsprechend hat die Basis  $C^3$  24 solche Scheitel S (4°.), in denen sie von Kreisen vierpunctig berührt wird, welche die respectiven Puncte R zu Mittelpuncten haben; ferner hat  $E_0$  ausser der Geraden  $G_{\infty}$  noch 24 Doppeltangenten, die zugleich die sämmtlichen Doppelnormalen der  $C^3$  sind (6°.); etc. — Da die Basis  $C^3$  von der 3.2 — sechsten Classe ist, so hat sie mit ihrer Evolute  $E_0$  im Ganzen  $6 \times 9$  — 54 Tangenten T gemein, also:

"Die allgemeine Curve dritten Grades  $C^2$  hat im Ganzen 54 solche Normalen T, welche zugleich Tangenten derselben sind;" d. h. eine solche T steht in irgend einem Puncte Q normal auf der Curve und berührt sie in einem anderen Puncte A. Sei U die Tangente der Curve in Q, so ist der rechte Winkel (TU) der Curve umschrieben, und sein Scheitel Q liegt in derselben und ist zugleich der Berührungspunct des einen Schenkels. "Es giebt andere bestimmte 54 Puncte  $Q_1$  in der Curve  $C^3$ , in welchen der Scheitel eines ihr umschriebenen rechten Winkels liegen kann, aber wobei sie von dessen Schenkeln in anderen Puncten berührt wird." Nämlich: "Der Ort der Scheitel aller der gegebenen Curve  $C^3$  umschriebenen rechten Winkel (TU) ist eine Curve sechsunddreissigsten Grades"), und die  $3\times36=108$  gegenseitigen Schnittpuncte beider Curven bestehen aus den genannten 54Q und  $54\,Q_1$ ."

Ein anderer Lehrsatz ist der:

"Bewegt sich der Scheitel eines rechten Winkels (TU) in der gegebenen Curve  $C^a$ , während der eine Schenkel U die-

handlung (Bd. 47 S. 43 d. Crelle'schen Journals, cf. Bd. II, S. 537 d. Ausg.) durch © bezeichneten Curve, schliesst man:

"Dass die allgemeine Curve dritten Grades  $C^3$  im Ganzen 33 solche Normalen hat, von welchen sie ausser in dem Fusspuncte Q in zwei anderen Puncten A und B geschnitten wird, deren zugehörige Tangenten parallel sind."

### Ueber die Normalen aus einem Puncte auf eine algebraische Fläche.

III. Die Zahl der Normalen, welche aus irgend einem Puncte auf eine gegebene Fläche n<sup>ten</sup> Grades gehen, kann durch analoges Verfahren gefunden werden, wie oben für die Curven (I.), und namentlich gewährt auch hier die dritte Verfahrungsart (entsprechend I. 3°.) umfassendere interessante Resultate, auf deren kurze nähere Andeutung ich mich hier beschränke.

Hülfssatz 1. Irgend zwei in derselben Ebene liegende Curven  $n^{ten}$  und  $p^{ten}$  Grades,  $C^n$  und  $D^p$ , haben im Allgemeinen

$$(n+p-2)^2-(n-1)(p-1)$$

Paare gemeinschaftlicher Pole  $Q_1$  und polarer Geraden  $L^1$ , d. h. es giebt in der Ebene die genannte Zahl solcher Pole  $Q_1$ , deren  $(n-1)^{te}$  und  $(p-1)^{te}$  Polaren rücksichtlich der Basen  $C^n$  und  $D^p$ , beziehlich  $C^1$  und  $D^1$ , auf einander fallen, eine Gerade  $(C^1D^1) = L^1$  sind. Ist insbesondere p = 2, also  $D^p = D^2$  nur ein Kegelschnitt, so reducirt sich die Zahl der Pole  $Q_1$  auf

$$n^2 - n + 1$$
,

und diese Zahl bleibt, wenn der Kegelschnitt insbesondere ein Kreis oder selbst ein imaginärer Kreis wird.

Hülfssatz 2. Jeder Ebene E entsprechen in Bezug auf eine gegebene Fläche  $n^{\text{ten}}$  Grades  $F^n$  je  $(n-1)^3$  verschiedene Pole F, d. h. die Ebene ist für jeden dieser Pole die  $(n-1)^{\text{te}}$  Polare in Bezug auf die Fläche  $F^n$ , oder kurz gesagt: sie ist die Polar-Ebene jedes dieser Pole F. Nämlich jedem beliebigen Pol G entspricht nur eine bestimmte Polar-Ebene  $F^1$ , aber dieser entsprechen umgekehrt  $(n-1)^3$  verschiedene Pole G. Die der im Unendlichen liegenden Ebene G0 in Bezug auf die gegebene Fläche G1 entsprechenden G2 bezeichnet werden.

Auf diese Hülfssätze und Erklärungen gestützt, lassen sich die erwähnten Resultate, wie folgt, angeben: "In Bezug auf eine gegebene allgemeine Fläche  $n^{\text{ten}}$  Grades  $F^n$  und in Rücksicht auf irgend einen beliebig gewählten festen Punct P ist der Ort desjenigen Poles Q, dessen Polar-Ebene  $F^1$  in Bezug auf die Fläche auf der Geraden, die ihn mit dem festen Puncte verbindet, d. i. auf der jedesmaligen Geraden QP senkrecht steht, eine Raumcurve (Curve doppelter Krümmung)  $(n^2-n+1)^{\text{ten}}$  Grades,

 $Q^{n^2-n+1}$ ,

welche auch durch den Punct P geht und in demselben das aus ihm auf seine Polar-Ebene gefällte Perpendikel zur Tangente hat; für diejenigen Pole  $Q_0 (= Q)$ , in welchen diese Curve die Fläche trifft, wird die entsprechende Polar-Ebene  $F_0^1$  zugleich die Berührungs-Ebene der Fläche in demselben, und somit die Gerade  $PQ_0$  die zugehörige Normale, und folglich gehen aus jedem beliebigen Puncte P im Allgemeinen

$$n\times(n^2-n+1)$$

Normalen  $PQ_0$  auf die gegebene Fläche  $F^n$  und die  $n(n^2-n+1)$  Fusspuncte  $Q_0$  derselben sammt dem Puncte P liegen in der genannten Raumcurve  $Q^{n^2-n+1}$ ." Noch mehr: "Diese Curve geht auch allemal durch die  $(n-1)^3$  Pole  $F_0$  der im Unendlichen liegenden Ebene  $E_{\infty}$  (2.), sowie durch  $n^2-n+1$  bestimmte Puncte  $Q_1$  in dieser Ebene, und zwar sind diese Puncte  $Q_1$  nach dem Sinne des ersten Hülfssatzes (1.) die gemeinschaftlichen Pole derjenigen zwei Curven  $C_{\infty}^n$  und  $D_{\infty}^2$ , in welchen die Ebene  $E_{\infty}$  von der gegebenen Fläche  $F^n$ -und von irgend einer Kugel  $F_0^2$  geschnitten wird,") wobei also  $D_{\infty}^2$  ein imaginärer Kreis ist (1.). Demnach gehen also die allen Puncten P des Raumes auf diese Weise entsprechenden Curven  $Q^{n^2-n+1}$ 

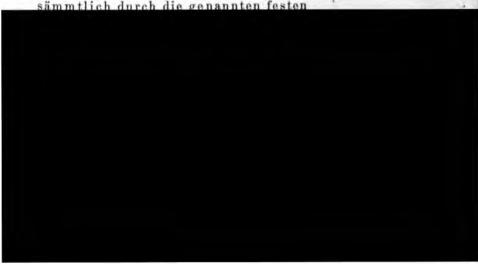

"Die aus irgend einem Puncte P auf die gegebene Fläche  $F^n$  gefällten  $n(n^2-n+1)$  Normalen  $PQ_0$ , nebst den aus P nach jenen festen Puncten,  $F_0$  und  $Q_1$ , gezogenen respective  $(n-1)^3$  Geraden  $PF_0$  und  $n^2-n+1$  Geraden  $PQ_1$ , alle diese, zusammen  $=n(2n^2-3n+3)$  Geraden, sammt dem aus P auf seine Polar-Ebene gefällten Perpendikel, liegen allemal in einer Kegelfläche  $n(n-1)^{\text{ten}}$  Grades; und ebenso liegen die aus jedem der genannten Puncte  $(Q_0, F_0 \text{ und } Q_1)$  nach allen übrigen (und nach P) gezogenen Geraden in einer Kegelschnittfläche desselben Grades, die für die Puncte  $Q_1$  insbesondere in einen Cylinder übergeht."

Auch hier findet eine analoge Ergänzung statt, wie oben (I. 3°.). Man denke sich alle Flächen  $n^{\text{ten}}$  Grades, welche die gegebene Fläche  $F^n$  längs ihrer Schnittcurve  $C_{\infty}^n$  mit der Ebene  $E_{\infty}$  überall n-punctig berühren, d. h. man denke sich den besonderen Flächenbüschel  $B(F^n)$ , dessen Grundcurve (gemeinschaftliche Schnittcurve, die im Allgemeinen eine Raumcurve  $(n^2)^{\text{ten}}$  Grades ist) aus der n-fach gedachten Curve  $C_{\infty}^n$  besteht, so dass die n-fach gedachte Ebene  $E_{\infty}$  als ein Glied dieses Büschels anzusehen ist, so haben alle diese Flächen,  $B(F^n)$ , die vorgenannten  $(n-1)^2$  Pole  $F_0$  der Ebene  $E_{\infty}$ , sowie die in dieser Ebene liegenden  $n^2-n+1$  Puncte  $Q_1$  gemein, und die jedem beliebigen Pol Q in Rücksicht auf alle Flächen entsprechenden Polar-Ebenen,  $F^1$ , sind jedesmal unter sich parallel. Daraus folgt:

"Fällt man aus irgend einem Puncte P auf alle Flächen des eben beschriebenen besonderen Flächenbüschels  $B(F^n)$  Normalen, auf jede Fläche  $n(n^2-n+1)$  Normalen  $PQ_0$ , so liegen alle diese Normalen in einer und derselben Kegelfläche  $n(n-1)^{\text{ten}}$  Grades, und ihre sämmtlichen Fusspuncte  $Q_0$  liegen in einer Raumcurve  $(n^2-n+1)^{\text{ten}}$  Grades,  $Q^{n^2-n+1}$ , die sie ganz erfüllen und die allemal (sowie auch der genannte Kegel) durch die mehr genannten  $n(n^2-2n+2)$  festen Puncte  $F_0$  und  $Q_1$  geht." "Versetzt man den Punct P ins Unendliche, in die Ebene  $E_\infty$ , so zerfällt die Kegelfläche, sowie auch die Raumcurve  $Q^{n^2-n+1}$  in bestimmte Theile."

In Betreff des obigen Satzes ist zu bemerken, dass für den Fall, wo die gegebene Fläche  $F^*$  nur vom  $2^{\text{ten}}$  Grad,  $= F^2$ , ist, Herr Terquem irgendwo zuerst bewiesen hat: "dass aus jedem Puncte im Allgemeinen je 6 Normalen auf dieselbe gehen, und dass solche 6 Normalen jedesmal in einer Kegelfläche zweiten Grades liegen." Gemäss dem Vorstehenden erhält nun aber dieser Satz folgende Erweiterung. Der Ebene  $E_{\infty}$  entspricht für diesen Fall nur ein einziger Pol  $F_0$ , da  $(2-1)^3 = 1$  ist, und zwar ist derselbe der Mittelpunct der

gegebenen Fläche  $F^2$ ; die in  $E_x$  liegenden  $n^2-n+1$  Puncte  $Q_1$  reduciren sich auf  $3Q_1$ , und zwar sind sie die im Unendlichen liegenden Puncte der 3 Axen X, Y und Z der Fläche  $F^2$ . Danach lautet der vollständige Satz, wie folgt:

"Auf eine gegebene allgemeine Fläche  $2^{168}$  Grades  $F^2$  gehen aus jedem beliebigen Puncte P je 6 Normalen PQ. (reell oder imaginär); die 6 Fusspuncte Q derselben nebst dem Puncte P liegen allemal mit dem Mittelpuncte Fo der Fläche und mit den im Unendlichen liegenden 3 Puncten Q, ihrer 3 Axen X, Y und Z zusammen in einer Raumcurve 3ten Grades Q3\*); alle auf diese Weise bestimmten Curven Q2 haben also die 4 festen Puncte  $F_0$  und  $3Q_1$  gemein, und vermöge dieser  $3Q_1$  haben ihr Asymptoten dieselben constanten Richtungen, nämlich sie sind sämmtlich den drei Axen der Fläche parallel; und ferner: die 6 Normalen PQ aus jedem Puncte P nebst den 4 Geraden, die aus demselben nach dem Mittelpunct  $F_a$  und nach den 3 Puncten Q., d. i. den drei Axen parallel, gezogen werden, sammt dem aus P auf seine Polar-Ebene gefällten Perpendikel, was zusammen 11 durch P gehende Gerade sind, liegen allemal zusammen in irgend einer Kegelfläche 2ten Grades; und ebenso liegen die aus dem Mittelpuncte Fo oder die aus einem der 6 Fusspuncte Q nach den jedesmaligen übrigen 10 Puncten gezogenen 10 Geraden in einer Kegelfläche 2ten Grades, und insbesondere liegen die aus einem der 3 Puncte  $Q_i$  nach den übrigen 10 Puncten gezogenen Geraden oder die durch die Puncte  $6Q_0$ ,  $F_0$  und P mit einer der 3 Axen X, Y, Z parallel gezogenen 8 Geraden zusammen in einem gleichseifigen hyperbolischen Cylinder; d. h. werden die 8 Puncte,  $6Q_0$ ,  $F_0$  und P, nach der Richtung einer der drei Axen (etwa X) nkraahta Ehana latwa anf

rühren, oder, mit Poncelet zu sprechen, denkt man sich ein System ähnlicher, ähnlichliegender und concentrischer Flächen zweiten Grades und fällt aus irgend einem Puncte P Normalen auf dieselben, auf jede Fläche 6 Normalen  $PQ_0$ , so liegen deren sämmtliche Fusspuncte  $Q_{\scriptscriptstyle 0}$  in einer und derselben Raumcurve  $3^{ten}$  Grades  $Q^3$ , welche allemal durch den Mittelpunct  $F_0$ der Flächen und durch die im Unendlichen liegenden 3 Puncte  $Q_i$  ihrer gemeinschaftlichen Axen X, Y und Z geht, so dass also die 3 Asymptoten der Curve stets diesen Axen parallel sind; und ferner liegen die gesammten Normalen PQ, wozu insbesondere namentlich auch die aus P nach dem Mittelpuncte  $F_0$  und nach den 3 Puncten  $Q_1$  oder den Axen parallel gezogenen vier Geraden gehören, allemal in irgend einer Kegelfläche 2ten Grades F2. Liegt der Pol P insbesondere in einer der drei Axen-Ebenen XY, XZ und YZ, so zerfällt die Raumcurve Q3 in einen in dieser Ebene liegenden Kegelschnitt Q2 und in eine auf derselben senkrecht stehende Gerade Q1, und demgemäss zerfällt die Kegelfläche  $F_a^a$  in zwei Ebenen, wovon die eine die genannte Axen-Ebene selbst ist und die andere darauf senkrecht steht, durch P und die Gerade  $Q^1$ geht; und liegt ferner der Pol P in einer der drei Axen X, Y und Z, so besteht Q3 aus drei Geraden, wovon die eine die Axe selbst ist, die beiden anderen auf ihr senkrecht stehen und beziehlich den beiden anderen Axen parallel sind, so dass dabei die Kegelfläche  $F_0^2$  aus zwei Axen-Ebenen besteht. Ganz ähnlich verhält es sich, wenn der Pol P insbesondere in der Ebene  $E_{\infty}$  oder in einer der drei Geraden  $X_1$ ,  $Y_1$ ,  $Z_1$ liegt, in welchen dieselbe beziehlich von den Axen-Ebenen ZY, ZX, YX geschnitten wird; denn im gegenwärtigen (sowie in manchem anderen) Betracht ist die Ebene  $E_{\infty}$  als vierte Axen-Ebene anzusehen, so dass ein Axen-Tetraëder stattfindet, dessen 6 Kanten X, Y, Z, X, Y, und Zals Axen der gegebenen Flächen,  $B(F^2)$ , zu betrachten sind.

Berlin, im April 1854.



# Ueber eine besondere Curve dritter Classe (und vierten Grades).

Borchardt's Journal Band LIII. S. 231 - 237.

(Gelesen in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 7. Januar 1856.)



# Ueber eine besondere Curve dritter Classe (und vierten Grades).

Die Curve tritt schon beim geradlinigen Dreieck ein. Fällt man aus jedem Puncte in der dem Dreieck umschriebenen Kreislinie auf die Seiten Perpendikel, so liegen die je drei Fusspuncte allemal in irgend einer Geraden G, und die Enveloppe aller dieser Geraden ist eine Curve dritter Classe,  $G^3$ , und vierten Grades, welche die im Unendlichen liegende Gerade,  $G_{\infty}$ , zur ideellen Doppeltangente hat; ferner hat sie drei Rückkehrpuncte und die drei Rückkehrtangenten schneiden sich in einem und demselben Punct. Die Curve berührt namentlich auch die Seiten des Dreiecks, sowie dessen drei Höhen, d. h. die aus den Ecken auf die Gegenseiten gefällten Lothe.

Sei abc das gegebene Dreieck;  $\delta$  der Mittelpunct des ihm umschriebenen Kreises  $\delta^2$ ; ferner aa, bb, cc seine drei Höhen und d der gemeinsame Schnittpunct derselben; seien ferner a,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Mitten der Seiten und m der Mittelpunct des durch diese Mitten und zugleich auch durch die Fusspuncte a, b, c der Höhen gehenden Kreises  $m^2$ ; endlich sei r der Radius dieses Kreises, derselbe ist halb so gross als der Radius des Kreises  $\delta^2$ . Da der Punct m in der Mitte zwischen  $\delta$  und d liegt, so ist d der äussere Achnlichkeitspunct beider Kreise. Wird von den über den Seiten des Dreiecks liegenden Bogen des Kreises  $m^2$ , aa,  $\beta b$ ,  $\gamma c$ , von den Mitten der Seiten aus mittelst der Puncte u, v, w je ein Drittel abgeschnitten, so dass Bogen  $\alpha u = \frac{1}{2}\alpha a$ ,  $\beta v = \frac{1}{2}\beta b$ ,  $\gamma w = \frac{1}{2}\gamma c$ , so theilen diese Puncte die ganze Kreislinie in drei gleiche Theile, so dass sie die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks uvw sind.

Ist p ein beliebiger Punct in der Kreislinie  $\delta^2$  und G die ihm zugehörige Fusspuncten-Linie, so hat der aus dem Höhenschnitt d nach pSteiner's Werke. IL.

41

gezogene Strahl dp seine Mitte, etwa μ, allemal in G und zugleich auch im Kreise  $m^3$ ; dieser Kreis werde von G zum zweiten Mal in s geschnitten: der Punct µ wird Mittelpunct und s Scheitel der Fusspuncten-Linie G genannt. Im Kreise  $\delta^2$  sei  $p_1$  der Gegenpunct von  $p_2$ so steht dessen Fusspuncten-Linie G, jedesmal auf G senkrecht, und zwar haben beide den Scheitel s gemein und ihre Mittelpuncte  $\mu$  und  $\mu_1$  sind gleicherweise Gegenpuncte im Kreise  $m^2$ , und die Durchmesser pp, und μμ, sind parallel. Demnach sind die Fusspuncten-Linien, oder die Tangenten der Curve G3, paarweise zu einander rechtwinklig, auf jeder steht eine - aber nur eine einzige - bestimmte andere rechtwinklig, und der Ort der Scheitel s aller dieser rechten Winkel ist die Kreislinie m? Diese Eigenschaft hat also die Curve mit den Kegelschnitten gemein. Solche rechtwinklige Tangenten-Paare sind namentlich auch die Seiten und zugehörigen Höhen des gegebenen Dreiecks. Jede zwei zu einander rechtwinklige Fusspuncten-Linien heissen schlechthin ein Paar.

Jede Fusspuncten-Linie  $G_2$  (= G) wird von jedem Paar in zwei solchen Puncten geschnitten, welche gleich weit von ihrem Mittelpuncte  $\mu_2$  abstehen; eine Folge davon ist, dass  $G_2$  von der Curve  $G^3$  in demjenigen Puncte  $t_2$  berührt wird, welcher von ihrem Mittelpunct ebenso weit absteht als ihr Scheitel  $s_2$ , also  $\mu_2 t_2 = \mu_2 s_2$ . Es folgen ferner nachstehende interessante Eigenschaften. Die Gerade, welche durch die Berührungspuncte t,  $t_1$  irgend eines Paares  $GG_1$  geht, ist stets auch eine Fusspuncten-Linie  $G_2$ , und diejenige, die mit ihr ein Paar bildet, gehtjedesmal durch den Scheitel jenes Paares; zudem hat die Berührungs-Sehne  $tt_1$  constante Länge, nämlich sie ist dem vierfachen Radius des Kreises  $m^2$  gleich,  $tt_1 = 4r$ .

U, V, W, mit einander Paare; jene sind die einzigen drei Fusspuncten-Linien, bei welchen der Scheitel (s), Mittelpunct (μ) und Berührungspunct (t) vereint sind, die anderen haben die Puncte u, v, w zu Scheiteln, deren Gegenpuncte  $u_1, v_2, w_3$ (im Kreise m²) zu Mittelpuncten und um die Länge des Durchmessers über diese hinaus ihre Berührungspuncte  $u_1, v_2, w_3$ . Diese letzteren Puncte sind die drei Rückkehrpuncte der Curve G<sup>3</sup> und U<sub>1</sub>, V<sub>1</sub>, W<sub>1</sub> sind die Rückkehrtangenten, die also alle drei durch den Mittelpunct m des Kreises gehen, gleich lang sind, nämlich  $mu_1 = mv_2 = mv_3 = 3r$ , und mit einander gleiche Winkel (= 120°) bilden, so dass die drei Rückkehrpuncte  $u_2$ ,  $v_2$ ,  $w_3$  im oben genannten Kreise  $[m]^2$  liegen und die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks sind, das m zum Schwerpunct hat; auch sind die drei Rückkehrtangenten zugleich Normalen der Curve in ihren Scheiteln u, v, w, und es is t  $uu_1 = vv_2 = ww_3 = 4r$ . Der reelle Theil der Curve  $G^3$  besteht nur aus einem regelmässigen Curvendreieck u,v,w, das innerhalb des geradlinigen Dreiecks u,v,w, liegt, aber den Kreis m' umschliesst; seine drei gleichen Seiten u, w, v, uw, w, w, vu, sind nach Innen convex und berühren den Kreis mit ihren Mitten (Scheiteln) u, v, w; die Länge jeder Seite ist gleich 51r, somit der ganze Umfang gleich 16r; der Inhalt des Curvendreiecks ist gleich 2πr², also gerade zweimal so gross als die Kreisfläche m², so dass jeder der drei gleichen, zwischen dem Kreise und der Curve liegenden Arbelen gleich  $\frac{1}{4}\pi r^2$  ist. Jede Tangente der Curve  $G^2$  berührt je einen ihrer drei Zweige und schneidet die beiden anderen; ein Paar GG,, d. h. die Schenkel eines ihr umschriebenen rechten Winkels berühren immer verschiedene Zweige.

Sind  $GG_1$  und  $HH_1$  irgend zwei Paare, wird G von H und  $H_1$  beziehlich in  $a_1$ ,  $d_1$  und  $G_1$  von denselben in  $b_1$ ,  $c_1$  geschnitten, so sind die Geraden  $a_1c_1$ ,  $b_1d_1$  allemal ein drittes Paar, etwa  $JJ_1$ , d. h. sie sind auch zu einander rechtwinklige Fusspuncten-Linien oder Tangenten der Curve  $G^3$ . Ein eben solches Trippel von drei Paaren  $GG_1$ ,  $HH_1$ ,  $JJ_1$  mit einem Quadrupel von vier Schnittpuncten a, b, c, d bilden auch die Seiten und zugehörigen Höhen des gegebenen Dreiecks; beiderseits hat man ein vollständiges Viereck  $(a_1b_1c_1d_1)$  oder abcd, dessen drei Paar Gegenseiten zu einander senkrecht sind, oder vier solche Puncte, von denen jeder der Höhenschnitt des durch die drei übrigen bestimmten Dreiecks ist. Bei allen diesen Vierecken ist die Summe der Quadrate der Gegenseiten constant, und zwar gleich  $16r^2$ ; also  $ad^2+bc^2=ac^2+bd^2=ab^2+cd^2=16r^2$ . Alle Quadrupel abcd, deren vier Puncte sämmtlich reell sind, liegen innerhalb des Curven-

dreiecks G3; und umgekehrt, durch jeden innerhalb dieses Dreiecks liegenden Punct d ist ein reelles Quadrupel bestimmt. denn es gehen immer drei relle Tangenten  $G_1$ ,  $H_1$ ,  $J_1$  durch denselben, und die zu diesen senkrechten Tangenten G, H, J sind ihre Gegenseiten in einem vollständigen Viereck abcd. Liegt hingegen der gegebene Punct d ausserhalb des Curvendreiecks G3, so geht nur eine reelle Tangente, etwa G, durch ihn, und alsdann ist von den anderen drei Puncten nur einer, etwa a, reell, der gleichfalls. in G und auf der anderen Seite ausserhalb der Curve liegt: die conjugirte Tangente G, ist auch reell und enthält die zwei imaginären Puncte b und c; die beiden anderen Paare  $extit{H\!I}_i$  und JJ, sind imaginär. Die den vier Dreiecken abc, abd, acd, bd umschriebenen Kreise, deren Mittelpuncte beziehlich δ, γ, β, α heissen sollen, sind gleich und bei allen Quadrupeln von gleicher Grösse, nämlich der Radius eines jeden ist dem Durchmesser des Kreises m² gleich, also gleich 2r. Das Viereck αβγδ ist dem Viereck abcd gleich und liegt so, dass die vier Geraden αα, δβ, εγ, δδ alle durch den Mittelpunct m gehen und durch ihn gehälftet werden; daher haben umgekehrt die den vier Dreiecken αβγ, αβὸ, αγὸ, βγὸ um schriebenen Kreise ihre Mittelpuncte in d, c, b, a, und ihre Radien sind ebenfalls gleich 2r; und ferner sind die Gegenseiten αδ und βγ, αγ und βδ, αβ und γδ zu einander rechtwinklig oder bilden drei Paare &6, 55, 55, deren Scheitel im nämlichen Kreise m² liegen, und deren Enveloppe eine der vorigen, G3, gleiche Curve 3 ist, aber um den Mittelpunct m um 180° herumbewegt, so dass sie den Kreis in den oben erwähnten Puncten u,, v, w, berührt. Alle reellen Quadrupel αβγδ liegen innerhalb des Curvendreiecks

und den Scheitel s von G zum Mittelpunct hat. In Betracht aller Quadrupel abcd hat man auf diese Weise eine Schaar-Schaar gleichseitiger Hyperbeln,  $SS(H^2)$ . Denkt man sich in Bezug auf jedes Paar GG. alle Hyperbeln, welche dasselbe zu Asymptoten haben, so hat man die nämliche  $SS(H^2)$ . Je zwei dieser Hyperbeln schneiden sich in irgend einem Quadrupel, also nur innerhalb des Curvendreiecks G3, wofern ihre Schnittpuncte alle vier reell sind; berühren sich dieselben, indem etwa a und d sich vereinen. so berühren sie zugleich auch die Gerade ad = G in deren Mittelpunct u, und alsdann liegen die beiden anderen Schnitte b und c in der Curve G<sup>2</sup> selbst und sind die Berührungspuncte eines Paares HH, dessen Scheitel in jenem Puncte u liegt. Je zwei Quadrupel liegen in einer und derselben Hyperbel H<sup>2</sup> oder insbesondere in einem und dem selben Paar GG,. Die Rechtecke unter den je zwei Perpendikeln, welche aus den einzelnen Puncten irgend eines Quadrupels auf ein beliebiges Paar GG, gefällt werden, haben jedesmal unter sich gleichen Inhalt. Sind in einer Ebene zwei rechte Winkel GG, und HH, gegeben, und sollen zwei Hyperbeln die Schenkel derselben beziehlich zu Asymptoten haben und einander berühren, so ist der Ort ihres Berührungspunctes u ein bestimmter Kreis m², welcher durch die Scheitel der Winkel und durch die Mitten der Strecken geht, welche auf den Schenkeln jedes Winkels durch die Schenkel des anderen begrenzt werden.

Das System Paare  $GG_1$  kann insbesondere auch, wie folgt, bestimmt werden. Wird in der Kreislinie  $m^2$  irgend ein Punct p und nebstdem eine beliebige Gerade  $\mathfrak Q$  angenommen, und werden sodann aus jedem Puncte s des Kreises zwei unbegrenzte Gerade P und Q beziehlich durch p und parallel  $\mathfrak Q$  gezogen und die von denselben gebildeten Nebenwinkel mittelst zweier Geraden G und  $G_1$  gehälftet, so sind alle diese Geraden-Paare  $GG_1$  ein dem obigen gleiches System, so dass sie eine gleiche Curve  $G^3$  umhüllen.

In dem Kreise  $m^2$  ziehe man eine fortlaufende Reihe Sehnen unter folgender Bedingung. Aus dem Anfangspunct s ziehe man die erste Sehne  $s_1$  willkührlich; sodann aus  $s_1$  die zweite Sehne  $s_1s_2$  senkrecht auf den durch s gehenden Durchmesser; ferner aus  $s_2$  die dritte Sehne  $s_2s_3$  senkrecht zu dem durch  $s_1$  gehenden Durchmesser und so durch jeden neuen Punct diejenige Sehne, welche zu dem durch den vorhergehenden Punct gezogenen Durchmesser senkrecht ist, so entsteht — wenn nicht zufällig der über der ersten Sehne liegende Bogen mit dem Kreisumfange commensurabel ist — eine unbegrenzte Reihe von Sehnen, welche sämmtlich eine der obigen gleiche Curve  $G^3$  berühren. Wird auf jeder Sehne in ihrem

zweiten Endpuncte eine Senkrechte errichtet, so berühren auch diese Senkrechten alle die nämliche Curve und bilden mit den respectiven Sehnen die obigen Paare  $GG_1$ . Ist dagegen der Bogen über der ersten Sehne mit dem Kreisumfange commensurabel, verhält er sich zu diesem, wie n:m, wo n und m ganze und relative Primzahlen sind, so schliesst sich die Reihe Sehnen jedesmal, so dass ein geschlossenes Polygon entsteht; jedoch kehrt die Reihe nicht immer in den Anfangspunct s zurück, sondern sie kann auch in s, s, ... zurückkehren, jenachdem die Zahl m beschaffen ist. Ferner sind in diesem Falle die Endpuncte  $s, s_1, s_2, \ldots$  der Sehnen immer Ecken eines regelmässigen m-Ecks, und die Sehnen selbst sind Seiten verschiedener Ordnung desselben (oder Seiten und Diagonalen). Das Sehnen-Polygon nimmt nur dann alle Ecken des m-Ecks in Auspruch und ist selbst ein m-Eck, wenn m eine Potenz der Zahl 3 ist; seine Seiten sind alsdann zu drei und drei einander gleich, und zwar sind sie Seiten des regelmässigen, vollständigen m-Ecks von allen denjenigen Ordnungen, welche nicht durch 3 theilbar sind. Nämlich bei einem regelmässigen, vollständigen (2µ+1)-Eck hat man (nach Grösse) Seiten von erster, zweiter, dritter, ... bis (µ-1)ter Ordnung zu unterscheiden. — Hierbei berühren alle Sehnen gleicherweise eine Curve G3, so dass das Sehnen-Polygon dieser Curve umschrieben und zugleich dem Kreise eingeschrieben ist. Es folgen daraus noch mehrere specielle Sätze, die hier übergangen werden.

In Bezug auf das Obige ist die Curve  $G^3$  unter anderem auch noch, wie folgt, bestimmt. Denkt man sich rücksichtlich irgend eines der oben beschriebenen Quadrupel abcd die Schaar Kegelschnitte, welche durch einen der vier Puncte, etwa durch d, gehen und dem durch die drei übrigen bestimmten Dreieck abc eingeschrieben sind, ferner in jedem Kegelschnitt den durch den Punct d gehenden Durchmesser  $dd_1$  und in dessen anderem Endpuncte d, die Tangente G des Kegelschnittes, so ist

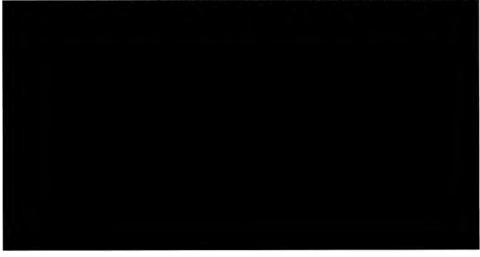

vom Halbmesser ms beschriebene Sector in jedem Moment doppelt so gross ist als der vom anderen, mu, beschriebene Sector, so ist die Enveloppe der durch die Endpuncte der Halbmesser gehenden Geraden,  $s\mu = G$ , eine Curve dritter Classe  $G^{2}$  und vierten Grades, welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur ideellen Doppeltangente hat, und deren reeller Theil nur aus einem krummlinigen Dreieck u,v,w, besteht, welches die Ellipse umschliesst und sie mit seinen drei Seiten (Bogen) in drei solchen Puncten u, v, w berührt, welche die Ecken eines der Ellipse eingeschriebenen grössten Dreiecks sind; die Ecken jenes Dreiecks u.v.w. sind Rückkehrpuncte der Curve G3, die Rückkehrtangenten gehen alle drei durch den Mittelpunct der Ellipse und respective durch die genannten Berührungspuncte u, v, w; bis zu diesen Puncten genommen sind sie gerade doppelt so gross, als die auf ihnen liegenden Durchmesser der Ellipse. Der Inhalt des Curvendreiecks ist zweimal so gross als die Fläche der Ellipse, und jeder der drei Arbelen zwischen beiden Curven ist einem Drittel der Ellipsen-Fläche gleich.

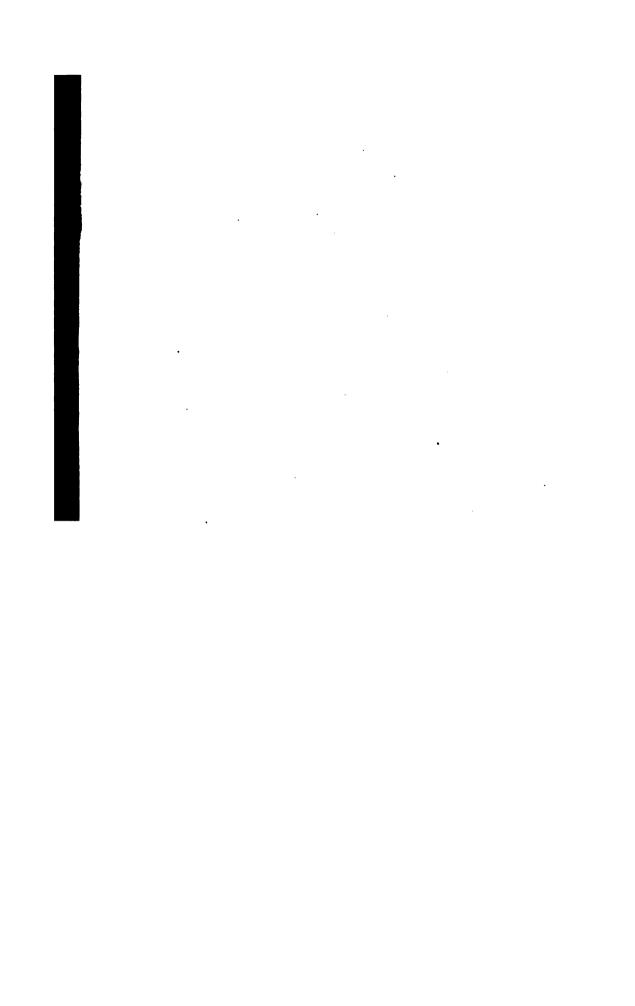

## Ueber die Flächen dritten Grades.

Crelle's Journal Band LIII. S. 133-141.

(Gelesen in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 31. Januar 1856.)

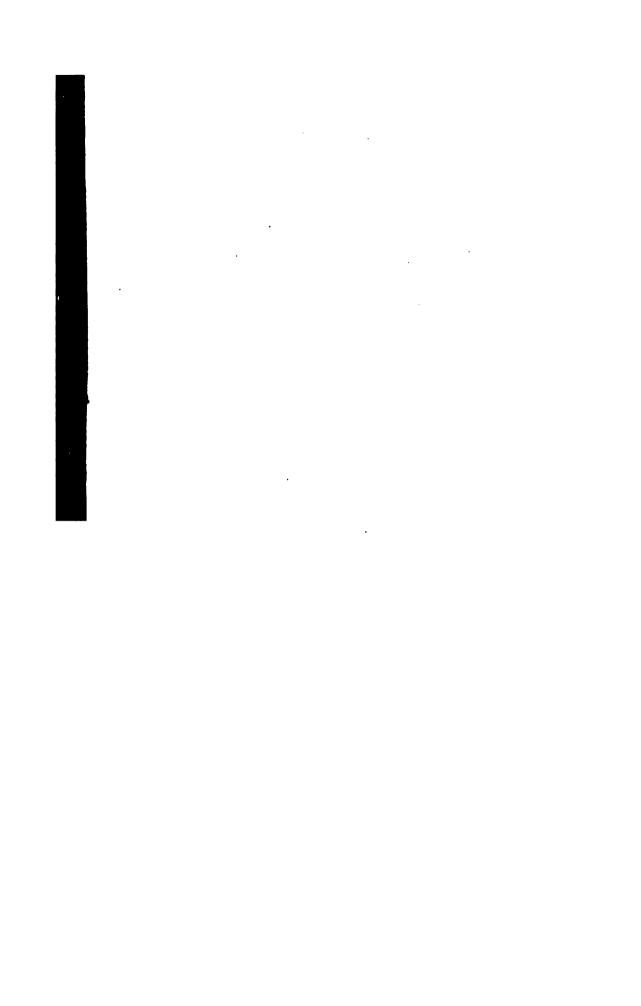

### Ueber die Flächen dritten Grades.

Die höheren algebraischen Flächen sind rücksichtlich ihrer charakteristischen geometrischen Eigenschaften noch wenig erforscht. Aus den langjährigen Untersuchungen über diesen Gegenstand wird ein Theil derjenigen Resultate mitgetheilt, die sich auf die Flächen dritten Grades beziehen. Es ist daraus zu sehen, dass diese Flächen fortan fast ebenso leicht und einlässlich zu behandeln sind, als bisher die Flächen zweiten Grades. Von den schönen Eigenschaften der ersteren mögen hier in gedrängter Kürze nachstehende angeführt werden.

Zuerst werden mehrere verschiedene Erzeugungsarten der Flächen dritten Grades gezeigt, aus welchen die wesentlichsten Eigenschaften dieser Flächen unmittelbar hervortreten, und wovon folgende die beachtenswerthesten sind.

I. Durch die 9 Geraden, g, in welchen die Flächen zweier beliebigen gegebenen Trieder einander gegenseitig schneiden und durch irgend einen gegebenen Punct, P, ist eine Fläche dritten Grades,  $f^3$ , bestimmt. Nämlich jede durch den Punct gelegte Ebene schneidet die 9 Geraden in 9 Puncten, welche mit jenem zusammen irgend eine Curve dritten Grades bestimmen, und der Ort aller dieser Curven ist die genannte Fläche. — Unter den 9 Geraden g giebt es sechsmal drei solche, welche einander nicht schneiden, und welche also ein Hyperboloid bestimmen; jedes dieser 6 Hyperboloide schneidet die Fläche  $f^3$  noch in drei neuen Geraden, so dass also dieselbe 27 Geraden enthält. Rücksichtlich der zwei Schaaren Geraden, die jedes Hyperboloid enthält, gehören die je drei bestimmenden Geraden zur einen und die drei neuen Geraden zur anderen Schaar, diese drei schneiden also jene, aber einander nicht.

II. Werden ein gegebener Flächenbüschel zweiten Grades,  $B(f^z)$ , und ein gegebener Ebenenbüschel B(E), projectivisch auf einander bezogen, so erzeugen sie irgend eine Fläche

dritten Grades,  $f^3$ , welche durch die Grundcurve,  $R^4$ ,\*) des ersten, sowie durch die Axe, g, des anderen Büschels geht: d. h. alle Kegelschnitte,  $C^2$ , in welchen die einzelnen Flächen zweiten Grades,  $f^3$ , von den ihnen entsprechenden Ebenen, E, geschnitten werden,\*\*) liegen in einer Fläche dritten Grades. Dabei giebt es fünf Ebenen E, welche die ihnen entsprechenden Flächen  $f^2$  berühren, so dass der zugehörige Kegelschnitt  $C^2$  in zwei Geraden, g, zerfällt, u. s. w.

III. Ist ein Flächenbüschel zweiten Grades, B(f²), gegeben. so ist die Pampolare jedes beliebigen Poles, P, in Bezug auf denselben irgend eine Fläche dritten Grades f3, welche stets durch die Grundcurve R4 des Büschels und auch durch den Pol P geht. Das heisst, der aus dem Pol P jeder Fläche,  $f^2$ , des gegebenen Büschels umschriebene Kegel berührt sie längs eines Kegelschnittes C und alle diese Kegelschnitte liegen in einer Fläche dritten Grades f3; die Ebenen der Kegelschnitte, als Polarebenen des Poles in Bezug auf die respectiven Flächen des Büschels, gehen sämmtlich durch eine bestimmte Gerade, g, welche auch in der Fläche  $f^3$  liegt. Der gegebene Flächenbüschel enthält insbesondere vier Kegel, wie Poncelet zuerst gezeigt hat, für jeden derselben zerfällt der genannte Kegelschnitt C' in zwei Geraden. g,, die sich im Scheitel des Kegels kreuzen und mit jener Geraden g ein Dreieck bilden: auch bei derjenigen Fläche des Büschels, welche durch den Pol P geht und daher daselbst von ihrer Polarebene berührt wird. zerfällt der Kegelschnitt ('2 in zwei Geraden, g2, die sich im Pol kreuzen und gleichfalls mit jener Geraden g ein Dreieck bilden; dies sind zusammen bereits 11 in der Fläche f'3 liegende Geraden. Durch jede der beiden zuletzt genannten Geraden g, lassen sich vier solche Ebenen legen, welche die Grundcurve R4 des Büschels berühren, und jede dieser Ebenen schneidet die Fläche f'i in zwei neuen Geraden, die sich im Berührungsnunct (der Ehene mit der Curve) krenzen

 $P_1$ ; bewegt sich der Pol P in einer beliebigen gegebenen Ebene, so beschreibt der Punct  $P_1$  irgend eine Fläche dritten Grades. Oder: Denkt man sich alle Flächen zweiten Grades, welche durch beliebig gegebene sieben Puncte gehen, so liegen die irgend einer gegebenen Ebene in Bezug auf dieselben entsprechenden Pole sämmtlich in einer Fläche dritten Grades. Die vielen weiteren interessanten Umstände, welche dabei noch stattfinden, müssen hier übergangen werden.

Aus diesen Entstehungsarten — und weiterhin durch Hülfe einiger Polaritäts-Sätze — ergeben sich nachstehende merkwürdige Haupteigenschaften der Flächen dritten Grades:

"Eine allgemeine Fläche dritten Grades  $f^*$  enthält 27 gerade Linien g (reelle oder imaginäre); jede derselben wird von 10 der übrigen geschnitten, und zwar von fünf Paaren, die einander selbst schneiden, so dass sie mit jener fünf Dreiecke bilden. Alle 27 Geraden g schneiden sonach einander zu zweien in 135 Puncten  $\mathfrak d$  und bilden im Ganzen 45 Dreiecke  $\Delta$ . Die fünf Paar Schnittpuncte,  $\mathfrak d$ , in jeder Geraden, g, gehören zu einem Involutions-Punctensystem; ist dasselbe hyperbolisch, so enthält es zwei Asymptotenpuncte (Doppelpuncte)  $\pi$ . Die Seiten jedes Dreiecks  $\Delta$  enthalten entweder 1° alle drei hyperbolisches, oder 2° nur eine hyperbolisches und zwei elliptisches Puncten-System." Oder umfassender:

"Es giebt 27 verschiedene Systeme von solchen Ebenen, E, welche die Fläche  $f^3$  in Kegelschnitten,  $C^3$ , schneiden, und zwar bestehen dieselben aus 27 Ebenenbüscheln, B(E), welche die 27 Geraden g respective zu Axen haben; und umgekehrt, jede Ebene, welche die Fläche f3 in einem Kegelschnitte schneidet, schneidet dieselbe nothwendig noch in einer der 27 Geraden und gehört zu einem der Ebenenbüschel. Die Schaar Kegelschnitte, C2, die den Ebenen eines und desselben Ebenenbüschels angehören, schneiden dessen Axe, g, in dem genannten Puncten-System; jede Ebene ist als eine die Fläche f<sup>3</sup> doppelt berührende anzusehen, und die Schnitte ihres Kegelschnittes mit der Axe als die Berührungspuncte; unter den Kegelschnitten giebt es insbesondere zwei,  $C_{\bullet}^{2}$ , welche die Axe berühren, und zwar in den genannten Asymptotenpuncten π; ferner giebt es fünf Kegelschnitte, die in je zwei Geraden g zerfallen, so dass die zugehörige Ebene die Fläche f3 in drei Puncten berührt, nämlich in den Ecken des in ihr liegenden Dreiecks △. Die Ebenen der 45 Dreiecke △ sind die einzigen, welche die Fläche f'a in drei Puncten berühren.

Es giebt ferner 45 Systeme von solchen Flächen zweiten Grades, f2, welche die Fläche dritten Grades f2 in je drei Kegelschnitten C2 schneiden; jedem Dreieck \( \Delta \) entspricht ein solches System, nämlich jede drei Ebenen, die beziehlich durch dessen drei Seiten gehen, enthalten drei solche Kegelschnitte  $C^2$ , durch welche allemal irgend eine Fläche zweiten Grades geht; und umgekehrt: Hat eine Fläche zweiten Grades f' mit der Fläche dritten Grades f' irgend drei Kegelschnitte gemein, so gehen die Ebenen derselben jedesmal durch die drei Seiten eines der 45 Dreiecke △; oder geht eine Fläche f<sup>2</sup> durch zwei in der Fläche f<sup>3</sup> liegende Kegelschnitte, so schneiden sich beide Flächen allemal noch in irgend einem dritten Kegelschnitt und die Ebenen der drei Kegelschnitte gehen durch die drei Seiten eines und desselben Dreiecks Δ. Die Seiten jedes Dreiecks \( \Delta \) werden von den vorgenannten besonderen Kegelschnitten  $C_0^2$  in ihren Asymptoten-Puncten  $\pi$  berührt; die drei Paar oder sechs Asymptoten-Puncte liegen zu drei und drei in vier Geraden, l, und durch die je drei zugehörigen Kegelschnitte  $C_0^2$  geht ein Kegel zweiten Grades,  $f_0^2$ , welcher die Ebene des Dreiecks längs der zugehörigen Geraden l berührt, und die Scheitel aller vier Kegel liegen in einer Geraden Ausserdem enthält das dem Dreieck entsprechende Flächensystem zweiten Grades, f2, noch unendlich viele Kegel; ihre Scheitel liegen sämmtlich in einer Fläche vierten Grades.

Die drei Kegelschnitte  $C^2$ , durch welche je eine Fläche zweiten Grades  $f^2$  geht, können insbesondere auch aus drei Paar Geraden g bestehen, wobei dann die Fläche ein einfaches Hyperboloid,  $h^2$ , ist. Nimmt man von den 27 Geraden g irgend drei, welche einander nicht schneiden, so bestimmen sie ein solches Hyperboloid, denn

deren dritte Seiten c,  $c_1$ ,  $c_2$ , für sich, die Seiten eines sechsten Dreiecks  $\triangle$  oder C sind. Die Ebenen der Dreiecke A, B, C bilden ein Trieder, T, auf dessen drei Kanten k ihre Seiten einander paarweise schneiden, und ebenso bilden die Ebenen der Dreiecke  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  ein Trieder,  $T_1$ , auf dessen Kanten ihre Seiten einander treffen; jene Dreiecke, wie diese, haben die nämlichen 9 Geraden g oder  $aa_1a_2bb_1b_2cc_1c_2$  zu Seiten, und die Flächen beider Trieder schneiden einander gegenseitig in denselben (wie oben I.). Zwei solche Trieder heissen conjugirte Trieder.

"Die Ebenen der 45 Dreiecke  $\triangle$  bilden auf diese Weise im Ganzen 240 Trieder, oder 120 Paare conjugirter Trieder T und  $T_1$ ." Diese Paare ordnen sich zu drei und drei in 40 Gruppen, wovon jede Gruppe alle 27 Geraden g enthält.

"Jedes Dreieck' Δ kommt in 16 verschiedenen Triedern vor, so dass also 16 Trieder-Scheitel in seine Ebene fallen; diese 16 Scheitel liegen allemal in einer Curve vierten Grades, welche die Seiten des Dreiecks zu Doppeltangenten hat, und zwar dieselben in ihren Asymptotenpuncten π berührt."

Die 240 Trieder haben zusammen 720 verschiedene Kanten k; also liegen die 135 Schnittpuncte  $\delta$  der 27 Geraden g zu drei und drei in 720 Geraden k, welche sich zu drei und drei in 240 neuen Puncten T (Scheiteln der Trieder) treffen. Durch jeden Schnittpuncte  $\delta$  gehen je 16 Gerade k, wovon jede noch durch zwei andere Schnittpuncte, etwa  $\delta_1$  und  $\delta_2$  (statt  $\delta$ ), geht; nimmt man in jeder derselben einen vierten Punct,  $\lambda$ , so, dass  $\delta\delta_1\lambda\delta_2$  harmonisch sind, so liegen die 16 Puncte  $\lambda$  zweimal zu vier und vier in vier Geraden, und diese 8 Geraden sammt den zwei Geraden g, deren Schnitt jener erste Punct  $\delta$  ist, liegen in einem Hyperboloid.

Wird durch irgend einen in der Fläche  $f^3$  liegenden Kegelschnitt  $C^2$  eine beliebige Fläche zweiten Grades,  $f^2$ , gelegt, so schneidet sie jene Fläche im Allgemeinen noch in einer Raumcurve vierten Grades,  $R^4$ , durch welche allemal unzählige andere Flächen zweiten Grades gehen, oder ein Flächenbüschel zweiten Grades geht; unter diesen Flächen befinden sich 5 solche, welche die gegebene Fläche  $f^3$  in je einem Puncte berühren, und die Berührungsebenen in diesen fünf Puncten sammt der Ebene jenes Kegelschnittes  $C^2$  gehen durch eine und dieselbe Gerade g; zudem enthält jede der 5 Berührungsebenen noch zwei andere Gerade g, die sich im Berührungspunct kreuzen, so dass also jede ein Dreieck  $\Delta$  enthält. — Legt man durch irgend zwei einander nicht schneidende Gerade g ein beliebiges Hyperboloid, so schneidet dasselbe die Fläche  $f^3$  ausserdem noch in einer solchen Raumcurve vierten Grades,  $R^4$ , durch welche keine andere Fläche

zweiten Grades geht; diese Curve ist also wesentlich verschieden von der vorigen  $R^4$ , welche als der Schnitt irgend zweier Flächen zweiten Grades anzusehen ist, und welche man bisher für die einzige Raumcurve vierten Grades hielt. Die beiden Curven unterscheiden sich namentlich noch in folgenden Eigenschaften. "Die Tangentenfläche der Curve  $R^4$  (d. h. die Fläche, in welcher alle ihre Tangenten liegen) ist vom sechsten Grad und von der sechsten Classe; wogegen die Tangentenfläche der Curve  $R^4$  vom achten Grad und von der zwölften Classe ist." Ferner: "Von den zwei Schaaren Geraden, welche in dem durch die Curve  $R^4$  gehenden einzigen Hyperboloid liegen, schneidet jede Gerade der einen Schaar die Curve in drei und jede Gerade der anderen Schaar nur in einem Punct; wogegen bei jedem Hyperboloid, welches durch die Curve  $R^4$  geht, jede Gerade aus der einen oder anderen Schaar dieselbe in zwei Puncten trifft.

"Somit giebt es zwei wesentlich verschiedene Arten von Raumcurven vierten Grades,  $R^4$  und  $R_1^4$ ."

Wird der gegebenen Fläche dritten Grades,  $f^2$ , aus irgend einem Puncte oder Pol P ein Kegel umschrieben, so ist derselbe vom sechsten Grad und berührt die Fläche längs einer Raumcurve sechsten Grades, durch die jedesmal irgend eine Fläche zweiten Grades,  $f^2$ , geht, welche die erste Polare des Poles P in Bezug auf die gegebene Fläche  $f^2$  heisst. Es giebt unendlich viele solche besondere Pole, deren erste Polare je ein Kegel zweiten Grades,  $f^2$ , ist, und es findet das Gesetz statt: "dass, wenn  $P_1$  der Scheitel dieses Kegels ist, dann auch seine erste Polare gleichfalls ein Kegel ist, und dass der Scheitel desselben in jenem ersten Pol liegt." Solche zwei Puncte P und  $P_1$  heissen reciproke Pole in Bezug auf die Fläche  $f^2$ .

"Der gemeinsame Ort aller reciproken Pole ist eine be-

"Es giebt im Ganzen 10 solche specielle Pole P, oder Po, deren Polarkegel f. in zwei Ebenen, F und F, zerfällt (so dass auch der aus dem Pol der Fläche f<sup>3</sup> umschriebene Kegel in zwei Kegel dritten Grades und ebenso die Berührungscurve in zwei ebene Curven dritten Grades zerfällt); dabei ist dann der reciproke Pol, P1, nicht mehr absolut bestimmt, sondern er liegt längs der Schnittlinie oder Kante, p., der beiden Ebenen überall, so dass für jeden in dieser Kante liegenden Punct  $P_1$  die erste Polare ein Kegel  $f_{\bullet}^2$  ist, und dass die Scheitel aller dieser Kegel in jenem Pol Po vereinigt sind." "Den 10 Polen  $P_0$  entsprechen demnach 10 reciproke Geraden  $p_1$ . "Die 10 Pole sind Knotenpuncte der Kernfläche P" und die 10 Geraden liegen ganz in derselben." Die gegenseitige Lage dieser Pole und Geraden ist der Art, dass in jeder Kante p, je drei der 10 Pole liegen, und dass auch durch jeden Pol  $P_{\scriptscriptstyle 0}$  je drei der 10 Kanten gehen. Oder genauer: "Die 10 Pole Pound die 10 Geraden p, sind die Ecken und Kanten eines vollständigen Pentaeders, d. h. es giebt 5 bestimmte Ebenen,  $E_0$ , die sich paarweise in den 10 Geraden und zu je drei in den 10 Polen schneiden, wobei die Schnittlinie je zweier Ebenen und der Schnittpunct der jedesmaligen drei anderen reciprok sind." Die Kernfläche P4 wird hiernach von jeder der 5 Ebenen E. in je vier Geraden p, geschnitten. Die durch jede Kante p, gehenden, vorgenannten zwei Ebenen F und F, sind zu den zugehörigen zwei Ebenen  $E_{\rm o}$  zugeordnet harmonisch. Die zehn Ebenenpaare F und  $F_{\rm i}$  haben auch noch interessante gegenseitige Beziehungen unter sich.

Es giebt nun ferner auch noch solche Pole P, deren Polarkegel  $f_0^*$  insbesondere Cylinder sind. "Der Ort dieser Pole ist eine auf der Kernfläche liegende Raumcurve sechsten Grades,  $R^6$ , welche durch die 10 Knotenpuncte  $P_0$  derselben geht" (da deren Polaren, F und  $F_1$ , auch als Cylinder anzusehen sind). "Die Axe, a, jedes Cylinders schneidet die Curve  $R^6$  in drei Puncten, und durch jeden Punct der Curve gehen je drei Axen." Der gemeinschaftliche Ort aller Cylinder-Axen a ist eine (geradlinige) Fläche achten Grades,  $a^8$ , welche die Curve  $R^6$  zur dreifachen Linie hat, und in welcher namentlich auch die 10 Kanten  $p_1$  des vorgenannten Pentaeders liegen." Mehrere merkwürdige Eigenschaften dieser Fläche können hier nicht entwickelt werden.

Die Kernfläche  $P^4$  schneidet die gegebene Fläche  $f^3$  längs einer Raumeurve zwölften Grades,  $R^{12}$ , welches für die letztere Fläche sehr charakteristisch ist. Zunächst geht diese Curve durch die Steiner's Werke. II.

54 Asymptotenpuncte  $\pi$  der 27 Geraden g und berührt sie in denselben, so dass sie also jede Gerade zur Doppeltangente hat.

"Sodann scheidet die Curve R<sup>12</sup> auf der Fläche f<sup>3</sup> diejenigen Regionen von einander ab, wo das Krümmungsmass positiv und wo dasselbe negativ ist; längs der Curve selbst ist dasselbe Null."

"Ferner ist die Curve  $R^{12}$  der Ort aller derjenigen Puncte auf der Fläche  $f^3$ , in welchen die zugehörige Berührungsebene die Fläche mit Rückkehrpunct schneidet, d. h. in einer solchen Curve dritten Grades  $C^3$  schneidet, welche den Punct zum Rückkehrpunct hat, so dass also die Rückkehrtangente, t, der Curve  $C^3$  die Fläche  $f^3$  in demselben Puncte osculirt oder dreipunctig berührt."

"Der Ort aller dieser Rückkehrtangenten t ist eine abwickelbare Fläche dreissigsten Grades,  $t^{30}$ , welche die Fläche  $f^3$  längs der Curve  $R^{12}$  osculirt und die 27 Geraden g zu Doppellinien hat, so dass also die Schnittcurve beider Flächen,  $t^{30}$  und  $f^{30}$ , die vom neunzigsten Grad sein muss, aus der dreifachen Curve  $R^{12}$  und aus den doppelt zu zählenden 27 Geraden g besteht." U. s. w.

Eine beliebige Ebene, E, schneidet die gegebene Fläche f<sup>2</sup> in einer Curve dritten Grades; die der Fläche längs dieser Curve umschriebene abwickelbare Fläche, Φ, ist vom zwölften Grad und von der sechsten Classe, und ihre Rückkehrlinie (arête de rebroussement) ist vom achtzehnten Grad. Die zweite Polare irgend eines Poles P in Bezug auf die gegebene Fläche f<sup>2</sup> ist eine Ebene, etwa e. "Bewegt sich der Pol P in jener festen Ebene E, so ist die Enveloppe seiner Polarebene e eine Fläche dritten Grades e<sup>3</sup> und nur vierter Classe<sup>4</sup>), welche vier Knoten nuncte O.

irgend einem in ihr liegenden Puncte ihr umschriebene Kegel (der für andere Puncte vom sechsten Grad ist) in zwei Kegel zweiten Grades und in die zugehörige Berührungsebene zerfällt; letztere berührt beide Kegel, und diese gehen stets beide durch die vier Knotenpuncte  $Q_0$ . Versetzt man die Ebene E ins Unendliche, so ist ihre zweite Polare  $e^3$  die Enveloppe aller Durchmesser-Ebenen der gegebenen Fläche  $f^3$ ; dieselbe behält alle angegebenen Eigenschaften, sie ist den Flächen  $P^4$  und  $\Phi$  eingeschrieben, etc., die letztere,  $\Phi$ , ist in diesem Falle eine Art asymptotischer Fläche der gegebenen Fläche  $f^3$ .

Bewegt sich der Pol P in irgend einer festen Geraden D, so ist die Enveloppe seiner Polarebene e ein Kegel zweiten Grades, etwa  $d^2$ , welcher die zweite Polare der Geraden D in Bezug auf die gegebene Fläche  $f^2$  heisst.

"Es giebt im Ganzen 100 solche besondere Geraden D, deren zweite Polare sich auf eine Gerade d reducirt, d. h. wobei jener Kegel  $d^2$  sich auf seine Axe d reducirt, so dass alle Polare benen e einen Büschel um dieselbe bilden." Den 100 Geraden D entsprechen jedoch zusammen nur 25 Geraden d, indem jede der letzteren je vier von jenen entspricht. Die 25 Geraden d bestehen aus den 10 Kanten  $p_1$  des obigen Pentaeders und aus den 15 Diagonalen desselben.

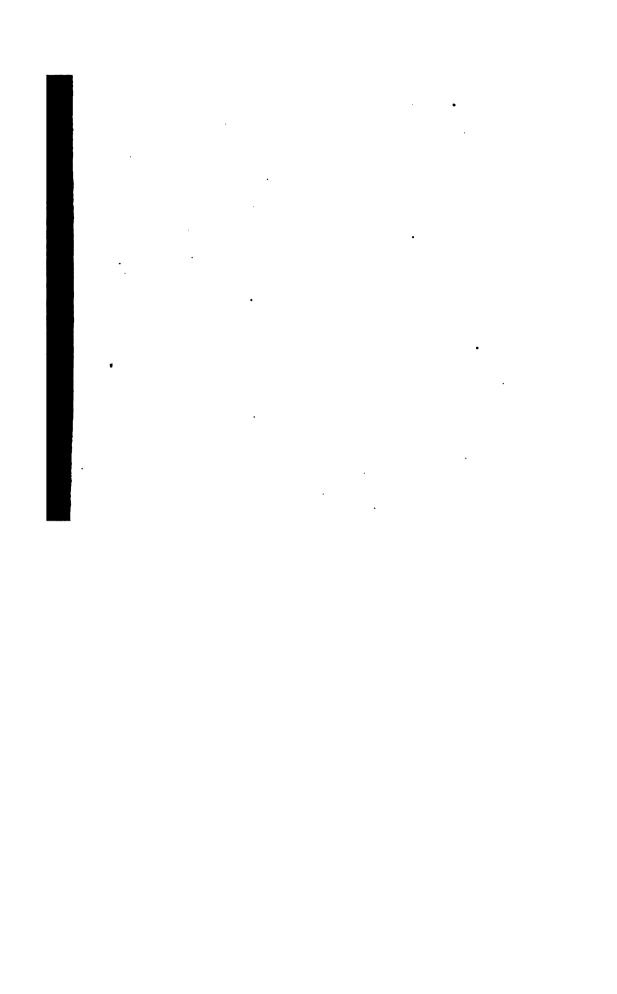

## Vermischte Sätze und Aufgaben.

Borchardt's Journal Band LV. S. 356 - 378.

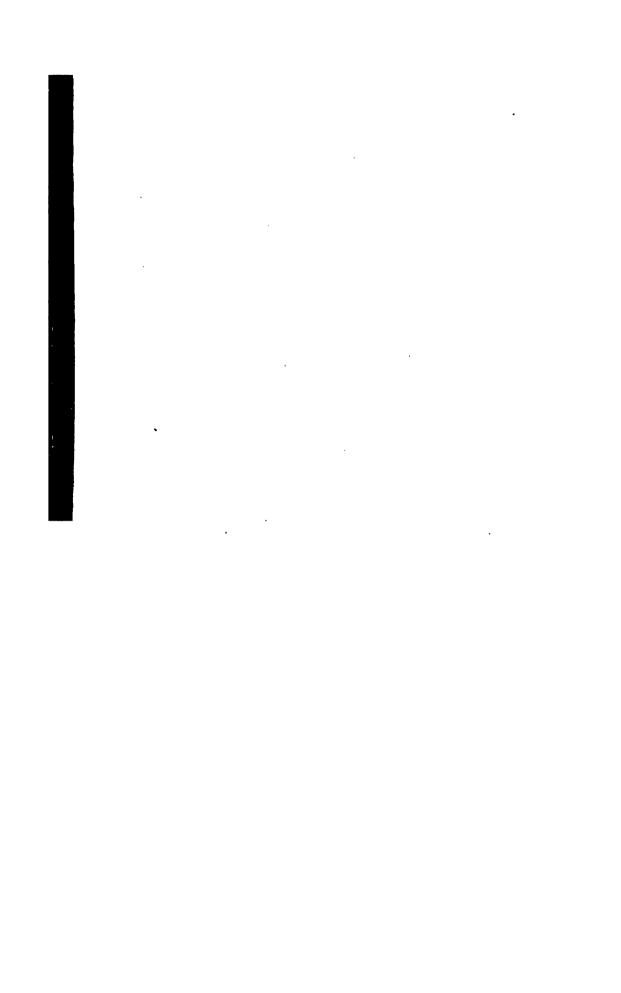

### Vermischte Sätze und Aufgaben.

I.

1. Zieht man durch irgend einen Punct, p, in der Ebene einer allgemeinen Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades,  $C^n$ , beliebige Geraden A, B, C, ... und bezeichnet ihre Schnittpuncte mit der Curve durch a,  $a_1$ , ...  $a_{n-1}$ ; b,  $b_1$ , ...  $b_{n-1}$ ; c,  $c_1$ , ...  $c_{n-1}$ ; etc., und bildet die Producte aus den Abschnitten jeder Geraden von diesen Schnitten bis zu dem Puncte p genommen, also die Producte pa,  $pa_1$ , ...  $pa_{n-1}$ ; pb,  $pb_1$ , ...  $pb_{n-1}$ ; etc., so bleibt bekanntlich das Verhältniss dieser Producte constant, wenn die Geraden sammt ihrem gemeinsamen Puncte p unter Beibehaltung ihrer Richtungen, also jede sich selbst parallel bleibend, in der Ebene der festen Curve beliebig verschoben werden.

Denkt man sich alle möglichen Geraden durch den Punct p, den Strahlbüschel, so giebt es unter denselben im Allgemeinen je 2n Gerade, deren Abschnitte gleich grosse Producte geben. Und insbesondere giebt es unter denselben n solche Gerade, deren Producte relative Minima sind. An die Stelle eines solchen Minimums tritt so oft ein Maximum, als die Curve ein Paar imaginärer Asymptoten hat. — Bei paralleler Verschicbung des Strahlbüschels behalten die nämlichen Geraden die angegebene Eigenschaft.

2. Nimmt man in jeder durch denselben Punct p gehenden Geraden A denjenigen Punct q, dessen Abstand vom Puncte p der mittlere Factor zwischen den vorgenannten n Abschnitten der Geraden ist, so dass

$$pq^n = pa.pa_1.pa_2...pa_{n-1},$$

so ist der Ort dieses Punctes q eine Curve  $2n^{\text{ten}}$  Grades,  $Q^{2n}$ , welche n durch den Punct p gehende Doppelasymptoten hat, und welche die gegebene Curve im Endlichen in 2n(n-1) Puncten r schneidet, wo in jedem der Punct q mit einem der

n Schnittpuncte a,  $a_1$ , ...  $a_{n-1}$ , etwa mit a, vereinigt ist, so dass also durch den beliebigen Punct p im Allgemeinen 2n(n-1) solche Geraden A gehen, in denen einer der n Abschnitte der mittlere Factor zwischen den n-1 übrigen Abschnitten ist, also

$$pr^{n-1} = pa^{n-1} = pa_1 \cdot pa_2 \cdot \cdot \cdot pa_{n-1}$$
.

Durch die 2n(n-1) Puncte r können Curven  $(2n-2)^{ten}$  Grades gehen.

In den vorgenannten besonderen n Geraden, für welche das Product der n Abschnitte ein Minimum ist (1.), ist auch der Abstand des Punctes q vom Puncte p ein Minimum, so dass die Gerade im Puncte q auf dessen Ortscurve  $Q^{2n}$  normal steht. Und zwar ist solche Gerade eine Doppelnormale der Curve, weil der Punct q in jeder Geraden A immer doppelt vorhanden ist, zu beiden Seiten vom Puncte p in gleichem Abstande, so dass also die Curve  $Q^{2n}$  den Punct p zum Mittelpunct und zugleich zum vielfachen singulären Punct hat.

- 3. Die in (1.) und (2.) angegebenen Eigenschaften finden gleicherweise statt, wenn die gegebene Curve  $C^n$  durch beliebige n Gerade vertreten wird. Seien z. B. drei Gerade gegeben, so haben die durch einen beliebigen Punct p gehenden Geraden oder Transversalen zu je 6 und 6 gleiche Producte, und insbesondere giebt es drei Transversalen, deren Producte relative Minima sind. Welche weitere Beziehung haben diese drei Transversalen unter sich und zu den drei gegebenen Geraden? und welche Relation haben jede der erstgenannten sechs Transversalen unter sich?
- 4. Ist die gegebene Curve nur ein Kegelschnitt, so verhalten sich die Producte (hier Rechtecke) der Abschnitte der durch irgend einen und denselben Punct p gehenden Transversalen wie die Quadrate der den Transversalen parallelen Durchmesser des Kegelschnittes. Demzufolge verhalten sich die aus dem Puncte p an den Kegelschnitt gelegten Tangenten wie die ihnen na-

Paar, so dass also alle diese Paare leicht zu finden sind. Jedes Paar bildet in der Ellipse zwei Sehnen (reell oder ideell); die durch die Mitten dieser Sehnen gehende Gerade hat constante Richtung, d. h. alle solche Geraden sind parallel. Die vier Schnittpuncte jedes Paares mit der Ellipse liegen in einem Kreise; welchen Ort haben die Mittelpuncte aller dieser Kreise? und welche Enveloppe haben die letzteren?

b. Ist hingegen der Kegelschnitt Hyperbel, so haben von den Transversalen je vier gleiche Producte. In der That sind auch die Durchmesser der Hyperbel zu je vier gleich gross, wofern man die imaginären Durchmesser auch als reell annimmt, oder die conjugirte Hyperbel mit in Betracht zieht. Ein mit den conjugirten Hyperbeln concentrischer Kreis schneidet dieselben in den Endpuncten von je vier gleichen Durchmessern. Demgemäss ordnen sich nun auch jede vier Transversalen, welche gleiche Producte enthalten, in zwei Paare, wovon das eine den zwei reellen und das andere den zwei imaginären Durchmessern parallel ist; zudem sind die beiden Paare darin verschieden, dass bei dem einen die Schnittpuncte mit der Hyperbel auf gleicher, dagegen beim anderen auf entgegengesetzten Seiten des Punctes p liegen; die Paare wechseln jedoch diese Eigenschaft, ienachdem der Punct p innerhalb oder ausserhalb der gegebenen Hyperbel liegt. Jedes Paar bildet mit jeder Axe der Hyperbel gleiche Winkel, oder die den Axen parallelen Transversalen hälften die Winkel zwischen jedem Paar und enthalten die beiden Minima des Productes. Die Geraden, welche beziehlich durch die Mitten der in den einzelnen Paaren liegenden zwei Sehnen gehen, sind sämmtlich parallel. Die vier Schnittpuncte jedes Paares mit der Hyperbel liegen in einem Kreis. Welches ist der Ort der Mittelpuncte dieser Kreise? und welche Enveloppe haben die letzteren? — Ist die Hyperbel gleichseitig. so ist von den je zwei zusammengehörigen Paaren, welche gleiche Producte enthalten, jede Transversale des einen Paares zu einer des anderen Paares rechtwinklig; oder jede zwei zu einander rechtwinkligen Durchmesser der gleichseitigen Hyperbel sind gleich gross. Daher der folgende bekannte Satz: "Zieht man aus einem beliebigen Punct p zwei zu einander rechtwinklige Transversalen durch eine gleichseitige Hyperbel, so enthalten dieselben allemal gleiche Producte." Die Schnittpuncte solcher zwei Transversalen haben verschiedene Lage gegen den Punct p und liegen nicht in einem Kreise; dagegen ist jeder der Höhenschnitt des durch die drei übrigen bestimmten Dreiecks, u. s. w.

Durch Umkehrung ergiebt sich unter anderem folgendes:

Wird ein beliebiger Kegelschnitt von einem Kreise in vier Puncten a, b, c, d geschnitten, die ein vollständiges Viereck bestimmen, so sind von den drei Paar Strahlen, welche die Winkel zwischen den

drei Paar Gegenseiten (ab und cd, ac und bd, ad und bc) des Vierecks hälften, drei und drei parallel, und zwar den Axen des Kegelschnittes parallel. Bleibt der Kegelschnitt und eine Seite des Vierecks, etwa ab, fest, während der Kreis sich ändert, so bewegt sich die Gegenseite, cd, sich selbst parallel; u. s. w.

Ist einem vollständigen Viereck ein Kreis umschrieben, so sind von den Strahlen, welche die Winkel zwischen dessen drei Paar Gegenseiten hälften, drei und drei parallel, und mit denselben sind auch die Axen aller dem Viereck umschriebenen Kegelschnitte parallel.

5. Werden aus einem beliebigen Puncte p Transversalen durch einen gegebenen Kegelschnitt gezogen und über den Sehnen, als Durchmessern, Kreise beschrieben, so haben diese Kreise in Bezug auf irgend einen anderen bestimmten Punct q gleiche Potenzen, so dass jeder einen bestimmten anderen Kreis, der diesen Punct q zum Mittelpunct hat, entweder rechtwinklig oder im Durchmesser schneidet.

Der Punct q wird durch irgend drei der genannten Kreise gefunden; nebstdem wird seine Lage auch, wie folgt, bestimmt. Nimmt man die Polare des Punctes p in Bezug auf den Kegelschnitt und errichtet in ihrer Mitte, d. i. in dem Puncte, in welchem sie von dem ihr conjugirten Durchmesser getroffen wird, die zu ihr Senkrechte, so geht diese durch den Punct q. Und wählt man unter den genannten Sehnen zwei solche, welche mit einer Axe des Kegelschnittes gleiche Winkel bilden, legt durch ihre Mitten eine Gerade und fällt auf letztere aus dem Puncte p das Perpendikel, so geht auch dieses durch den Punct q. — Ist der Kegelschnitt Hyperbel, und nimmt man die den Asymptoten parallelen Transversalen, etwa pa und pb, errichtet auf denselben in ihren Schnittpuncten a, b mit der Hyperbel Perpendikel, so treffen sich diese im Puncte q. Also: Zieht



Jedem Puncte p in der Ebene eines gegebenen Kegelschnittes entspricht also auf die angegebene Weise irgend ein bestimmter anderer Punct q; aber der letztere entspricht in gleichem Sinne vier verschiedenen Puncten p, welche die Ecken eines Parallelogramms sind, dessen Seiten den Asymptoten des Kegelschnittes parallel laufen.

Wenn der Punct p sich in einer Geraden bewegt, während der Kegelschnitt fest bleibt, welche Curve durchläuft dann der ihm entsprechende Punct q? In dem besonderen Falle, wo der Kegelschnitt aus zwei Geraden besteht, durchläuft der Punct q eine Hyperbel, deren Asymptoten beziehlich auf den Geraden senkrecht stehen.

#### II.

- 1. Sind in gleicher Ebene irgend zwei Curven, die eine vom  $p^{\text{ten}}$ , die andere vom  $q^{\text{ten}}$  Grad, in fester Lage gegeben, und bewegen sich die Endpuncte einer constanten Strecke ab einer Geraden S beziehlich in denselben, so umhüllt die Gerade eine Curve  $4pq^{\text{ter}}$  Classe, welche die im Unendlichen liegende Gerade  $G_{\infty}$  zur 2pq-fachen Tangente hat.
- 2. Bewegen sich die beiden Endpuncte der constanten Strecke ab in einer festen Curve  $n^{\text{ten}}$  Grades,  $C^n$ , so umhüllt die Gerade S eine Curve  $2n(n-1)^{\text{ter}}$  Classe, welche die gegebene Curve in jedem ihrer im Unendlichen liegenden n Puncte vierpunctig berührt, und welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur n(n-1)-fachen Tangente hat. Demzufolge giebt es in der gegebenen Curve nach jeder bestimmten Richtung nur je n(n-1) Sehnen von irgend einer gegebenen Länge ab. Die Mitten solcher n(n-1) gleichen und parallelen Sehnen liegen allemal in irgend einer Curve  $(n-1)^{\text{ten}}$  Grades, und in gleichen Curven liegen auch die nach gleicher Seite hin liegenden Endpuncte der Sehnen.
- 3. Ist die gegebene Curve vom vierten Grad,  $C^4$ , so umhüllt die constante Sehne ab, oder ihre Gerade S, eine Curve vierundzwanzigster Classe. Beide Curven haben  $12 \times 24 = 288$  gemeinschaftliche Tangenten, wovon 16 auf die vier Asymptoten der gegebenen Curve fallen, d. h. jede Asymptote zählt für vier gemeinschaftliche Tangenten; von den 272 übrigen soll jede durch  $S_1$  bezeichnet werden. Berührt eine der letzteren die gegebene Curve etwa im Puncte  $\alpha$  und schneidet sie in den Puncten  $\beta$  und  $\gamma$ , so liegt die constante Sehne entweder zwischen diesen Schnittpuncten, oder zwischen einem derselben und dem Berührungspunct, also entweder ist  $\beta\gamma = ab$ , oder es ist  $\alpha\beta$  oder  $\alpha\gamma = ab$ . Im letzteren Falle berühren sich die Curven im Puncte  $\alpha$  und dann zählt  $S_1$  für zwei gemeinschaftliche Tangenten. Bezeichnet man die Zahl der Fälle, wo

wo  $\alpha\beta$  oder  $\alpha\gamma = ab$ , durch x und die Zahl der Fälle, wo  $\beta\gamma = ab$ , durch y, so ist

2x+y=272.

Die Zahlen x und y zu finden.

4. Bewegt sich die constante Sehne ab in einer festen Curve dritten Grades,  $C^3$ , so umhüllt sie eine Curve zwölfter Classe, welche mit jener  $6\times12=72$  gemeinschaftliche Tangenten hat, wovon 12 auf die drei Asymptoten der Curve  $C^3$  fallen, und daneben noch 60 gemeinschaftliche Tangenten  $S_1$  bleiben. Jede von diesen berührt die angegebene Curve in einem Puncte  $\alpha$  und schneidet sie in einem anderen Puncte  $\beta$ , und es ist  $\alpha\beta=ab$ ; aber dabei berühren sich die beiden Curven im Puncte  $\alpha$ , so dass also  $S_1$  für zwei gemeinschaftliche Tangenten zählt, und folglich nur 30 solche  $S_1$  stattfinden, d. h.

Eine beliebige Curve dritten Grades hat im Allgemeinen je 30 solche Tangenten, welche vom Berührungspunct  $\alpha$  bis zum Schnittpunct  $\beta$  genommen irgend eine gegebene Länge ab haben.

Betrachtet man bei derselben gegebenen Curve dritten Grades zwei Ortscurven zugleich, welche zwei verschiedenen Sehnen ab und  $a_1b_1$  entsprechen, so ergiebt sich der folgende Satz:

In einer beliebigen Curve dritten Grades sind je 60 Transversalen S möglich, welche dieselbe in solchen drei Puncten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  schneiden, dass die Strecken  $\alpha\beta$ ,  $\alpha\gamma$  beziehlich die gegebenen Längen ab,  $a_1b_1$  haben.

Bei wie vielen von diesen 60 Transversalen liegen die Puncte  $\beta$  und  $\gamma$  auf gleicher und bei wie vielen auf entgegengesetzter Seite vom Puncte  $\alpha$ ?

5. Bewegt sich eine constante Sehne ab in einem festen Kegelschnitt,

Für jede Länge der Strecke giebt es im Allgemeinen vier Lösungen, und die Mitten der vier Strecken liegen in einem Kreise, und alle Kreise, die entstehen, wenn die Länge sich ändert, aber der Punct p fest bleibt, haben einen und denselben Mittelpunct q.

Der hier betrachtete Punct q ist übrigens der nämliche wie der oben (I. 5.) gleichbenannte Punct und wird also nach den daselbst angegebenen verschiedenen Arten gefunden.

#### III.

1. Jeder Punct p in der Ebene eines beliebigen gegebenen Dreiecks ABC ist zugleich der Mittelpunct eines dem Dreieck umschriebenen Kegelschnittes  $P^2$  und eines demselben eingeschriebenen Kegelschnittes  $P^2$ . Die Kegelschnitte sind jedesmal von gleicher Art, entweder beide Ellipsen, oder beide Hyperbeln, oder beide Parabeln.

"Sollen die beiden Kegelschnitte gleichen Inhalt haben, oder sollen die Producte ihrer Halbaxen gleich sein, so besteht der Ort ihres gemeinsamen Mittelpunctes p aus zwei verschiedenen Curven dritten Grades  $P^3$  und  $P^3$ ."

"Die eine dieser Curven,  $P^3$ , ist in der Art speciell, dass ihre drei Asymptoten sich in einem Puncte und zwar im Schwerpunct des Dreiecks schneiden, und dass dieselben zugleich Wendetangenten (Wendeasymptoten) und zudem den Seiten des Dreiecks parallel sind. Die drei hyperbelartigen Zweige der Curve liegen in den drei Räumen über den Seiten des Dreiecks und berühren die respectiven Seiten in ihren Mitten. Für jeden Punct p in dieser Curve sind die zugehörigen Kegelschnitte Hyperbeln."

"Die andere Curve,  $P_1^3$ , besteht aus zwei getrennten Theilen, der eine ist ein sogenanntes Oval und der andere hat drei hyperbelartige Zweige; das Oval liegt innerhalb des Dreiecks und berührt dessen Seiten in ihren Mitten; der andere Theil hat die Seiten des dem gegebenen Dreieck parallel umschriebenen Dreiecks zu Asymptoten und seine drei Zweige liegen in den Scheitelwinkeln dieses Dreiecks. Für jeden Punct p in diesem dreizweigigen Theil sind die Kegelschnitte Ellipsen, dagegen für jeden Punct des Ovals sind dieselben Hyperbeln."

Das Oval liegt ganz innerhalb derjenigen Ellipse, welche mit ihm die Seiten des gegebenen Dreiecks ABC ebenfalls in ihren Mitten  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  berührt. Die drei Segmente des Ovals über den Sehnen  $A_1B_1$ ,  $A_1C_1$ ,  $B_1C_1$  sind gleich gross, ebenso wie die Segmente der Ellipse; aber wie

verhalten sich jene Segmente zu diesen? oder wie gross ist die Fläche des ganzen Ovals?

Welchen Ort hat der Punct p, wenn die beiden Kegelschnitte P, P; einander ähnlich sein sollen? (Besteht der Ort aus vier Geraden und einer Curve vierten Grades?)

Wie viele Puncte p giebt es, wenn beide Kegelschnitte irgend einem gegebenen Kegelschnitte ähnlich sein sollen? Giebt es im Allgemeinen weniger als 16 Lösungen?

- 2. Wenn zwei Kegelschnitte  $P^2$  und  $P_1^2$  den nämlichen Mittelpunct p haben, so kann möglicherweise nur dann ein Dreieck dem einen eingeschrieben und zugleich dem anderen umschrieben sein (1.), wenn dieselben gleichartig sind; ist also insbesondere einer derselben ein Kreis, so muss der andere eine Ellipse (oder er kann auch ein Kreis) sein. Sobald aber irgend ein Dreieck ABC etwa dem Kegelschnitt  $P^2$  eingeschrieben und zugleich dem Kegelschnitt  $P^2$  umschrieben ist, so findet alsdann nach Poscelet's Satz allemal eine Schaar solcher Dreiecke statt, die alle dem  $P^2$  eingeschrieben und zugleich dem  $P^2$  umschrieben sind. Nehmen wir an, die Kegelschnitte befinden sich in diesem Falle und bezeichnen wir ihre Halbaxen beziehlich durch a und b,  $a_1$  und  $b_1$ , sowie ferner jeden Kreis, der einem der Dreiecke umschrieben ist, durch  $K^2$ , seinen Mittelpunct durch m und seinen Radius durch r, so hat man unter anderen folgende Sätze:
- a. Werden aus dem Mittelpuncte p auf die Seiten jedes der genannten Dreiecke ABC Perpendikel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  gefällt, so ändern sich zwar die vier Grössen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und r von einem Dreieck zum anderen, aber ihr Product bleibt constant, und zwar ist es stets dem halben Product der Halbaxen beider Kegelschnitte gleich, also

 $ra\beta\gamma = \frac{1}{2}aba_1b_1$ .

Und fällt man aus dem Puncte p auf die Seiten derjenigen

Radius des ersteren der Summe oder dem Unterschied der Halbaxen der letzteren gleich, also

$$a = b = r = a_1 \pm b_1$$

und so ist das Product der aus dem Mittelpunct p auf die Seiten jedes Dreiecks ABC gefällten Perpendikel constant, nämlich

$$\alpha\beta\gamma = \frac{1}{2}ra_1b_1 = \frac{1}{2}(a_1 \pm b_1)a_1b_1.$$

Also: Beschreibt man aus dem Mittelpuncte p einer gegebenen Ellipse  $P_1^2$  mit der Summe oder dem Unterschied ihrer Halbaxen einen Kreis  $P_1^2$ , so giebt es eine Schaar Dreiecke, welche dem Kreis eingeschrieben und zugleich der Ellipse umschrieben sind, und sodann ist das Product der aus dem Mittelpunct auf die Seiten jedes Dreiecks gefällten drei Perpendikel gleich dem halben Product aus den Halbaxen der Ellipse in deren Summe oder Unterschied. Im Falle, wo der Radius  $\alpha = a_1 - b_1$  genommen wird, werden die Dreiecke imaginär, wenn nicht  $\alpha > b_1$  oder  $a_1 > 2b_1$  ist. Ferner ist auch das Product der aus dem Puncte p auf die Seiten der vorgenannten Dreiecke  $A_1B_1C_1$  gefällten Lothe  $a_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  constant, nämlich

$$\alpha_1\beta_1\gamma_1=\frac{a_1^2b_1^2}{4(a_1\pm b_1)};$$

und für je zwei zusammengehörige Dreiecke ABC und  $A_1B_1C_1$  hat man demnach

$$\alpha\beta\gamma\alpha_1\beta_1\gamma_1 = \frac{1}{8}a_1^3b_1^3$$

und

$$\frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha_1\beta_1\gamma_1}=\frac{2(a_1\pm b_1)^2}{a_1b_1}\cdot$$

Die den Dreiecken ABC umschriebenen Kreise sind gleich, und ihre Mittelpuncte stehen gleich weit vom Puncte p ab; ebenso hat der Höhenschnitt jedes Dreiecks ABC constanten Abstand vom Puncte p und ebenso sein Schwerpunct; u. s. w.

c. Ist hingegen der den Dreiecken ABC eingeschriebene Kegelschnitt  $P_1^2$  ein Kreis und also der andere,  $P_2^2$ , eine Ellipse, so ist der Radius von jenem die erste Proportionale zu den beiden Halbaxen der letzteren und deren Summe oder Unterschied, also

$$a_{\scriptscriptstyle 1} = b_{\scriptscriptstyle 1} = \frac{ab}{a \pm b},$$

und so sind die den Dreiecken umschriebenen Kreise  $K^2$  alle gleich, also r constant, und zwar

$$r = \frac{ab}{2a} = \frac{1}{2}(a \pm b);$$

auch ist der Abstand der Mittelpuncte m dieser Kreise vom

Mittelpuncte p constant, nämlich wenn man mp = d setzt, so ist

$$d^2 = r^2 \pm 2ra_1 = r^2 \pm ab;$$

endlich ist auch das Product der drei Lothe  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  constant, welche aus dem Mittelpuncte p auf die Seiten derjenigen Dreiecke  $A_1B_1C_1$  gefällt werden, welche den Dreiecken ABC parallel eingeschrieben sind, und zwar ist

$$a_1\beta_1\gamma_1 = \frac{a_1^5}{2ab} = \frac{a^4b^4}{2(a\pm b)^5},$$

und die Mittelpuncte der den Dreiecken  $A_1B_1C_1$  umschriebenen Kreise stehen gleich weit vom Puncte p ab; ebenso haben die Höhenschnitte der Dreiecke ABC gleichen Abstand vom Puncte p, desgleichen ihre Schwerpuncte.

Durch  $d^2-r^2$  oder  $r^2-d^2$  wird die Potenz des Punctes p in Bezug auf jeden der Kreise  $K^2$  ausgedrückt, jenachdem p ausser- oder innerhalb  $K^2$  liegt, und wird beziehlich die aus p an den Kreis gelegte Tangente oder die durch p gehende halbe kleinste Sehne desselben durch t bezeichnet, so drückt auch  $t^2$  dieselbe Potenz aus. Da nun nach Vorstehendem

$$ab = \pm (d^3 - r^3),$$

so ist also auch das Rechteck unter den Halbaxen der Ellipse  $P^2$  derselben Potenz gleich; zudem sind diese Halbaxen einzeln

$$a = d+r$$
, und  $b = \pm (d-r)$ .

Sollen die Inhalte der Ellipse  $P^2$  und des Kreises  $P_1^2$  ein gegebenes Verhältniss zu einander haben, so wird die Form der Ellipse näher bestimmt, sowie auch das Verhältniss der Kreise  $P_1^2$  und  $K^2$  zu einander, und auch umgekehrt. Soll z. B. die Ellipse  $P^2$  mit dem Kreise  $P_1^2$  gleichen Inhalt haben, so ist

halten, und ihr Inhalt muss dem des Kreises gleich sein, oder der Radius des letzteren muss die mittlere Proportionale zu den Halbaxen der ersteren sein, also muss

$$a:b=3+\sqrt{5}:2$$
, und  $a_1^2=ab$ ,

oder

$$a_1 = \frac{1}{4}a(-1+\sqrt{5}) = \frac{1}{4}b(1+\sqrt{5}) = a - b$$

sein, und alsdann ist  $a_1 = 2r$ , und alle Kreise  $K^2$  schneiden den Kreis  $P_1^2$  rechtwinklig.

e. Sieht man bei der obigen Betrachtung (c.) den Kreis  $P_1^*$  und einen der Kreise  $K^2$  als gegeben an, so ist nicht nur das dort betrachtete eine Dreieck ABC dem ersten um- und dem anderen eingeschrieben, sondern es findet eine neue Schaar solcher Dreiecke statt, welche gleicherweise dem Kreise  $P_1^*$  um- und dem Kreise  $K^2$  eingeschrieben sind. Oder allgemein:

Befinden sich zwei gegebene Kreise  $K^2$  und  $P_1^2$  in solcher Lage, dass zwischen ihren Radien, r und  $a_1$ , und dem Abstande, d, ihrer Mittelpuncte, m und p, von einander die Gleichung

$$d^2 = r^2 \pm 2ra$$

besteht, so findet eine Schaar Dreiecke ABC statt, welche dem Kreise  $K^2$  eingeschrieben und zugleich dem Kreise  $P^2$  umschrieben sind. Und dann folgt ferner:

Die Schaar Ellipsen  $P^2$ , welche den Dreiecken ABC respective umschrieben sind und mit dem Kreise  $P^2$  den Mittelpunct p gemein haben, sind alle gleich (congruent), ihre Halbaxen sind d+r und  $\pm(d-r)$ , so dass das Rechteck unter denselben der Potenz  $t^2$  des Punctes p in Bezug auf den Kreis  $K^2$  gleich ist, oder dass derjenige Kreis um den Punct p, welcher von dem Kreise  $K^2$  entweder rechtwinklig oder im Durchmesser geschnitten wird, mit den Ellipsen gleichen Inhalt hat.

Zieht man aus dem Mittelpuncte p des eingeschriebenen Kreises  $P_1^2$  Strahlen nach den Ecken jedes Dreiecks ABC und errichtet auf denselben im Puncte p Lothe, so treffen diese die den Ecken gegenüberliegenden Seiten in solchen drei Puncten, welche in einer Geraden H liegen: diese Gerade ist für alle Dreiecke eine und dieselbe; sie steht auf der Axe pm senkrecht, ihr Abstand vom Puncte p ist gleich  $(r^2-a_1^2-d^2):2d$ , und ihr Abstand von der Linie der gleichen Potenzen der Kreise  $K^2$  und  $P_1^2$  ist gleich  $a_1^2:2d$ . — Schneidet ein durch p gehender Strahl den Kreis  $K^2$  in zwei Puncten, so sind

sie Ecken zweier verschiedenen Dreiecke ABC, und die ihnen gegenüberliegenden Seiten treffen einander allemal auf derselben genannten Geraden H. Nämlich jeder Punct des Kreises Kist Ecke eines Dreiecks ABC; liegt er aber innerhalb des Kreises Pifalls dieser jenen schneidet), so sind die anliegenden Seiten nebst den beiden anderen Ecken imaginär, und nur die ihm gegenüberstehende Seite ist auch reell.

Der Ort der Höhenschnitte der Schaar Dreiecke ABC ist ein Kreis, dessen Mittelpunct, q, in der Axe mp liegt, ebenso ist der Ort ihrer Schwerpuncte ein Kreis, dessen Mittelpunct, s, in der Axe liegt; die vier Puncte m, s, p, q liegen harmonisch, und zwar im bestimmten Verhältniss

ms:sp:mq:qp = 2:1:6:3.

Die Seiten jedes Dreiecks ABC berühren den Kreis  $P_1^{\bullet}$  in je drei Puncten  $A_0$ ,  $B_0$ ,  $C_0$ ; die Schaar Dreiecke  $A_0B_0C_0$  haben den Höhenschnitt gemein, und derselbe liegt in der Axe mp.

Schneiden die gegebenen Kreise einander rechtwinklig, so muss  $a_1 = 2r$  sein, und dann haben die genannten Ellipsen mit dem Kreise  $P_1^*$  gleichen Inhalt.

Sind insbesondere die Kreise gleich, so ist der Abstand ihrer Mittelpuncte von einander, d, der Seite des gleichseitigen Dreiecks gleich, welches einem derselben eingeschrieben ist, und alsdann haben die Ellipsen gerade doppelt so grossen Inhalt als jeder Kreis. — Dieser Fall zeichnet sich noch dadurch aus, dass er der einzig mögliche ist, wo zu den zwei gegebenen Kreisen zwei verschiedene Schaaren Dreiecke gehören; nämlich hierbei giebt es eine zweite Schaar Dreiecke, welche dem Kreise  $K^2$  um- und dem Kreise  $P^2$  eingeschrieben sind.



verhalten. Sind  $\alpha$  und  $\alpha_1$ ,  $\beta$  und  $\beta_1$ ,  $\gamma$  und  $\gamma_1$ ,  $\delta$  und  $\delta_1$  die Abschnitte der Seiten  $\alpha$ , b, c, d nach ihrer Folge, so ist  $\alpha\gamma = \alpha_1\gamma_1 = \beta\delta = \beta_1\delta_1 = r^2$ , wo r der Radius des eingeschriebenen Kreises ist. — Bleiben die Seiten des Vierecks constant und eine derselben in ihrer Lage fest, während das Viereck verschoben wird, so ändert sich der eingeschriebene Kreis und sein Mittelpunct durchläuft einen neuen Kreis, dessen Mittel-

punct in der festen Seite liegt, und dessen Radius  $\frac{\sqrt{abcd}}{a+c}$  ist. Dieser neue Kreis behält also dieselbe Grösse, mag von den vier Seiten fest bleiben, welche man will.

h. Welche Eigenschaft müssen zwei Kegelschnitte im Allgemeinen haben, damit jedem solche Dreiecke umschrieben werden können, welche zugleich dem anderen eingeschrieben sind? — Ist die Aufgabe auch für Vierecke, Fünfecke etc. möglich?

Können zwei Kegelschnitte so beschaffen sein, dass dem einen Dreiecke umschrieben, welche dem anderen eingeschrieben, und zugleich diesem Vierecke umschrieben, welche jenem eingeschrieben sind?

3. Unter den gesammten Kegelschnitten, welche einem gegebenen Dreieck umschrieben sind, giebt es je eine Schaar von Kegelschnitten, die unter sich ähnlich, oder die irgend einem gegebenen Kegelschnitte ähnlich sind.

Die Mittelpuncte jeder Schaar unter sich ähnlicher und dem gegebenen Dreieck umschriebener Kegelschnitte liegen in einer Curve vierten Grades, welche die Mitten der Dreiecksseiten zu Doppelpuncten hat, und die Schaar Kegelschnitte umhüllen eine andere Curve vierten Grades, welche die Ecken des Dreiecks zu Doppelpuncten und nur vier Doppeltangenten hat. — In solcher Kegelschnittschaar giebt es keine zwei, welche ähnlichliegend sind.

Welches ist der Ort der Brennpuncte von solcher Kegelschnittschaar, und welche Curve wird von ihren Axen umhüllt?

Ist der gegebene Kegelschnitt, dem die Schaar ähnlich sein soll, sehr specieller Art, wie Kreis, gleichseitige Hyperbel oder Parabel, so modificiren sich die beiden genannten Curven vierten Grades wesentlich.

4. Jede Schaar unter sich ähnlicher und einem gegebenen Dreieck  $^{\bullet}ABC$  eingeschriebener Kegelschnitte hat ihre Mittelpuncte in irgend einer Curve vierten Grades. Sind die Kegelschnitte ähnliche Ellipsen, so besteht die Ortscurve ihrer Mittelpuncte aus vier getrennten Theilen, und zwar aus vier Ovalen. Sind dieselben Parabeln, so besteht die Ortscurve aus vier Geraden, nämlich aus  $G_{\infty}$  und den drei Seiten des

dem gegebenen Dreieck parallel eingeschriebenen Dreiseits A, B, C.

Welche Curve wird von solcher Schaar Kegelschnitte umhüllt? In welcher Curve liegen ihre Brennpuncte, und welche Curve wird von ihren Axen umhüllt?

Die Glieder solcher Schaar Kegelschnitte sind zu vier und vier ähnlich liegend, d. h. es giebt im Allgemeinen je vier dem gegebenen Dreieck eingeschriebene Kegelschnitte, welche irgend einem gegebenen Kegelschnitte ähnlich und mit ihm ähnlichliegend sind.

Sind die vier Kegelschnitte Ellipsen, so sind ihre Mittelpuncte allemal die Ecken eines vollständigen Vierecks, dessen drei Paar Gegenseiten sich in den Ecken des gegebenen Dreiecks schneiden. Und umgekehrt: schneiden sich die Gegenseiten eines vollständigen Vierecks in den Ecken des gegebenen Dreiecks und liegt eine Ecke desselben innerhalb desjenigen Dreiecks, welches diesem parallel eingeschrieben ist, so sind seine Ecken die Mittelpuncte von vier Ellipsen genannter Art. — Ist eine Ecke des Vierecks gegeben, so sind die drei anderen bestimmt und leicht zu finden; denn die Gegenseiten sind zu den Dreiecksseiten, welche ihrem Schnittpuncte anliegen, zugeordnet harmonisch.

Das Product der Halbaxen solcher vier Ellipsen, die dem gegebenen Dreieck eingeschrieben und ähnlich und ähnlichliegend sind, ist constant und zwar der vierten Potenz der Dreiecksfläche gleich. Oder sind r,  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  die Radien derjenigen vier Kreise, welche mit den Ellipsen gleichen Inhalt haben, so ist  $rr_1, r_2 = \Delta^2$ .

Jede Seite des Dreiecks, wie etwa AB, wird von den Ellipsen in

aber dem Dreieck umschrieben sind, und ferner diejenige Ellipse, welche durch die Mitten der sechs Seiten des Vierecks (und durch die Ecken des Dreiecks) geht, so ist das Product der Halbaxen der vier ersteren, dividirt durch das Product der Quadrate der Halbaxen der letzteren, constant und zwar gleich  $16\Delta^2$ .

Die vorstehenden Sätze, die einfachheitshalber nur für die Ellipsen ausgesprochen sind, gelten analogerweise auch für Hyperbeln.

Seien  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  die Mitten der Seiten des gegebenen Dreiecks ABC. Fällt man aus den Ecken irgend eines vollständigen Vierecks, dessen Gegenseiten sich in den Ecken des Dreiecks ABC schneiden, auf die Seiten desselben die Perpendikel  $\alpha$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ; b,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ ; c,  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  und ebenso auf die Seiten des Dreiecks  $A_1B_1C_1$  die Perpendikel  $\alpha$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ;  $\beta$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_2$ ;  $\gamma$ ,  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$ ,  $\gamma_3$ : so ist allemal

$$=4^{4} \frac{\frac{(aa_{1}a_{2}a_{3}bb_{1}b_{3}b_{3}cc_{1}c_{2}c_{2})^{2}}{\alpha\alpha_{1}\alpha_{2}\alpha_{3}\beta\beta_{1}\beta_{2}\beta_{3}\gamma\gamma_{1}\gamma_{2}\gamma_{3}}}{(a+a_{1}+a_{2}+a_{2})^{4}(b+b_{1}+b_{2}+b_{3})^{4}(c+c_{1}+c_{2}+c_{3})^{4}}$$

$$=\frac{a_{0}^{4}b_{0}^{4}c_{0}^{4}}{\alpha^{2}\beta^{2}\gamma_{0}^{2}} \cdot \frac{a_{0}^{4}b_{0}^{4}c_{0}^{4}}{r^{6}},$$

wo  $a_0$ ,  $b_0$ ,  $c_0$  und  $a_0$ ,  $\beta_0$ ,  $\gamma_0$  die Perpendikel aus dem Schwerpuncte der vier Ecken des Vierecks auf die Seiten der beiden Dreiecke sind, r der Radius des dem Dreieck ABC umschriebenen Kreises und a, b, c dessen Seiten. Die Vorzeichen in den Klammern werden nach Umständen bestimmt.

5. Die Mittelpuncte aller gleichseitigen Hyperbeln, welche einem gegebenen Dreieck ABC eingeschrieben sind, liegen in einem Kreise, welcher den Höhenschnitt des Dreiecks zum Mittelpunct hat, und welcher der äussere Potenzkreis der beiden Kreise ABC und  $A_1B_1C_1$  ist.

So viel mir bekannt, ist dieser Satz neu, nur habe ich ihn schon vor zwölf Jahren gefunden. Es ist auffallend, dass derselbe so lange verborgen bleiben konnte, trotzdem dass der analoge Satz über die dem Dreieck umschriebenen gleichseitigen Hyperbeln längst allgemein bekannt war.

Einem spitzwinkligen Dreieck kann keine (reelle) gleichseitige Hyperbel eingeschrieben sein.

6. Die Axen aller einem gegebenen Dreieck eingeschriebenen Parabeln umhüllen eine specielle Curve dritter Classe

und vierten Grades, welche die Gerade  $G_{\infty}$  zur ideellen Doppeltangente und drei Rückkehrpuncte hat; nämlich die Curve ist eine bestimmte dreispitzige oder dreibogige Hypocycloide; ihre drei Rückkehrtangenten treffen sich im Mittelpuncte des dem Dreieck umschriebenen Kreises unter gleichen Winkeln, = 120°, und sind gleich lang, und zwar dem dreifachen Radius des Kreises gleich; die drei Rückkehrpuncte liegen daher in einem mit dem letzteren concentrischen Kreise; derselbe ist die Basis der Hypocycloide, und der sie erzeugende rollende Kreis ist gerade dem erstgenannten Kreise gleich. — Die weiteren merkwürdigen Eigenschaften dieser Cycloide sind bereits in einem früheren Aufsatze (Borchardt's Journal Bd. 53)\*) angegeben.

7. Wenn in einer Ebene irgend zwei Dreiecke  $\overline{ABC}$  und **ABC** gegeben sind, so ist jeder Punct p der Ebene zugleich der Mittelpunct von zwei Kegelschnitten  $P^2$  und  $P_1^2$ , die dem ersten, und von zwei Kegelschnitten  $\mathfrak{P}^2$  und  $\mathfrak{P}_1^2$ , die dem anderen Dreieck beziehlich um- und eingeschrieben sind.

Sollen entweder die beiden Kegelschnitte

 $P^2$  und  $\mathfrak{P}^2$ , oder  $P^2$  und  $\mathfrak{P}^2$ , oder  $P^3$  und  $\mathfrak{P}^2$ ; gleichen Inhalt oder gleiches Axenproduct haben, so ist der Ort des Punctes p beziehlich eine Curve neunten, dritten, sechsten Grades.

Soll eines derselben drei Paare ein gegebenes Axenproduct haben, so ist die Zahl der Lösungen beziehlich 36, 9, 18.

Welches ist der Ort des Punctes p, wenn die Kegelschnitte eines der nämlichen drei Paare ähnlich sein sollen?

Und wie gross ist die Zahl der Lösungen, wenn die Kegelschnitte eines der drei Paare ähnlich und ähnlichliegend sein sollen?

S. Finam beliebigen Viereck ABCD sind sine sinfeche Schoor oder

Schnittpuncte der drei Paar Gegenseiten des Vierecks liegen also immer im gleichen Zweige der Hyperbel  $M^2$ , nämlich im erstgenannten. Unter der Gruppe Hyperbeln ist allemal eine, aber nur eine gleichseitig.

- $2^{\circ}$ . Ist das Viereck so beschaffen, dass der Schnittpunct jedes Paares Gegenseiten in der Verlängerung bloss einer Seite liegt, oder dass von den vier Puncten A, B, C, D einer innerhalb des durch die drei übrigen bestimmten Dreiecks liegt, so ist die Mittelpunctscurve  $M^{\circ}$  Ellipse, und dann sind die Kegelschnitte  $B(P^{\circ})$  sämmtlich Hyperbeln, von denen im Allgemeinen wieder nur eine gleichseitig ist; sind insbesondere zwei derselben gleichseitig, so sind es auch alle übrigen, und alsdann sind alle Paare von Gegenseiten des Vierecks zu einander rechtwinklig, und auch umgekehrt.
- 3°. Liegt insbesondere einer der vier Eckpuncte des Vierecks im Unendlichen, so ist  $M^2$  Parabel und  $B(P^2)$  besteht aus Hyperbeln und einer einzigen Parabel; von den ersteren ist wieder nur eine gleichseitig. — Liegen zwei der vier Puncte im Unendlichen, so besteht  $B(P^s)$  aus ähnlichen und ähnlichliegenden Hyperbeln, deren Mittelpuncte in einer Geraden liegen. — Sind zwei der vier Puncte imaginär, etwa C und D, so ist M<sup>2</sup> entweder Ellipse oder Hyperbel, je nachdem die ideelle Sekante CD zwischen den Puncten A und B durchgeht oder nicht, und dem entsprechend besteht dann  $B(P^2)$  nur aus Hyperbeln, oder aus einer Gruppe Hyperbeln, einer Gruppe Ellipsen und zwei Parabeln. Sind alle vier Puncte imaginär, so ist  $M^2$  Hyperbel und  $B(P^2)$  enthält eine Gruppe Hyperbeln, eine Gruppe Ellipsen und zwei Parabeln. — Zur obigen ersten Form des Vierecks (1°.) gehören auch noch die zwei besonderen Fälle, wo ein Paar Seiten und wo zwei Paar Seiten unter sich parallel sind, und wobei M' in zwei Gerade zerfällt.

Beachtet man der Kürze halber bloss die beiden ersten Formen (1°. und 2°.), so sind folgende Angaben zu machen.

a. Die dem Viereck umschriebenen Kegelschnitte sind paarweise einander ähnlich (aber keine zwei sind ähnlich und ähnlichliegend). Es giebt unter denselben zwei einzelne, welche keinem anderen ähnlich sind; der eine derselben ist die gleichseitige Hyperbel, und der andere ist beim Viereck (1°.) diejenige Ellipse, welche dem Kreise am nächsten kommt, und beim Viereck (2°.) diejenige Hyperbel, welche am meisten von der gleichseitigen abweicht. Die Geraden, welche durch die Mittelpuncte der sich ähnlichen Paare gelegt werden, sind sämmtlich parallel, und mit ihnen sind auch die in den Mittelpuncten der zwei einzelnen Kegelschnitte an die Mittelpuncte der beiden einzelnen Kegelschnitte sind somit die Endpuncte eines Durch-

messers des Kegelschnittes  $M^2$ . Da nun der Mittelpunct des Kegelschnittes  $M^2$ , sowie der Mittelpunct der genannten gleichseitigen Hyperbel leicht zu finden ist, so gelangt man also auch leicht zum Mittelpunct der am meisten von der gleichseitigen abweichenden Hyperbel oder der dem Kreise am nächsten kommenden Ellipse. Diese Ellipse war schon früher der Gegenstand einer von Gergonne gestellten Frage, welche ich im zweiten Bande des Crelle'schen Journals, pag. 64°) beantwortet habe. Durch die dortigen und gegenwärtigen Angaben wird die Lage dieser Ellipse vollkommen bestimmt.

b. Von den dem Viereck umschriebenen Kegelschnitten haben im Allgemeinen je sechs gleichen Inhalt oder gleiches Axenproduct. Es giebt unter denselben drei solche, deren Axenproducte relative Maxima oder Minima sind. Nämlich beim Viereck (1°.) giebt es eine Ellipse, deren Inhalt ein Minimum ist, und zwei Hyperbeln, deren Axenproducte relative Maxima sind; und beim Viereck (2°.) giebt es drei Hyperbeln, deren Axenproducte Maxima sind. — Die Mittelpuncte dieser drei ausgezeichneten Kegelschnitte zu finden. Welches ist ihr Schwerpunct? Und welches ist ihr Schwerpunct, wenn ihnen Gewichte beigelegt werden, die sich verhalten wie die zugehörigen Axenproducte?

Unter der Schaar einem beliebigen Dreieck umschriebener gleichseitiger Hyperbeln giebt es drei, deren Axen Maxima sind. Welche Lage haben ihre Mittelpuncte?

9. Einem beliebigen vollständigen Vierseit **ABCD** ist eine einfache Schaar Kegelschnitte,  $B(\mathfrak{P}^3)$ , eingeschrieben; die Mittelpuncte derselben liegen in einer Geraden  $\mathfrak{M}$ , welche durch die Mitten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  der drei Diagonalen des Vierseits geht. Der im Unendlichen liegende Punct der Geraden  $\mathfrak{M}$  heisse  $\delta$ . Die Kegelschnitte ordnen sich nach der Lage ihrer Mittelpuncte in zwei Gruppen Ellipsen und in zwei Gruppen Hyperbeln. Die Strecken  $\alpha\beta$  und  $\gamma\delta$  der Geraden  $\mathfrak{M}$  enthalten beziehlich

anderen derselben Gruppe ähnlich ist, sein Mittelpunct liegt zwischen den Mittelpuncten jedes Paares und sein Axenverhältniss, b:a, ist ein Maximum. In jeder Gruppe Ellipsen befindet sich also eine solche, welche unter allen dem Kreise am nächsten kommt (oder insbesondere selbst ein Kreis ist), und in jeder Gruppe Hyperbeln giebt es eine, deren Axenverhältniss ein Maximum oder ein Minimum ist. — Diese vier besonderen Kegelschnitte zu finden oder die Lage ihrer Mittelpuncte anzugeben.

Unter den gesammten Kegelschnitten  $B(\mathfrak{P}^3)$  giebt es im Allgemeinen keine zwei, welche ähnlich und ähnlichliegend sind; wenn es aber insbesondere ein solches Paar giebt, so sind alsdann alle übrigen auch paarweise ähnlich und ähnlichliegend; nämlich von den genannten je vier ähnlichen Kegelschnitten, die paarweise zweien gleichartigen Gruppen angehören, ist alsdann jeder von der einen Gruppe einem von der anderen Gruppe ähnlich liegend. Dieser besondere Fall findet statt, wenn zwei Diagonalen des Vierseits parallel sind.

Jedes Paar conjugirter Durchmesser eines der Kegelschnitte  $B(\mathfrak{P}^2)$  ist im Allgemeinen mit einem Paar conjugirter Durchmesser irgend eines der übrigen parallel; daher haben also die Kegelschnitte auch paarweise parallele Axen. Jeder der Kegelschnitte hat aber ein besonderes Paar conjugirter Durchmesser, welches mit keinem Paar conjugirter Durchmesser irgend eines der übrigen parallel ist, und es giebt im Allgemeinen zwei Kegelschnitte, deren Axen dieses besondere Paar sind. — Beim genannten Falle, wo zwei Diagonalen des Vierseits parallel sind, hat jeder Kegelschnitt ein Paar conjugirter Durchmesser, wovon der eine diesen Diagonalen und der andere der dritten Diagonale parallel ist.

b. Die dem Vierseit eingeschriebenen Kegelschnitte haben zu je drei gleichen Inhalt oder gleiches Axenproduct; es giebt unter denselben zwei, eine Ellipse und eine Hyperbel, welchen ein Maximum des Axenproductes zukommt; auf welche Weise die Mittelpuncte dieser zwei Kegelschnitte gefunden werden, habe ich schon 1844 in einem ins Italienische übersetzten Aufsatze angegeben (s. Bd. 30 d. Crelle'schen Journals, pag. 97)\*).

Unter der Schaar von Parabeln, welche einem gegebenen Dreiseit eingeschrieben sind, befinden sich drei, deren Para-

<sup>\*)</sup> Conf. Bd. II. S. 327 d. Ausg.

meter Maxima sind. Welche Lage haben diese drei Parabeln, oder welche Lage haben ihre Axen oder ihre Brennpuncte?

10. a. Sind in gleicher Ebene zwei beliebige Vierecke ABCD und  $A_1B_1C_1D_1$  gegeben, so giebt es in den ihnen unschriebenen Kegelschnittbüscheln  $B(P^2)$  und  $B(P_1^2)$  im Allgemeinen nur ein Paar,  $P^2$  und  $P_1^2$ , welche ähnlich und ähnlichliegend sind; giebt es im besonderen Falle zwei solche Paare, so sind dann alle übrigen Glieder der beiden Büschel auch paarweise ähnlich und ähnlichliegend, und alsdann sind auch die beiden Mittelpunctscurven  $M^2$  und  $M_1^2$  (8.) ähnlich und ähnlichliegend; und umgekehrt, sobald diese letzteren ähnlich und ähnlichliegend sind, ist auch jedes Glied des einen Büschels mit irgend einem Gliede des anderen Büschels ähnlich und ähnlichliegend, aber dabei brauchen die Vierecke selbst einander nicht ähnlich zu sein.

b. Sind in einer Ebene zwei beliebige Vierseite  $\mathfrak{ABCD}$  und  $\mathfrak{A}_1\mathfrak{B}_1\mathfrak{G}_1\mathfrak{D}_1$  gegeben, so giebt es in den ihnen beziehlich eingeschriebenen Kegelschnittschaaren  $B(\mathfrak{P}^2)$  und  $B(\mathfrak{P}_1^2)$  im Allgemeinen vier Paare  $\mathfrak{P}^2$  und  $\mathfrak{P}_1^2$ , welche unter sich ähnlich und ähnlichliegend sind. Sind im besonderen Falle fünf Paare ähnlich und ähnlichliegend, so ist jedes Glied der einen Schaar mit irgend einem Gliede der anderen Schaar ähnlich und ähnlichliegend, und dann sind auch die drei Diagonalen und die durch ihre Mitten gehende Gerade M (9.) des einen Vierseits beziehlich denen des anderen Vierseits parallel; und umgekehrt, sind die Diagonalen und die Geraden M und  $M_1$  beider Vierseite beziehlich parallel, so sind die Kegelschnitte  $B(\mathfrak{P}^2)$  und  $B(\mathfrak{P}_1^2)$  paarweise ähnlich und ähnlichliegend. Müssen bei diesem besonderen Falle die Vierseite einander

unter die gegebenen Elemente auch Normalen des Kegelschnittes, so werden die Lösungen schwieriger und ihre Zahl vermehrt sich mit der Zahl der Normalen, so dass sie bis 102 ansteigt. Setzt man die Zahlen der gegebenen Puncte, Tangenten, Normalen beziehlich unter die Buchstaben P, T, N und die Zahl der Lösungen unter L, so hat man für die 21 Fälle, welche mit diesen dreierlei Elementen möglich sind, folgende Tabelle:

|             | $\boldsymbol{P}$ | T        | N | $oldsymbol{L}$ |
|-------------|------------------|----------|---|----------------|
| 1.          | 5                | •        |   | 1              |
| 2.          | •                | 5        | • | 1              |
| 3.          | 4                | 1        | • | 2              |
| · <b>4.</b> | 1                | 4        | • | <b>2</b>       |
| <b>5</b> :  | 3                | 2        | • | 4              |
| 6.          | <b>2</b>         | 3        | • | 4              |
| 7.          | 4                | •        | 1 | 3              |
| 8.          | •                | 4        | 1 | 3              |
| 9.          | 3                | 1        | 1 | 6              |
| 10.         | 1                | 3        | 1 | 6              |
| 11.         | 2                | <b>2</b> | 1 | 8              |
| <b>12.</b>  | 3                | •        | 2 | 9              |
| 13.         | •                | 3        | 2 | 9              |
| 14.         | 2                | 1        | 2 | 14             |
| <b>15</b> . | 1                | 2        | 2 | 14             |
| 16.         | 2                | •        | 3 | 23             |
| 17.         | •                | 2        | 3 | 23             |
| 18.         | 1                | 1        | 3 | <b>2</b> 8     |
| 19.         | 1                | •        | 4 | 51             |
| <b>2</b> 0. | •                | 1        | 4 | 51             |
| 21.         | •                | •        | 5 | 102.           |

- 2. Werden die Ecken A, B, C, D einer gleichseitigen, an der Spitze rechtwinkligen, dreiseitigen Pyramide nach irgend einer Richtung auf eine beliebige Ebene projicirt, so ist die Frage, welche Relation zwischen den gegenseitigen Abständen der Projectionen  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$  stattfinde?
- 3. Das Viereck zu bilden, dessen vier Seiten nebst der Geraden, welche die Mitten des einen Paares Gegenseiten verbindet, der Grösse nach gegeben sind. Ebenso, wenn die vier Seiten und die Gerade, welche die Mitten der Diagonalen verbindet, gegeben sind.
- 4. Wenn in einer Ebene drei Geraden A, B, C in fester Lage gegeben sind, so soll eine vierte D so gezogen werden, dass die beiden

Dreiseite ACD und BCD gleichen gegebenen Inhalt haben. — Diese Aufgabe ist geometrisch lösbar; die Zahl der reellen Lösungen ist grösser oder kleiner, jenachdem der gegebene Inhalt sich zum Inhalte des gegebenen Dreiseits ABC verhält. Giebt es im günstigsten Falle sechs reelle Lösungen?

5. Sind in einer Ebene vier beliebige Geraden A, B, C, D in fester Lage gegeben, so soll eine solche fünfte E gefunden werden, dass die drei Dreiseite EDC, EDB, EDA gleichen Inhalt haben. — Werden die gegebenen Geraden verwechselt, so findet die Aufgabe vierfach statt, aber jedesmal giebt es nur eine Lösung.

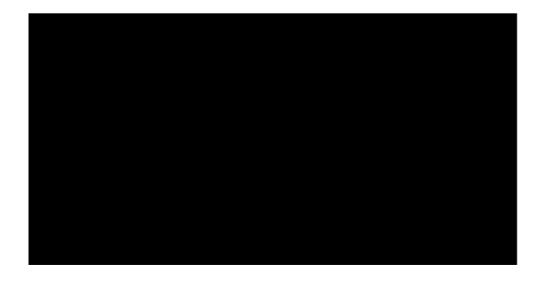

Nachlass.

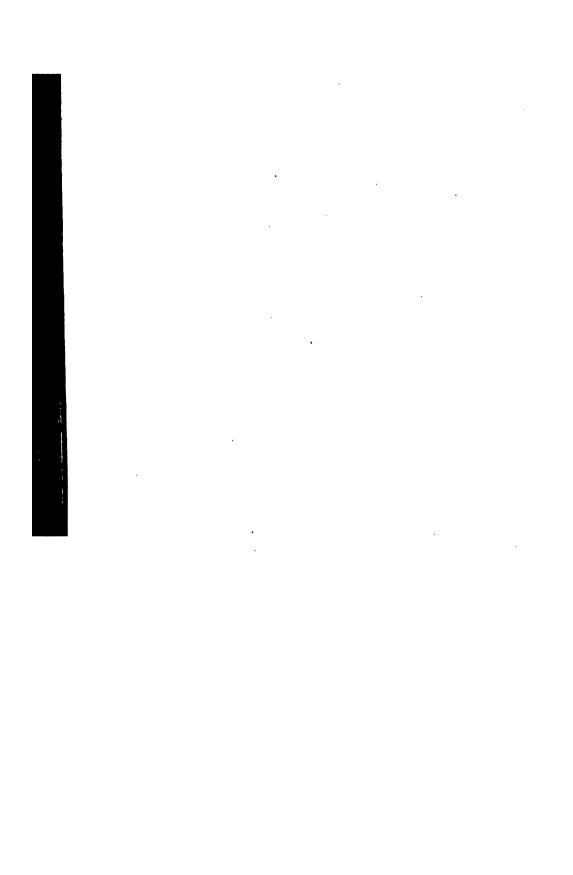

# Geometrische Betrachtungen und Lehrsätze.

Borchardt's Journal Band LXVI. S. 237-266.

(Aus den hinterlassenen Manuscripten Steiner's mitgetheilt von C. F. Geiser.)



# Geometrische Betrachtungen und Lehrsätze.

Gehen in einer Ebene drei beliebige begrenzte Gerade aa, b\u03B, c\u03a7 durch den nämlichen Punct m und ist dieser die Mitte jener Geraden, so schneiden sich sowohl die vier Kreise abc, aβγ, bγα, caβ in irgend einem Puncte d, als auch die vier Kreise  $\alpha\beta\gamma$ ,  $\alpha bc$ ,  $\beta ca$ ,  $\gamma ab$  in irgend einem Puncte 8. Die Gerade de geht durch den Punct m und wird in ihm gehälftet; ferner liegen die acht Endpuncte der vier Geraden in irgend einem Kegelschnitte m<sup>2</sup>, welcher die Geraden zu Durchmessern und m zum Mittelpuncte hat. Zieht man umgekehrt in einem Kegelschnitte m² drei beliebige Durchmesser  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$  und legt durch je drei Endpuncte verschiedener Durchmesser Kreise, so schneiden sich einerseits die Kreise abc,  $a\beta\gamma$ ,  $b\gamma\alpha$ ,  $c\alpha\beta$  in einem Puncte d, und andererseits die vier Kreise  $\alpha\beta\gamma$ , abc,  $\beta ca$ ,  $\gamma ab$  in einem Puncte  $\delta$ . Beide Puncte liegen auf dem Kegelschnitte und sind Endpuncte eines Durchmessers desselben. Durch je drei gegebene Durchmesser ist also nicht nur der Kegelschnitt, sondern es ist auf diese Weise allemal noch ein vierter, ihnen zugehöriger · Durchmesser bestimmt, und zwar ist von solchen vier Durchmessern jeder von den anderen dreien in der angegebenen Weise abhängig. Satze lassen sich nachstehende Folgerungen ziehen:

Werden in einem gegebenen Kegelschnitte irgend ein Punct c und zwei beliebige Durchmesser  $a\alpha$  und  $b\beta$  angenommen, so schneiden sich die zwei Kreise abc und  $\alpha\beta c$  allemal in irgend einem neuen Puncte d des Kegelschnittes. Lässt man nun die Durchmesser zusammenfallen, so folgt ferner: Beschreibt man zwei Kreise, welche durch den nämlichen Punct c des Kegelschnittes gehen und diesen nebstdem in den Endpuncten a und a irgend eines Durchmessers beziehlich berühren, so liegt auch der zweite Schnittpunct d der Kreise auf dem Kegelschnitte, und umgekehrt, legt man an zwei gegebene Kreise irgend ein Paar paralleler Tangenten, an jeden eine, so giebt es immer einen Kegelschnitt, welcher die Kreise

mit den Tangenten in den nämlichen Puncten  $\alpha$  und  $\alpha$  berührt, und zudem durch die beiden Schnittpuncte c und d der Kreise geht;  $a\alpha$  ist einer seiner Durchmesser. Aus dem vorigen Satze zieht man leicht durch Umkehrung:

Sind zwei gleiche parallele Gerade ab und  $\alpha\beta$  gegeben, und legt man durch ihre Endpuncte beziehlich irgend zwei Kreise, so liegen deren zwei Schnittpuncte c und d mit den Endpuncten der Geraden in einem und demselben Kegelschnitte. Oder: Zieht man in zwei gegebenen Kreisen zwei parallele gleiche Sehnen, in jedem eine, so liegen ihre Endpuncte mit den zwei gemeinschaftlichen Puncten der Kreise in irgend einem Kegelschnitte.

Betrachtet man in Ansehung der drei Geraden oder Durchmesser on bβ, cy etwa die zwei Kreise abc und aβy und lässt die Durchmesser bβ und cy dem festen Durchmesser aa so nahe rücken, dass die Endpuncte b und c als mit  $\alpha$ , sowie  $\beta$  und  $\gamma$  als mit  $\alpha$  vereinigt anzusehen sind. so osculirt der erste Kreis den Kegelschnitt in a, der andere Kreis berührt ihn in a, und beide Kreise müssen sich immer, ausser in a noch in irgend einem anderen Puncte d des Kegelschnittes treffen. Da der zweite Kreis durch die Bedingung, dass er durch a gehen und den Kegelschnitt in a berühren soll, bestimmt ist, so ergiebt sich folgende einfache Construction des Krümmungskreises des Kegelschnittes m² in einem gegebenen Puncte a: durch den Punct a ziehe man den Durchmesser aa, lege durch seine Endpuncte einen Kreis, welcher den gegebenen Kegelschnitt m<sup>2</sup> in a berührt und ihn noch in irgend einem neuen Puncte d schneidet, durch diesen Punct denjenigen Kreis, welcher m² in a berührt, so ist dies der gesuchte Krümmungskreis. Durch Umkehrung hat man ferner: Schneiden sich zwei gegebene Kreise in zwei Puncten a, d, und legt man in a an den einen Kreis die Tangente, und an den anderen Kreis eine parallele Tangente, deren Berührungspunct a heissen soll, so giebt es allemal einen

dass also die Tangenten der Ellipse in den Ecken des Dreiecks den resp. Gegenseiten parallel sind; zugleich sind also auch die Tangenten der Ellipse in den anderen Endpuncten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  der Durchmesser beziehlich den Seiten bc, ca, ab parallel. Der Kreis abc schneidet die Ellipse noch in irgend einem vierten Puncte d. Nach einem Satze von Poncelet hat jeder durch die Endpuncte der Sehne ad gehende Kreis mit der Ellipse eine Sehne gemein, welche der Sehne bc parallel ist; und somit auch umgekehrt: die Endpuncte jeder mit bc parallelen Sehne der Ellipse liegen mit den zwei festen Puncten a und d in einem Kreise. Da nun die Tangente im Puncte a der Sehne bc parallel ist, so berührt der durch a, d und a gelegte Kreis die Ellipse in a und demzufolge geht der die Ellipse in a osculirende Kreis durch den Punct a. Gleicherweise folgt, dass die Krümmungskreise der Ellipse in a und a ebenfalls durch den nämlichen Punct gehen. Also:

Die drei Krümmungskreise der Ellipse in den Ecken eines ihr eingeschriebenen grössten Dreiecks abc schneiden dieselbe in einem und demselben Puncte d der Ellipse, welcher allemal mit den drei Ecken zusammen in einem Kreise liegt. Und umgekehrt: durch jeden Punct d der Ellipse gehen je drei Krümmungskreise derselben, welche sie in den Ecken eines ihr eingeschriebenen grössten Dreiecks osculiren, und zwar liegen diese Ecken mit jenem Puncte allemal in einem Kreise. Diesem Satze kann man noch folgendes hinzufügen: In Bezug auf jeden Punct der Ellipse giebt es je drei solche Durchmesser derselben,  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$ , welche von dem Puncte aus unter Winkeln gesehen werden, die beziehlich denen gleich sind, welche die Durchmesser mit den ihnen conjugirten Durchmessern bilden. Die nämlichen drei Durchmesser entsprechen in gleichem Sinne zugleich auch dem Puncte 8, dem anderen Endpunct des durch d gehenden Ellipsendurchmessers, und ihre Endpuncte, in gehöriger Ordnung genommen, sind allemal die Ecken zweier grössten Dreiecke abc, αβγ in der Ellipse, deren umschriebene Kreise beziehlich durch die Puncte d, δ gehen. Nämlich das Dreieck αβγ hat mit dem ersten, abc, den Punct m zugleich zum Schwerpunct, und alles, was vom Dreiecke abc und dem ihm entsprechenden Puncte d gesagt worden, gilt gleicherweise vom Dreieck αβγ und dem Puncte δ.

## III.

Da die Tangenten der Ellipse  $m^2$  in den Ecken jedes ihr eingeschriebenen grössten Dreiecks abc den resp. Gegenseiten parallel sind, so sind die Normalen in den Ecken zugleich die Höhen des Dreiecks und treffen sich deshalb in einem Puncte p. Die durch diesen Punct gehende vierte Normale der Ellipse hat gerade den vorhin genannten Punct  $\delta$  zum Fusspunct, was übrigens schon Joachimsthal bemerkt hat. Wie ferner bekannt,

liegen die Fusspuncte aller vier Normalen abco sammt dem Puncte p und dem Mittelpuncte m der Ellipse in einer gleichseitigen Hyperbel, etwa  $h^2$ , deren Asymptoten den Ellipsenaxen X, Y parallel sind. Dazu kommt nun noch, dass die Hyperbel den Ellipsenhalbmesser  $m\delta$  zum Durchmesser hat, so dass ihr Mittelpunct h in seiner Mitte liegt. In diesem Betracht ergiebt sich, alles zusammengefasst, folgendes:

Die je drei Normalen der Ellipse m² in den Ecken jedes ihr eingeschriebenen grössten Dreiecks abc treffen sich in einem Puncte p, und die durch diesen Punct gehende vierte Normale hat denjenigen Punct è zum Fusspuncte, welcher mit den Ecken des Gegendreiecks αβγ in einem Kreise liegt, oder dessen Gegenpunct d mit abc in einem Kreise liegt. Durch die fünf Puncte abcop und durch den Mittelpunct m der Ellipse geht eine gleichseitige Hyperbel h2, deren Asymptoten allemal den Ellipsenaxen X, Y parallel sind, und welche den Ellipsenhalbmesser mo zum Durchmesser, also ihren Mittelpunct h in dessen Mitte hat. grössten Dreiecken auf diese Weise entsprechenden gleichseitigen Hyperbeln haben demnach zum Ort ihrer Mittelpuncte eine zweite Ellipse, etwa m, welche der gegebenen  $m^2$  ähnlich, mit ihr ähnlich liegend und concentrisch ist und halb so grosse Dimensionen hat als dieselbe; auch sind sämmtliche grössten Dreiecke abc dieser zweiten Ellipse umschrieben, und zwar sind sie die kleinsten ihr umschriebenen Dreiecke, indem die Seiten derselben in ihren Mitten berührt werden, so dass also m<sup>2</sup> zugleich der Ort der Mitten der Seiten aller grössten Dreiecke in m² ist; und umgekehrt:

Zieht man durch die Mitte h irgend eines Halbmessers  $m\delta$  der gegebenen Ellipse  $m^2$  zwei ihren Axen parallele Gerade und denkt sich die gleichseitige Hyperbel  $h^2$ , welche dieselben zu Asymptoten und jenen Halbmesser zum Durchmesser hat, so schneidet sie die Ellipse ausser im Puncte  $\delta$  allemal noch in den Ecken abc eines derselben eingeschriebenen grössten

Droiceles Hierens ist essiehtlich auf welche Weise zu iedem gegeberen

entsprechenden gleichseitigen Hyperbeln sind die Ecken eines der Ellipse  $m_1^2$  eingeschriebenen Rechtecks, dessen Seiten auf den Asymptoten der vier Hyperbeln liegen. Wenn insbesondere eine Ecke des Dreiecks abc in einen Axenscheitel der Ellipse  $m^2$  fällt, so fallen die vier Dreiecke paarweise zusammen, so dass nur zwei gleiche Gegendreiecke stattfinden, und dabei geht die dem einen oder dem anderen derselben zugehörige gleichseitige Hyperbel in zwei Gerade, ihre Asymptoten, über.

Anmerkung. Man vergleiche mit den Sätzen dieses und des vorigen Paragraphen: Crelle's Journal Band 30, "Lehrsätze und Aufgaben" No. 6 (Band II dieser Ausgabe S. 343); Band 32, "Sätze über Curven zweiter und dritter Ordnung" No. 1 (Band II dieser Ausgabe S. 375) und Band 49, "Ueber algebraische Curven und Flächen" I, 3 (Band II dieser Ausgabe S. 624).

# IV.

So weit die obigen Sätze die gleichseitige Hyperbel betreffen, lassen sich aus ihnen folgende, etwas allgemeinere ableiten:

Der durch die Endpuncte irgend eines Halbmessers etwa me der gegebenen Ellipse m<sup>2</sup> und durch die Ecken irgend eines derselben eingeschriebenen grössten Dreiecks abc bestimmte Kegelschnitt ist jedesmal eine solche Hyperbel, deren Asymptoten je einem Paar conjugirter Durchmesser der Ellipse parallel sind, und welche allemal jenen Halbmesser zum Durchmesser und somit dessen Mitte h zum Mittelpunct hat. Verbindet man in diesem Sinne nach einander alle grössten Dreiecke mit demselben Halbmesser me, so entsteht eine Schaar concentrischer Hyperbeln, die me zum gemeinsamen Durchmesser haben, und deren Asymptoten respective den gesammten Paaren conjugirter Durchmesser der Ellipse parallel sind. Und werden alle Halbmesser mit demselben Dreieck abc verbunden, so entsteht ein Büschel von Hyperbeln, welche die vier Puncte abem gemein haben, und deren Mittelpuncte in der Ellipse  $m_i^2$  liegen, mit deren conjugirten Durchmessern ihre Asymptoten beziehlich parallel sind. Umgekehrt: Zieht man durch die Mitte h eines beliebigen Halbmessers me der gegebenen Ellipse mit irgend einem Paar conjugirter Durchmesser derselben zwei Gerade parallel und sieht dieselben als Asymptoten einer durch die Endpuncte des Halbmessers gehenden Hyperbel an, so schneidet dieselbe die Ellipse ausser im Puncte e allemal noch in den Ecken eines ihr eingeschriebenen grössten Dreiecks abc; werden die Asymptoten nach einander allen Paaren conjugirter Durchmesser parallel angenommen, so erhält man alle grössten Dreiecke, jedes einmal, aber nur einmal.

Alle durch die Ecken und den Schwerpunct m eines beliebigen gegebenen Dreiecks gehenden Kegelschnitte sind Hyperbeln; ihre Mittelpuncte liegen in derjenigen Ellipse  $m_1^2$ , welche durch die Mitten der drei

Seiten geht und den Schwerpunct zum Mittelpunct hat, und ihre Asymptoten sind einzeln den verschiedenen Paaren conjugirter Durchmesser dieser Ellipse parallel.

#### V.

Für den besonderen Fall, wo die gegebene Ellipse  $m^2$  in einen Kreis übergeht, wobei alle grössten Dreiecke gleichseitig und congruent sind, modificiren sich einige der vorstehenden Sätze.

Ein gegebener Kreis  $m^2$  wird von jeder gleichseitigen Hyperbel  $k^2$ , welche irgend einen Radius me desselben zum Durchmesser hat, allems in den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks abe geschnitten; oder: die Ecken jedes dem Kreise eingeschriebenen gleichseitigen Dreiecks liegen mit den Endpuncten me jedes beliebigen Radius desselben in einer gleichseitigen Hyperbel, welche den Radius zum Durchmesser hat. Und umgekehrt: zieht man in einer gegebenen gleichseitigen Hyperbel irgend einen Durchmesser me und beschreibt mit demselben um einen seiner Endpuncte me einen Kreis  $m^2$ , so schneidet dieser die Hyperbel ausser im Puncte me allemal noch in den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks, welches den Puncte me zum Schwerpunct hat.

Von den drei Ecken jedes der gleichseitigen Hyperbel eingeschriebenen gleichseitigen Dreiecks liegen immer zwei mit dem Schwerpunct mim nämlichen Hyperbelzweig, und die dritte Ecke und der Punct e liegen im anderen Zweig.

Jeder in der gegebenen Hyperbel beliebig gewählte Punct & ist:

- 1) Der Schwerpunct von nur einem einzigen eingeschriebenen gleichseitigen Dreieck;
- 2) ist er nur einmal Punct e, d. h. er liegt mit den Ecken nur eines einzigen solchen Dreiecks in einem Kreise.

Dagegen ist er

3) Ecke von drei verschiedenen solchen Dreiecken und zwar liest

# VI.

Hält man rücksichtlich der anfänglich betrachteten Geraden oder Durchmesser  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$  etwa die drei Endpuncte abc in ihrer Lage fest, während der Mittelpunct m sich immer weiter, und zuletzt ins Unendliche entfernt, wobei zugleich auch die drei anderen Endpuncte αβγ der Durchmesser ins Unendliche fallen, die Durchmesser parallel werden und der Kegelschnitt m2 in eine Parabel übergeht, so bleibt noch von den dortigen vier Kreisen abc, aβγ, bγα, caβ nur der erste als eigentlicher Kreis bestehen, wogegen jeder der drei anderen in zwei Gerade zerfällt, wovon die eine ganz im Unendlichen liegt, die andere aber durch den ihr zugehörigen der Puncte abc geht, und zwar schneiden sich diese drei Geraden mit dem Kreise abc zusammen in einem Puncte d der Parabel. Die drei Geraden ad, bd, cd als Repräsentanten der drei Kreise haben die Eigenschaft (und sind dadurch bestimmt), dass sie die Durchmesser unter gleichen Winkeln schneiden wie die ihnen beziehlich gegenüberliegenden Seiten des Dreiecks abc, d. h. dass die Gerade ad und die Seite bc mit jedem Durchmesser ein gleichschenkliges Dreieck bilden, dessen Grundlinie im letzteren liegt, ebenso bd und ac, cd und ab. Daher ist von den zwei Strahlen, welche die Winkel zwischen jeder Geraden und ihrer Gegenseite hälften, der eine zu den Durchmessern senkrecht, und der andere denselben parallel. Daraus ergeben sich folgende Sätze:

Nimmt man in einer gegebenen Parabel irgend ein Dreieck abc an, und zieht durch dessen Ecken drei Gerade ad, bd, cd so, dass sie und die resp. Gegenseiten bc, ac, ab mit den Parabeldurchmessern gleiche Gegenwinkel bilden, so treffen sich die drei Geraden jedesmal in irgend einem Puncte d der Parabel, durch welchen zugleich auch der dem Dreiecke abc umschriebene Kreis geht. Durch Umkehrung folgt:

Liegen die Ecken eines vollständigen Vierecks abcd in einem Kreise, so sind von den drei festen Paaren von Strahlen, welche die Winkel zwischen den drei Paar Gegenseiten hälften, drei und drei parallel, und zwar sind sie beziehlich den Axen (oder Durchmessern) der dem Viereck umschriebenen beiden Parabeln parallel, so dass also diese Axen zu einander senkrecht sind wie jedes Strahlenpaar. Ferner findet noch ein bemerkenswerther Umstand statt, dass die beiden Parabelaxen einander im Schwerpunct der vier Ecken des Vierecks schneiden; oder: der Schwerpunct der je vier Puncte, welche eine gegebene Parabel mit irgend einem Kreise gemein hat, fällt immer in die Parabelaxe. Auch wenn von den vier Puncten zwei, oder alle vier imaginär sind, besteht der Satz gleicherweise; der Schwerpunct bleibt reell und ist geometrisch zu bestimmen. Insbesondere folgt daraus:

Osculirt ein Kreis die Parabel im Puncte a und schneidet sie nächst-

dem im Puncte b, so wird die Sehne ab von der Parabelaxe stets im ersten Viertelspuncte e von a aus geschnitten, so dass  $ae = \frac{1}{2}eb$  ist; oder:

Zieht man von einem beliebigen Puncte a der Parabel diejenige Sehne ab, welche die Axe unter gleichem Winkel schneidet wie die zugehörige Tangente, so ist die Sehne allemal viermal so lang als die bis an die Axe genommene Tangente, oder, so wird die Sehne von der Axe im ersten Viertelspuncte geschnitten. Es folgt weiter:

Befindet sich unter den Gliedern eines Kegelschnittbüschels ein Kreis, mögen übrigens von den Grundpuncten des Büschels alle vier, oder nur zwei, oder gar keiner reell sein, so sind die Axen sämmtlicher Kegelschnitte in zwei Abtheilungen parallel, und zwar beziehlich den Axen der zwei zum Büschel gehörigen Parabeln parallel; und die Mittelpuncte aller Kegelschnitte liegen in einer gleichseitigen Hyperbel, welche die Axen der beiden Parabeln zu Asymptoten hat. Sind alle vier Grundpuncte reell, so sind die drei Paar Gegenseiten des durch sie bestimmten Vierecks als specielle Glieder des Büschels anzusehen, sowie die ihre Winkel hälftenden Strahlen als ihre Axen, was mit dem Vorstehenden stimmt; die Gegenseiten heissen conjugirte gemeinschaftliche Sehnen der Kegelschnitte; sind zwei oder vier Grundpuncte imaginär, so bleibt immer ein Paar conjugirter Sehnen reell.

 den Puncten abc und bestimmt sodann ihre Endpuncte a und a, b und  $\beta$ , c und  $\gamma$  so, dass die je vier Puncte amaa, bm $\beta$ b, cm $\gamma$ c harmonisch sind, (gleichviel ob m oder a zwischen a und  $\alpha$  etc. liege) so liegen die sechs Endpuncte allemal in irgend einem Kegelschnitte  $abca\beta\gamma = m^2$ , in Bezug auf welchen der Punct m und die Gerade M sich als Pol und Polare entsprechen. Und ferner: Wählt man auf der Geraden M ein Paar Puncte r und s beliebig, jedoch beide reell oder beide imaginär, so schneiden sich sowohl die vier Kegelschnitte rsabc,  $rsab\gamma$ ,  $rsb\gamma\alpha$ ,  $rsc\alpha\beta$  in einem Puncte d als auch die vier Kegelschnitte  $rsa\beta\gamma$ , rsabc,  $rs\beta\alpha$ ,  $rs\gamma\alpha b$  in einem Puncte d, und beide Puncte liegen im vorgenannten Kegelschnitt  $m^2$ , und die durch sie gelegte Gerade dd geht durch den Punct d0 und wird von der Geraden d1 in einem Puncte d2 so geschnitten, dass dmd3 vier harmonische Puncte sind. Und umgekehrt:

Sind in einer Ebene ein Kegelschnitt  $m^2$  und irgend zwei Puncte r und s gegeben, und zieht man durch den Pol m der durch die Puncte gehenden Geraden rs drei beliebige Sehnen aa,  $b\beta$ ,  $c\gamma$  des Kegelschnitts, legt sodann durch je drei Endpuncte verschiedener Sehnen und durch die zwei gegebenen Puncte einen Kegelschnitt, was im Ganzen acht Kegelschnitte giebt, so schneiden sich dieselben zu vier und vier in zwei Puncten d und  $\delta$ , welche im gegebenen Kegelschnitte liegen und zwar die Endpuncte einer vierten durch denselben Pol m gehenden Sehne sind. Von solchen vier Sehnen ist jede gleicherweise durch die anderen drei bestimmt.

Dieser Satz lässt sich noch mehrfach umkehren und anders aussprechen, und gewährt wie der beschränktere in I. zahlreiche Folgerungen.

Beachtet man z. B. von den acht Kegelschnitten nur die beiden  $rsabc = A^2$  und  $rsca\beta = B^2$ , und lässt den Endpunct c sich ändern, während die Sehnen aa,  $b\beta$  sowie die gegebenen Elemente fest bleiben, so kann man sagen: Gehen zwei Kegelschnitte  $A^2$ ,  $B^2$  beziehlich durch rsab,  $rsa\beta$  und zudem beide noch durch irgend einen Punct c des gegebenen Kegelschnittes  $m^2$ , so liegt auch ihr vierter Schnittpunct d stets in diesem Kegelschnitt. Oder: Jeder durch rsab gehende Kegelschnitt  $A^2$  schneidet den gegebenen Kegelschnitt  $m^2$  in zwei solchen Puncten c und d, welche mit den vier Puncten  $rsa\beta$  in irgend einem Kegelschnitt  $B^2$  liegen. Da aber vermöge der erwähnten harmonischen Eigenschaft die Sehnen ab und  $a\beta$  sowohl als  $a\beta$  und  $b\alpha$  sich auf der Geraden M (=rs) schneiden, etwa beziehlich in den Puncten p und q, so kann man auch sagen:

Sind a und a, b und  $\beta$ , p und q die drei Paar Gegenecken irgend eines gegebenen vollständigen Vierseits, und nimmt man in einer der drei Diagonalen, etwa in pq zwei Puncte rs willkürlich an, so haben die drei Vierecke rsab,  $rsa\beta$ ,  $aba\beta$ , sowie auch die drei Vierecke rsab, rsba,  $aba\beta$  die Eigenschaft, dass jede zwei Kegelschnitte, die je zweien derselben beziehlich umschrieben sind, sich in zwei solchen neuen Puncten c und d

schneiden, durch welche allemal auch ein dem dritten Viereck umschriebener Kegelschnitt geht; oder dass jede drei den Vierecken resp. umschriebene und durch irgend einen gegebenen Punct c gehende Kegelschnitte immer noch einen bestimmten anderen Punct d gemein haben. Oder, was im Grunde dasselbe ist: Ist ein beliebiges Dreieck amb gegeben, und bestimmt man in zwei Seiten desselben, etwa in ma und mb, in jeder irgend ein Paar zu ihren Endpuncten zugeordnete harmonische Puncte, resp. a, a und b, β, und nimmt in der dritten Seite ab ein Paar Puncters willkürlich an, so haben die zweimal drei Vierecke rsab, rsaβ, abaβ und rsaβ, rsba, abaβ die nämliche genannte Eigenschaft:

Wenn vorhin, wo der Kegelschnitt m² gegeben, die Sehne δβ der Sehne aa unendlich nahe rückt, so folgt:

Gehen zwei Kegelschnitte  $A^2$  und  $B^3$  durch die gegebenen Puncter und s, sowie durch irgend einen Punct c des gegebenen Kegelschnittes  $m^2$ , und berühren sie diesen beziehlich in den Endpuncten a, a irgend einer durch den Pol m der Geraden rs gehenden Sehne aa, so fällt ihr vierter Schnittpunct d stets in den gegebenen Kegelschnitt. Da die Tangenten in den Berührungspuncten a, a sich in irgend einem Puncte p auf der gegebenen Geraden rs treffen, so folgt umgekehrt:

Sind zwei beliebige Kegelschnitte  $A^2$ ,  $B^2$  gegeben, und legt man aus irgend einem Puncte p eine ihrer gemeinschaftlichen Sehnen, etwa rs, an jeden eine Tangente, die sie beziehlich in den Puncten a und a berühren, so giebt es allemal einen dritten Kegelschnitt  $m^2$ , welcher sie in denselben Puncten berührt und zudem durch ihre anderen beiden gemeinschaftlichen Puncte c und d geht.

Wenn im obigen Falle die drei durch den Pol m gehenden Sehnen aa,  $b\beta$ ;  $c\gamma$  des gegebenen Kegelschnittes  $m^2$  einander unendlich nahe rücken, so dass die Endpuncte b und c als mit a,  $\beta$  und  $\gamma$  als mit  $\alpha$  vereint anzusehen, so wird der Kegelschnitt  $m^2$  von dem Kegelschnitte  $A^2$  osculirt, und vom Kegelschnitte  $B^2$  in  $\alpha$  berührt und in  $\alpha$  geschnitten und nebsten

d kann übrigens noch einfacher gefunden werden, indem man die Geraden ra, sa zieht, die den Kegelschnitt  $m^2$  zum zweiten Male etwa in e, f schneiden, ferner die Gerade ef, die der Geraden rs etwa in q begegnet, so trifft die Gerade qa den Kegelschnitt  $m^2$  im Punct d.)

Auf diese Weise gehört also zu jedem dem Kegelschnitt  $m^*$  eingeschriebenen Dreieck abc ein bestimmter Pol m nebst dessen Polaren M, aber nicht umgekehrt, denn sind m und M gegeben, so gehören sie in diesem Sinne nicht allein zu dem einen Dreieck abc und seinem Gegendreieck  $a\beta\gamma$  (nebst den zugehörigen umschriebenen Dreiecken  $a_1b_1c_1$ ,  $a_1\beta_1\gamma_1$ ), sondern sie gehören zugleich zu unendlich vielen solchen Dreieckspaaren, welche insgesammt folgende Eigenschaften haben:

Zu jedem Pol m und zu seiner Polaren M rücksichtlich des gegebenen Kegelschnittes m² gehören im angegebenen Sinne eine Schaar dem Kegelschnitte eingeschriebener Dreiecke abc, jeder Punct des Kegelschnittes ist Ecke eines solchen Dreiecks, aber nur eines einzigen. Die sämmtlichen Dreiecke sind zugleich einem bestimmten anderen Kegelschnitte m; umschrieben, welcher den gegebenen in zwei auf der Geraden M liegenden Puncten berührt, so dass diese Gerade die (reelle oder ideelle) Berührungssehne beider Kegelschnitte ist. Liegt der Pol m innerhalb des gegebenen Kegelschnittes, so sind die Berührungspuncte imaginär, also M die ideelle Berührungssehne der Kegelschnitte, aber in diesem Falle sind alle Theile jedes Dreiecks reell; liegt hingegen der Pol m ausserhalb der Kegelschnitte, so berühren sich diese reell, und M schneidet sie in beiden Berührungspuncten, aber alsdann ist von jedem Dreieck nur eine Ecke und deren Gegenseite reell, dagegen die anderen Ecken und Seiten imaginär. (Hieraus folgt noch für die Hyperbel, dass bei den ihr eingeschriebenen Dreiecken vom grössten Inhalt gleicherweise nur je eine Ecke und deren Gegenseite reell, dagegen die zwei anderen Ecken und Seiten imaginär sind. Die

reellen Seiten berühren sämmtlich eine zweite Hyperbel, welche die gegebene umschliesst, mit ihr die Asymptoten gemein, aber nur halb so grosse Axen als dieselbe hat.) Die Seiten jedes Dreiecks ab, ac, bc werden von dem zweiten Kegelschnitt  $m_1^2$  in denjenigen Puncten  $u_1$ ,  $v_1$ ,  $w_1$  berührt, in welchen sie von den correspondirenden Geraden U, V, W geschnitten werden, so dass also der Berührungspunct jeder Seite und ihr Schnitt mit der Geraden M zu ihren Endpuncten zugeordnet harmonisch sind, d. h.  $uau_1b$ ,  $vav_1c$ ,  $wbw_1c$  sind je vier harmonische Puncte; oder die Berührungspuncte sind auch in den Geraden U, V, W harmonisch bestimmt, nämlich werden diese von der Geraden M in c, b, a geschnitten, so sind  $cmu_1$ ;  $bmv_1\beta$ ,  $amw_1a$  je vier harmonische Puncte. Die den Dreiecken abc zugehörigen umschriebenen Dreiecke  $a_1b_1c_1$  sind insgesammt einem dritten Kegelschnitt  $m_2^2$  eingeschrieben, welcher sich mit den beiden ersten in den nämlichen zwei Puncten auf der Geraden M berührt.

Nach diesen Angaben ist nunmehr dasjenige Dreieck abc, welche einen gegebenen Punct, etwa a zur Ecke hat, leicht zu finden. Nämlich man legt in a an den gegebenen Kegelschnitt  $m^2$  die Tangente A, construirt zu ihrem Schnittpuncte w mit der gegebenen Geraden M die Polare W, welche durch den Pol m geht, den Kegelschnitt zum zweiten Male in a und die Gerade M in a schneidet, sucht sodann zu den drei Puncten ama den vierten, a zugeordneten harmonischen Punct  $w_1$ , so schneidet die Gerade  $ww_1$  den Kegelschnitt in den beiden anderen Ecken bc des verlangten Dreiecks.

# VIII.

Wählt man in der gegebenen Geraden M zwei Puncte r, s beliebig, so bestimmen sie mit den Ecken jedes der genannten Dreiecke abc je einen Kegelschnitt  $(D^2)$ , welcher den gegebenen Kegelschnitt  $m^2$  noch in einem vierten Puncte d schneidet, und sodann giebt es allemal drei Kegelschnitte  $d^2$   $R^2$   $C^2$  welche sämmtlich durch die drei Puncte rsd gehen und ein-

und nebstdem zwei willkürliche Puncte r, s gegeben, so giebt es im Allgemeinen drei reelle Kegelschnitte A2, B2, C3, welche durch die drei Puncte gehen und den gegebenen Kegelschnitt einzeln in drei Puncten a, b, c osculiren, und zwar liegen diese drei Puncte allemal mit den gegebenen in einem Kegelschnitte D2; ferner sind die drei Osculationspuncte die Ecken eines dem gegebenen Kegelschnitte eingeschriebenen solchen Dreiecks abc, welches die durch die Puncte rs gehende Gerade M zur zugehörigen Polaren hat, so dass seine Seiten und die Tangenten in den Gegenecken sich auf dieser Geraden schneiden. Bleiben die Puncte rs fest, während der Punct d den gegebenen Kegelschnitt m<sup>3</sup> durchläuft, so entsteht eine Schaar Dreiecke abc, welche sämmtlich die Gerade M zur Polaren haben und welche alle einem neuen Kegelschnitt  $m_1^2$  umschrieben sind, der den gegebenen Kegelschnitt in zwei auf der Geraden Mliegenden Puncten berührt. Dabei entspricht also jedem Punct d ein bestimmtes Dreieck abc und auch umgekehrt. Aendern aber die Puncte r, s ihre Lage auf der festen Geraden M (wobei die Schaar der Dreiecke unverändert bleibt), so entspricht im Allgemeinen jedem Puncte d ein anderes Dreieck abc als zuvor: bleibt insbesondere einem Puncte d dasselbe Dreieck entsprechend, so findet dasselbe für alle statt, und zwar tritt dieser Fall dann ein, wenn das neue Punctenpaar mit dem ersten zu dem Punctsystem gehört, in welchem die Gerade M von dem Kegelschnittbüschel  $B(D^2)$  der durch irgend einen Punct d und die Ecken des ihm zuvor entsprechenden Dreiecks abc geht, geschnitten wird.

Sind die Puncte r, s und d gegeben, so ist das entsprechende Dreieck abc, in dessen Ecken der gegebene Kegelschnitt m² von den genannten drei Kegelschnitten  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $C^2$  osculirt wird, wie folgt, zu bestimmen: Durch den Pol m der Geraden M(=rs) ziehe man die Gerade dm, die den gegebenen Kegelschnitt m² zum zweiten Male in δ und die Gerade M in b schneidet, und nehme auf ihr den Punct h so an, dass bmhd vier harmonische Puncte sind (dieser Punct h liegt allemal in dem oben erwähnten Kegelschnitte  $m^2$ ). Ferner suche man auf der Geraden M dasjenige Paar Puncte x und y, welche einerseits zu den Puncten r, s zugeordnet harmonisch (also rasy harmonisch) und andererseits zugleich conjugirte Pole in Bezug auf den gegebenen Kegelschnitt sind (so dass die Polare X von x durch y, und die Polare Y von y durch x geht), und ziehe sodann die Geraden hx und hy; so giebt es einen Kegelschnitt  $h^2$ , welcher diese Geraden in den Puncten x und y berührt, zudem durch die Puncte m und 8 geht, und welcher den gegebenen Kegelschnitt ausser in 6 in den Ecken des gesuchten Dreiecks abc schneidet. — Beachtet man in der Geraden M alle Paare conjugirter Pole x und y in Bezug auf den gegebenen Kegelschnitt m² und zieht durch jedes Paar aus demselben Puncte h die Geraden hx und hy, denen je ein Kegelschnitt  $h^2$  entspricht, so entsteht eine Schaar Kegelschnitte  $h^2$ , welche die Puncte m,  $\delta$  gemein haben, und welche den gegebenen Kegelschnitt einzeln in den Ecken der vorgenannten Dreiecke schneiden. U. s. w.

#### IX.

Schliesslich ist zu bemerken, dass auch die vorstehende Betrachtung selbst nur ein specieller Fall einer allgemeinen ist, wobei statt des Kegelschnittes und der Geraden eine Curve dritten Grades mit einem Doppelpuncte zu Grunde gelegt wird.

Einer Curve dritten Grades  $m^3$ , welche einen Doppelpunct d hat, sind unendlich viele vollständige Vierseite eingeschrieben, jede beliebige Gerade ist Seite eines solchen Vierseits, aber nur eines einzigen. Wir wollen jedes solche Vierseit durch  $S^4$ , seine drei Paar Gegenecken durch a und a, b und  $\beta$ , c und  $\gamma$  bezeichnen und annehmen, es liegen die drei Ecken abc,  $a\beta\gamma$ ,  $ba\gamma$ ,  $ca\beta$  in je einer Seite; alsdann enthält das Vierseit die vier Dreiecke  $a\beta\gamma$ , abc,  $\beta ca$ ,  $\gamma ab$ . In den drei Ecken jedes solchen Dreiecks wird die Curve von irgend einem Kegelschnitte berührt; und umgekehrt, jeder der Curve eingeschriebene Kegelschnitte berührt sie in den Ecken eines solchen Dreiecks, und das zugehörige Vierseit  $S^4$  ist dadurch bestimmt. Die zwei Tangenten der Curve in einem Paar Gegenecken je eines Vierseits treffen sich in irgend einem dritten Puncte der Curve; umgekehrt gehen durch jeden Punct der Curve nur je zwei Tangenten, welche sie anderwärts berühren, aber die beiden Berührungspuncte sind Gegenecken von unendlichen vielen Vierseiten  $S^4$ .

Wählt man in der gegebenen Curve  $m^3$  zwei Puncte r, s beliebig, legt durch sie und beziehlich die Ecken der vier Dreiecke  $\alpha\beta\gamma$ , abc,  $\beta ac$ ,  $\gamma ab$  irgend eines eingeschriebenen Vierseits  $S^4$  vier Kegelschnitte, so treffen sich diese allemal in einem Puncte  $\delta$  der gegebenen Curve, und zwar bleibt

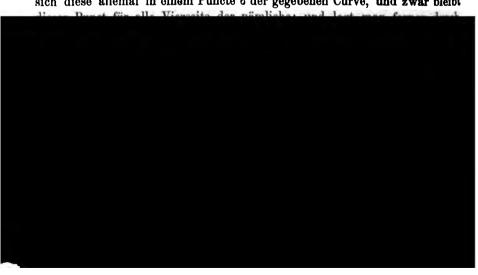

 $dm\delta\mu$  harmonisch liegen. Legt man aus dem Punct r die beiden Tangenten, etwa rr und rr,, an die Curve, und zieht aus demselben die Strahlen rd und rm, so sind rd, rt, rm, rt, vier harmonische Strahlen; gleicherweise sind die Tangenten so und so, und die Strahlen sd, sm aus dem Puncte s zugeordnet harmonisch. Danach sind also die Strahlen rm und sm durch die jedesmaligen drei übrigen zu finden, und durch sie findet man den Punct m; sodann wird durch die drei Puncte d, u und m auch der Punct  $\delta$  gefunden, als vierter, d zugeordneter harmonischer Punct; oder  $\delta$  ist der einzige Schnittpunct der Geraden dm mit der Curve ausser d. Ferner ist der Punct δ auch dadurch bestimmt, dass die Curve von einem Kegelschnitte in r, s und o berührt wird, oder wenn t der dritte Schnitt der Geraden rs mit der Curve ist, dass die Tangenten in t und  $\delta$  die Curve im nämlichen Puncte schneiden. Sind r, r, und σ, σ, die Berührungspuncte der aus r und s an die Curve gelegten Tangenten, so haben die Kegelschnitte drsrr; und drsos, den Punct m zu ihrem vierten Schnittpunct. Hat man auf die eine oder andere Art den zu den gegebenen Puncten r, sgehörigen Punct m gefunden, so kann man umgekehrt sagen: Jeder durch die vier Puncte d, r, s, m gehende Kegelschnitt schneidet die Curve  $m^3$ noch in je zwei solchen Puncten, deren zugehörige Tangenten sich in irgend einem dritten Puncte der Curve treffen.

Wird nebst den Puncten r, s noch ein beliebiger dritter Punct t in der gegebenen Curve ma angenommen, so giebt es im Allgemeinen drei reelle Kegelschnitte, welche durch die drei Puncte gehen und die Curve in irgend drei anderen Puncten, etwa a, b, c, beziehlich osculiren, und zwar liegen diese drei Puncte allemal mit r, s, t zusammen in irgend einem Kegelschnitte. Legt man durch den Doppelpunct d und durch zwei der drei angenommenen Puncte r, s und t, etwa durch r und s, das Paar Kegelschnitte  $A^2$  und  $A_a^2$ , wovon der erste durch bc geht, und der andere die Curve  $m^2$  in a berührt, so berühren sich dieselben im Puncte d; und legt man ebenso durch die drei festen Puncte drs die zwei Paar Kegelschnitte  $B^2$  und  $B_0^2$ ,  $C^2$  und  $C^2$ , wovon  $B^2$  und  $C^2$  beziehlich durch die Puncte a und c, a und b gehen und  $B_{\bullet}^{2}$ ,  $C_{\bullet}^{2}$  die Curve beziehlich in b, c berühren, so berühren sich dieselben gleichfalls im Puncte d. Bleiben die Puncte r, s fest, während der Punct t die Curve m³ durchläuft, so ändern sich gleichzeitig die drei Osculationspuncte a, b, c, sowie auch die eben genannten drei Kegelschnitte  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $C^2$ , aber alle diese Kegelschnitte umhüllen insgesammt eine neue Curve dritten Grades  $m_i^3$ , welche mit der gegebenen die Puncte rund s, sowie den Doppelpunct d und in diesem die beiden Tangenten gemein hat. Der Berührungspunct jedes dieser umhüllenden Kegelschnitte mit der Curve m<sup>a</sup> ist durch harmonische Eigenschaften bestimmt und zu finden.

Anmerkung. In der bereits citirten Abhandlung im 32. Bande des

Crelle'schen Journals\*) finden sich Andeutungen, wie für ganz beliebige Curven dritten Grades sich die hier angegebenen Sätze gestalten. Hierher gehört anch noch, wie man leicht erkennt, folgender Satz: Sind ein vollständiges Vierseit  $S^4$  und irgend zwei Puncte r, s in einer Ebene beliebig gegeben, so schneiden sich die vier Kegelschnitte  $rsa\beta\gamma$ , rsabc,  $rs\beta ca$ ,  $rs\gamma ab$  allemal in irgend einem Puncte  $\delta$ , und jede durchdie acht Puncte  $rsabca\beta\gamma$  gelegte Curve dritten Grades geht gleichfalls durch den Punct  $\delta$ . Ein specieller Fall hiervon findet sich in Gergonne's Annalen Bd. 19 (Band I dieser Ausgabe S. 221, 1°.): Die den vier Dreiecken  $a\beta\gamma$ , abc,  $\beta ac$ ,  $\gamma ab$  umschriebenen Kreise schneiden sich in einem Puncte  $\delta$ .

### X.

Wenn auch die am Anfange der vorhergehenden Betrachtung stehenden elementaren Sätze durch Polarisiren sich nicht in solche andere umwandeln lassen, bei welchen den dortigen acht Kreisen wiederum Kreise entsprechen, so finden gleichwohl gewisse entgegenstehende Sätze statt, bei denen zwar die Kreise in viel grösserer Anzahl vorkommen, aber aus denen sich rücksichtlich des zu Grunde gelegten Kegelschnittes analoge Folgerungen ziehen lassen, wie dort. Der hier an die Spitze zu stellende Elementarsatz ist folgender:

Sind in einer Ebene drei Paar parallele Gerade, A und  $\mathfrak{A}$ , B und  $\mathfrak{B}$ , C und  $\mathfrak{C}$  gegeben, wovon jedes Paar, für sich betrachtet, von einem und demselben Puncte m gleichweit absteht, so berühren alle sechs Geraden irgend einen Kegelschnitt  $m^2$ , welcher den Punct m zum Mittelpunct hat. Fasst man zunächst die vier Dreiseite ABC,  $A\mathfrak{BC}$ ,  $B\mathfrak{CA}$ ,  $C\mathfrak{AB}$  ins Auge, und bezeichnet jeden der vier Kreise, welche dem ersten eingeschrieben sind, durch  $K^2$ , ebenso jeden der vier Kreise, welche den übrigen Dreiseiten eingeschrieben sind, durch  $K^2$ , so hat jeder der vier Kreise  $K^2$  mit dem Kegelschnitte  $M^2$  ausser  $M^2$ ,  $M^2$ ,  $M^2$ , so hat jeder der vierte Tangente  $M^2$  gemein, und sodann berührt diese Tangente allemal zugleich noch je einen der vier Kreise aus jeder der drei übrigen Gruppen  $K^2$ ,  $K^2$ ,  $K^3$ ,

Die einem Dreiseit eingeschriebenen vier Kreise unterscheiden sich in einen inneren und drei äussere, und die letzteren unterscheiden sich näher dadurch, dass jeder unter einer bestimmten Seite liegt.

Fixirt man nun irgend zwei der erstgenannten vier Dreiseite, etwa ABC und ABC, welche die Gerade A gemein haben, so entspricht in jedem derselben der unter der Seite A liegende Kreis dem inneren Kreis im anderen Dreiseit, und sodann entsprechen sich die übrigen Kreise verwechselt, d. h. dem Kreise unter B entspricht der Kreis unter C, und der unter C entspricht dem unter B. Diese Regel gilt gleicherweise für je zwei zusammengehörige Dreiseite.

Oder: bezeichnet man für einen Augenblick bloss den inneren Kreis im Dreiseit ABC durch  $K^2$ , dagegen die unter den Seiten A, B, C liegenden Kreise bezeichlich durch  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $C^2$ , ferner ebenso den inneren Kreis im Dreiseit ABC durch  $K_1^2$  und die unter den Seiten A, B, C liegenden durch  $A_1^2$ ,  $B_1^2$ ,  $C_1^2$ , so haben die Kreise  $A^2$  und  $A_1^2$ ,  $A^2$  und  $A_2^2$ ,  $A^2$  und  $A_2^2$ ,  $A^2$ ,

Dabei haben je zwei sich entsprechende Kreise irgend eine der sechs gegebenen Geraden ABCXBC zur gemeinschaftlichen Tangente, und alsdann ist D allemal die derselben conjugirte gemeinschaftliche Tangente der Kreise, d. h. sie sind entweder die beiden äusseren oder die beiden inneren gemeinschaftlichen Tangenten der letzteren. Daher kann man im Einzelnen auch sagen:

Haben zwei Dreiseite ABC und ABC die Gerade A gemein und sind ihre übrigen Seiten beziehlich parallel, also die Dreiseite ähnlich, und legt man an jedes der vier Kreispaare  $K^2$  und  $A_1^2$ ,  $A^2$  und  $K_1^2$ ,  $B^2$  und  $C_1^2$ ,  $C^2$  und  $C_1^2$ , wovon jedes A zur gemeinschaftlichen Tangente hat, die dieser Tangente conjugirte gemeinschaftliche Tangente D, was vier verschiedene Gerade D giebt, so berühren diese vier Gerade und die Seiten beider Dreiseite zusammen irgend einen Kegelschnitt  $m^2$ , dessen Mittelpunct m in derjenigen Geraden liegt, welche die Gegenecken der Seite A in beiden Dreiseiten verbindet.

#### XI.

Die Folgerungen aus diesem Satze sind noch zahlreicher als diejenigen aus dem Satze in I., es mögen aber von denselben nur wenige hier Platz finden.

• Sieht man den Kegelschnitt  $m^2$  als gegeben an, bezeichnet die Besteiner's Werke. IL 45

rührungspuncte der sechs Tangenten AXBBC durch  $aab\beta c\gamma$  und fasst etwa die beiden Dreiseite ABC und BXC ins Auge, deren Ecken beziehlich  $a_1b_1c_1$  und  $b_2a_1\gamma_1$  heissen sollen, so sind zunächst folgende zwei Grenzfälle zu betrachten:

- 1) Bleiben die Tangenten A, B fest, also auch die ihnen parallelen  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ , während die Tangente C sich A nähert, bis sie auf dieselbe fällt, und gleichzeitig auch & auf A, so reduciren sich die Kreise K2, B2 beide auf die Ecke  $c_1$ , ebenso  $K_2^2$ ,  $B_2^2$  auf die Ecke  $\gamma_1$ , und die Kreise  $A^2$ ,  $C^2$ berühren beide die Tangente A nebst dem Kegelschnitte m² im Puncte a, und ebenso berühren die Kreise A., C. die Tangente A und den Kegelschnitt im Puncte a. In diesem Falle sind aber die auf einander liegenden Seiten A und C, A und C nicht mehr zu unterscheiden, also auch nicht die unter ihnen liegenden Kreise A' und C', A, und C'; indessen sind die letzteren dadurch zu erkennen, dass jenachdem die beiden Berührungspuncte a, a auf gleichen oder auf entgegengesetzten Seiten der Tangente B liegen, dann auch die sich entsprechenden Kreise  $A^2$  und  $\mathfrak{E}_{\bullet}^2$ , C' und A: beziehlich auf gleicher oder auf entgegengesetzter Seite in Rücksicht der parallelen Tangenten A, A liegen; und zwar findet das Eine oder das Andere statt, jenachdem der Kegelschnitt Ellipse oder Hyperbel ist.
- 2) Bleiben dagegen die Tangenten A, C fest, also auch A, C, während die Tangente B sich der A nähert, bis sie mit ihr zusammenfällt, so reducirt sich jeder der Kreise  $K^2$ ,  $C^2$  auf die Ecke  $b_1$ , und die Kreise  $A^2$ ,  $B^2$  berühren beide die Tangente A und den Kegelschnitt im Puncte a; zugleich werden andererseits die Kreise  $B_2^2$ ,  $A_2^2$  unendlich gross, und die Kreise  $K_2^2$ ,  $C_2^2$  einander gleich. Auch in diesem Falle sind weder die Kreise  $A^2$  und  $B^2$  noch  $K_2^2$  und  $C_2^2$  zu unterscheiden, indessen sind die sich entsprechenden Kreise  $B^2$  und  $C_2^2$  und  $C_2^2$  dadurch bestimmt, dass sie in Bezug auf die sich kreuzenden Geraden A und C, A und C entweder in einander entsprechenden oder nicht entsprechenden Winkeln

Kegelschnitte eine neue Tangente D gemein, wofern jedes Paar, in Rücksicht der parallelen Tangenten A und A entweder gleichliegend oder ungleichliegend ist, jenachdem die Puncte a und a beziehlich auf gleichen oder auf verschiedenen Seiten der Tangente B liegen. — Oder: Sind zwei parallele Gerade A und  $\mathfrak{A}$ , in jeder irgend ein Punct a und a, sowie eine sie schneidende beliebige dritte Gerade B gegeben, und beschreibt man diejenigen vier Kreise, von denen zwei die A im Puncte a, die zwei anderen die A im Puncte a und zudem alle vier die Gerade B berühren, und legt sodann, jenachdem die Puncte a,  $\alpha$  auf gleicher oder auf verschiedenen Seiten von B liegen, beziehlich an je zwei auf gleicher oder auf ungleichen Seiten der Parallelen A, A liegende, nicht zusammengehörige Kreise die der B conjugirte gemeinschaftliche Tangente D, was zwei D giebt, so giebt es allemal irgend einen Kegelschnitt  $m^2$ , welcher A und **A** in den gegebenen Puncten a und  $\alpha$ , und nebstdem auch B sowie die beiden D berührt. — Oder: Legt man an zwei gegebene Kreise (etwa  $A^2$ ,  $\mathfrak{C}_{\bullet}^2$ ) ein Paar conjugirte gemeinschaftliche Tangenten B und D, sowie irgend ein Paar parallele Tangenten A und A, an jeden eine, die sie in den Puncten a und a berühren, so giebt es jedesmal einen Kegelschnitt, welcher die Kreise in diesen Puncten a, a und nebstdem auch die beiden gemeinschaftlichen Tangenten berührt.

 $^{\circ}2^{\circ}$ ) Ist einem gegebenen Kegelschnitte irgend ein Parallelogramm ACME umschrieben, ist a der Berührungspunct der Seite A, und beschreibt man diejenigen zwei Kreise  $A^{\circ}$  und  $B^{\circ}$ , welche A im Puncte a und zudem auch C berühren, sowie ferner diejenigen zwei Kreise  $K_{2}^{\circ}$  und  $\mathbb{C}_{2}^{\circ}$ , welche die drei Seiten AME berühren, so hat jedes der beiden Kreispaare  $A^{\circ}$  und  $\mathbb{C}_{2}^{\circ}$ ,  $B^{\circ}$  und  $K_{2}^{\circ}$  mit dem Kegelschnitte eine neue Tangente D gemein, wofern nämlich diese Paare rücksichtlich der sich kreuzenden Geraden A und C, M und M in einander entsprechenden oder nicht entsprechenden Winkeln liegen, d. h. jenachdem der Kegelschnitt beziehlich Ellipse oder Hyperbel ist. — Auch dieser Satz kann noch auf zwei Arten umgekehrt werden, wie der vorige.

#### XII.

Lässt man nun weiter im ersten Falle (1) oder 1°) die Tangente B der festen Tangente A sich nähern, bis sie mit ihr zusammenfällt, so reducirt sich auch noch einer der Kreise  $A^2$  oder  $C^2$ , etwa  $C^2$  auf den Punct a, wogegen der andere  $A^3$  den Kegelschnitt in diesem Puncte osculirt; zugleich wird der dem Kreise  $C^2$  entsprechende Kreis  $A^2$  unendlich gross, nämlich er zerfällt in die Geraden A und A0, während der Kreise  $A^2$ 0 immerhin, wie zuvor, die Tangente A1 sammt dem Kegelschnitt im Puncte A2 berührt; dabei behalten die Kreise  $A^3$ 2 und A2 mit dem Kegelschnitt im Puncte A3 berührt; dabei behalten die Kreise  $A^3$ 2 und A2 mit dem Kegelschnitt im

schnitte die vorgenannte Tangente D gemein. Daraus ergiebt sich also ein dem obigen analoges Verfahren, den Krümmungskreis des Kegelschnittes in irgend einem gegebenen Puncte a desselben zu finden. Nämlich: man lege im gegebenen Punct a und im anderen Endpunct a des durch ihn gehenden Durchmessers Tangenten A, A an den Kegelschnitt, beschreibe hierauf den Kreis, welcher die Tangente A im Puncte a und zugleich auch die Tangente A berührt, so hat derselbe noch irgend eine vierte Tangente D mit dem Kegelschnitte gemein, und beschreibe sodann denjenigen Kreis, welcher die Tangente D und nebstdem die Gerade A im Puncte a berührt, so osculirt er hier den Kegelschnitt und ist der verlangte Krümmungskreis.

Und umgekehrt: Sind A und D zwei conjugirte gemeinschaftliche Tangenten zweier gegebenen Kreise  $A^2$  und  $A^2$ , berührt A den ersten Kreis in a, und legt man an den zweiten Kreis die mit A parallele Tangente, welche ihn in a berührt, und beschreibt sodann den Kegelschnitt welcher die Kreise in den genannten Puncten a, a und zudem auch noch die Gerade a berührt, so osculirt derselbe den Kreis a im Puncte a. Der Kegelschnitt ist Ellipse oder Hyperbel, jenachdem a und a äussere oder innere gemeinschaftliche Tangenten der Kreise sind.

#### ХШ.

Einem beliebigen Kegelschnitte können insbesondere solche Dreiecke umschrieben sein, deren Seiten von ihm und von drei dem Dreieck eingeschriebenen Kreisen in den nämlichen Puncten berührt werden. Und ist umgekehrt ein beliebiges Dreiseit gegeben, so giebt es vier ihm eingeschriebene Kegelschnitte, welche seine Seiten mit je drei der ihm eingeschriebenen vier Kreise in den gleichen Puncten berühren. Behalten wir die vorige Bezeichnung der vier Kreise, die einem beliebigen Dreiseit ABC eingeschrieben sind, in gleichem Sinne rücksichtlich ihrer Lage bei und

perbeln. Die Ellipse liegt innerhalb des Dreiseits; von jeder Hyperbel liegt ein Zweig in einem Scheitelwinkel des Dreiseits und berührt dessen Schenkel, also die Verlängerungen der betreffenden beiden Seiten, der andere Zweig liegt unter der jedesmaligen dritten Seite und berührt sie. Um die je drei Puncte, in welchen die Seiten von einem der vier Kegelschnitte berührt werden, leicht und sicher zu erkennen, dient folgendes Merkmal:

Die vier Puncte, in welchen jede Seite berührt wird, liegen paarweise gleich weit von ihrer Mitte ab. Sind  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Mitten der Seiten A, B, C, so ist

$$ak = aa$$
 und  $ab = ac$ ;  $\beta k_1 = \beta b_1$  und  $\beta a_1 = \beta c_1$ ;  $\gamma k_2 = \gamma c_2$  und  $\gamma a_2 = \gamma b_2$ .

Geht man nun von den drei Berührungspuncten eines der Kreise aus, und nimmt diejenigen Puncte, welche mit ihnen gleich weit von den Mitten abstehen, so hat man die drei Berührungspuncte eines der vier Kegelschnitte, so dass also in dieser Hinsicht jedem Kreis ein bestimmter Kegelschnitt entspricht, und zwar entsprechen sich

$$K^2$$
 und  $E^2$ ,  $\dot{A}^2$  und  $H^2$ ,  $B^2$  und  $H^2$ ,  $C^2$  und  $H^2$ .

Aus dieser gegenseitigen Lage der Berührungspuncte, verbunden mit dem Umstande, dass die in den Mitten α, β, γ auf die Seiten errichteten Lothe sich im Mittelpunct N des dem Dreiseite umschriebenen Kreises Nº treffen, folgt zugleich, dass auch die Normalen jedes Kegelschnittes in dessen drei Berührungspuncten sich in einem Puncte treffen müssen, welcher allemal mit dem Mittelpuncte des entsprechenden Kreises und mit dem Puncte N in einer Geraden liegt, und zwar jene beiden gleich weit von diesem abstehend. Werden die Mittelpuncte der Kreise  $K^2$ ,  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $C^2$ durch  $K_0$ ,  $A_0$ ,  $B_0$ ,  $C_0$  und die Treffpuncte der je drei Normalen der Kegelschnitte  $E^2$ ,  $H^2$ ,  $H^2$ ,  $H^2$  durch  $\Re_0$ ,  $\Re_0$ ,  $\Re_0$ ,  $\Im_0$  bezeichnet, so gehen also die vier Geraden  $K_0 \Re_0$ ,  $A_0 \Re_0$ ,  $B_0 \Re_0$ ,  $C_0 \Im_0$  durch den Punct N, und jede wird durch ihn gehälftet. Somit sind die Vierecke  $K_0A_0B_0C_0$ und R. M. B. C. gleich und haben N zum Symmetralpunct. Da jede der 12 Normalen zugleich auch zu je einem Kreise normal ist, so gehen sie zu drei durch die Mittelpuncte der Kreise, oder mit einem Worte: die Normalen fallen auf die 12 Geraden, welche die einander nicht entsprechenden Ecken der Vierecke paarweise verbinden. Diese 12 Geraden sind alle gleich lang, daher ist jede Ecke des einen Vierecks der Mittelpunct des Kreises, welcher durch die drei ihr nicht entsprechenden Ecken des anderen Vierecks geht, und die auf diese Weise bestimmten 8 Kreise sind gleich, und zwar ist ihr Radius dem Durchmesser des Kreises N<sup>2</sup> gleich.

Man bezeichne die Ecken des gegebenen Dreiseits ABC durch abc,

nämlich so, dass die gleichnamigen Seiten und Ecken einander gegenüberliegen. Die drei Paar Strahlen, welche die inneren und äusseren Winkel des Dreiecks hälften, und wovon jedes Paar sich rechtwinklig schneidet sind die drei Paar Gegenseiten des vollständigen Vierecks A, B, C, K, dessen Ecken die Mittelpuncte der vier dem Dreieck eingeschriebenen Kreise sind. Die Strahlen bilden zu drei und drei vier Dreiecke  $A_0 B_0 C_0$ .  $A_0 B_0 K_0$ ,  $C_0 A_0 K_0$ ,  $B_0 C_0 K_0$ , die alle dem Dreieck abc umschrieben sind, und wovon jedes die Ecken des letzteren zu Fusspuncten seiner Höhen, sowie die jedesmalige vierte Ecke des Vierecks, beziehlich Ko, Co, Bo, Ao zum Höhenschnitt hat. Jedem der vier Dreiecke kann demnach ein Kegelschnitt eingeschrieben werden, welcher seine Seiten in den Puncten abc berührt, und dessen Normalen in diesen Puncten auf die Höhen des jedesmaligen Dreiecks fallen. Wir wollen diese Kegelschnitte, die zugleich alle dem Dreieck abe umschrieben sind, beziehlich mit E2, H2, H2, H2, bezeichnen; sie sind der Bezeichnung gemäss eine Ellipse und drei Hyperbeln und entsprechen nach der Reihe den obigen Kegelschnitten E, H, H, H, Zunächst in der Hinsicht, dass die beiderseitigen Treffpuncte der je drei Normalen einander entsprechende Ecken der sich gleichen Vierecke K, A, B, C, und  $K_0 \mathfrak{A}_0 \mathfrak{B}_0 \mathfrak{E}_0$  sind; so z. B. treffen sich die Normalen von  $\mathfrak{E}^2$  in  $K_0$ und die von  $E^2$  in  $\Re_0$ .

#### XIV.

Aus allen diesen Angaben folgt: das Dreieck abc (= Dreiseit ABC) hat in Bezug auf die ihm eingeschriebene Ellipse  $E^2$  die Eigenschaft, dass die Normale der Ellipse im Berührungspuncte jeder Seite mit den beiden Strahlen, welche die der Seite anliegenden Aussenwinkel des Dreiecks hälften, in einem Puncte zusammentrifft (resp. in  $A_0$ ,  $B_0$ ,  $C_0$ ), so dass also das Dreieck zufolge eines früher publicirten Satzes unter allen der

 $H_2^2$  berührt je zwei der Seiten des Dreiecks in ihren Verlängerungen und die dritte zwischen ihren Endpuncten, die Summe jener weniger dieser ist die zu beachtende Differenz. Und bei jeder der drei umschriebenen Hyperbeln  $\mathfrak{H}^2$ ,  $\mathfrak{H}^2$ ,  $\mathfrak{H}^2$  geht der eine Zweig durch zwei Ecken des Dreiecks, und der andere Zweig durch die dritte Ecke; die zwischen jenen zwei Ecken liegende Seite, von der Summe der beiden anderen Seiten abgezogen, giebt die fragliche Differenz.

Wenn nun aber das Dreieck abc, als der Ellipse  $E^2$  umschrieben, kleinsten Umfang, als der Ellipse  $\mathfrak{E}^2$  eingeschrieben, grössten Umfang hat, so müssen die Ellipsen nothwendig confocal sein, und es giebt eine Schaar Dreiecke, die ihnen gleicherweise beziehlich um- und eingeschrieben sind, und welche mit dem gegebenen Dreieck gleichen Umfang haben, der rücksichtlich der ersten Ellipse ein Minimum, rücksichtlich der zweiten hingegen ein Maximum ist. Aus gleichen Gründen muss jedes der drei Paar Hyperbeln  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$ ,  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$ ,  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$ , confocal sein, und es giebt rücksichtlich jedes Paares eine Schaar Dreiecke, die ihnen in gleicher Art wie das gegebene um- und eingeschrieben sind, und deren Seiten, in entsprechender Ordnung verbunden, dieselbe Differenz geben, wie die Seiten des gegebenen Dreiecks, und wo diese Differenz in Betracht der ersten Hyperbel ein Maximum, dagegen in Betracht der zweiten ein Minimum ist.

Anmerkung. Man vergleiche die Abhandlung: Elementare Lösung einer geometrischen Aufgabe, und über einige damit in Beziehung stehende Eigenschaften der Kegelschnitte. (Monatsbericht der Berliner Akademie vom April 1847, Crelle's Journal Band 37, Band II. d. Ausg. S. 389.)

#### xv.

Die wesentlichsten Resultate, welche aus dieser Betrachtung hervorgehen, sind in etwas veränderter Ordnung folgende:

1) Ist ein beliebiges Dreieck abc oder Dreiseit ABC gegeben, so gieb es allemal vier Paare confocaler Kegelschnitte, wovon der eine dem Dreieck eingeschrieben und der andere umschrieben ist; das eine Paar besteht aus Ellipsen,  $E^2$  und  $\mathfrak{E}^2$ , die drei anderen Paare aus Hyperbeln,  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$ ,  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$ ,  $H^2$  und  $\mathfrak{H}^2$ . Rücksichtlich jedes Paares giebt es eine Schaar Dreiecke, zu denen das gegebene jedesmal mitgehört, welche demselben zugleich um- und eingeschrieben sind; bei dem Paar Ellipsen haben alle Dreiecke gleichen Umfang, und zwar ist derselbe in Bezug auf die eingeschriebene Ellipse  $E^2$  ein Minimum und in Bezug auf die umschriebene  $\mathfrak{E}^2$  ein Maximum, bei jedem Paar Hyperbeln haben alle Dreiecke gleiche Differenz zwischen der Summe zweier Seiten und der dritten Seite, und zwar ist diese Differenz in Betracht der eingeschriebenen Hyperbel ein Maximum und in Betracht der umschriebenen ein Minimum.

- 2) Die vier eingeschriebenen Kegelschnitte  $E^2$ ,  $H^2$ ,  $H^2$ ,  $H^2$  berühren die Seiten des Dreiecks abc mit den ihm eingeschriebenen vier Kreisen  $K^2$ ,  $A^2$ ,  $B^3$ ,  $C^3$  in den gleichen zwölf Puncten. Die drei Normalen jedes der vier Kegelschnitte in seinen drei Berührungspuncten treffen sich in einem Puncte, beziehlich in Ro, Ao, Bo, Co; alle zwölf Normalen, anders combinirt, treffen sich auch zu drei und drei in den Mittelpuncten  $K_0$ ,  $A_0$ ,  $B_0$ ,  $C_0$  der vier Kreise und zwischen den beiderseitigen Treffpuncten sind alle zwölf Normalen gleich lang; daher ist jeder der letzteren vier Puncte der Mittelpunct eines neuen Kreises, welcher durch je drei der ersteren vier Puncte geht, sowie jeder von diesen Mittelpunct eines Kreises ist, welcher durch je drei von jenen geht, und diese acht Kreise sind gleich. Zudem sind auch die Vierecke K, A, B, C, und R, H, B, C, gleich und haben den Mittelpunct N des dem gegebenen Dreiecke umschriebenen Kreises N<sup>2</sup> zum Symmetralpuncte, so dass die ihre entsprechenden Ecken verbindenden vier Geraden  $K_0 \Re_0$ ,  $A_0 \Re_0$ ,  $B_0 \Re_0$ ,  $C_0 \&_0$  durch diesen Punct N gehen und durch ihn gehälftet werden; die drei Paar Gegenseiten jedes der beiden Vierecke schneiden einander rechtwinklig, die des ersten schneiden sich in den Ecken des gegebenen Dreiecks abc, die des anderen in den Ecken eines gleichen Dreiecks a, b, c,, das mit jenem in Bezug auf den Punct N symmetrisch liegt; ferner schneidet jede der sechs Seiten des einen Vierecks je eine Seite des anderen rechtwinklig, und der Schnittpunct b und die sechs Ecken der beiden Dreiecke abc und a, b, c, liegen zusammen im Kreise N<sup>2</sup>, dessen Durchmesser dem Radius der genannten acht gleichen Kreise gleich ist.
- 3) Die vier umschriebenen Kegelschnitte  $\mathfrak{E}^2$ ,  $\mathfrak{H}^2$ ,  $\mathfrak{H}^2$ ,  $\mathfrak{H}^2$  haben in den Ecken des Dreiecks abc die drei Paar Strahlen, welche die Winkel derselben hälften, zu Tangenten und Normalen, so dass jede zwei Kegelschnitte sich in je einer Ecke berühren und in den beiden anderen Ecken rechtwinklig schneiden. Die drei Normalen jedes der vier Kegelschnitte treffen sich in einem Puncte, beziehlich in den Mittelpuncten K

zu den Ellipsen gehören, findet man

$$u = 2\frac{b+\beta}{a-\alpha}\sqrt{a^2-\alpha^2} = 2\frac{a+\alpha}{b-\beta}\sqrt{b^2-\beta^2}.$$

Unter diesen Dreiecken hat dasjenige den grössten Inhalt, welches eine Ecke im Scheitel der grossen Axe der Ellipse & hat, hingegen dasjenige den kleinsten Inhalt, von welchem eine Ecke im Scheitel der kleinen Axe liegt, und zwar ist das

Maximum = 
$$\frac{b}{a}(a+\alpha)\sqrt{a^2-\alpha^2} = \frac{a+\alpha}{a-\alpha}\beta\sqrt{a^2-\alpha^2}$$

und das

Minimum = 
$$\frac{a}{b}(b+\beta)\sqrt{b^2-\beta^2} = \frac{b+\beta}{b-\beta} a\sqrt{b^2-\beta^2}$$
.

Für jedes der drei Paare confocaler Hyperbeln hat man die zwei Gleichungen

$$a^{2}+b^{2}=a^{3}+\beta^{2}=e^{2}$$
 und  $\frac{a}{a}-\frac{\beta}{b}=1$ ,

und für die constante Differenz d rücksichtlich der Seiten der zugehörigen Schaar Dreiecke hat man

$$d=2\frac{b-\beta}{\alpha-a}\sqrt{\alpha^2-a^2}=2\frac{\alpha+a}{\beta+b}\sqrt{b^2-\beta^2}.$$

5) Von den beiden gleichen Vierecken  $K_0A_0B_0C_0$  und  $\Re_0\Re_0\Re_0$  (in 2)) soll noch eine Eigenschaft erwähnt werden:

Je zwei sich entsprechende Ecken beider Vierecke sind die Brennpuncte eines Kegelschnittes, der den beiden Dreiecken eingeschrieben ist, welche durch die beiderseitigen übrigen drei Ecken der Vierecke bestimmt werden; die Hauptaxe des Kegelschnittes ist allemal ein Durchmesser des Kreises  $N^2$ , so dass alle vier Kegelschnitte mit diesem Kreise concentrisch sind, und jeder von ihm in den Scheiteln seiner Hauptaxe berührt wird. Nämlich die Ecken  $K_0$  und  $\Re_0$  sind die Brennpuncte einer Ellipse, welche den Dreiecken  $A_0B_0C_0$  und  $\Re_0\mathfrak{B}_0\mathfrak{G}_0$  eingeschrieben ist, dagegen sind die Eckenpaare  $A_0$  und  $\Re_0$ ,  $B_0$  und  $\Re_0$ ,  $C_0$  und  $\Re_0$  die Brennpuncte dreier Hyperbeln, welche resp. den betreffenden je zwei Dreiecken eingeschrieben sind.

Lässt man eine Ecke des anfänglich gegebenen Dreiecks abc, etwa a sich in's Unendliche entfernen, während die Seite A und ihre Endpuncte b und c fest bleiben, so werden die Seiten B und C parallel, und von den eingeschriebenen vier Kreisen bleiben nur zwei,  $K^2$  und  $A^2$ , und ebenso von den vier Paaren confocaler Kegelschnitte nur zwei Paar, nämlich  $E^2$  und  $\mathfrak{G}^2$ ,  $H^2$  und  $\mathfrak{G}^2$  übrig, und zwar sind beide Paare in Parabeln übergegangen. Und noch mehr: die eingeschriebenen Parabeln  $E^2$ ,  $H^2$  haben sich auf ihre Axen reducirt; die beiden umschriebenen Parabeln  $\mathfrak{G}^2$ ,  $\mathfrak{H}^2$  schneiden sich in den Ecken  $\mathfrak{b}$  und  $\mathfrak{c}$  rechtwinklig, sie sind gleich, ihre

Axen sind parallel, und zwar den Seiten B und C parallel, aber sie liegen verkehrt, erstrecken sich nach entgegengesetzten Seiten hin, ihre Brennpuncte liegen beziehlich in den Berührungspuncten a, k der Seite A mit den Kreisen  $A^2$  und  $K^2$ , und ihre Leitlinien gehen durch die Mittelpuncte dieser Kreise.

Also: Bei allen einer gegebenen Parabel eingeschriebenen Dreiecken von grösstem Umfange geht die eine Seite A durch den Brennpunct der Parabel und die beiden anderen Seiten B und C sind der Axe parallel. — Einer eigentlichen, nicht auf ihre Axe reducirten Parabel kann kein Dreieck. umschrieben sein, dessen Umfang ein Minimum ist.

Sind zwei ungleichartige Kegelschnitte confocal, so Bemerkung. kann niemals ein Dreieck dem einen um- und zugleich dem anderen ein-Hingegen sind Vierecke auf diese Weise möglich. geschrieben sein.

Sind eine Ellipse  $E^2$  und eine Hyperbel  $\mathfrak{H}^2$  confocal, sind a und b,  $\alpha$  und  $\beta$  beziehlich ihre Halbaxen und e ihre Excentricität, so dass

$$a^{2}-b^{2}=\alpha^{2}+\beta^{2}=e^{2}$$

und sollen Vierecke der Ellipse umschrieben werden können, welche zugleich der Hyperbel eingeschrieben sind, so muss zwischen den Axen folgende fernere Relation statthaben:

$$\frac{a}{b} = \frac{\alpha^2}{\beta^2} \quad \text{und} \quad \frac{a^2}{\alpha^2} - \frac{b^2}{\beta^2} = 1,$$
oder
$$\alpha^2 = a(a-b), \quad \beta^2 = b(a-b)$$

$$a^2 = \frac{\alpha^4}{\alpha^2 - \beta^2}, \quad b^2 = \frac{\beta^4}{\alpha^2 - \beta^2}.$$

Sollen dagegen die Vierecke der Ellipse eingeschrieben und der Hyperbel umschrieben sein, so muss sein

 $a^2 = e(e+\beta); \quad b^2 = e\beta.$ 

oder

und

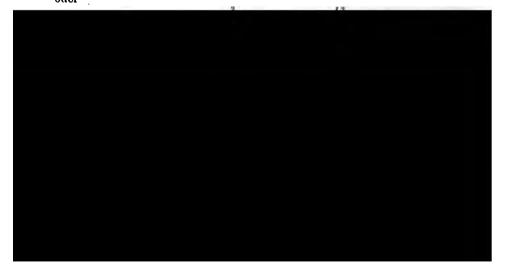

#### XVI.

Gleichwie im ersten Theile der vorliegenden Entwicklungen die anfängliche Betrachtung später allgemeiner aufgefasst wurde, so können auch hier die unter X.—XIII. enthaltenen Sätze verallgemeinert werden; auch lassen sich aus den beiderseitigen Sätzen durch Polarisation viele neue ableiten. Aus der grossen Anzahl von Sätzen, zu denen man auf diese Weise gelangen kann, sollen hier nur folgende hervorgehoben werden.

Werden einem gegebenen Kegelschnitte  $m^2$  irgend drei Winkel  $A\mathfrak{A}$ , BB, CC umschrieben, deren Scheitel in einer gegebenen Geraden M liegen, und werden in dieser Geraden zwei beliebige Puncte r, s gewählt, so giebt es vier Gruppen von je vier Kegelschnitten, welche beziehlich den vier Dreiseiten ABC, ABC, BCA, CAB eingeschrieben sind und sämmtlich durch die beiden Puncte r und s gehen, und von diesen Kegelschnitten haben vier mal vier, je aus jeder Gruppe einer, mit dem gegebenen Kegelschnitte  $m^2$  zusammen irgend eine Tangente D gemein. Ebenso giebt es vier Gruppen von je vier Kegelschnitten, welche den vier Dreiseiten ABC,  $\mathfrak{A}BC$ ,  $\mathfrak{B}AC$ ,  $\mathfrak{C}AB$  eingeschrieben und sämmtlich durch die beiden Puncte r, s gehen, und von denen vier mal vier mit dem Kegelschnitte  $m^2$  zusammen eine Tangente b gemein haben. Die vier Tangenten b entsprechen nach bestimmter Ordnung den vier Tangenten D, und die sich entsprechenden schneiden einander auf der Geraden M. Ferner giebt es zu jeder der acht Gruppen von vier Kegelschnitten, welche beziehlich den genannten acht Dreiseiten eingeschrieben sind, allemal noch einen solchen fünften Kegelschnitt, welcher alle vier Glieder der Gruppe berührt und gleichfalls durch die Puncte r, s geht.

Ist  $\mathfrak{m}$  der Pol der Geraden M in Bezug auf den gegebenen Kegelschnitt  $m^2$ , und zieht man durch denselben irgend zwei Gerade R und S, so haben die vier Kegelschnitte, welche beide Gerade berühren und beziehlich den vier Dreiseiten ABC, ABC, BCA, CAB eingeschrieben sind, mit dem gegebenen Kegelschnitte zusammen eine Tangente D gemein, und gleicherweise haben die vier Kegelschnitte, welche dieselben Geraden berühren und beziehlich den vorgenannten anderen vier Dreiseiten eingeschrieben sind, mit dem Kegelschnitte  $m^2$  zusammen eine Tangente D gemein, und beide Tangenten D und D0 schneiden sich auf der Geraden D1.

Gehen drei Sehnen,  $a\alpha$ ,  $b\beta$ ,  $c\gamma$  des gegebenen Kegelschnittes  $m^2$  durch irgend einen Punct m, und zieht man durch diesen Punct zwei beliebige Gerade R und S, so giebt es vier Gruppen von je vier Kegelschnitten, welche beziehlich den vier Dreiecken abc,  $a\beta\gamma$ ,  $b\gamma\alpha$ ,  $c\alpha\beta$  umschrieben und sämmtlich dem Winkel RS eingeschrieben sind, und von diesen Kegelschnitten haben vier mal vier, je aus jeder Gruppe einer, mit dem gegebenen Kegelschnitte zusammen einen Punct d gemein; ebenso giebt es

vier Gruppen von je vier Kegelschnitten, welche den vier Dreiecken  $2\beta\gamma$ , abc,  $\beta ca$ ,  $\gamma ab$  umschrieben und sämmtlich dem Winkel RS eingeschrieben sind, und von denen vier mal vier mit dem Kegelschnitte  $m^2$  zusammen einen Punct  $\delta$  gemein haben; jeder der vier letzteren Puncte  $\delta$  entspricht einem der vier ersteren Puncte d derart, dass die sie verbindende Gerade durch den Punct m geht. Auch giebt es zu jeder der acht Gruppen von vier Kegelschnitten, die demselben Dreieck umschrieben sind, einen solchen fünften Kegelschnitt, welcher alle vier Glieder der Gruppe berührt und gleichfalls dem Winkel RS eingeschrieben ist.

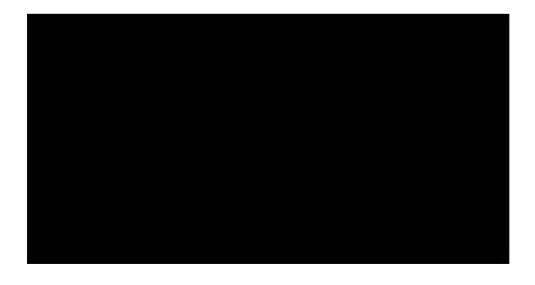

# Construction der durch neun gegebene Puncte gehenden Fläche zweiten Grades.

Borchardt's Journal Band LXVIII. S. 191-192.

(Nach hinterlassenen Manuscripten Steiner's dargestellt von C. F. Geiser.)



## Construction der durch neun gegebene Puncte gehenden Fläche zweiten Grades.

Die Aufgabe, eine Fläche zweiten Grades durch neun im Raume beliebig gegebene Puncte zu legen, ist bekanntlich durch die Herren Hesse (Bd. 24 des Crelle'schen Journals), Seydewitz (Bd. 9 des Grunert'schen Archivs) und Schröter (Bd. 62 des Borchardt'schen Journals) gelöst worden. In den hinterlassenen Manuscripten Steiner's ist nun ein mit kurzen Notizen versehenes Quartblatt vorhanden, welches zeigt, dass Steiner bereits im Jahre 1836 zwei verschiedene Constructionen dieser Fläche gefunden hatte, die er aber nicht veröffentlichte, weil die zugehörigen Beweise nicht vollständig und einfach genug und die Constructionen nicht linear waren. Während, wie es scheint, die von Steiner als zweite dieser Lösungen bezeichnete Construction nicht auf die nöthige Einfachheit gebracht werden kann und sich deshalb zur Veröffentlichung nicht eignet, ist es gelungen, mit einigen Abänderungen und Vervollständigungen die erste derselben in eine Form zu bringen, welche, trotzdem die gesuchte Fläche nicht linear hergestellt wird, doch mit so geringen Mitteln zum Ziele führt, als man überhaupt bei der complicirten Aufgabe erwarten darf. Ihrer Darstellung ist die nachfolgende kurze Mittheilung gewidmet.

Wenn den neun gegebenen Puncten in einer beliebigen Reihenfolge die Zahlen (1) bis (9) zugefügt werden, so lege man zuerst die Ebenen (123), (456), (789), die man resp. mit I, II, III bezeichne; ihr gemeinschaftlicher Durchschnittspunct heisse S. Die Schnittgeraden von II und III, III und I, I und II, welche A, B, C heissen sollen, stehen nun zu der gesuchten Fläche f, in der nachstehenden Beziehung: Jede der Ebenen I, II, III hat mit f, einen Kegelschnitt gemein, und für diese Kegelschnitte, zu je zweien genommen, sind die Geraden A, B, C gemeinschaftliche (reelle oder ideelle) Sehnen; kann man umgekehrt durch die Puncte 123,

456, 789 drei Kegelschnitte legen, für welche A, B, C gemeinschaftliche Sehnen sind, so liegen diese drei Kegelschnitte auf  $f_2$ .

Man betrachte zunächst nur die Puncte (1) bis (8). Die Gerade (23) trifft B und C resp. in Puncten b und c, von denen c mit (4), (5) und (6) einen Kegelschnittbüschel bestimmt. Ein willkürlicher Kegelschnitt desselben schneidet auf C ausser c einen Punct c' aus, ferner ergiebt dieser Kegelschnitt (456cc') auf A zwei Puncte a und a', welche mit (7), (8) und b einen neuen Kegelschnitt in der Ebene III bestimmen, der die Gerade B ausser in b noch in einem Puncte b' schneidet. Der Punct b' ist durch den Punct c' bestimmt; wenn c' auf der Geraden C sich bewegt, so durchläuft b' die Gerade B, und da zu jedem c' stets ein, aber nur ein b' gehört, und umgekehrt, so sind B und C hinsichtlich der Puncte b' und c' projectivisch. Aber b' und c' gehen gleichzeitig durch S, d. h. B und C sind zugleich perspectivisch, und alle Verbindungsgeraden entsprechender b' und c' laufen durch einen und denselben in der Ebene I gelegenen Punct M. Fassen wir jetzt die Geraden (23) und (M1) als Kegelschnitt K, auf, der ganz in der Ebene I liegt, und welcher einen bestimmten Punct c' auf C ergiebt, so erhält man in der angegebenen Weise zu diesem einen Kegelschnitt K, in der Ebene II und einen Kegelschnitt K, in der Ebene III. Diese drei Kegelschnitte haben die Geraden A, B, C zu gemeinschaftlichen Sehnen, und gehören demzufolge einer Fläche zweiten Grades  $F_2$  an, welche durch die Puncte (1) bis (8) geht.

Wiederholt man dieses ganze Verfahren, indem man statt von der Geraden (23) nun von der Geraden (31) ausgeht, so erhält man in den Ebenen I, II, III drei neue Kegelschnitte  $K'_1$ ,  $K'_2$ ,  $K'_3$ , die wieder auf einer Fläche  $F'_2$  liegen, welche die Puncte (1) bis (8) enthält. Die Flächen  $F'_2$  und  $F''_2$  schneiden sich in einer durch die Puncte (1) bis (8) gehenden Raumcurve, durch welche unendlich viele Flächen zweiten Grades gehen, unter denen sich auch  $f'_2$  befindet, welche die Puncte (1) bis (9) enthält. Diese Schnitteurve hat mit ieder der Ebenen IIII. III vier Puncte gemein.

## Zwei specielle Flächen vierter Ordnung.

Nach mündlichen Mittheilungen Steiner's.



## Zwei specielle Flächen vierter Ordnung.

I.

"Zieht man durch einen festen Punct (A) einer gegebenen Fläche zweiter Ordnung ( $F_{\bullet}^2$ ) irgend drei Gerade, welche drei conjugirten Durchmessern einer anderen Fläche ( $F^2$ ) zweiter Ordnung parallel sind, und legt durch die drei Puncte, in denen diese Geraden die erste Fläche ausser dem Puncte A schneiden, eine Ebene, so geht dieselbe stets durch einen Punct P, dessen Lage durch die beiden Flächen und den auf der ersten angenommenen Punct völlig bestimmt ist, und welcher der Pol von  $F^2$  in Beziehung auf die Fläche  $F_{\bullet}^2$  und den Punct A heissen möge."

Dieser synthetisch leicht zu beweisende Satz führt zur geometrischen Erzeugung einer merkwürdigen Fläche vierter Ordnung.

Man betrachte, nachdem eine Fläche  $F_0^2$  und in derselben ein Punct A beliebig angenommen worden, die Gesammtheit derjenigen Flächen  $F^2$ , die durch sieben feste Puncte gehen, und denke sich zu jeder von ihnen den Pol P in Beziehung auf  $F_0^2$  und A construirt; der Ort des Punctes P ist dann eine Fläche vierter Ordnung, welche die charakteristische Eigenschaft besitzt, dass sie von jeder ihrer Tangential-Ebenen in einem Kegelschnittpaare geschnitten wird.

Untersucht man nämlich zunächst eine Schaar solcher Flächen  $F^2$ , welche eine gemeinschaftliche Schnittlinie haben, so ergiebt sich, dass der Ort ihrer Pole ein Kegelschnitt ist.

Nun lassen sich aber die Flächen  $F^2$ , die durch sieben gegebene Puncte gehen, den Puncten einer Ebene  $\mathfrak{E}_0$  in der Art zuordnen, dass je drei Puncten der letzteren, die in einer geraden Linie liegen, drei Flächen mit einer gemeinschaftlichen Schnittlinie entsprechen. Dann entspricht jedem Puncte der Ebene  $\mathfrak{E}_0$  auch ein Punct P, jeder ihrer Geraden

ein Kegelschnitt, und jedem in ihr enthaltenen Strahlbüschel die definite Fläche, welche also unendlich viele Schaaren von Kegelschnitten enthält oder — was dasselbe besagt — auf unendlich viele Arten durch Bewegung eines veränderlichen Kegelschnittes erzeugt werden kann.

Fasst man ferner diejenigen Puncte dieser Fläche, welche sie mit irgend einer Ebene & gemeinsam hat, in's Auge, so lässt sich zeigen, dass die denselben entsprechenden Puncte in & eine Curve zweiter Ordnung bilden, woraus sich ergiebt, dass die definirte Fläche von jeder Geraden in vier Puncten geschnitten wird, also von der vierten Ordnung ist.

In dem Falle, wo & einen der angegebenen, die Fläche erzeugenden Kegelschnitte enthält, ist die genannte Curve zweiter Ordnung in & ein System zweier geraden Linien, und es besteht demgemäss der Durchschnitt von & und der Fläche aus zwei Kegelschnitten. Diese Kegelschnitte haben vier gemeinsame Puncte; in einem derselben berührt & die Fläche, und die drei anderen liegen in drei festen Geraden, welche Doppelpunctslinien der Fläche sind und sich in einem dreifachen Puncte derselben schneiden.

Endlich ergiebt sich noch leicht, dass die in Rede stehende Fläche von der dritten Classe ist.

#### II.

#### Aufgabe.

Unter den Tangenten-Kegeln einer Fläche zweiter Ordnung giebt es stets Rotationskegel; der Ort ihrer Scheitel ist bekanntlich eine Linie.

Dem Rotationskegel, welcher von allen Ebenen, die einer von seinen



Anmerkungen und Zusätze zu den Abhandlungen des zweiten Bandes.



### Anmerkungen und Zusätze

zu den Abhandlungen des zweiten Bandes.

Ein neuer Satz über die Primzahlen.

- 1) S. 12, Z. 7. Hier ist eingeschaltet: "vom Zeichen abgesehen".
- 2) S. 16, Z. 24. Im Original steht

$$\sum \frac{(2+x)^{-(2+y)}}{(2+x)^{-(2+y)}-1} \quad \text{statt} \quad \sum \frac{(2+x)^{-(2+y)}}{(2+x)^{2+y}-1}.$$

Einfache Construction der Tangente an die allgemeine Lemniskatc.

Es musste gesetzt werden

- 3) S. 21, Z. 23 ME statt MC,
- 4) S. 21, letzte Z. d+c statt d+b,
- 5) S. 22, Z. 13  $h^2 < c^2$  statt  $h^2 > c^2$ .

Aufgaben und Lehrsätze. (S. 27.)

6) Die Aufgaben (2, 3) sind in der Abhandlung No. 12, die Aufgaben (4, 5, 6, 7) in der Abhandlung No. 16 dieses Bandes erledigt.

Aufgaben und Lehrsätze, (S. 35.)

7) Der Beweis der Lehrsätze (6, 7, 8) findet sich in den späteren Abhandlungen über Maximum und Minimum (No. 16 und 17 dieses Bandes).

Aufgaben und Lehrsätze. (S. 43.)

8) Auch in Betreff dieser S\u00e4tze und Aufgaben ist auf die in (7) genannten Abhandlungen zu verweisen.

Der auf S. 44 gegebenen, auf das Dreieck sich beziehenden Tabelle hat Steiner eine analoge, handschriftlich erhaltene und von Herrn Geiser mir mitgetheilte Tabelle für das ebene Viereck hinzugefügt:

"Im ebenen Viereck ABCD (Taf. XXIII Fig. 1) seien 1, 2, 3, 4 die Seitenlängen, (12), (23), (34), (41) die von ihnen eingeschlossenen Winkel; man frägt nach den Bedingungen, unter denen der Flächeninhalt zu einem Maximum wird, wenn gegeben sind:

```
Lösung: (12)+(34)=(23)+(41)
1) 1, 2, 3, 4.
                             (12)=(23)=(34)=(41); 1=2=3=4
2) 1+2+3+4
3) (12), (23), (34); [(41)])
                             1+3=2+4
    und 1+2+3+4
                           (12) = (41), (23) = (34); 2 = 3 = 4
4) 1, 2+3+4
                        5) (12), 1+2+3+4
6) 1, (41), 2+3+4
                           (12) + \frac{1}{3}(34) = \frac{\pi}{2}
7) 1, 2, (34), 3+4
                           (23) = (34) 
 (34) = \angle ACB + \angle CAD^*)
8) 1, 3, (12), 2+4
9) 1, 4, (12), 2+3
                             (12) = (41), 2 = 4
10) 1, (12)+(41), 2+3+4,
                             (34) = (23) = 2(12), 2 = 3.4
11) (14), 2+3+4
```

Zu Aufgabe (7) in vorstehender Tabelle findet sich noch folgendes Beiblau: "Die Rechnung gehörig angewandt ergiebt folgende Auflösung. Damit ein Viereck (Taf. XXIII, Fig. 2) mit  $a, b, s = x + y, \alpha, \varphi$  möglich sei, muss  $\varphi$  zwischen zwei Grenzen  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$  eingeschlossen sein, d. h. es muss  $\varphi_1 < \varphi < \varphi_2$  sein. Was diese von a, b, s,  $\alpha$  abhängigen Grenzen  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$  betrifft, so ergeben sich dieselben ebenso leicht durch Rechnung als durch constructive Betrachtungen, weshalb ich mich bei der Bestimmung derselben nicht aufhalte.

Dies vorausgesetzt, kommt bei der Maximumsfrage alles darauf an, ob  $\frac{\pi}{2}$  —  $\frac{\alpha}{2}$ unter  $\varphi_1$ , zwischen  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$ , oder über  $\varphi_2$  liegt.

lm ersten Falle findet das Maximum statt für  $\phi = \phi_1$ ,

", zweiten ", " " " " 
$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}$$
"

", dritten ", " " "  $\varphi = \varphi_2$ .

Nimmt man z. B. s=2a, a=b,  $\alpha=\frac{\pi}{2}$ , so ist  $\varphi_1=\frac{\pi}{2}$ ,  $\varphi_2=\pi$ , and



pelten Umfange des Dreiecks  $\alpha eta \gamma$  ist. Wenn nun abc irgend ein anderes, dem Dreieck ABC eingeschriebenes Dreieck ist, das bei den auf einander folgenden Umklappungen successive die Lagen  $ab_1c_1$ ,  $a_1b_1c_2$ ,  $a_2b_2c_3$ ,  $a_2b_2c_3$ ,  $a_2b_3c_4$ ,  $a_4b_4c_4$  annimmt, so ist die aus geradlinigen Strecken zusammengesetzte gebrochene Linie  $ab_1c_2a_2b_3c_4a_4$  dem doppelten Umfange von abc gleich. Da aber BC und  $B_2C_2$  parallel und die Strecken  $a\alpha + a_4\alpha_4$  einander gleich sind, so ist der doppelte Umfang von  $\alpha \beta \gamma$  der Geraden  $aa_i$  gleich und demzufolge kleiner als der Zug  $ab_ic_aa_ib_ac_aa_i$ , oder kleiner als der doppelte Umfang von abc."

Maximum und Minimum des Bogens einer beliebigen Curve im Verhältniss zur Abscisse oder Ordinate.

9) Hier musste gesetzt werden:

S. 55, Z. 10 spitz statt stumpf,

S. 57, Z. 9 v. u. s, statt s,

S. 57, Z. 2 v. u.  $s_1$  statt  $s_1$ , S. 57, Z. 1 v. u.  $C \mathfrak{C}_1: s_2$  statt  $C \mathfrak{C}: s_1$ .

#### Aufgaben und Lehrsätze. (S. 65.)

10) In Betreff dieser Aufgaben und Lehrsätze ist auf die Abhandlung No. 12 d. B. zu verweisen, in der sie grösstentheils erledigt werden.

S. 71. Die unter No. 13 gegebenen Sätze enthalten wesentliche Unrichtig-Vgl. die Schlussbemerkung.

S. 73, Z. 18 ist in dem Ausdruck von T

$$+x(2a-x)(\pi-2a)$$
 statt  $-x(2a-x)(\pi-2a)$ 

gesetzt.

Einfache Beweise der isoperimetrischen Hauptsätze.

S. 80, Z. 2 ist Inhalt statt Umfang,

S. 80, Z. 3  $\triangle BAD = \triangle BCD$  statt BA + AD = BC + CDgesetzt worden, welche Veränderungen von Steiner selbst herrühren.

#### Ueber den Punct der kleinsten Entsernung.

11) Zu dieser Abhandlung findet sich in den hinterlassenen Papieren Steiner's die folgende Notiz:

"Um die Eigenschaften des Punctes M, dessen Abstände  $a,\ b,\ c$  von drei gegebenen Puncten A, B, C zusammen ein Minimum sind, zu erforschen, hat man das gleichseitige Dreieck zu betrachten.

Es sei (Taf. XXIII Fig. 3) ABC ein gleichseitiges Dreieck. Aus einem beliebigen innerhalb desselben liegenden Puncte M fälle man Perpendikel MA = a, MB = b, MC = c auf die Seiten, so ist bekanntlich die Summe dieser Perpendikel constant, jener Punct M mag sein, welcher er will, so dass also, wenn aus irgend einem anderen Puncte N die Perpendikel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  gefällt werden, immer

$$a+b+c = \alpha+\beta+\gamma$$

ist. Zieht man nun aus N nach den Fusspuncten  $A,\ B,\ C$  der ersten Perpendikel die Strahlen  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , so sind diese beziehlich grösser als die Perpendikel α, β, γ, daher ist auch stets

$$a+b+c < a_1+b_1+c_1$$
.

Daraus wird geschlossen: Sieht man die Puncte A, B, C als gegeben an,

so ist M ihr Punct kleinster Entfernung, d. h. so ist die Summe der Entfernungen des Punctes M von jenen drei festen Puncten kleiner als die Summe der Abstände jedes anderen Punctes N von denselben.

Da die Strahlen abc auf den Seiten des gleichseitigen Dreiecks ABC senkrecht stehen, so bilden sie miteinander gleiche Winkel, so dass

$$\angle (ab) = (bc) = (ca) = \frac{4}{3}R = \frac{2}{3}\pi.$$

Und da der Punct M innerhalb des Dreiecks ABC liegt, so ist also jeder Winkel des letzteren kleiner als  $\frac{4}{3}R$ . Aus allem folgt der nachstehende Satz:

Der Punct kleinster Entfernung M von drei gegebenen Puncten A, B, C, den Ecken eines Dreiecks, von dessen Winkeln jeder kleiner als  $\frac{4}{3}R$  ist, hat die Eigenschaft, dass die aus ihm nach den drei Puncten gezogenen Strahlen a, b, c mit einander gleiche Winkel bilden, so dass jeder  $\frac{4}{3}R$  ist. Und umgekehrt:

Laufen aus einem Puncte M drei Strahlen a, b, c, die mit einander gleiche Winkel, jeder  $\frac{4}{4}R$ , bilden, und nimmt man in diesen Strahlen drei beliebige Puncte A, B, C an, so ist jener Punct M allemal Punct kleinster Entfernung von diesen drei Puncten.

Der Beweis folgt indirect aus der vorangehenden Betrachtung, durch Herstellung des gleichseitigen Dreiecks  $\mathfrak{ABC}$ . Auch ist für den ersten Theil des Satzes der Punct M leicht zu construiren. Beschreibt man über den Seiten des gegebenen Dreiecks ABC Kreisbogen, deren Peripheriewinkel über den resp. Seiten = 4R sind, so schneiden sich dieselben im Puncte M.

Ist insbesondere ein Winkel des gegebenen Dreiecks ABC, etwa Winkel A,  $= \frac{1}{4}R$ , so fällt der Punct M mit dessen Scheitel A zusammen, was auch noch aus der vorstehenden Betrachtung folgt, wenn nämlich der Punct M in der Seite BC des gleichseitigen Dreiecks ABC angenommen wird. — Wie aber gestaltet sich der Satz, wenn ein Winkel des durch die drei gegebenen Puncte A, B, C bestimmten Dreiecks grösser ist als  $\frac{1}{4}R$ ? Auch in diesem Falle ist der Scheitel des stumpfen Winkels zugleich der Punct kleinster Entfernung. Indessen ist der Charakter des Minimums nicht mehr im strengen Sinne vorhanden. Da dieser Fall meines Wissens sich nirgends gehörig erörtert findet, so mögen hier noch einige Bemerkungen folgen, die zu seiner Erläuterung beitragen werden.

Wird in Rücksicht der ohigen Betrachtung der Punct M ausserhalb des gleichseitigen Dreiecks  $\mathfrak{ABG}$ , z. B. über der Seite  $\mathfrak{AB}$  angenommen und wird für diesen Fall der Punct durch  $M_a$ , werden ferner die aus ihm auf die Seiten des Dreiecks gefällten Perpendikel



Zur Verallgemeinerung des gefundenen Resultates dient der

Hülfssatz. Fällt man aus irgend einem Puncte P in der Fläche eines beliebigen, aber gleichseitigen Vielecks auf dessen Seiten Lothe, so ist die Summe der letzteren constant, wo man auch jenen Punct annehmen mag; sie ist gleich dem Inhalte des Vielecks, dividirt durch eine Seite desselben.

Man zieht aus ihm die

Folgerungen: 1) Der Punct P ist in Beziehung auf die Fusspuncte der aus ihm gefällten Perpendikel der Punct der kleinsten Entfernungen von diesen letzteren. Denn für jeden anderen Punct  $P_1$  ist die Summe der Lothe gleich gross, mithin die Summe der Schrägen von  $P_1$  nach den ersten Fusspuncten grösser, weil jede Schräge als Hypotenuse grösser ist als das zugehörige Loth aus  $P_1$ .

2) Da ferner die Winkel, welche die Seiten des Vielecks mit einer beliebigen Geraden G bilden, so beschaffen sind, dass die Summen ihrer Sinus sowohl als der Cosinus gleich 0 ist, so findet dasselbe für die Winkel statt, welche die Gerade G mit den Lothen aus P bildet. Es gilt also der Satz:

Sind in einer Ebene n Puncte gegeben, so ist der Punct der kleinsten Entfernung von ihnen so beschaffen, dass die Strahlen, welche ihn mit jenen n Puncten verbinden, mit jeder beliebigen Geraden solche Winkel bilden, von welchen die Summen sowohl der Sinus als der Cosinus = 0 ist.

Der Satz kann auf den Raum ausgedehnt werden (wobei Polyeder mit Seitenflächen gleichen Inhalts auftreten), desgleichen auf die Kugelßäche, und ausserdem ist es möglich, ihn von einer scheinbaren Beschränkung der Gültigkeit zu befreien."

Vom Krümmungsschwerpunct ebener Curven.

 $\frac{1}{4}(U_1 + U_2 + \cdots + U_n)$  statt  $U_1 + U_2 + \cdots + U_n$ 

stehen.

S. 137 Z. 2 ist

$$+8^{9}$$
 statt  $-8^{9}$ 

gesetzt worden.

Ueber Maximum und Minimum u. s. w. Erste Abhandlung.

13) S. 187 Anmerkung.

Diese Anmerkung findet sich ebenfalls in der im Liouville'schen Journal veröffentlichten französischen Uebersetzung der Steiner'schen Abhandlung, fehlt aber in der späteren Reproduction derselben im Crelle'schen Journal, die vielmehr an ihrer Stelle die folgende Notiz enthält, durch welche das Historische über den Hülfsatz (9.) des §. 8 richtig gestellt wird:

"Voyez le Tome II, p. 45 du Journal de Mr. Crelle\*). — L'histoire de ce théorème présente une singularité assez remarquable. Du à Lexell, ce théorème n'a été généralement connu que par les Eléments de géométrie de Legendre qui, tout en l'attribuant à Lexell ne le donne que d'une manière incomplète et paraît avoir été suivi par tous les auteurs qui en ont parlé après lui. Ayant été conduit dans le mémoire cité à reconnaître, que le petit cercle, lieu des sommets de tous les triangles équivalents construits sur la même base, passe toujours par les deux points diamétralement opposés aux extrémités

<sup>\*)</sup> Band I, S. 101 dieser Ausgabe.

de la base, je devais donc croire que ce complément indispensable pour les applications que j'avais en vue, n'était pas connu, et je sus consirmé dans cette erreur par tous ceux qui s'occupèrent plus tard du même sujet. Ce n'est que récemment que Mr. Liouville, qui avait rendu compte du présent mémoire à l'académie des sciences de Paris, ayant eu l'idée de recourir au mémoire original de Lexell (Acta Petropolitana, 1781, I, p. 112) a reconnu que la proposition dont il s'agit y est énoncée d'une manière complète, et démontrée de deux manières différentes. Un ne saurait deviner ce qui a pu porter Legendre à mutiler le théorème donné par Lexell et l'on doit être d'autant plus surpris que cette circonstance soit restée si longtemps inapperçue, que la même proposition a sait le sujet d'un mémoire d'Euler (Nova acta Tom. X.) où elle se trouve démontrée d'une manière très élégante et purement géométrique. J'ajouterai que la démonstration donnée par cet illustre géomètre a beaucoup d'analogie avec celle que j'ai indiquée lors de la première publication du présent mémoire dans le Journal de Mr. Liouville et qui est sondée sur des considérations qui appartiennent à la géométrie à trois dimensions.

14) S. 203, Z. 18 v. u. Wenn der Inhalt kleiner wird als die Kreissläche, deren Umfang gleich dem gegebenen Bogen ist, so giebt es nur noch ein spitzwinkliges Segment, wonach die Bemerkung (1) etwas zu modificiren ist.

#### Ueber Maximum und Minimum u.s. w. Zweite Abhandlung.

15) S. 249, IV, 2. Statt "kleinsten Inhalt" steht sowohl in *Steiner*'s Manuscript als in der französischen Uebersetzung "grössten Inhalt". Dies beruht aber auf einem Irrthum, indem ein Dreieck unter den im Satze angegebenen Bedingungen einen beliebig grossen Inhalt haben kann.

Es seien a, b, c die Seiten des Dreiecks,  $\gamma$  der gegebene, der Seite c gegenüberliegende Winkel desselben, und d der gegebene Werth der Differenz (a+b)-c. Dann ist

$$c^{2} = a^{2} + b^{2} - 2ab\cos\gamma = (a+b)^{2} - 4ab\cos^{2}\frac{\gamma}{2} = (c+d)^{2} - 4ab\cos^{2}\frac{\gamma}{2},$$

$$4ab = \frac{(c+d)^{2} - c^{2}}{\cos^{2}\frac{\gamma}{2}} = \frac{(2c+d)d}{\cos^{2}\frac{\gamma}{2}},$$

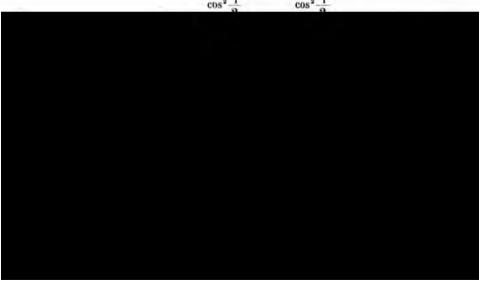

Inhalt des Dreiecks entspricht, und dass ein Maximum dieses Inhalts gar nicht stattfindet.

Setzt man in dem Ausdrucke von  $c^2$ 

$$c = a + b - d$$

so ergiebt sich

$$4ab\cos^2\frac{\gamma}{2}-2d(a+b)+d^2=0$$
,

oder, wenn

$$k = \frac{1}{2} \frac{d}{\cos^2 \frac{\gamma}{2}}, \quad l = \frac{1}{2} \frac{d \sin \frac{\gamma}{2}}{\cos^2 \frac{\gamma}{2}}$$

gesetzt wird,

$$(a-k)(b-k) = l^2.$$

Unter den dieser Relation genügenden Werthsystemen  $a,\ b$  giebt es nun zwei, in denen a=b ist, nämlich

$$a = k + l, b = k + l$$

und

$$a = k - l, b = k - l,$$

wobei zu beachten, dass k>l ist. Hat man nun gefunden, dass unter den in Rede stehenden Dreiecken das gleichschenklige den kleinsten Werth von c, also auch den kleinsten Werth von a+b giebt, so kann man zu dem Schlusse verleitet werden, dass die den Winkel  $\gamma$  einschliessenden Seiten des genannten Dreiecks gleich (k-l) seien. Es ist aber

$$ab = a\left(k + \frac{l^2}{a - k}\right) = l^2 + ka + \frac{l^2k}{a - k};$$

die erste Ableitung dieses Ausdruckes von ab verschwindet für a=k-l, und die zweite ist für denselben Werth von a negativ, der Werth von ab also für a=l-k, b=l-k ein Maximum. Daraus würde dann folgen, dass für das Dreieck, in welchem a=k-l, b=k-l, nicht nur die dritte Seite ein Minimum, sondern zugleich der Inhalt ein Maximum sei, wie im Steiner'schen Texte steht. Der Widerspruch zwischen diesem Resultat und dem vorher festgestellten klärt sich dadurch auf, dass die beiden Gleichungen

$$a+b-c = d,$$

$$c2 = a2+b2-2ab\cos\gamma,$$

wenn man a=k-l, b=k-l nimmt, nur dann mit einander zu vereinigen sind, wenn man der Grösse c einen negativen Werth giebt. Denn es ist

$$2(k-l) = \frac{d\left(1-\sin\frac{\gamma}{2}\right)}{\cos^2\frac{\gamma}{2}},$$

und daher

$$c = a+b-d = -\frac{d\left(1-\sin\frac{\gamma}{2}\right)\sin\frac{\gamma}{2}}{\cos^2\frac{\gamma}{2}},$$

durch welchen Werth von c zugleich die zweite der vorstehenden Gleichungen befriedigt wird. Das Dreieck, in welchem a = k - l, b = k - l, genügt also nicht der Bedingung, dass die Differenz zwischen der Summe der Seiten a, b und der dritten Seite des Dreiecks gleich d sein soll.

Möglicherweise ist Steiner durch den angegebenen oder einen ähnlichen fehlerhaften Schluss zu der falschen Aussage seines Satzes verleitet worden.

Uebrigens findet sich diese Aussage bereits an einer früheren Stelle, S. 44 d. B. in der Tabelle unter Nr. 19, so dass sie in der That auf einem wirklichen Versehen zu beruhen scheint.

16) S. 253, Z. 20 v. o. Hier hatte Steiner im Manuscript einen Satz (III.) stehen, der folgendermaassen lautet.

"III. Ist ferner insbesondere  $C = 2\pi$ , so fallen die Seiten CA und CT auf einander und der Satz heisst:

Sind alle Seiten a, b, c ... eines Vielecks gegeben, so ist sein Inhalt ein Maximum, wenn alle Ecken von einem Puncte C gleichweit abstehen, d. h. wenn es einem Kreise eingeschrieben ist."

Steiner hat nachträglich diesen Satz, obwohl er richtig ist, gestrichen, mit der Bemerkung: "Dies folgt, streng genommen, nicht, denn A und T brauchen nicht auf einander zu fallen." Mir scheint gleichwohl Steiner's Schlussweise wohl begründet zu sein.

17) S. 253, Z. 6 v. u. Hier steht in Steiner's Manuscript noch der von ihm aus demselben Grunde, wie der vorstehende, gestrichene Satz:

III. Ist der Umfang s eines m-Ecks gegeben, so ist der Inhalt ein Maximum, wenn es gleichseitig und einem Kreise eingeschrieben, d. h. wenn es regelmässig ist." Dagegen ist

18) S. 254, Z. 16 v. o. der hieraus abgeleitete Satz (8, III.) stehen geblieben, zu dem sich die folgende Randbemerkung Steiner's findet:

"Da die vorigen Sätze gestrichen sind, so fehlt diesem der Grund. Man hilft sich aber durch den Satz (l.), indem gezeigt wird, dass keine Linie L=s die Schenkel von C verbinden und so grossen Inhalt begrenzen kann wie der Kreisbogen. Oder, wird in L ein Punct P angenommen, so muss immer





Nun ist  $\alpha$  der Schwerpunct der Mitten von  $\alpha$  mit Gewichten  $\alpha$ . Daher ist die aus  $\alpha$  mit den Geraden p parallel gezogene Gerade  $\alpha$   $\beta$ , multiplicirt mit der Summe aller  $\alpha$ , d. h. mit P, gleich  $\Sigma(p\alpha)$  gleich S, oder

$$\alpha\beta . \Sigma(a) = \Sigma(pa).$$

Mag sich daher B um den festen Punct  $\beta$  drehen, wie es will, so bleibt S constant. Und wird B auf einen Augenblick senkrecht zu der Säule angenommen und A um  $\alpha$  gedreht, so bleibt S wieder constant, daher auch wenn A und B beide schief sind."

21) S. 305. Zu der die No. 72 begleitenden Note findet sich in Steiner's Nachlass die folgende Ausführung:

"Zu diesen Ausnahmen gehören z. B., wie ich bereits an einem andern Orte angegeben habe"), folgende zwei: 1) wenn von den drei Winkeln  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  zwei rechte sind, und 2) wenn der eine gleich  $\frac{\pi}{2}$  und jeder der übrigen gleich  $\frac{\pi}{3}$  ist. Ausser diesen zwei Fällen hat nun Herr Stud. Clausius noch zwei andere gefunden und zugleich gezeigt, dass weiter keine anderen möglich sind. Seine Fälle sind: 3) wenn die Winkel  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{4}$ , und 4) wenn sie  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{5}$  betragen.

In diesen vier Fällen ist die Zahl der Symmetralebenen und ihre Beziehung zu einander folgende:

- 1) Es seien von den drei Winkeln  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  zwei rechte, etwa  $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$  und der dritte  $\gamma$  beliebig. Ist dann 1)  $\gamma$  mit  $\pi$  commensurabel,  $\gamma:\pi=1:m$ , so finden im Ganzen m+1 Symmetralebenen statt, nämlich Z und ausserdem m, die durch die Gerade z gehen. Und ist 2)  $\gamma$  mit  $\pi$  incommensurabel, so ist jede durch z gehende Ebene eine Symmetralebene, so dass z eine Symmetralaxe ist und Z noch eine besondere Symmetralebene. Im Falle 1) ist der Körper in seiner einfachsten Gestalt ein regelmässiges m-seitiges Prisma oder eine regelmässige symmetrische m-seitige Doppelpyramide, und im Falle 2) ein gerader Cylinder oder ein gerader symmetrischer Doppelkegel.
- 2) Wenn die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  beziehlich  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{3}$  sind, so hat der Körper im Ganzen 6 Symmetralebenen, die sich zusammen in einem Puncte C und einzeln zu zweien in 3 Geraden  $G_2$  unter Winkeln  $\frac{\pi}{2}$ , und zu dreien in 4 Geraden  $G_3$  unter Winkeln  $\frac{\pi}{3}$  schneiden. Die einfachste Gestalt des Körpers ist ein regelmässiges Tetraëder. Denkt man sich um den gemeinschaftlichen Punct C der sechs Symmetralebenen eine Kugelfläche beschrieben, so wird diese von jener in 24 gleiche Dreiecke zerlegt, deren jedes die gegebenen Winkel  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{3}$  hat; um 6 Puncte  $P_3$  liegen um jeden 4, und um 8 Puncte  $P_3$  liegen um jeden 6 Dreiecke; die Puncte rühren beziehlich von den 3 Geraden  $G_3$  und den 4 Geraden  $G_3$  her.
- 3) Wenn die Winkel  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{4}$  sind, hat der Körper im Ganzen 9 Symmetralebenen, die sich zu 2 in 6 Geraden  $G_2$ , zu 3 in 4 Geraden  $G_3$ , und

<sup>\*)</sup> Einfache Beweise der isoperimetrischen Lehrsätze (S. 91 dieses Bandes).

zu 4 in 3 Geraden  $G_4$  schneiden. Die einfachsten Formen des Körpers sind der Würfel und das regelmässige Oktaeder Die um den Durchschnittspunct C der Ebenen beschriebene Kugelfläche wird von denselben in 48 gleiche Dreiecke getheilt, welche die gegebenen Winkel haben. Sie bilden ein Netz von 26 Puncten; um 12 derselben liegen um jeden 4 Dreiecke, um 8 um jeden 6, und um 6 um jeden 8 Dreiecke.

4) Wenn die Winkel  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{5}$  sind, so hat der Körper im Ganzen 15 Symmetralebenen, die sich zu 2 in 15 Geraden  $A_2$ , zu 3 in 10 Geraden  $A_3$  und zu 5 in 6 Geraden  $A_5$  schneiden. In seiner einfachsten Form kann der Körper ein regelmässiges Dodekaeder oder ein Ikosaeder sein. Die Kugelfläche C wird von den 15 Symmetralebenen in 120 gleiche Dreiecke mit den gegebenen Winkeln zerschnitten, die ein Netz von 62 Puncten bilden, welche von den Geraden  $G_2$ ,  $G_3$ ,  $G_5$  herrühren; nämlich um 30 Puncte  $P_2$  liegen die Dreiecke zu 4, um 20 Puncte  $P_3$  zu 6, und um 12 Puncte  $P_5$  zu 10.

Ueber die drei Systeme (2), (3) und (4) sind ferner folgende Eigenschaften anzugeben:

System 2. Wird hier irgend ein Punct  $\alpha$  angenommen, so entsprechen ihm zunächst vermöge der 6 Symmetralebenen 6 Puncte; diesen wieder, vermöge derselben Ebenen, 18 Puncte (mit Einschluss von  $\alpha$ ), so dass also im Ganzen 24 Puncte  $\alpha$  in Betracht kommen, welche in Rücksicht der sechs Ebenen einander entsprechen. Die 24 Puncte haben solche Lage:

 $\alpha$ ) dass sie in einer Kugelfläche C liegen und zwar homologe Puncte in den oben genannten 24 Dreiecken sind;

 $\beta$ ) dass 8-mal 6 in einer Ebene liegen; die 8 Ebenen bilden ein regelmässiges Oktaeder und zerfallen in zwei Abtheilungen von 4 und 4. Die 4 Ebenen jeder Abtheilung enthalten zusammen alle 24 Puncte und bilden ein reguläres Tetraeder. Ferner liegen die Puncte zu 4 und 4 in 6 Ebenen, und diese bilden einen Würfel; die durch je 4 der Puncte bestimmten Vierecke sind Rechtecke; diese 6 und die vorigen 8 Ebenen begrenzen einen Körper, der die 24 Puncte zu Ecken hat, und dessen Flächen 6 Rechtecke und 8 Sechsecke sind. Die 8 Sechseckebenen sind paarweise zu den 4 Geraden  $G_3$  senkrecht und somit unter sich parallel, die 6 Rechteckebenen sind paarweise zu den 3 Geraden  $G_3$  senkrecht und mithin ebenfalls unter sich parallel.

Eine Ebene schneidet das ganze Symmetralsystem in einem vollständigen Viereck.



Polarlinien der 6 Symmetralebenen, auf denen sie senkrecht stehen; ebenso sind die 6 Puncte  $\beta$  (oder das vollständige Vierseit, dessen Ecken sie sind) die Pole der Seiten des vorgenannten Vierecks. Die 4 Ebenen, in welchen die 6 Strahlen b zu 3 liegen, stehen auf den obigen 4 Axen oder Geraden  $G_3$  senkrecht; letztere sind beim Würfel die Eckaxen und beim Tetraeder die Flächenaxen; die 3 Geraden  $G_2$  sind beziehlich das Umgekehrte.

System 3. Eine Kugel um C wird hier in 48 gleiche Dreiecke mit den gegebenen Winkeln  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{\pi}{3}$ ,  $\frac{\pi}{4}$  getheilt; um 6 Puncte  $P_4$  liegen die Dreiecke zu 8, um 8 Puncte  $P_2$  zu 6 und um 12 Puncte  $P_2$  zu 4; diese Puncte kommen von den Geraden  $G_2$ ,  $G_3$ ,  $G_4$  her. Jeder angenommene Punct  $\alpha$  gehört zu einem System von 48 Puncten, welche einander in Bezug auf die 9 Symmetralebenen entsprechen, allemal in einer Kugelsläche liegen und homologe Puncte in den 48 Dreiecken sind. Gemäss den 26 Puncten  $P_4$ ,  $P_3$ ,  $P_2$  liegen von den 48 Puncten  $\alpha$ :  $\alpha$ ) 6-mal 8,  $\beta$ ) 8-mal 6 und  $\gamma$ ) 12-mal 4 in einer Ebene. Die 6 Ebenen ( $\alpha$ ) bilden einen Würfel, die 8 Ebenen ( $\beta$ ) ein Oktaeder und die 12 Ebenen ( $\gamma$ ) ein Rhombendodekaeder. Ferner: die ( $\alpha$ ) bilden mit den ( $\beta$ ) einen 14-Flächner, begrenzt von 6 Quadraten und 8 regelmässigen Dreiecken, die ( $\alpha$ ) mit den ( $\gamma$ ) einen 18-Flächner (6 Quadrate und 12 Sechsecke), die ( $\beta$ ) mit den ( $\gamma$ ) einen 20-Flächner (8 Dreiecke und 12 Sechsecke) und endlich die ( $\alpha$ ), ( $\beta$ ), ( $\gamma$ ) zusammengenommen einen 26-Flächner (6 Achtecke, 8 Sechsecke und 12 Vierecke). Damit hat man 7 verschiedene Polyeder erhalten.

Die Ebenen ( $\beta$ ) und ( $\gamma$ ) können abwechselnd und nur zur Hälfte genommen werden (Hemiedrie). 4 Ebenen ( $\beta_1$ ) bilden das Tetraeder, 6 Ebenen ( $\gamma_1$ ) das Hexaeder; die 4 Ebenen ( $\beta_1$ ) mit den 6 Ebenen ( $\alpha$ ) eine vorkommende Krystallgestalt, ebenso ( $\gamma_1$ ) mit ( $\alpha$ ); ( $\gamma_1$ ) mit ( $\beta_1$ ); ( $\beta_1$ ), ( $\gamma_1$ ) und ( $\alpha$ ); ( $\beta_1$ ) mit ( $\gamma$ ); ( $\beta$ ) mit ( $\gamma$ ); ( $\beta_1$ ) mit ( $\gamma$ ) und ( $\gamma$ ); ( $\gamma_1$ ) mit ( $\gamma$ ) und ( $\gamma$ ). Die 9 Symmetralebenen zerfallen in 2 Abtheilungen von 3 Ebenen  $\alpha$  und

Die 9 Symmetralebenen zerfallen in 2 Abtheilungen von 3 Ebenen A und 6 Ebenen B. Wird insbesondere der Punct a in einer Ebene A angenommen, so entstehen nur 24 Puncte a; gemäss den Puncten  $P_4$ ,  $P_3$  liegen 6-mal 4 und 8-mal 6 in einer Ebene a oder a; diese Ebenen bilden einen Körper, begrenzt von 6 Quadraten a und 8 Sechsecken a. Wird a in einer Ebene a angenommen, so kann es auf zwei Arten geschehen: zwischen a und a oder zwischen a und a in einer Ebene a und 8-mal 3 in a, die 12 Ebenen a verschwinden wie vorhin. Im zweiten Falle liegen 6-mal 4 in a, 8-mal 3 in a und 12-mal 4 in a. Fällt endlich a in a, so giebt es nur 12 Puncte a, und sie liegen 6-mal 4 in a und 8-mal 3 in a; diese 6-8 Ebenen a, a bilden einen Körper, der ein enteckter Würfel oder ein entecktes Oktaeder ist.

Die unter den 48 sphärischen Dreiecken liegenden ebenen Dreiecke bilden den 48-Flächner (Hexakisoktaeder). An jeder Kante  $P_2P_4$  liegen zwei Dreiecke, die zwei Puncte  $P_2$  zu Spitzen haben; lässt man die beiden  $P_2$  sich gleichmässig heben, bis die Dreiecke in einer Ebene liegen, so bilden sie ein gleichschenkliges Viereck  $P_2P_4P_2$ ; die kleineren Schenkel liegen an  $P_3$ , die grösseren an  $P_4$ . Dadurch entsteht ein Krystall mit 6, 8 und 12 Ecken  $P_4$ ,  $P_3$  und  $P_2$  und mit 24 Flächen  $P_3$ , welche gleichschenklige Vierecke sind; er ist nicht mehr einer Kugel eingeschrieben, wohl aber umschrieben. Das System der 24 Grenzflächen  $P_3$ , mit den früheren combinirt, giebt verschiedene vorkommende Krystallformen.

Lässt man ferner je zwei Dreiecke, die an eine Kante  $P_2P_4$  stossen, in eine Ebene fallen (in ein Dreieck übergehen), so kommen die Ecken  $P_2$  in Kanten zu Steiner's Werke. II.

liegen und verschwinden, so dass der Krystall 6+8 Ecken und 24 Dreiecke als Flächen hat (Tetrakishexaeder). Fallen je zwei Dreiecke an den Kanten  $P_2P_1$  in eine Ebene (in ein Dreieck), so verschwinden wieder die Ecken  $P_2$  und es entstelt das Triakisoktaeder mit 6 sechskantigen und 8 dreikantigen Ecken und 24 dreiekigen Flächen. — Fixirt man von den 8 dreikantigen Ecken 4 abwechselnde und hält ihre 12 Flächen fest, so werden diese gleichschenklige Vierecke, und der Krystall ist das Trapezoiddodekaeder mit 14 Ecken (4 und 4 dreikantige und 6 vierkantige).

System 4. In diesem System sind von den 15 Axen  $G_2$  5-mal 3 zu einander senkrecht. Nämlich die Kanten des Dodekaeders stehen sich paarweise gegenüber und sind parallel; dabei giebt es 5-mal 3 Paare, die zu einander rechtwinklig sind, und ebenso die ihnen zugehörigen 3 Axen  $G_2$ . Also lassen sich dem Dodekaeder 5 Oktaeder einschreiben, deren Ecken in den Mitten der Kanten liegen.

An jeder Kante K des Dodekaeders liegen 4 Flächen; zwei haben sie zu Seiten. Die der Kante zunächst liegenden Ecken oder Diagonalen in den 4 Flächen bilden ein Quadrat; die 6 Quadrate der 3 Paar zugeordneten Kanten bilden einen Würfel. Folglich lassen sich dem Dodekaeder 5 Würfel einschreiben, deren Ecken in den seinigen liegen; und folglich bilden die 10 Diagonalen des Dodekaeders 5-mal die 4 Diagonalen des Würfels.

Jede der 6 Axen  $G_5$  steht auf zwei gegenüberliegenden parallelen Flächer senkrecht; die Mittelebene zwischen den letzteren geht durch die Mitten von 5 Paar Gegenkanten, also durch 5 Axen  $G_2$ , auf denen somit jene Axe  $G_5$  senkrecht steht. Also liegen die 15  $G_2$  zu 5 in 6 Ebenen und sind senkrecht zu den 6 Axen  $G_5$ . (Da das regelmässige 5-Eck keinen eigentlichen Mittelpunct hat, so sind auch die  $G_5$  keine eigentlichen Axen. — Sollte hierin vielleicht der Grund liegen, warun das Dodekaeder und Ikosaeder keine Krystallformen sind?!). — Wird das ganze System von Ebenen und Axen als Büschel von einer Ebene geschnitten, so geben die genannten 6 Ebenen 6 Gerade, die sich in 15 Puncten  $P_2$  schneiden, welche den 15 Geraden  $G_2$  entsprechen. In Bezug auf ein elliptisches Involutionsnetz sind von diesen 15 Puncten  $P_2$  5-mal 3 einander polar zugeordnet, so wie die 15 Strahles  $G_2$ . Die 6 Axen  $G_5$  geben 6 Puncte  $P_5$ , welche die Pole jener 6 Geraden sind. In jedem elliptischen Involutionsnetz muss es demnach unendlich viele solcher geschlossenen Systeme von 5-mal 3 zugeordneten Puncten geben, wovon jedes mit dem Dodekaeder oder Ikosaeder übereinstimmt, resp. seine Natur andeutet und die gegenseitige Lage seiner Axen angiebt. Daher sind auch durch je drei zugeordnete Puncte die 4-mal drei übrigen bestimmt, oder es finden nur zwei verschiedene

Sätze über Curven zweiter und dritter Ordnung.

24) S. 377, Z. 12 v. o. Die Gruppirung der 9 Osculationspuncte, 3R+6J, ist keine andere wie der neun Wendepuncte einer Curve dritter Ordnung; die vier Systeme  $K_1$  entsprechen den syzygetischen Dreiecken, und von diesen hat bekanntlich eines drei, eines nur eine, und die beiden anderen gar keine reellen Seiten. Hiernach würden die *Steiner*'schen Behauptungen einer Berichtigung bedürfen. Dasselbe gilt von den S. 380 unter (III) stehenden Sätzen, sowie von der Behauptung, dass der Schlusssatz (2) auch umgekehrt gelte.

Elementare Lösung einer geometrischen Aufgabe u. s. w.

25) S. 417, Z. 8 v. u. Die hier angegebene Zahl (7776) von Kegelschnitten, welche fünf gegebene Kegelschnitte berühren, ist nicht richtig, da uneigentliche Lösungen mitgezählt sind; sie ist vielmehr 3264. (Vgl. Clebsch-Lindemann, Vorlesungen über analyt. Geometrie, Band 1, S. 403.)

Zu dieser Abhandlung findet sich in Steiner's Nachlass der folgende Zusatz: "§. II, 7, a. Mit diesem Satze stehen die nachfolgenden Aufgaben im Zu-

sammenhange.

1) Der Winkel  $\alpha$  an der Spitze eines Dreiecks (Taf. XXIII Fig. 4) ist in fester Lage gegeben und ein Punct  $\alpha$  in der Grundlinie bc; letztere so zu bestimmen, dass der Umfang ein Minimum wird.

Lösung: Die Halbirungslinien der Winkel b und c und das Perpendikel in  $\alpha$  auf bc müssen sich in einem Puncte A treffen.

- 2) Um ein gegebenes Dreieck  $\alpha\beta\gamma$  ein anderes abc vom kleinsten Umfange zu beschreiben.
- 3) lst ein beliebiges Dreieck  $\alpha bc$  gegeben, so giebt es ein bestimmtes anderes  $\alpha \beta \gamma$ , dem es umschrieben ist, so dass es unter allen demselben umschriebenen den kleinsten Umfang hat, und dieses Dreieck  $\alpha \beta \gamma$  ist leicht zu finden.
- 4) Wenn die Grundlinie bc eines Dreiecks abc (Taf. XXIII Fig. 5) in einer festen Geraden G, die Spitze in einer festen Geraden H liegen und die Schenkel ab und ac resp. durch zwei feste Puncte  $\gamma$  und  $\beta$  gehen sollen, unter welchen Bedingungen ist dann der Umfang ein Minimum?

Lösung: Die Halbirungsstrahlen der Aussenwinkel bei  $\alpha$  und b müssen sich mit dem Perpendikel in  $\gamma$  auf ab in einem und demselben Puncte treffen; ebenso verhält es sich für die andere Seite ac. Denn dadurch ist auch in der Grundlinie bc ein Punct  $\alpha$  bestimmt, so dass abc als dem  $\alpha\beta\gamma$  umschrieben überhaupt den kleinsten Umfang hat. — (Die Lösung ist allerdings nicht allgemein, weil durch Annahme von G, H und G der Punct G schon bestimmt wird.)"

#### Aufgaben und Lehrsätze.

26) S. 442, Z. 3. Hier heisst es in *Steiner's Manuscript: "Fielen nur in jeden Wendepunct 8 der gedachten Puncte, so blieben noch 132 eigentliche Lösungen übrig; fallen aber 9 oder 10 in jeden, so finden nur 108 oder 84 eigentliche Lösungen statt."* 

Neue Bestimmungsarten der Curven zweiter Ordnung.

27) S. 454, Z. 3 v. o. Auch hier wären die beiden Fälle zu unterscheiden gewesen. Im ersten Falle wird l bestimmt durch die Proportion

$$l:AB = \beta:\gamma$$

während man im anderen Falle

$$l:AB = \gamma:\alpha$$

hat.

S. 461, §. 6. Die Formeln für \( \lambda \), \( \lambda \), sind nicht richtig; sie müssen lauten:

$$\lambda^{2} = \frac{b}{2ab} (2abb - aa^{2} + bb^{2} - bd^{2}),$$

$$\lambda^{2}_{1} = \frac{b}{2ab} (2abb - aa^{2} + bb^{2} - bd^{2}),$$

$$\lambda^{2}_{2} = \frac{a}{2bb} (2abb - aa^{2} + bb^{2} - bd^{2}).$$

S. 464 (Nr. 3). Diese Proportion muss heissen

$$\alpha^3:\beta^2=yB:yA,$$

wonach auch die übrigen zu berichtigen sind.

S. 466 Z. 6 v. u. Der Kreis  $B_y^{\frac{1}{2}}$  ist gar nicht reell, da er von allen Geraden, die durch A gehen, in imaginären (Brenn-) Puncten geschnitten wird.

Allgemeine Betrachtungen über einander doppelt berührende Kegelschnitte.

- 28) S. 473, Z. 5 v. u. Gegen das hier Gesagte ist zu bemerken, dass der ausserhalb  $X_1$  liegende Punct m nicht Pol von  $X_1$  in Bezug auf X sein kann, weil  $X_1$  Tangente von  $X^2$  ist (vgl. S. 472, II, 2). Aus ähnlichen Gründen kann auch der Satz auf
  - S. 475, Z. 19 v. u. nicht richtig sein.
- S. 481, Nr. (2). Auch hier giebt es wie in 3) nur vier Lösungen, wenn man in beiden Fällen die degenerirenden Kegelschnitte nicht mitzählt.

Allgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven.

29) S. 495, Formel (3). Hier musste

$$3g(g-2)$$
 statt  $3g(g-1)$ 

gesetzt werden.

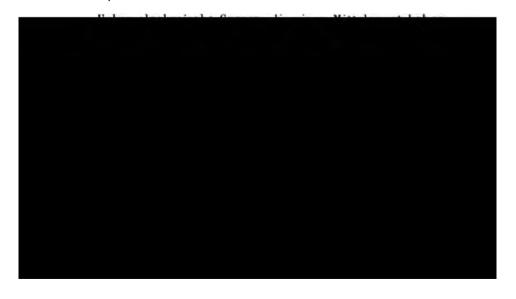

S. 557, Z. 10 v. u. Hier ist gesetzt worden:
welche die Basis in a (statt in P) berührt.

Ueber die Doppeltangenten der Curve vierten Grades.

31) S. 610, VII. Da durch 20 Puncte stets eine Curve fünften Grades gelegt werden kann, so ist der hier aufgestellte Satz nichtssagend. Dasselbe gilt von den Sätzen (VIII, IX) auf S. 611.

#### Zwei specielle Flächen vierter Ordnung.

32) Die unter (I.) besprochene Fläche ist diejenige, welche man gegenwärtig die "Steiner'sche Fläche" zu nennen gewohnt ist. Steiner hatte sich mit derselben besonders während seines Aufenthalts in Rom (1844) beschäftigt, und pslegte deshalb von ihr als seiner "Römersläche" zu reden, hat aber niemals etwas darüber veröffentlicht. Es waren ihm nämlich Zweisel darüber geblieben, ob die Fläche, wie er durch Betrachtungen, die ihm selbst nicht genügten, gefunden hatte, wirklich vom vierten, und nicht etwa vom sechsten Grade sei. Möglicherweise nämlich, meinte er, könne der Durchschnitt der Fläche mit jeder ihrer Tangentialebenen aus zwei reellen und einem beständig imaginär bleibenden Kegelschnitt bestehen, so dass die Fläche, wie er sich ausdrückte, von einem "Gespenst" begleitet wäre. Dass er über diesen Punct mit den ihm gewohnten Betrachtungsweisen nicht in's Klare zu kommen vermochte, verdross ihn so sehr, dass er lange Zeit sich nicht entschliessen konnte, einem Analytiker die Sache zur Prüfung vorzulegen. Erst etwa ein Jahr vor seinem Tode sprach er mit mir über seine Fläche und ersuchte mich, was er darüber gefunden, analytisch zu verificiren. Dies war nicht schwierig. Sind

$$\dot{\varphi}_1=0, \quad \varphi_3=0, \quad \varphi_3=0$$

die Gleichungen dreier Flächen zweiter Ordnung, die durch sieben gegebene Puncte gehen, in gewöhnlichen Coordinaten, so hat jede andere, durch dieselben Puncte gehende Fläche gleicher Ordnung die Gleichung

$$\lambda \varphi_1 + \mu \varphi_2 + \nu \varphi_3 = 0,$$

wo  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  veränderliche Parameter bedeuten. Nach dem Satze, von welchen Steiner ausgeht — der übrigens schon früher von O. Hesse (Crelle's Journal Band 18, Seite 110) gefunden und analytisch bewiesen worden war — gehört nun zu jeder solchen Fläche in Beziehung auf eine gegebenen Fläche  $F_0^*$  und einen auf dieser angenommenen festen Punct A ein Pol; für die Coordinaten (x, y, z) desselben ergeben sich Ausdrücke von der Form

$$x = \frac{F_{\scriptscriptstyle 1}(\lambda, \, \mu, \, \nu)}{F(\lambda, \, \mu, \, \nu)}, \quad y = \frac{F_{\scriptscriptstyle 2}(\lambda, \, \mu, \, \nu)}{F(\lambda, \, \mu, \, \nu)}, \quad z = \frac{F_{\scriptscriptstyle 3}(\lambda, \, \mu, \, \nu)}{F(\lambda, \, \mu, \, \nu)}.$$

wo F,  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  ganze und homogene Functionen zweiten Grades von  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  bedeuten, und es lassen sich dann aus diesen Ausdrücken die im Text angegebenen Eigenschaften der *Steiner* schen Fläche mit Leichtigkeit ableiten.

Steiner hat von dem, was ich damals für ihn aufschrieb, keinen Gebrauch gemacht. Als aber nicht lange nachher mein Freund Kummer bei einer Untersuchung "über Flächen vierten Grades, auf welchen Schaaren von Kegelschnitten liegen" die in Rede stehende merkwürdige Fläche ebensalls entdeckt hatte, theilte ich ihm mit, was ich von Steiner darüber erfahren. Hierauf sich beziehend hat Herr Kummer, als er (am 16. Juli 1863) die genannte Abhandlung in der Akademie las, die Fläche als eine von Steiner entdeckte bezeichnet, wodurch ich ver-

anlasst wurde, was ich von Steiner's auf dieselbe sich beziehenden Untersuchungen wusste, noch in derselben Akademie-Sitzung vollständig mitzutheilen. Seitdem haben sich die Geometer vielfach mit der Steiner'schen Fläche beschäftigt, ausser Kummer namentlich Schröter, Cremona, Clebsch. Die kurze Notiz, welche ich über dieselbe in diese Ausgabe der Steiner'schen Werke aufnehmen zu müssen geglaubt habe, stimmt im Wesentlichen mit der in dem Monatsbericht der Berliner Akademie vom Jahre 1863 (S. 337) von mir gegebenen überein; die geringen Abweichungen haben ihren Grund darin, dass ich damals aus der Erinnerung referirte, jetzt aber mich genau an die erwähnte, für Steiner gemachte Aufzeichnung halten konnte.

Die unter (II.) mitgetheilte Aufgabe wurde mir von Steiner bei Gelegenheit einer von ihm unternommenen Untersuchung über confocale Flächen zweiten Grades vorgelegt (1860). Indem ich die Gleichung der definirten Fläche herleitete, fand ich dass sie in dem Falle, wo sie wirklich vom vierten Grade ist, nämlich, wenn die gegebene Fläche zweiten Grades einen Mittelpunct hat, ohne eine Kegelsläche zu sein, mit Hülfe einer zweiten Fläche desselben Grades, die zu der gegebenen in naher Beziehung steht, ebenso geometrisch construirt werden kann wie die Fresnelsche Wellensläche durch Vermittelung eines Ellipsoides. Hat die gegebene Fläche zweiten Grades keinen Mittelpunct, oder ist sie eine Kegelsläche, so ist die von Steiner definirte Fläche von niedrigerem als dem vierten Grade.

Um alle Fälle zu umfassen, werde die Gleichung der gegebenen Fläche, bezogen auf ein orthogonales Axensystem, in der Form

$$F = Ax^3 + By^2 + Cz^2 + 2A_1x + 2B_1y + 2C_1z + D = 0$$

angenommen. Setzt man dann

$$G = (B+C)(Ax^{2}+2A_{1}x)+(C+A)(By^{2}+2B_{1}y)+(A+B)(Cz^{2}+2C_{1}z) + (A+B+C)D-A_{1}^{2}-B_{1}^{2}-C_{1}^{2},$$

$$H = BC(Ax^{2}+2A_{1}x)+CA(By^{2}+2B_{1}y)+AB(Cz^{2}+2C_{1}z)$$

$$+(BC+CA+AB)D-(B+C)A^{2}-(C+A)B^{2}-(A+B)C^{2}$$

$$+(BC+CA+AB)D-(B+C)A_{1}^{2}-(C+A)B_{1}^{2}-(A+B)C_{1}^{2},$$

$$K = ABCD-BCA_{1}^{2}-CAB_{1}^{2}-ABC_{1}^{2};$$

so ist die Gleichung der gesuchten Fläche:

$$GH-KF=0.$$

In dem angegebenen allgemeinen Falle kann man

$$A_1 = B_1 = C_1 = 0$$
,  $D = -1$ 

annehmen; setzt man dann

gilt dies in Betreff der auf die allgemeine Theorie der algebraischen Curven und Flächen sich beziehenden Untersuchungen, von deren Ergebnissen O. Hesse gesagt hat, dass sie gleich den Fermat'schen Sätzen für die Mit- und Nachwelt Räthsel seien. Aber selbst in den am sorgfältigsten ausgearbeiteten Abhandlungen, von denen ich die auf den Krummungsschwerpunct ebener Curven sich beziehende und die über das Maximum und Minimum handelnden hervorhebe, haben sich an zahlreichen Stellen gegen einzelne Sätze Bedenken geltend gemacht, die in den vorstehenden Anmerkungen, wenn aus denselben nicht ein ausführlicher Commentar werden sollte, nicht alle zur Sprache gebracht werden konnten. Der Leser möge z. B. aus der Note (15) ersehen, welche Erörterungen ein Irrthum bei einem sehr einfachen Satze, wenn derselbe vollständig aufgeklärt werden sollte, nöthig machte. Ebenso hatten mir die auf S. 71 unter Nr. 13 gegebenen Sätze, welche die wesentlichsten Irrthümer enthalten, zu einer Note Veranlassung gegeben, die ich zurückgelegt habe, weil daraus ein kleiner Aufsatz über Fusspunctencurven geworden war. Welche Arbeit aber die Revision der in diesem Bande enthaltenen Abhandlungen trotz der angegebenen Beschränkung gemacht hat, möge man daraus entnehmen, dass allein die von Herrn Kiepert mir zugestellten Notizen 34 Folio-Seiten umfassen. Von den bemerkten Ungenauigkeiten beruhten die meisten allerdings auf blossem Versehen, oder waren nur stylistische, und sind deshalb die gemachten Aenderungen in den Anmerkungen nicht angegeben worden, was vielmehr, wie im ersten Bande, nur da geschehen ist, wo eine Vergleichung des ursprünglichen Textes mit dem Neudruck den Grund der Aenderung nicht sofort würde erkennen lassen. Konnte ein bemerkter Irrthum — wie z. B. der in Note 23) bezeichnete — durch Hinweisung auf eine spätere Arbeit eines anderen Geometers berichtigt werden, so ist dies geschehen.

W.

## Nachträgliche Berichtigungen zum ersten Bande.

S. 11, VIII. Hier müsste es heissen: "besteht aus drei Curven zweiten Grades" statt "ist eine ebene Curve zweiten Grades". Darauf hat schon *Magnus* (Sammlung von Aufgaben und Lehrsätzen aus der analytischen Geometrie des Raumes, S. 332 aufmerksam gemacht.

S. 14, Z. 5. Es ist zu lesen

S. 271 statt 270.

- S. 103, Z. 6 ist fälschlich (nach Legendre) Nova acta Petropolitana statt Acta Petropol. 1781, I, S. 112 citirt worden, wie bereits Ballzer (Elemente der Mathematik, II, fünftes Buch, Sphärik) angemerkt hat.
- S. 128, 10. Lehrsatz. Hier hätte auf S. 454 verwiesen werden müssen, wegen der dort von Steiner unter (78) angegebenen Correctur des Satzes.
  - S. 527, Anmerkung 25) ist zu lesen

musste statt muss.



Démonstration géométrique d'un théorème relatit à l'attraction . Rg. 1.



Aufgaben und Lehrsätze. Pig. 2.

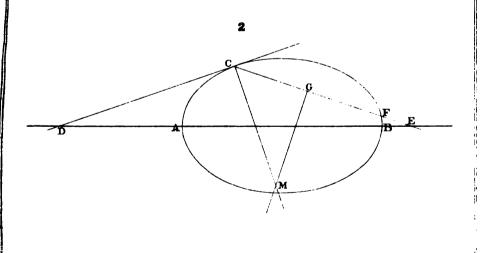

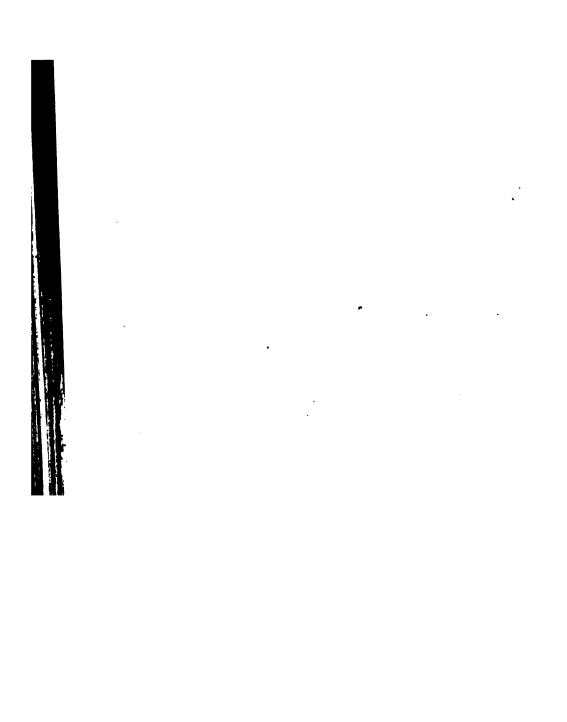

Einfache Construction der Tangente an die allgemeine Lemniscate. Rg 1.

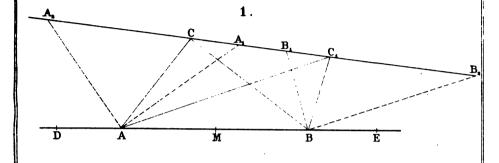

Aufgaben und Lehrsätze. Pig 2 und 3.



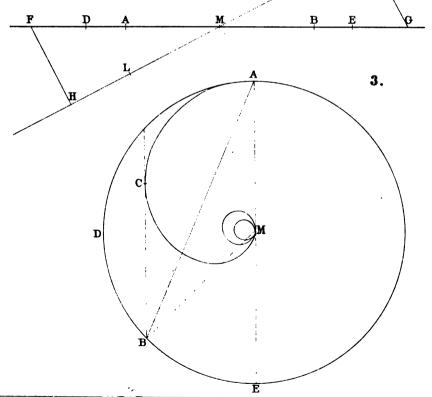

Lath Anst v Leop Kraatz, Berlin



Aufgaben und Lehrsätze Pig. 1 und 2.

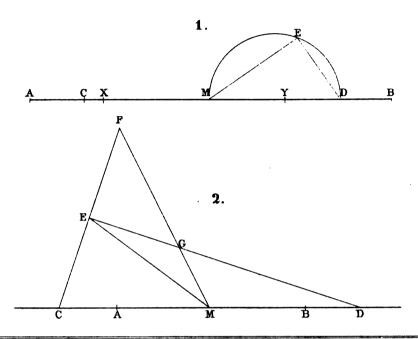

Maximum und Minimum von Curven-Bogen. Pig. 3.

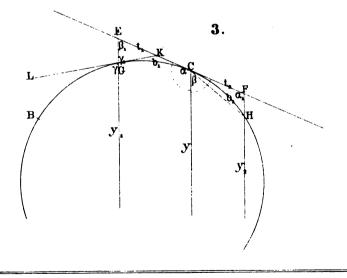

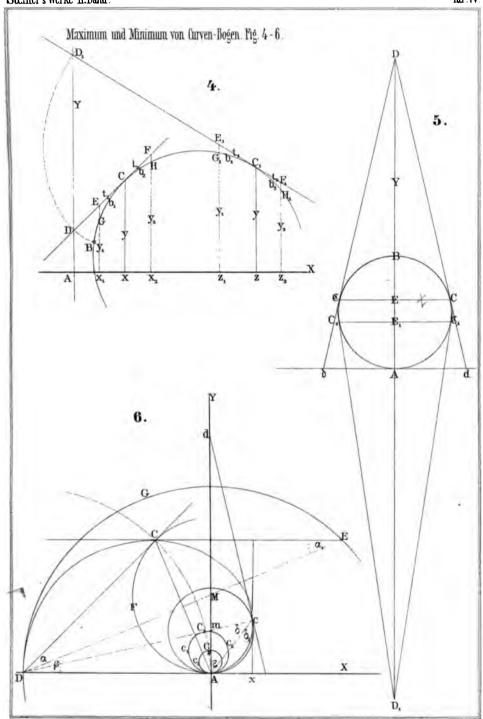

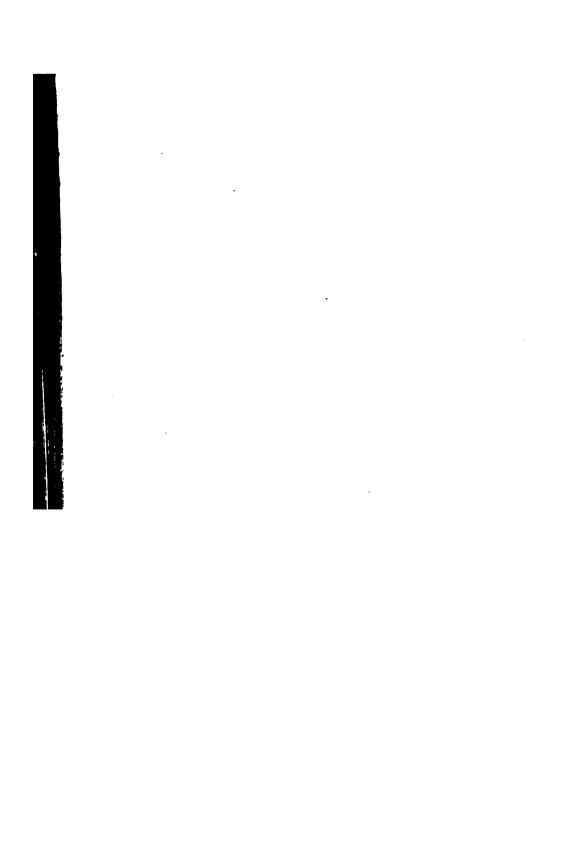

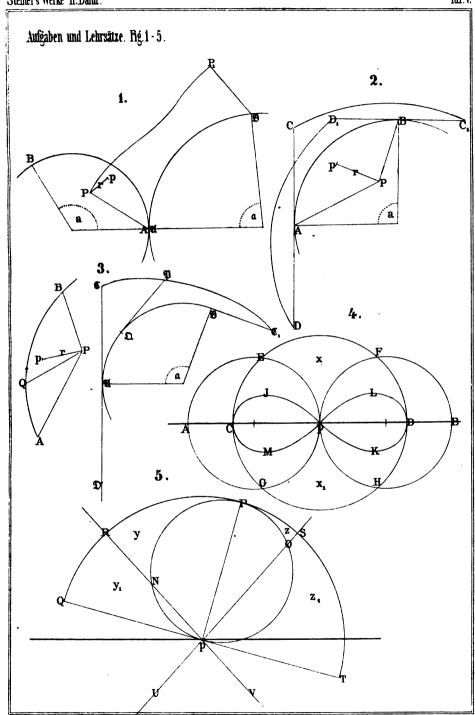

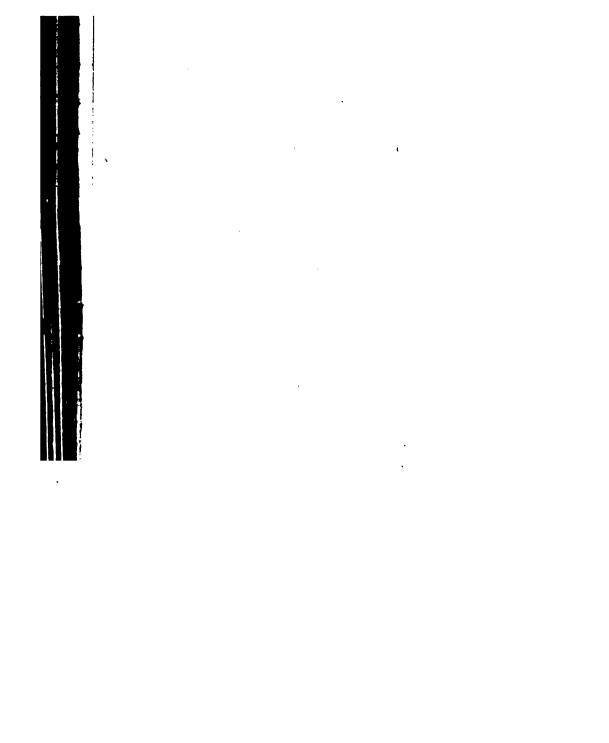

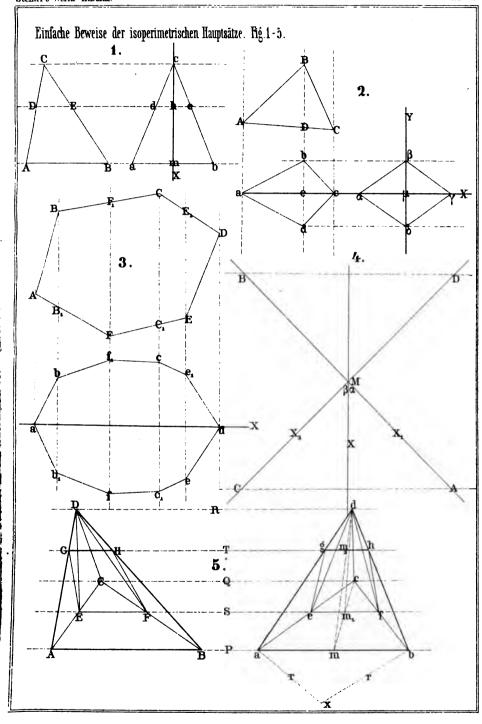



•

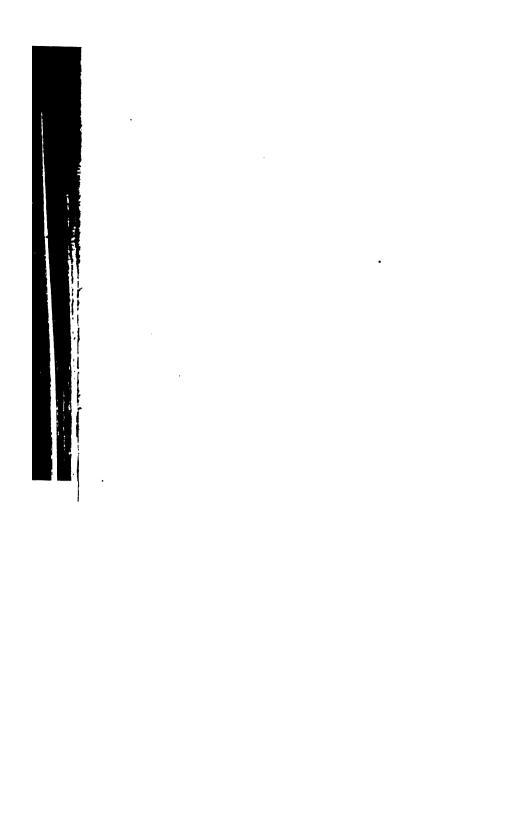

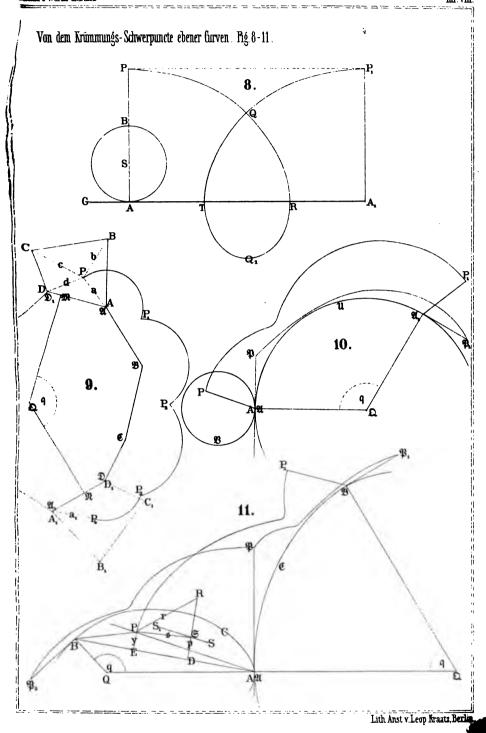

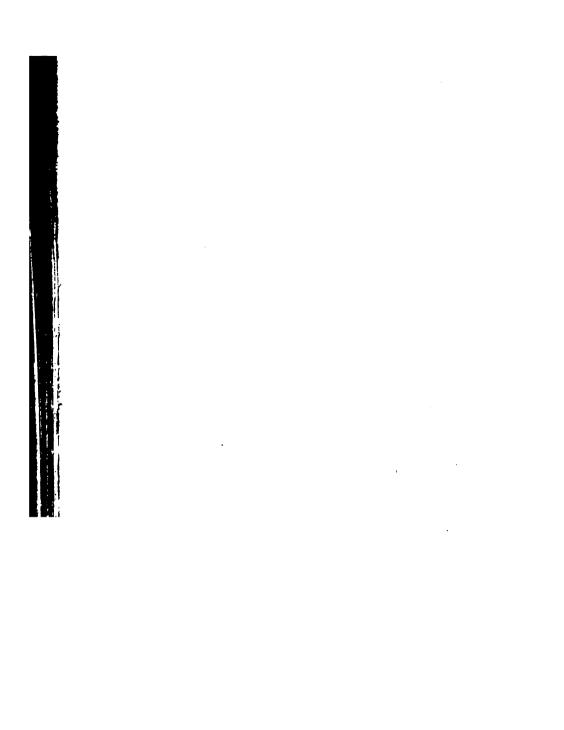

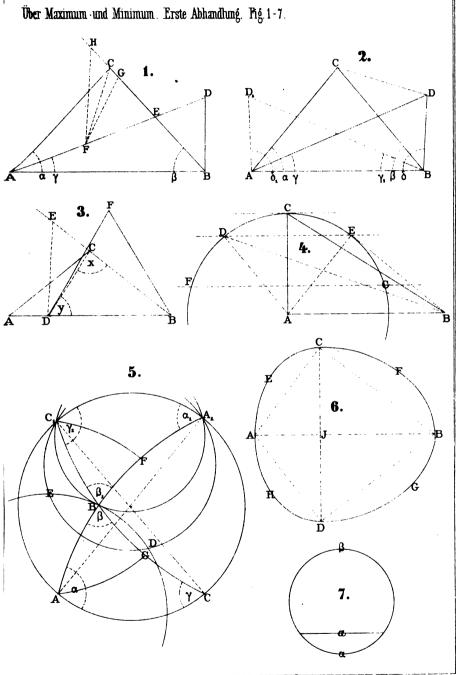

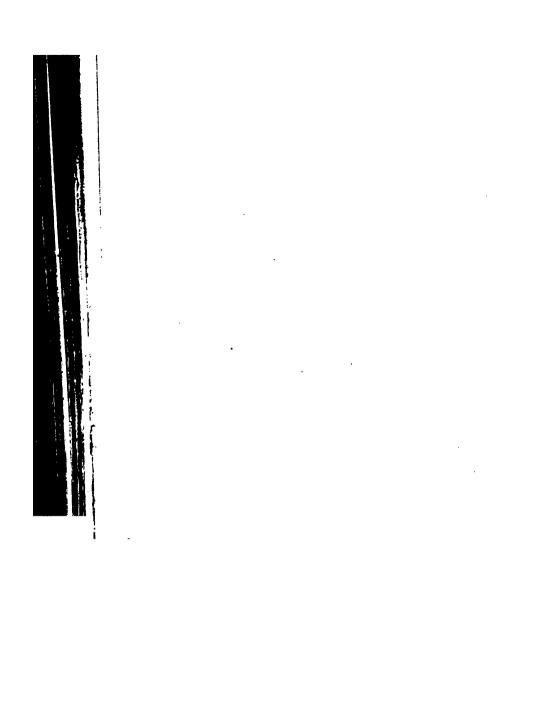

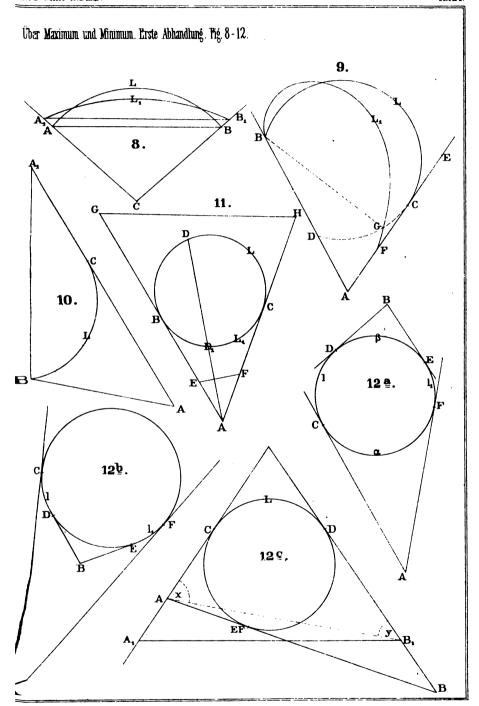

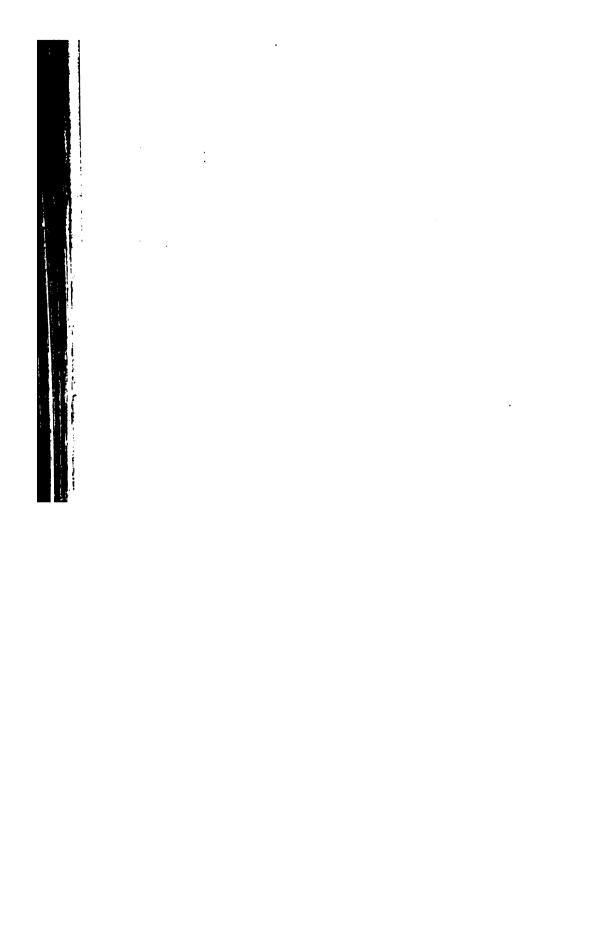





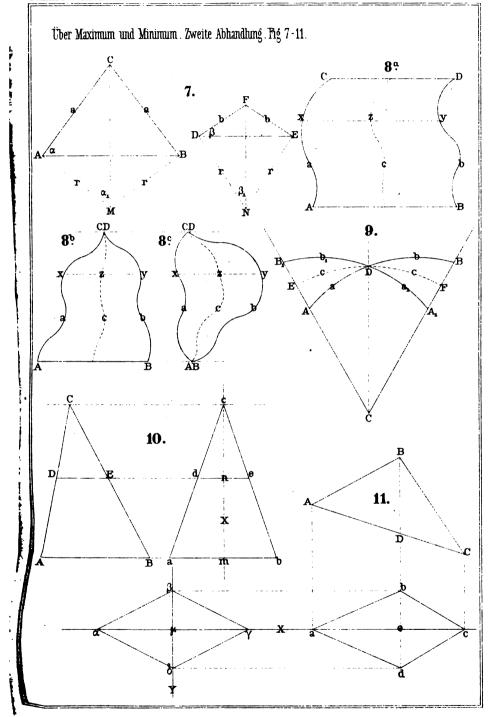

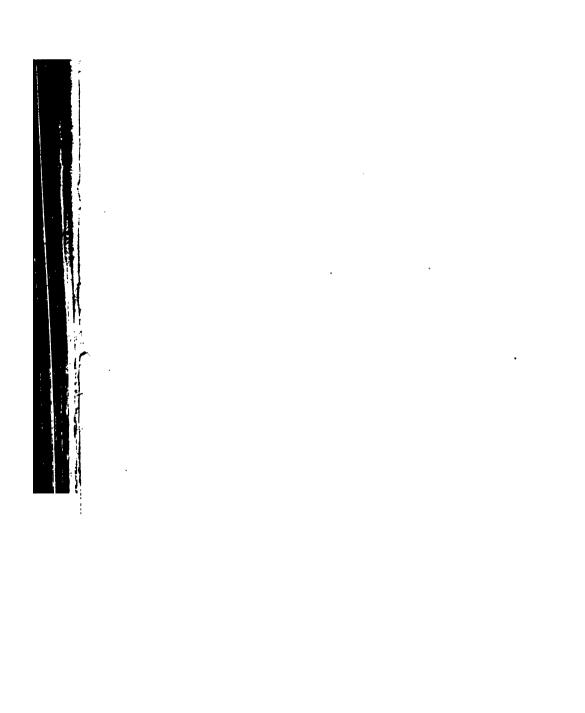

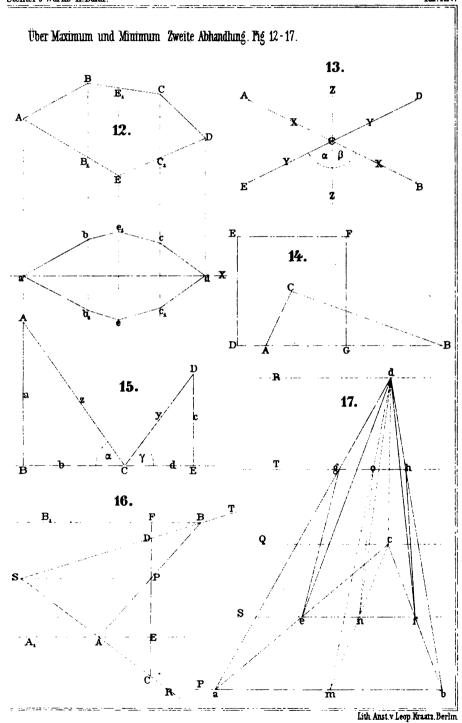

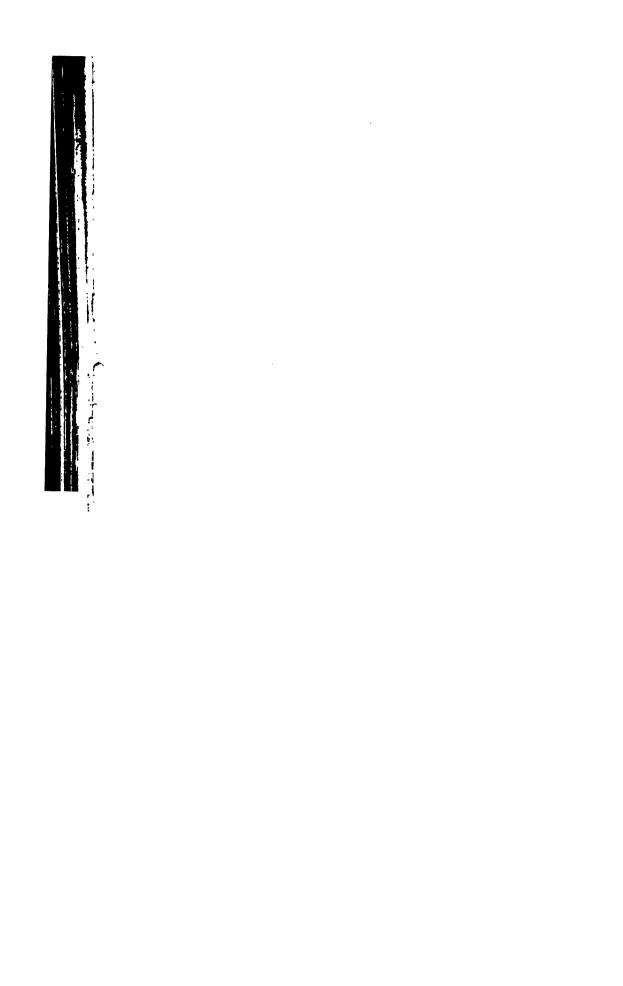

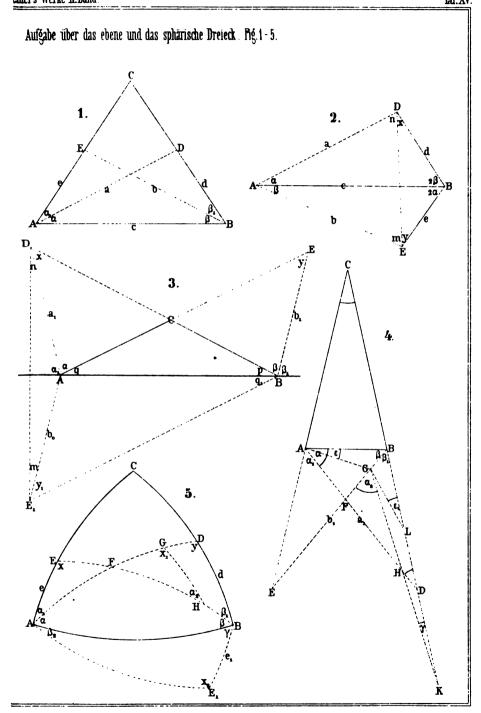



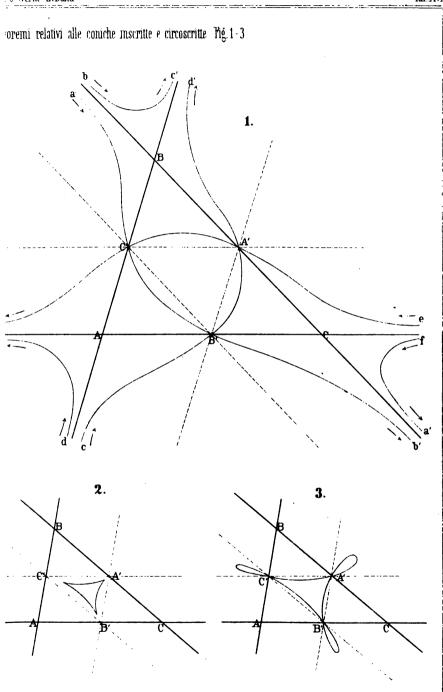

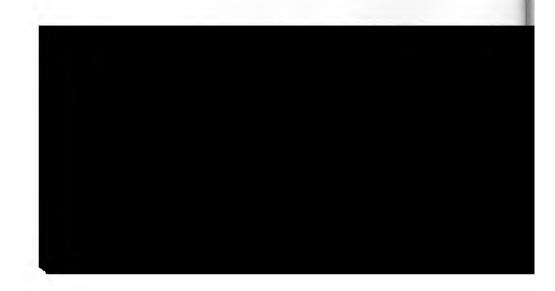

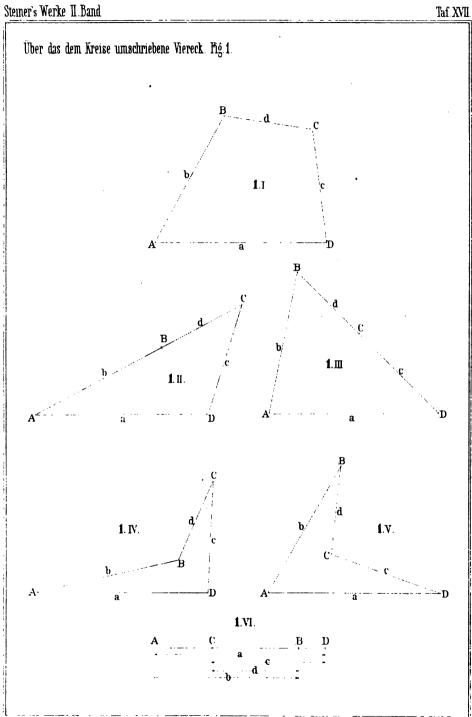

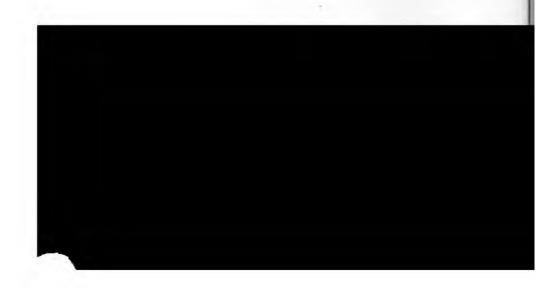

Steiner's Werke II. Band. Taf. XIX **3**.I. 3.11 3. IV **3**.III . **3**.v. **3**.VI. **4**. X

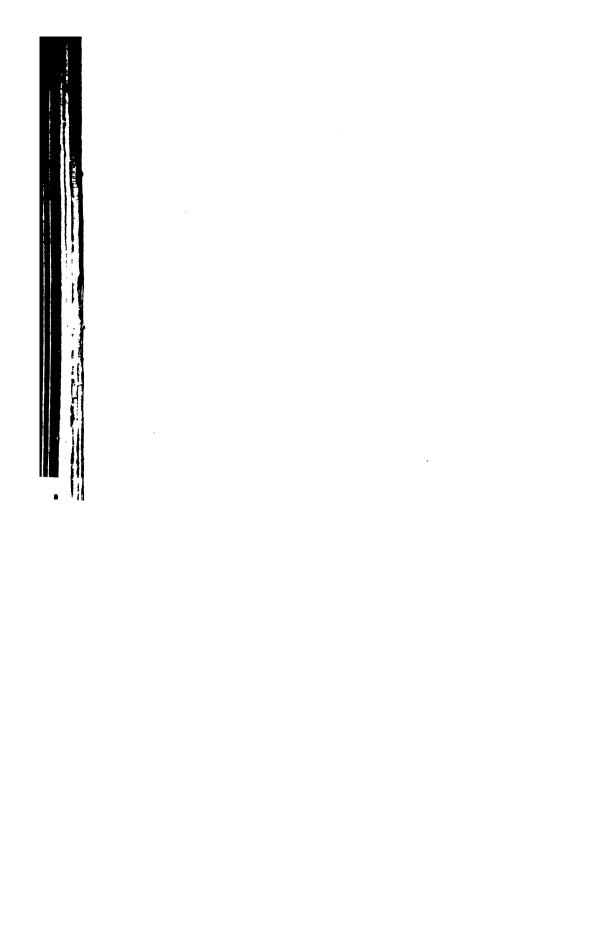

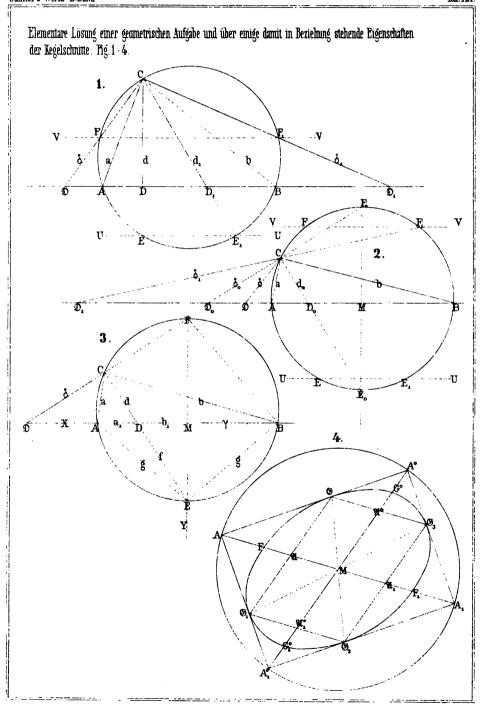



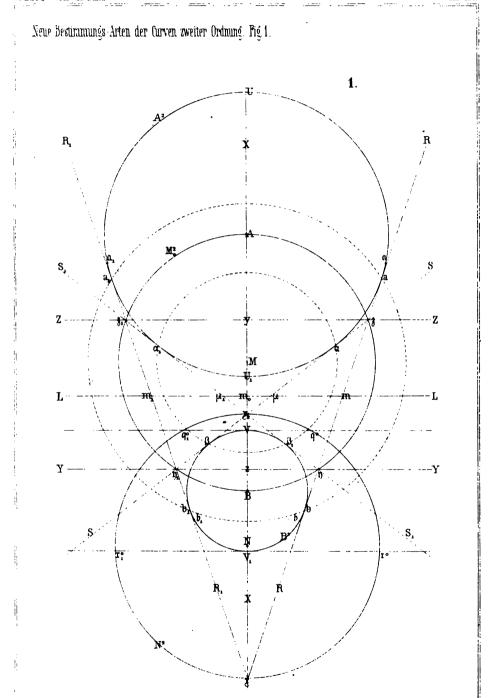



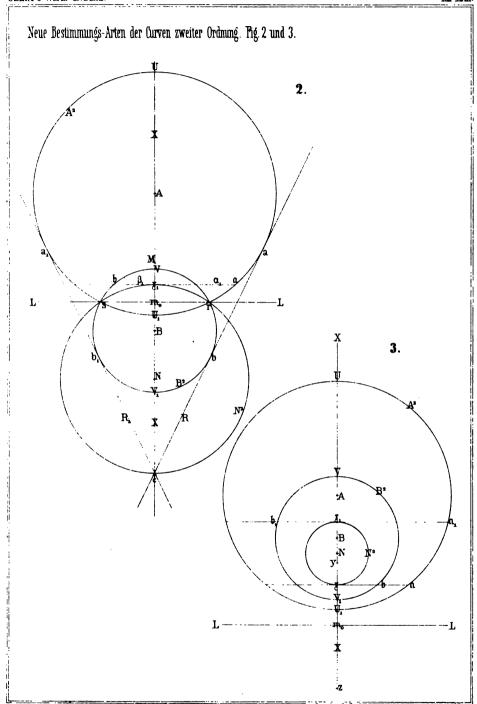





| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |



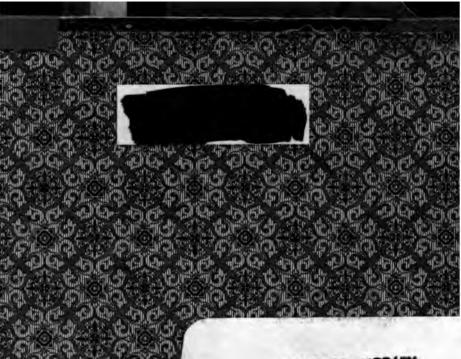

## MATH SCI. LIBRARY

| DATE DUE |     |     |  |  |
|----------|-----|-----|--|--|
| 989      | 100 |     |  |  |
| 1 1994   |     |     |  |  |
| =0       |     |     |  |  |
| 100      |     |     |  |  |
|          |     |     |  |  |
|          |     |     |  |  |
| 100      |     |     |  |  |
|          |     |     |  |  |
|          | 900 | 900 |  |  |

873 873 V.2

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

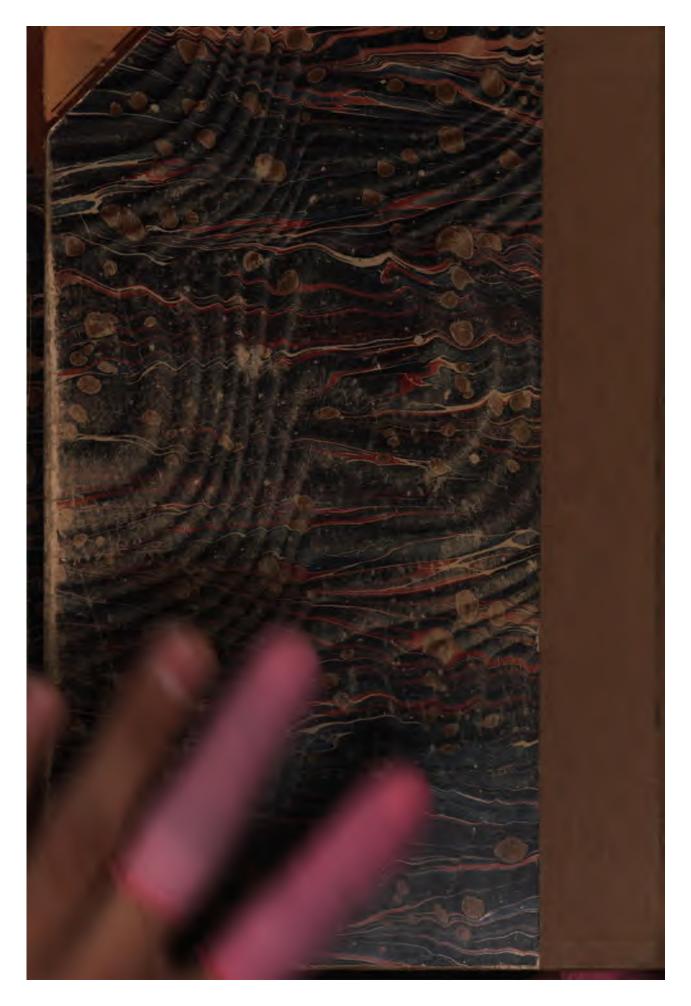